

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Harvard College Library



THE GIFT OF

## ARCHIBALD CARY COOLIDGE

Class of 1887

From a Contribution to the Fine Arta Endowment Fund of 1924.

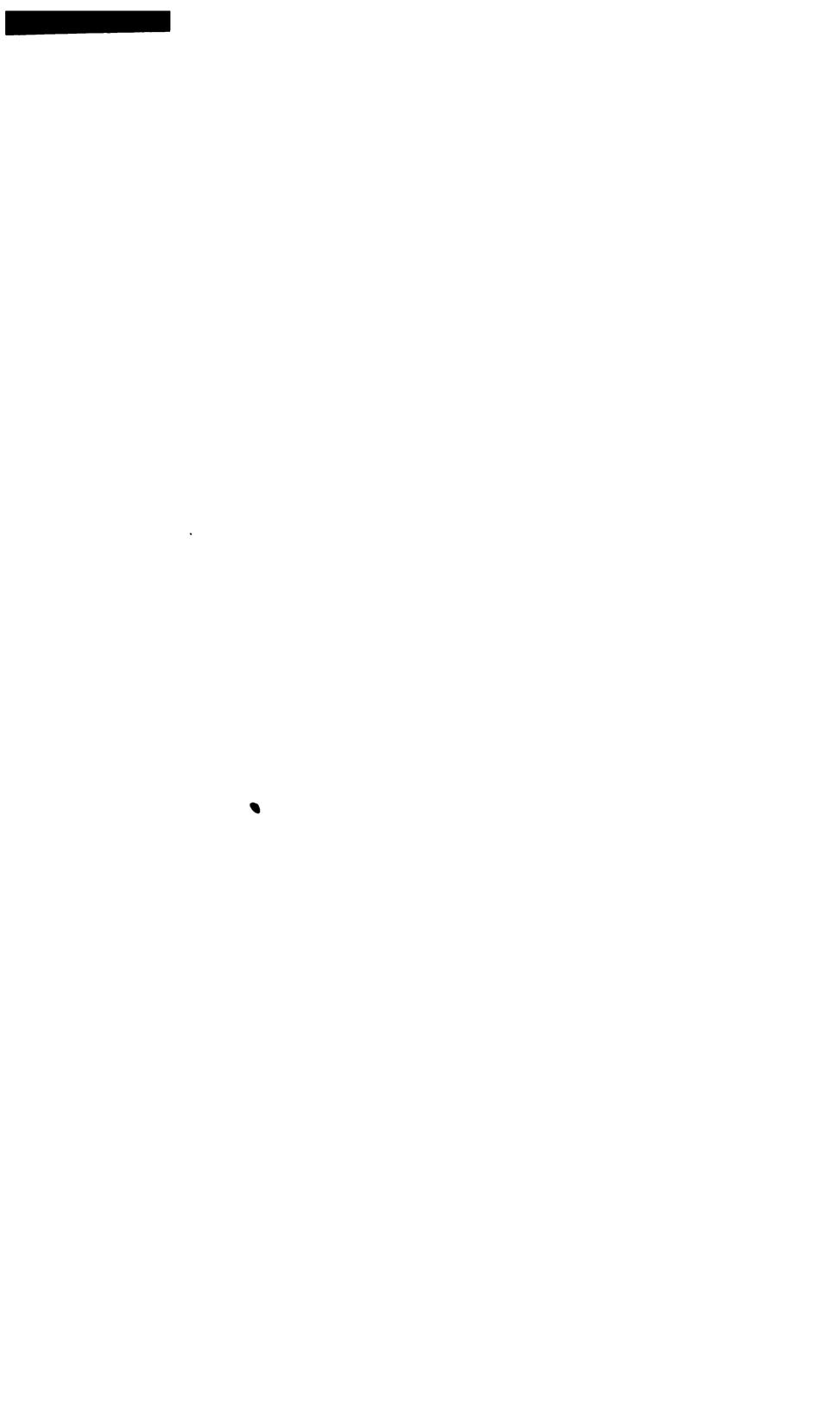



# # Geschichte

der

# Kirchlichen Armenpflege.

Bon

Dr. Georg Ratinger.

Sekrönte Preisschrift.

3weite umgearbeitete Auflage.

Freiburg im Breisgan.
herber'sche Berlagshandlung.
1884.
Imeigniederlaffungen in Mratturg, Münden und M. Couts, Mo.

Harvard College Library
Von Maurer Collection
Gift of A. C. Coolinge
July 18, 1904

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Entered according to Act of Congress, in the year 1884, by Joseph Gummersbach of the firm of B. Herder, St. Louis, Mo., in the Office of the Librarian of Congress at Washington, D. C.

Buchbruckerei der Herber'schen Berlagshandlung in Freiburg.

5780

## Dem Bochwürdigen Berrn

# Dr. Michael Rampf,

Domproph und Generalvikar in München,

in größter Berehrung

gewibmet.

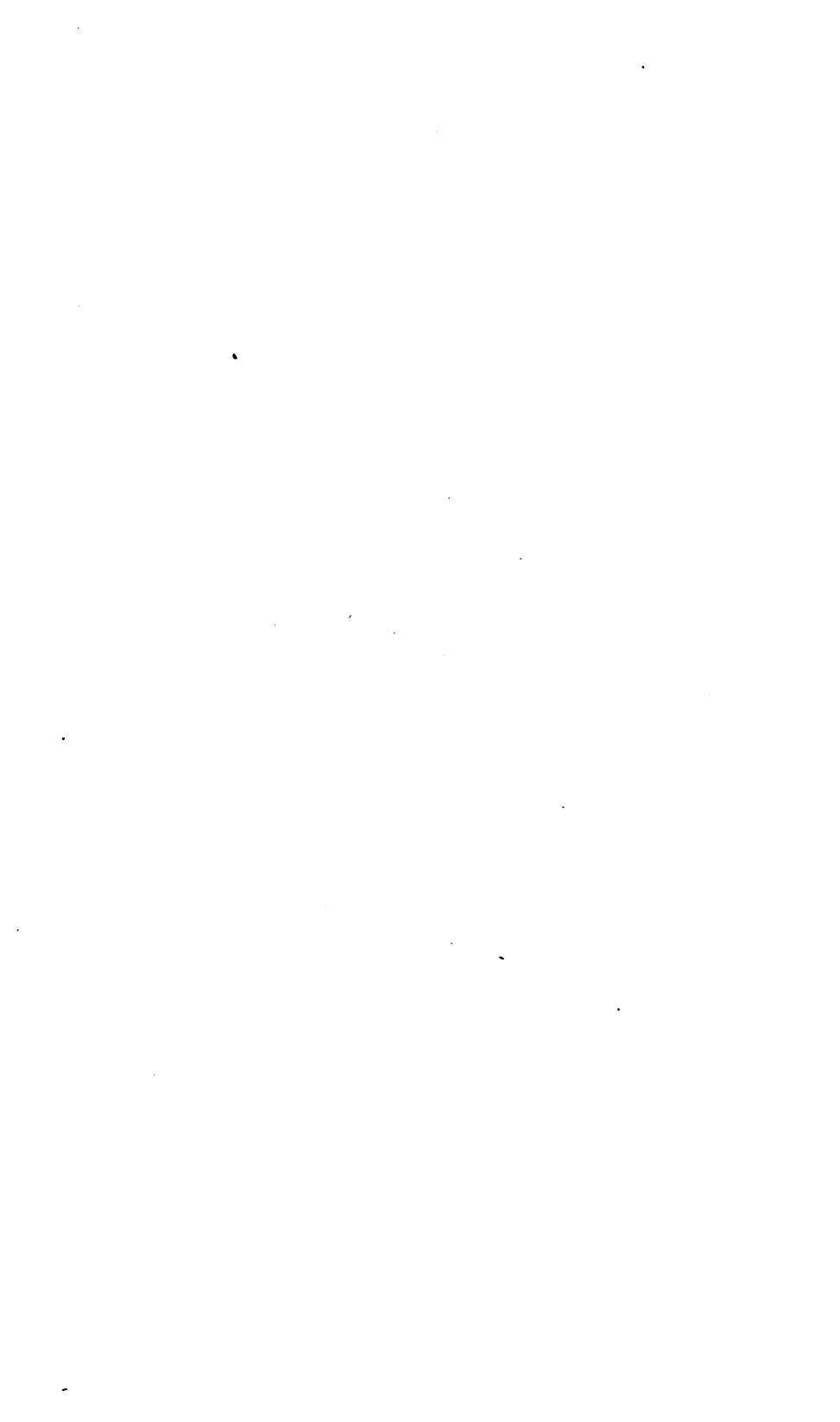

# Vorrede zur zweiten Auflage.

Die Borrebe zur ersten Auflage schrieb. Der große Zwischenraum allein icon bedingte für die zweite Auflage eine wesentliche Umgestaltung des praktischen Theiles, indem die kirchlichen und politischen, socialen und wirthschaftlichen Berhältnisse vielsache Aenderungen ersahren haben. Aber auch der geschichtliche Theil hat nach Inhalt und Aufsassung eine vollständige Umarbeitung ersahren, so daß die zweite Auflage der Geschichte der kirchlichen Armenpstege als ein wesentlich neues Wert vor das Publistum tritt.

Die Geschichte ber kirchlichen Armenpflege mar bis zum Erscheinen ber erften Auflage meines Werkes sowohl für die Rirchengeschichte wie für die Zocialhistorifer eine terra incognita. Wohl fehlte es nie an Männern, welche durch eine Reihe geschichtlicher Thatsachen bewiesen baben, daß die Rirde von ihrem Ursprunge an die Statte ber Wohlthatigkeit gewesen ist, bağ in ihr die Armuth burch bie Barmberzigkeit gemildert, bas Elend burch Die hingebende und rettende Liebe beseitigt wurde. Allein umfassende, so ftematische Borarbeiten mangelten ganglich ober beschränkten sich auf bie erften Zahrhunderte ber Rirche. Es fiel mir durch bas Preisausichreiben ber Universität Munchen die Aufgabe zu, ein Bild bes Bestandes und ber Entwicklung ber kirchlichen Armenpflege im Laufe ber Jahrbunderte qu ent-Das Material mußte aus ben verschiebenartigften Quellen Doch hierin lag nicht die Schwierigkeit. zuiammengetragen merben. gebort nicht viel Anftrengung bagu, um gablreiche Acte ber Wilbthatigkeit ber firchlichen Organe und einzelner Berfonlichkeiten zusammenzustellen, aber Die Edwierigkeiten hauften sich, als es fich barum handelte, aus zahllojen, et zusammenhangelosen Rotizen und aus ber Masse von Materialien jene Thatfacen und Glemente auszumablen, welche geeignet ichienen, ein leben: biges und anschauliches Bild ber Entwicklung ber firchlichen Armenpflege, ber gemeinblichen Armenfürsorge und ber Anstaltspflege zu bieten. 28as

|   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# Vorrede zur zweiten Auflage.

be zur ersten Auflage ichrieb. Der große Zwischenraum allein ngte für die zweite Auflage eine wesentliche Umgestaltung des Theiles, indem die firchlichen und politischen, socialen und wirthe Berhältnisse vielfache Aenderungen ersahren baben. Aber auch intliche Theil hat nach Inhalt und Aufsassung eine vollständige ing ersahren, so daß die zweite Auflage der Geschichte der Armenpslege als ein wesentlich neues Wert vor das Publi-

Weichichte ber kirchlichen Armenpflege war bis zum Erscheinen ber lage meines Werkes sowohl für die Kirchengeschichte wie für die oriter eine terra incognita. Wohl fehlte es nie an Männern, ich eine Reihe geschichtlicher Thatsachen bewiesen baben, bag bie n ibrem Uriprunge an die Statte ber Wohlthatigkeit gemesen ist, i die Armuth burch die Barmbergigkeit gemilbert, bas Glend durch ende und rettende Liebe beseitigt wurde. Allein umfassende, fuste: Borarbeiten mangelten ganglich ober beidrankten fich auf bie irhunderte ber Rirche. Go fiel mir durch bas Preisausichreiben rittat Manchen die Aufgabe zu, ein Bild des Bestandes und ber ig bei kirchlichen Armenpflege im Laufe ber Zahrbunberte zu ent-Das Material mußte aus ben vericbiebenartigften Quellen getragen werben. Doch bierin lag nicht bie Schwierigkeit. bt viel Anftrengung bagu, um gablreiche Acte ber Milbthatigfeit ben Digane und einzelner Perionlichkeiten gufammenguftellen, aber erigfeiten bauften fich, als es fich barum banbelte, aus gabllofen, nenbangslofen Rotigen und aus ber Masse von Materialien jene und Glemente auszumahlen, welche geeignet ichienen, ein leben. anichauliches Bild ber Entwicklung ber frichlichen Armenpflege, ibliden Armenfürforge und ber Anftaltopflege ju bieten. 28as

mir bazu dienlich schien, habe ich verwerthet, zahlreiches Material mußte ich unberücksichtigt lassen; viele Thatsachen passen nur in Specialwerke. Möge man nur nicht Nachlässigkeit erblicken, wo vielleicht Berechnung für das Ganze Einschränkung gebot, ober hinwieder wegen zu großer Ausführlichkeit zürnen, wo ich Grund zu haben glaubte, weiter auszuholen.

An die Spite bes Werkes habe ich den Sat gestellt, daß die Geschichte ber Armuth zugleich die Geschichte bes menschlichen Erwerbslebens sei. Die Armuth läßt sich nicht vom Isolirschemel aus betrachten, sie ist keine ver= einzelte Erscheinung, sondern bas Resultat ber socialen Ordnung, ber wirthschaftlichen Zustände und der herrschenden religiös-sittlichen Grundsätze im Erwerbsleben. Die Kirche hat auf alle biese Berhältnisse bestimmend und bessernd eingewirkt, sie hat nicht bloß die religiös-sittlichen Anschauungen und bamit das sociale Leben völlig umgestaltet, sondern auch den wirthschaft= lichen Fortschritt wesentlich befördert und so zur Verminderung der Armuth beigetragen. Obwohl die Darstellung bieser Seite der kirchlichen Thatigkeit vom Thema nicht geforbert ist, wollte ich sie doch nicht gänzlich ignoriren. Meistentheils konnte ich auf mein vor brei Jahren erschienenes Werk: "Die Bolkswirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen", verweisen, welches ben Ginfluß ber dristlichen Ibeen auf bie Umgestaltung bes gesammten socialen und wirthschaftlichen Lebens behandelt. Soweit aber bie socialpolitischen Verhältnisse auf die außere Organisation ber Armenpflege einwirkten, sind sie in der vorliegenden zweiten Auflage ausführlich bargestellt. Der Wechselwirkung ber socialpolitischen Gestaltung und ber Organisation bes Armenwesens habe ich bie eingehendste Behandlung gewibmet. Der aufmerksame Leser wird viele Thatsachen von neuen Gesichtspunkten aus beleuchtet sehen.

Folgte aus ber politischen Gestaltung bes romischen Reiches und aus ber Gemeinbebilbung ber Rirche bie ausschließliche Sausarmenpflege in den ersten drei Jahrhunderten, so machten nach Constantin die zunehmende Bahl ber Christen und steigenbe Verarmung bie Erganzung burch bie Anstaltspflege nothwendig. Im frankischen Reiche erhielt sich die Gemeinde Armenpflege nur so lange, als ber Stand ber Gemeinfreien bie Unabhangigteit behauptete. Sobald der Feudalismus siegte, gingen die Pflichten ber Gemeinden auf ben Herrn (Senior) über, welcher für all seine Untergebenen zu sorgen hatte. Daneben organisirte die Kirche die Anstaltspflege. Bei ben Rlöstern und in allen Bischofsgemeinden, balb auch in ben meisten Pfarreien, erstanden Spitäler für die Kranken-, Armen- und Waisenpflege. Mit ber Städtebildung begannen einige neue Anfänge der Gemeinde-Armenpflege. Ihre Ausgestaltung erfolgte mit ber socialen und wirthschaftlichen Um= wälzung des 15. und 16. Jahrhunderts. Von da an ergänzen sich wieder Gemeinbe= und Anstalts-Armenpflege.

Die Bedürfnisse ber Armenpflege wurden in den ersten brei Sahr: hunderten ausschließlich burch die Oblationen und Collekten beim Gottes: dienste bestritten. Seit Constantin tamen bazu die Erträgnisse umfangreichen Grundbesites. In ben driftlichegermanischen Reichen mit vorwiegenber Naturalwirthschaft murbe ber Zehnte für bie Armenpflege bestimmt. bie Bohlhabenheit stieg und namentlich in ben Stabten ber Reichthum fich mehrte, erstanben bie Stiftungen, welche theils Raturalspenben fur alle bent. baren falle ber Armuth und bes Unglude, theile Unterfunft und Ber: pflegung in ben Spitalern bezwecten und babei nicht blog bie Beburfniffe ber Gegenwart, sonbern auch ber Zukunft im Auge hatten. Die Stiftungen waren jo zahlreich, bag fie zu Ausgang bes Mittelalters in Berbindung mit ben freiwilligen Gaben und Spenben, welche bie Glaubigen beim Gottesdienste in den Opferstock legten, zu genügen vermochten. Erop ber Berbeerungen der Reformation und trop der Bermustungen der Sacularis iation zehren die meisten Stabte heute noch von den Resten mittelalterlicher Stiftungen.

Zeit ber Reformation übermucherte in großen Gefellschaftsichichten bie Dabiucht. Un die Stelle bes Almosens trat in vielen ganbern bie Armenneuer, die Armenpflege mußte ber blogen Unterstützung weichen. Bei ber 3mangspflicht zur Unterhaltung Berarmter einerseits, bei bem erwingbaren Rechte auf Unterstützung anbererseits tann im Grunde genommen nicht von Armenpflege, sonbern nur von staatlichem Armenunters ftugungs mefen bie Rebe fein. Die materielle Gabe ift babei Alles. Die geiftige und sittliche Erhebung und bamit bie Befähigung zur wirtbicaftlichen Selbständigkeit, ferner die personliche Pflege ber Hilflosen aller Art, ber Rranten und Presthaften, ber Greise und ber Waisenkinder kann bas ftaatliche Armenwesen nicht bieten, weil es nur über bas Gelb ber Armenfemer und über besolbete Organe verfügt, welche nach bem Buchftaben bes weieres bie Unterftutung gemabren ober verweigern. Bon bem Begriffe Armenpflege ift bie freiwillige Gabe (Almojen) und bie freiwillige perionliche hilfeleistung untrennbar. Beibes bot nur bie firchliche Armenwflege, to bag bie Geschichte ber Armenpflege überhaupt mit ber Geschichte ber firchlichen Armenpflege zusammenfällt. Das staatliche Armen wejen fenn mohl bas Almosen theilweise burch bie Armensteuer ersepen, aber es bebarf immer und überall, sobald es nur ben beicheibeniten Anspruchen gemagen will, ber Mitwirfung ber freiwilligen Pflegegenoffenichaften fur Die perfonliche Bilfeleiftung. Namentlich bei ber Anstaltopflege ift befe Mitwirfung unentbehrlich.

Es genügte nicht, die außere Organisation der geschichtlichen Kormen der kirchlichen Armenpstege und ihren Zusammenhang mit der socialen Meskaltung und ber wirthschaftlichen Entwicklung zu zeichnen. Der Berfasser

verfolgte das weitere Ziel, zu zeigen, welche Aufgabe in ber driftisellschaft ber Liebe neben ber Gerechtigkeit zugewiesen sei. Erfüllung bessen, mas bas Gesetz verlangt, die formelle Gerechtigk nicht, um ben Organismus ber menschlichen Gesellschaft gesund zu Dieß hat man in ber Gegenwart vielfach vergessen und beghalb heutige sociale Leben weithin den pharisaischen Charakter bloßen bienstes, wobei das Gemuth verborrt und das Herz der Robbeit 1 verfällt. Sollen die herrschenden Gesellschaftsklassen nicht bloß sondern auch thatsächlich wieder dristlich werben, bann muß ber feit Vollendung durch die Liebe angestrebt werden. Schon vor Jahren schrieb B. A. Huber 1: "Gine irgend unbefangene Beobac Volkslebens, ber Volkswirthichaft im Ganzen und im Einzelnen ber Wahrnehmung und lleberzeugung nicht erwehren, daß es kein keinen Augenblick, keine Funktion, keine Pulsation gibt, in beren Bustande nicht mehr ober weniger, mittelbar ober unmittelbar kung des Faktors der Liebe sich spüren ließe, wie umgekehrt Rrantheitserscheinung zu anberen mannigfaltigen Ursachen und S auch die Schwäche ober der Mangel an jener sittlichen Leben fommen pflegt."

Die Bebeutung ber driftlichen Charitas und ihre im Organismus ber menschlichen Gesellschaft, ihre gen in ber Bergangenheit, ihre Stellung in ber Weg ihre Aufgabe für bie Zukunft sollten bem Berständniß nahe Die Lehren des Weltheilandes, die übereinstimmende und Lehre der Kirche über Reichthum und Armuth, Gigenthum und molen, Erwerb und Besit boten hierfür einen sicheren Weg. Aus ber heiligen Schrift und ben Schriften ber Kirchenväter, aus ben Werken ber Kirchenlehrer und Theologen, aus ben Beschlüssen ber Concilien und Synoben, aus bem Leben ber Heiligen und aus ber schönen Sprache ber Stiftungen ist ein unerschöpfliches Material zu gewinnen. Der Verfasser mußte sich auf das Allernothwendigste beschränken, glaubt aber trot der knappen Fassung einen sachgemäßen, getreuen und genügenden Auszug in der vorliegenden zweiten Auflage der Geschichte ber kirchlichen Armenpflege zu bieten.

Es ist getabelt worden, daß ich in der ersten Auflage nicht auch die Geschichte der Armenpflege des Protestantismus behandelt habe. Allein ich hatte mich an das genau bestimmte Thema der Preissrage zu halten, welche die Geschichte der Armenpflege der katholischen Kirche dargestellt wissen wollte. Ich fand auch in der vorliegenden zweiten Auflage keinen

<sup>1</sup> Innere Mission, S. 34.

von dieser Beschränkung abzugehen. Soweit Luther und die Reforsbeachtenswerthe Grundsätze über Armenpstege aussprachen und in ronungen sormulirten, wiederholten und bethätigten sie nur alte ze Lehren, welche in der Praxis freilich häusig misachtet worden Andererseits hatten die theoretische Läugnung der Berdienstlichkeit Berke und die praktische Misachtung des Eigenthums der frommen zen die schlimmsten Erscheinungen im socialen und wirthschaftlichen er Bölker zur Folge. Habsucht und Härte überwucherten, Milbermherzigkeit schwanden. Den diesbezüglichen geschichtlichen Thatsachen Rechnung getragen in den beiden Paragraphen: "Die neue Organizund die alten kirchlichen Grundsätze"; "Die Reformation und das zesen".

e protestantischen Armenordnungen führten bald früher, bald später baß die kirchliche Armenpstege verschwand und daß dafür das inngsweien der politischen Gemeinden erstand, welche die Beis norm der Steuer erheben mußten. Es wurde bereits bemerkt, i fes Armenwesen nicht unter den Begriff Armenpstege sällt, welche ie willigkeit der personlichen Hilfeleistung zur Voraus: hat.

ie Geschichte bes protestantischen Armenwesens eignet sich mehr für bftanbige Monographie.

uch Armenpflege und Armenwesen Amerika's ließ ich bei Seite Ich stehe den praktischen Verhältnissen und der Literatur Amerika's feine.

ur Erleichterung bes Gebrauches wurde ein Personens und Cach: egifter beigegeben.

Bezüglich des unabsehbaren Materials, welches bei der Geschichte der menpflege und des Unterstützungsweiens in Betracht kömmt, wiederbole die nachfolgenden Worte der ersten Auflage: "Ich din mir vollkommen wußt, daß bei der Sammlung des Materials mir manches entgangen ist, is dei der Aussassung und Tarstellung Unrichtiges oder nur Halbwahres deingeschlichen haben könne, daß darum Vieles zu ergänzen, zu berichtigen, verbessern sein wird. Ich glaube aber bemerken zu dürsen, daß dieß bei iem Gegenstande von solchem Umfange, welcher in so viele Verhältnisse igreift und von so vielen Umständen bedingt ist, welcher die Benützung vieler und so verschiedenartiger Tuellen nothwendig macht, unvermeidz dist."

"Roch eine andere Bemerkung muß ich mir erlauben. Bei der gegensirtigen Sucht, überall Parteibestrebungen zu wittern, ist es nicht unnötbig, rauf hinzuweisen, daß bei einer Arbeit, die in Folge ihrer Ausgabe vermebene Zustände und Berhältnisse kritisiren mußte, manches Urtheil viel-

verfolgte das weitere Ziel, zu zeigen, welche Aufgabe in ber driftlichen Gesellschaft ber Liebe neben ber Gerechtigkeit zugewiesen sei. Die bloße Erfüllung bessen, mas bas Gesetz verlangt, bie formelle Gerechtigkeit genügt nicht, um ben Organismus ber menschlichen Gesellschaft gesund zu erhalten. Dieß hat man in ber Gegenwart vielfach vergessen und beghalb trägt bas heutige sociale Leben weithin ben pharisaischen Charakter bloßen Gesetzes= bienstes, wobei bas Gemuth verborrt und bas Herz ber Robheit und Härte verfällt. Sollen die herrschenben Gesellschaftsklassen nicht bloß nominell, sondern auch thatsächlich wieder dristlich werden, bann muß ber Gerechtig= keit Vollendung durch die Liebe angestrebt werben. Schon vor zwanzig Jahren schrieb B. A. Huber 1: "Gine irgend unbefangene Beobachtung des Volkslebens, ber Volkswirthschaft im Ganzen und im Einzelnen kann sich ber Wahrnehmung und lleberzeugung nicht erwehren, daß es keinen Punkt, keinen Augenblick, keine Funktion, keine Pulsation gibt, in deren gesundem Zustande nicht mehr ober weniger, mittelbar ober unmittelbar die Wirkung bes Faktors ber Liebe sich spüren ließe, wie umgekehrt in jeder Krankheitserscheinung zu anderen mannigfaltigen Ursachen und Symptomen auch die Schwäche ober ber Mangel an jener sittlichen Lebenskraft zu fommen pflegt."

Die Bebeutung ber christlichen Charitas und ihrer Werke im Organismus ber menschlichen Gesellschaft, ihre Leistung gen in der Vergangenheit, ihre Stellung in der Gegenwart, ihre Aufgabe für die Zukunft sollten dem Verständniß nahe gebracht werden. Die Lehren des Weltheilandes, die übereinstimmende und constante Lehre der Kirche über Reichthum und Armuth, Eigenthum und Almosen, Erwerd und Besitz doten hierfür einen sicheren Weg. Aus der heiligen Schrift und den Schriften der Kirchenväter, aus den Werken der Kirchenslehrer und Theologen, aus den Beschlüssen der Concilien und Synoden, aus dem Leben der Heiligen und aus der schönen Sprache der Stiftungen ist ein unerschöpsliches Waterial zu gewinnen. Der Versasser mußte sich auf das Allernothwendigste beschränken, glaubt aber trotz der knappen Fassung einen sachgemäßen, getreuen und genügenden Auszug in der vorliegenden zweiten Auslage der Geschichte der kirchlichen Armenpslege zu bieten.

Es ist getadelt worden, daß ich in der ersten Auflage nicht auch die Geschichte der Armenpflege des Protestantismus behandelt habe. Allein ich hatte mich an das genau bestimmte Thema der Preisfrage zu halten, welche die Geschichte der Armenpflege der katholischen Kirche dargestellt wissen wollte. Ich fand auch in der vorliegenden zweiten Auflage keinen

<sup>1</sup> Innere Mission, S. 34.

Grund, von dieser Beschränkung abzugehen. Soweit Luther und die Reformatoren beachtenswerthe Grundsätze über Armenpslege aussprachen und in Kirchenordnungen sormulirten, wiederholten und bethätigten sie nur alte tatholische Lehren, welche in der Praris freilich häufig mißachtet worden waren. Andererseits hatten die theoretische Läugnung der Berdienstlichleit guter Berke und die praktische Mißachtung des Eigenthums der frommen Stiftungen die schlimmsten Erscheinungen im socialen und wirthschaftlichen Leben der Volker zur Folge. Habsucht und Härte überwucherten, Milde und Barmberzigkeit schwanden. Den diesbezüglichen geschichtlichen Thatsachen wurde Rechnung getragen in den beiden Paragraphen: "Die neue Organiziation und die alten kirchlichen Grundsätze"; "Die Reformation und das Armenwesen".

Die protestantischen Armenordnungen führten bald früher, bald später bahin, bag die kirchliche Armenpstege verschwand und daß bafür das Unterstützungsweien der politischen Gemeinden erstand, welche die Beisträge in Form der Steuer erheben mußten. Es wurde bereits bemerkt, daß dieses Armenwesen nicht unter den Begriff Armenpstege fällt, welche die Freiwilligkeit der personlichen Hilfeleistung zur Voraussiezung hat.

Die Weichichte bes protestantischen Armenwesens eignet sich mehr für eine selbständige Monographie.

Auch Armenpflege und Armenwesen Amerika's ließ ich bei Seite liegen. Ich stehe ben praktischen Verhältnissen und ber Literatur Amerika's viel zu ferne.

Bur Erleichterung bes Gebrauches murbe ein Berfonen: und Cach-

Bezüglich bes unabsehbaren Materials, welches bei ber Geschichte ber Armenpflege und bes Unterstüßungswesens in Betracht tommt, wiederhole ich die nachfolgenden Worte der ersten Auflage: "Ich din mir volltommen bewußt, daß bei der Sammlung des Materials mir manches entgangen ist, daß bei der Auffassung und Tarstellung Unrichtiges oder nur Halbwahres sich eingeschlichen haben könne, daß darum Bieles zu ergänzen, zu berichtigen, zu verbessern sein wird. Ich glaube aber bemerken zu dürsen, daß dieß bei einem Gegenstande von solchem Umfange, welcher in so viele Berhältnisse eingreift und von so vielen Umständen bedingt ist, welcher die Benütung is vieler und so verschiedenartiger Quellen nothwendig macht, unvermeidzlich ist."

Noch eine andere Bemeilung muß ich mir erlauben. Bei der gegenwärtigen Sucht, überall Parteibestrebungen zu wittern, ist es nicht unnötbig, barauf hinzuweisen, daß bei einer Arbeit, die in Folge ihrer Aufgabe verichiebene Zustande und Berhältnisse fritisiren mußte, manches Urtheil viel: leicht als zu kuhn, hart ober ganz ungerecht erscheinen wird. Ich will hierüber mit Niemandem rechten; ich bin mir bewußt, überall nur der Wahrheit nachgestrebt, und wie ich sie erkannte, auch ausgesprochen zu haben; ich wollte Niemanden beleidigen, noch weniger Jemandem zu Gefallen schreiben. Im Uebrigen verweise ich auf die Wahrheit, welche jedem Forscher immer wieder sich aufdrängt und welche der Dichter in den wenigen Worten ausgesprochen hat: "Es irrt der Wensch, so lang er strebt."

Möge die Neubearbeitung der Geschichte der kirchlichen Armenpflege jene freundliche Aufnahme finden, welche der ersten Auflage zu Theil geworden ist.

München, ben 25. Juli 1884.

Dr. G. Ratinger.

# Inhalts-Angabe.

## Einseitung (S. 1-24).

Begriff ber Armuth G. 1. — Die Armuth im Beibenthume G. 2-5. - Die Armuth im Jubenthume 6. 6-11. - Das Reich Gottes auf Erben burch Jefus Christus. Freiheit und Bruberliebe, Individualität und Solidarität vereint in Gott, bem booften Biel bes Gingelnen und Aller G. 12-18. - Armuth und Reichtum im Christenthume 6. 14-20. - Arbeit und Birthicaftlichleit 6. 21-22 -Familie und Jungfraulichfeit; Mutter und Rind S. 23. — Fürft und Boll, herricher und Unterthan S. 24.

## Erster Theil.

Des driftliche Alterthum (S. 25—187).

Bom Ursprunge ber Rirche bis zu Gregor bem Großen. + 604.

### Erfter Abschnitt. Aponolisaes Beitalter. Bette 5 1. Die erfte driftliche Gemeinbe ju Berufalem 25 - 28S 2. Weiterbildung ber firchlichen Armenpflege in ben beibnisch-driftlichen Zweiter Abschnitt. Beitafter ber Perfofgungen. 45-52 5 2. Freie Arbeit und driftliche Bleichheit. Rampf gegen bie Eflaverei . 53-61 S 3. Arbeit unb Rachtenliebe. Agapen . . . . . . 62 - 67& 4. Ginnahmen ber Armenpflege 68 - 735 5. Bermaltung bes Bemeinbe- und Armenvermögens . 73 - 76S 6 Bertheilung an bie armen Gemeinbemitglieber . . . 77 - 81S 7. Unterftugung auswärtiger Gemeinben und ber Seiben 82 - 84

85-91

| Š        | 10 | . Resultate der Armenpslege Privatwohlthätigkeit Einfluß des Christenthums auf das |         | •      |        |         | •     | Seite 92-94 95-96 96-99 |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|-------------------------|
|          |    | Dritter                                                                            | Apla    | nitt.  |        |         |       |                         |
|          |    | Zeitaster d                                                                        | er P    | atr    | ifi    | R.      |       |                         |
|          |    | Von Constantin bis                                                                 | _       |        |        |         | gen.  |                         |
| c        | •  | ·                                                                                  |         |        |        |         |       | 100 111                 |
| S        |    | . Grund ber Beränderungen, Art uni                                                 | _       | •      |        | • •     | •     | 100—111                 |
| <b>S</b> |    |                                                                                    |         | •      | -      |         | •     | 112-115                 |
| S        |    | . Kirchenvermögen und Armenvermöge                                                 |         | •      | •      | • •     | •     | 116—122                 |
| S        |    | . Verwaltung bes Armenvermögens                                                    |         | •      | •      | •       | •     | 122 - 124               |
| S        |    | . Vertheilung bes Armenvermögens                                                   |         |        |        |         |       | 125—132                 |
| S        | O  | . Anstrengungen ber Bischöfe gegen                                                 |         |        |        |         | mien, | 122 120                 |
| c        | 7  | gegen Wucher und Stlaverei .                                                       |         |        | •      | • •     | •     | 133139                  |
| S        | •  | . Xenodochien und Hospitäler                                                       |         | •      | •      | • •     | •     | 139-146                 |
| S        |    | . Klöster                                                                          |         | •      | •      | •       | •     | 146—151                 |
| •        |    | . Agapen                                                                           |         | 14mlü  |        |         | •     | 152                     |
|          |    | . Die kirchliche Armenpflege in ihrem                                              | •       |        | •      |         | •     | 153—157<br>158—159      |
|          |    | . Verhältniß zur Privatwohlthätigkeit                                              |         |        |        |         | •     |                         |
|          |    | . Principien                                                                       |         |        |        |         |       | 160-166                 |
|          |    | . Resultate                                                                        |         |        |        |         |       | 166—168                 |
| _        |    | . Der hl. Severin und die Armenpfle                                                | •       |        |        |         |       | 168—170                 |
|          |    | . Die kirchliche Armenpflege in Irlan                                              |         | _      |        | •       |       | 171 — 174               |
|          |    | . Die kirchliche Armenpflege in Spani                                              |         |        |        |         |       | 175—179                 |
| 3        | 17 | Die kirchliche Armenpflege in Galli                                                |         | •      | -      |         |       | 100 100                 |
|          |    | nothwendige Aenderung in der Verr                                                  | vaitung | Det ?  | zirme  | npflege | •     | 180 - 187               |
|          |    | <del>-</del> .                                                                     |         |        |        |         |       |                         |
|          |    | Zweite                                                                             | r Th    | eil.   |        |         |       |                         |
|          |    | Mittelalter (                                                                      | ලි. 18  | 8—4    | 131)   |         |       |                         |
|          |    | Von Gregor bem Groß                                                                | en bi   | 8 zu   | r R    | e forma | tion. |                         |
|          |    | Erster                                                                             | orkia.  | .:     |        |         |       |                         |
|          |    | •                                                                                  | , ,     |        |        |         |       |                         |
|          |    | Zeitalter de                                                                       | r Aa    | rof    | ing    | er.     |       |                         |
| <b>S</b> | 1. | Allgemeine Uebersicht. Veränderte St                                               | tellung | ber K  | eirche |         | •     | 188 189                 |
| _        |    | Verfall ber frankischen Kirche. Restar                                             |         | •      |        |         | -     | 189 - 197               |
| S        | 3. | Quellen bes Armenvermögens gemäs                                                   | der !   | Organ  | ijatic | n Karls | bes   |                         |
|          |    | Großen                                                                             |         |        |        |         | •     | 198 - 200               |
| S        | 4. | Kirchengut als Armenfonds; Vierthei                                                | lung    | •      | •      |         | •     | 201 - 202               |
| •        |    | Verwaltung bes Kirchen-, resp. Arme                                                |         | •      |        |         | •     | 203 - 205               |
| 8        | 6. | Vertheilung bes Armenvermögens .                                                   | •       | •      | •      |         | •     | 205 - 209               |
| S        | 7. | Das Institut bes gemeinsamen Leben                                                 | s der ( | Sanoni | ifer 1 | und die | fird; |                         |
|          |    | liche Armenpflege                                                                  | •       | •      | •      | •       | •     | 209 - 210               |

|            |     | Inhalts:Angabe.                                                    | XIII              |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| •          |     |                                                                    | Erite             |
|            |     | Die Canonissinnen und die Armenpstege                              | 211               |
|            |     | Die Rlofter (Monchellöfter)                                        | 211-218           |
|            |     | Die holpitäler                                                     | 218 - 219         |
| •          | 11. | . Die firchliche Armenpflege und die Privatwohlthätigkeit. Einfluß |                   |
|            |     | ber Bufbisciplin                                                   | 220-223           |
| Ş          | 12. | . Birten ber Kirche jur Berbesserung ber Lage ber nieberen Alassen |                   |
|            |     | ber Bevölferung                                                    | 224 - 229         |
| \$         | 18. | Dangel ber farolingischen Gesetzgebung                             | 229 - 232         |
| \$         | 14  | . Principien                                                       | 233 - 236         |
|            |     | Zweiter Abschnitt.                                                 |                   |
|            |     | Pon den garolingern bis ju den gofenfaufen                         | l•                |
| <b>6</b> . | 1   | Ueberfict                                                          | 236 — 238         |
| •          |     | Samuel &                                                           | 238 - 248         |
| _          |     |                                                                    | 249 - 265         |
| •          |     | Teutichland                                                        | 265 - 270         |
| -          |     |                                                                    |                   |
|            |     | Die Krhliche Armenpstege in Italien                                | 270—277           |
|            |     | Rom                                                                | 277 - 281         |
| >          | 1.  | Aenberungen in Praxis und Theorie. Centrale Bebeutung bes          | 201 200           |
| •          |     | Rlokerlebens                                                       | 281 - 288         |
|            |     | Principien                                                         | 288 - 294         |
| 5          | T.  | Die Resormation Gregors VII. und die firchliche Armenpflege. Der   |                   |
|            |     | M. Bernhard und Gerhoh                                             | <b>294 — 3</b> 05 |
|            |     | Dritter Abschnitt.                                                 |                   |
|            |     | Fon den Staufen bis jur Reformation.                               |                   |
| \$         | 1   | . Beranderungen. Die Armenpflege burch Rlöfter und Bereine re-     |                   |
| ·          |     | Praientirt                                                         | 805 - 308         |
| 5          | 2   | Die Rlöfter                                                        | 308-316           |
|            |     | Die Pospitäler                                                     | 316-318           |
| •          |     | Die bürgerlichen Polpitaliterorben                                 | 318 - 320         |
|            |     | Der Orben ber Brüber bes beiligen Beiftes                          | <b>32</b> 0 - 323 |
| •          |     | Die Glisabethinerinnen                                             | 323 - 324         |
| _          |     | Die Beguinen und Begharben                                         | 824 - 327         |
|            |     | Der Abel und bie Armen- und Krankenpflege. (Johanniterorben,       | 024021            |
| •          | O   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | 207 220           |
| •          | •   | Teutschen)                                                         | 327 338           |
|            |     | Der Auslan, Auslanhäuler, ber Lagaristenorben                      | 338 - 843         |
|            |     | Der Orben bom hl. Antonius zu Bienne                               |                   |
|            |     | Der Erben der Alexianer                                            | 344               |
|            |     | Ter Orben ber Trinitarier. Die Rolaster                            | 345               |
|            |     | Die Genossenichaft der Brüdenbauer (fratres pontifices)            | 345 - 346         |
|            |     | Die Städte und die firchliche Armenpflege                          | 347360            |
| 5          | 15  | Die frangofiichen holpitaler, ihr Uebergang in bie hanbe ber Bur-  |                   |
|            |     | ger; Eingreifen ber Ronige                                         | 860 - 365         |
| 5          | 16. | . Der Beltelerus und die Armenpflege. Stiftungswefen               | 365 - 381         |
| 5          | 17. | Brincipien                                                         | 381 - 392         |

Seite

599 - 616

Personen= und Sach=Register

| - | 2        | 18   | Bettel .                   |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     | 393—396        |
|---|----------|------|----------------------------|---------|------------|-------------|--------|------------|------------|------------|-------|---------|-----|----------------|
|   |          |      | Mängel und                 |         |            |             |        |            |            | •          | •     | •       | •   | 396-399        |
|   |          |      | Bucher und                 |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     | 399 - 403      |
|   |          |      | Fürst und L                |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     | 404 —411       |
|   |          |      |                            |         |            |             |        | -          |            |            |       |         |     |                |
|   |          |      | Stanbinavie                |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     | 412-417        |
|   |          |      | Ungarn und                 |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     | 417—419        |
|   |          |      | Spanien Constant           |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     | 419-421        |
| - | 5        | 25.  | England                    | •       | •          | •           | •      | •          | •          | •          | •     | •       | •   | 421—431        |
|   | 1        |      |                            |         |            | , .         |        |            |            |            |       |         |     |                |
|   |          |      |                            |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     |                |
|   |          |      |                            |         |            | <b>D</b> :: |        | 26.        | :Y .       |            |       |         |     |                |
|   |          |      |                            |         |            | Dru         | net    | The        | 11.        |            |       |         |     |                |
|   |          |      |                            |         | Ne         | uzeit (     | (ම.    | 432-       | <b>-59</b> | 7).        |       |         |     |                |
|   |          |      | V (                        | n b     | er Ref     | orma        | tio    | n bis      | zur        | હ          | egen  | mar     | t.  |                |
|   |          |      |                            |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     |                |
|   |          |      |                            |         |            | Erst        | er ?   | Abschn     | itt.       |            | •     |         |     |                |
|   | Ð        | ie 1 | kirdside d                 | lrme    | npfleg     | e von       | de     | r Ref      | orm        | atio       | on 6  | is zu   | r Ø | egenwart.      |
|   | c        | •    | Wirthicaftli               | <b></b> | nh 'Sacial |             | 6a E   |            | •          |            |       |         |     | 499 497        |
|   | S        |      | • -                        | •       |            |             | -      |            |            |            |       |         |     | 432 - 437      |
| _ | 2        |      | Die neue Di<br>Die Reforme | •       |            |             |        | •          | yen        | હાય        | noju  | e.      | •   | 437—451        |
| - | 9        |      |                            |         |            | atine       | וווטפן | len        | •          | •          | •     | •       | •   | 451 — 463      |
|   | S        |      | Das Concil                 |         |            |             | . #1   | matiliatio | •          | •<br>••••• |       | •       | •   | 463 — 465      |
|   | <b>S</b> |      | Der hl. Kar                |         | eupmuı     | uno ot      | e II   | tujttuje   | arm        | cup        | ege   | •       | •   | 465—469        |
|   | S        |      | Deutschland                | •       | •          | •           | •      | •          | •          | •          | •     | •       | •   | 469—486        |
|   | S        |      | Frankreich                 | •       | •          | •           | •      | •          | •          | •          | •     | •       | •   | 486 -496       |
|   | <b>S</b> |      | Italien                    | •       |            | •           | •      | •          | •          | •          | •     | •       | •   | 496—502        |
|   | S        |      | Spanien un                 |         |            | •           | •      |            |            |            | •     | •       | •   | 502—508        |
| _ |          |      | Freiwillige fi             | -       |            | ipflege     | Der    | Orden      | und        | ver        | etne  | •       | •   | 508-536        |
|   | 8        | 11.  | Die Vincenti               | uspere  | eine .     | •           | •      | •          | •          | •          | •     | •       | •   | 536—540        |
|   |          |      |                            |         |            | •           |        |            |            |            |       |         |     |                |
|   |          |      |                            |         |            | Zweit       | er '   | Abschn     | itt.       |            |       |         |     |                |
|   |          |      |                            |         | Gegen      | war         | t n    | nd I       | n R        | u n        | f t.  |         |     |                |
|   | O        |      | Na 2man - 8a               |         | _          |             |        | _          |            |            |       |         |     |                |
|   | _        |      | die Zwangsa                | •       | •          |             |        |            |            |            | •     | •       | •   | 541-566        |
|   | ~        |      | dorausjenung               |         |            |             |        | •          | •          |            | • •   | •       | •   | 566—576        |
|   | -        |      | drundzüge bei              | _       | antlation  | einer       | rein   | villigen   | Gen        | ieind      | e=Urn | nenpfle | ge  | 576 - 588      |
|   | 5        | 4. @ | öchlußbemerki              | ıngen   | •          | •           | •      | •          | •          | •          | •     | •       | •   | <b>588—597</b> |
|   |          |      |                            |         |            |             |        |            |            |            |       |         |     |                |

Kirchliche Armenpflege.

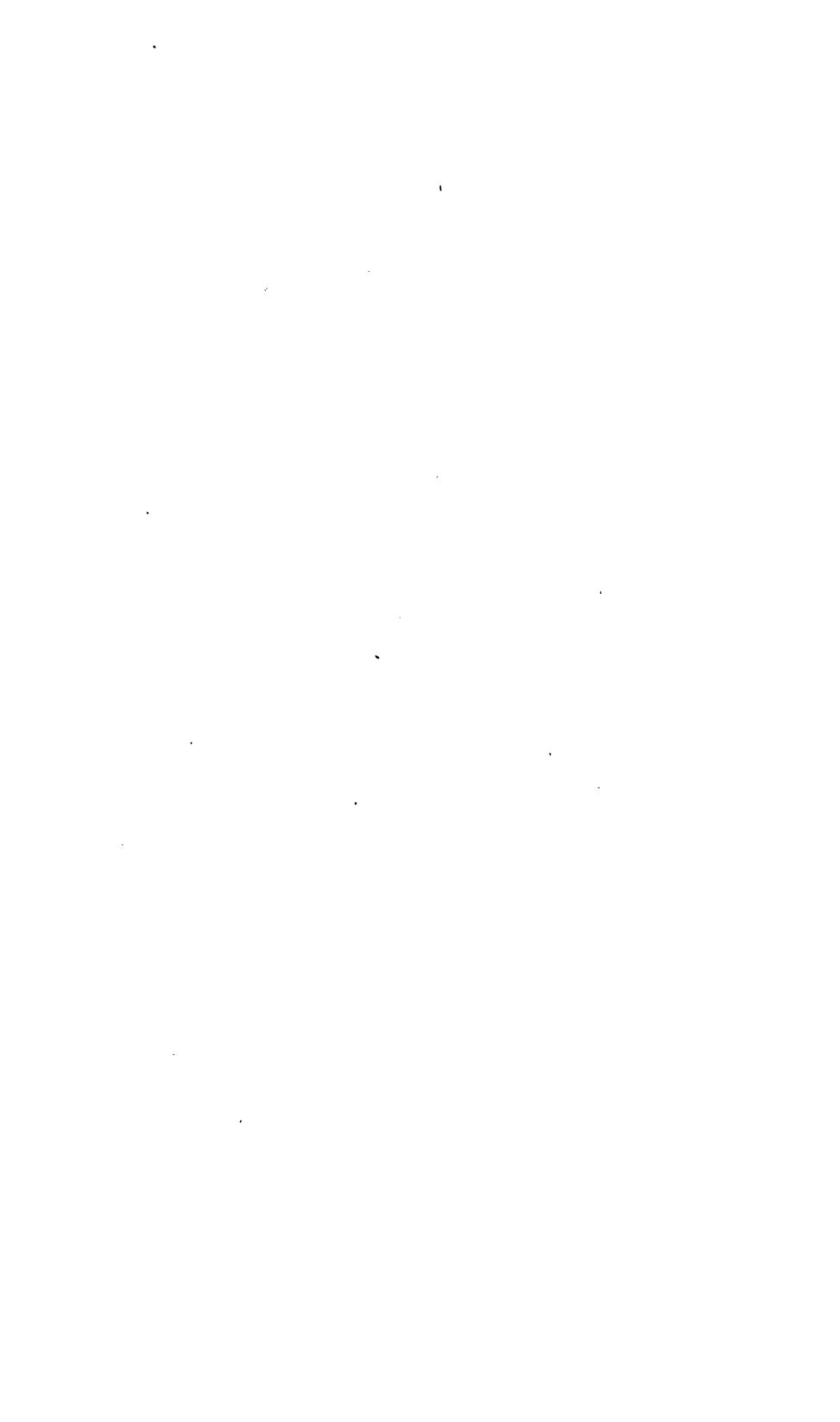

## Einleitung.

Die Geschichte ber Armuth ist die Geschichte bes menschlichen Erwerbs:

1-Sens. Bom Schöpfer wurde dem Menschen die Bestimmung, die Natur zu Serrichen. Aber seit dem Sündensalle wurde diese Aufgabe zu einer schmerz:

1-Sen, mit Entbehrung verbundenen Mühe. "Die Erde wird um beiner Sünde willen verslucht sein, nur mit Mühe sollst du fortan aus ihr Seinen Unterhalt ziehen. Im Schweiße des Angesichts sollst du bein Brod Wen, dis du wiedersehrit zur Erde, von der du genommen bist." Erst Rühe und Entbehrung der Arbeit nimmt von der Erde den Fluch der Unstruchtbarkeit; der Schweiß des Angesichtes muß den Boden befruchten, denit er nicht mehr Disteln und Dornen, sondern jenes tägliche Brod bringe, velches der Wenschheit zur Erhaltung, zum Wachsthum und zur Vermehrung nothwendig ist.

Diese natürliche Armuth, welche ben Zwang ber Arbeit in sich schloß, wer von Anfang an das wichtigste sociale Element und wird es stets bleiben. Sie war der Sporn zur rastlosen Thätigkeit, um Werthe zu schaffen und Erzeugnisse zu gewinnen, um mit den Hindernissen zu ringen und durch neue Erfindungen sie zu besiegen.

Das ordnende Element des Erwerbslebens ist das Gigenthum, bet Recht des ausschließlichen Besites. Mit dem Eigenthume verbunden meine neue Ericheinung der Armuth, welche nicht von der Unfruchtbarkeit der Erde bedingt, sondern die unausbleibliche Folge der rechtlichen Ordnung m. Der ausschließende Besitz vermag auf der einen Seite Ueberfluß, auf der andern Mangel zu erzeugen. Das Recht der Ausschließlichkeit gibt dem Eigenthumer nicht bloß die Macht, die Arbeitsthätigkeit Anderer zu bestimmen, sondern auch die Gewalt, über die Arbeitsfrüchte und über das Maß ihrer Vertheilung zu verfügen. Es entsteht hier der Reichthum, dort de Armuth, jene Armuth, welche die zur Erhaltung nothwendigen Wittel weber besitzt noch aus eigener Wacht zu erwerben vermag und darum auf die Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Auch diese Armuth ist ein

<sup>1</sup> Gen. III, 17. 19.

wichtiges sociales Element, sie ist das Saatseld der edelsten, weil ver borgensten und stillsten Tugenden, hier der vertrauenden Hingabe und de duldenden Entbehrung, dort der helfenden Liebe und der rettenden That Diese hilflose Armuth ist der Gegenstand der Armenpflege, mit welcher wi uns in vorliegendem Werke zu beschäftigen haben.

Der Stand der Armuth, die Art und Weise der Behandlung de Armen durch die Neichen bilden den Prüfstein für die religiös-sittliche Bi dung und die Weltanschauung eines Zeitalters. Ob noch die höheren Ides und edleren Gefühle die Gesellschaft beherrschen oder ob sie bereits übe wuchert sind von der Selbstsucht, dieser Wurzel alles Elendes, dafür zeuge die Werke der privaten Wohlthätigkeit und der öffentlichen Armenpslege.

Die Geschichte hat die traurige Thatsache zu constatiren, daß in deit, in welcher Gott "die Bolker ihre eigenen Wege gehen ließ", das Ewußtsein der Zusammengehörigkeit Aller verloren gegangen, und daß je eblen Gefühle, welche die Klust zwischen Arm und Reich überbrücken müsse Güte und Barmherzigkeit verschwunden waren. Und in der That, welch Band sollte die Menschen noch umschlingen, nachdem der Glaube an Gint Gott, das Bewußtsein einheitlichen Ursprunges und gemeinsamen Zieles ve loren gegangen und dafür Egoismus und nationaler Dünkel an die Stel getreten waren? Mit der Trübung des religiösen Bewußtseins und mit D Trennung im Glauben waren Individuen und Völker sich nicht bloß frem sondern auch seinbselig geworden. Ein Volk haßte das andere, eines suck das andere zu unterjochen, die Gewalt entschied und das Necht des Stärkers war das oberste Recht. Der Schwache und Unterlegene wurde nicht mel als Mensch geachtet, er wurde zur Sache, er war ein Werkzeng sür Erwer und Genuß; er hatte kein Recht, kein Gesetz schützte ihn.

In ben heibnischen Staaten hatte nicht ber Wensch, sonbern nur be Staatsbürger Recht und gesetlichen Schutz. Die große Mehrzahl de Menschen war rechtslos, bem ganzen Heibenthume sehlten Name und Begri ber Menschheit. Selbst die edelsten und gebildetsten Geister des Alterthum hatten an dem unnatürlichen Zustande der Staverei nichts auszusehen. I die Familie sogar war der Mord eingedrungen, indem die väterliche Gewal nach Willfür und Belieben über Leben und Tod des Kindes verfügte. Fü die armen Kranken gab es keinerlei Hilse, das ganze Alterthum kannte kei Krankenhaus, das Spital ist die Ersindung christlicher Liebe. Für die Arme hatten selbst bessere Wänner, wie Cicero und Seneka, nur wegwerfend Worte, sie erklärten Erbarmen und Mitleid für einen Charaktersehler, sü Schwäche des Geistes und Gemüthes. Horaz spottete über die "schmunzig Armuth" und wußte ihr nicht genug Schmähworte nachzusagen, Virgrrechnete zu den "Tugenden" und Vorzügen eines Weisen, daß er für eine Armen niemals Mitleid bezeuge. Was man im gewöhnlichen Leben vo

Armuth und Barmherzigkeit dachte, hat Plantus in einem Schauspiele ausgesprochen: "Um den Bettler macht sich schlecht verdient, wer ihm zu essen und zu trinken gibt; denn was er gibt, ist verloren, und dem Armen verlängert er doch nur die Eristenz des Elends."

Ilnd wie das Denken, so war das Handeln. Richt als ob die Heiben zu keiner Spende fähig gewesen wären! Im Gegentheile, Griechen und Romer, die Träger der heidnischen Culturwelt, pflegten die großartigsten Geichenke und Spenden zu geben. Aber es geschah aus Selbstjucht, um Freundichaft mit Mächtigen zu erlangen oder zu erhalten und im socialen Ansehen zu steigen, um die Gunft und den Einstuß der minderbegüterten, aber wahlfähigen Bürgerschaft zu gewinnen und politische Wacht zu erringen. Diese Freigebigkeit hatte mit der Wohlthätigkeit nichts gemeinsam. Während die Barmherzigkeit im Stillen hilft, mußte die Freigebigkeit Aussehen erregen und die öffentliche Meinung bestechen. Um nicht bloß den Ruhm der Zeitzgenossen, sondern auch der Nachwelt zu ernten, suchte man die Spenden und Gaben durch Inschriften zu verewigen, welche sich vielsach bis heute erz dalten baben.

Man gab ab und zu auch einem Bettler, aber nur, um ihn loszus werden, ober aus Laune und zu persönlicher Befriedigung. Senela, welcher Gaben an einzelne dankbare Bettler empfiehlt, warnt ausdrücklich vor persionlicher Berührung mit den Armen. Die Motive, welche Senela anführt, baben mit christlicher Liebe nichts zu thun, sondern bezwecken nur eitle Selbstbetriedigung. Polybius hielt für unerhört, daß ein Römer freiwillig und uneigennützig einem Armen etwas zusommen lasse.

Eicero und Seneta gelten als die beiten und tugenbhaftesten Bertreter der vielgerühmten Schule der Stoiker. Daß aber ihre gepriesene Liberalität und humanität auf sehr niedriger Stufe standen, das beweist am besten die Art des Erwerdes. Und da zeigt sich, daß die Berichwendungssucht dieser großen Romer noch weit zurücktand gegen den Schmut ihres Erwerdes. Ert große Brutus war ein Gegner der Erpressung, aber er war einer der kelloseiten Bucherer, der sich in die schmutzigken Geldgeschäfte einließe. Umgekehrt trat Lucullus dem Wachtabe, modurch er zu einem sprichwört lichen Reichthume gelangte, welchen er in Rom verpraßte. Seneta, welcher so hübsich über die Lugenden der Güte und des Wohlthuns zu schreiden verstand, war einer der größten Wucherer, den die Weltgeschichte kennt. Er hatte nach Britannien mehrere Willionen auf Wucher ausgeliehen. Um noch böbere Zinsen zu erpressen, fündigte er plöglich allen Schuldnern und

Lelege bei Raginger, Die Bollsmithichaft in ibren uttlichen Ginntiagen Einbien über Gultur und Giviliration, Freiburg 1881, C. 36 %.

verseste badurch ganz Britannien in Aufruhr 1. Cicero war in dieser Beziehung um nichts besser als Seneka; er hielt es für passend, den Großwucher der Publikanen zu verherrlichen und die Vertreter besselben, welche meistens dem Ritterskande angehörten, als Blüthe des Ritterskandes, als Zierde der Gesellschaft und als Grundlage des Staates zu preisen?. Sie bildeten die "Blüthe der Nation" in dem Sinne der Rothschild und Bleichröder. Mit dem Staatswucher ging die Erpressung der Beamten Hand in Hand. Von Crassus und Verres, Cotta und Pompejus weiß man, welche riesige Summen sie aus den Provinzen nach Rom schleppten. Die niederen Beamten ahmten das Beispiel von oben nach.

Im Erwerb und Berbrauch zeigten die alten Römer einen ungeheuren Egoismus. Wucher und Erpressung einerseits, maßlose Verschwendung und Genußsucht andererseits charakterisiren sie. Für die Tugend des Erbarmens und des Mitleids war kein Verständniß, den Armen traf nur die Verachtung.

Bei solcher Gesinnungs- und Handlungsweise ber herrschenden und bessitzenden Kreise konnte der Arme und Hissoise weber auf die Unterstützung der Privatwohlthätigkeit, noch auf eine öffentliche, staatliche Pflege rechnen. Im ganzen Alterthume existirt keine Armenpslege, kein organisirtes Armenswesen. Man hat wohl auf einzelne Einrichtungen hingewiesen, welchen man den Charakter eines organisirten Armenwesens beilegte. So erhielten in Uthen gering bemittelte Bürger, welche weniger als drei Minen (circa 240 Mark) besasen und weiteren Unterhalt zu erwerben nicht im Stande waren, ursprünglich einen, später zwei Obolen, eine Spende, welche dem damaligen Tagelohn gleichkam. Schon Pisistratus hatte ferner die Untersitützung der im Kriege Berwundeten eingeführt. Für den Besuch der Bolksversammlung wurden anfänglich ein, dann drei Obolen, als Eintrittspreis in das Theater (das Theorikon) zwei Obolen aus der Staatskasse vergütet. Dazu kamen die reichen Kornspenden aus Staatsmitteln, die großen Opfersschmäuse und Festmahlzeiten.

Alle diese Spenden tragen indessen nicht den Charakter der Armenpslege. Es nahmen daran nicht alle Armen, sondern nur die Bürger von Athen Theil, deren Zahl der Gesammtbevölkerung gegenüber nicht groß war (circa 20 000). Sodann nahmen die unbemittelten Bürger diese Unterstützung in Anspruch als Mitglieder des Demos, als Träger der Souveränetät, welche in den Gerichtshösen der Heliasten die Rechtsstreitigkeiten der Bundesgenossen entschieden und in den Bolksversammlungen herrschten. Die athenische Bürgersichaft war ein Souveran, welcher seine Schmeichler und Lobredner hatte,

<sup>1</sup> Bgl. Rojat, Robbertus-Jagenows focialoconomiiche Annichten I. 88.

Flos enim equitum romanorum, ornamentum civitatis, firmamentum reipublicae publicanorum ordine continetur.

e sie je ein eitler Fürst besaß, und zwar keine halbverhungerten Dichter, ndern die ersten Staatsmänner und Feldherren. Dieser vielköpfige Souran begnügte sich nicht mit Ehrenbezeugungen und Festlichkeiten, sondern verlangte seinen Unterhalt aus Staatsmitteln, seine Diaten. Die Bürgerziaft jagte sich: "der Staat din ich", und entnahm aus allgemeinen Mitteln weiträge für Tasel und Vergnügen. Diese Beiträge lassen sich nicht unserer Armenpstege, die Niemandem den Eintrittspreis in's Theater zahlt, sondern mit den Apanagen und Diaten vergleichen. Nur daß in ihen die Diaten nicht die Erwählten, sondern die Wähler genossen. In That hatten aber die Wähler in Athen auf die öffentlichen Angelegenziten, auf Verwaltung, Krieg und Frieden, Justiz und Rechtssprechung ven viel größeren Einstuß als moderne Abgeordnete und Parlamentsziglieder, und beshalb war der Bezug von Diaten für die damaligen ähler mindestens ebenso am Plate wie für die heutigen Erwählten.

Aehnliche Unterstützungen und Dotationen, wie in Athen, gab es nach m Zeugnisse von Strabo auch für die Bürger auf ber Insel Rhobus.

In Rom entwickelte sich die öffentliche Unterstützung abnlich wie in iben. Anfänglich beschränkte sich die Thätigkeit des Staates auf die Kornsferungen zum Ankaufspreise. Cajus Gracchus setzte es durch, daß der taat das Getreide unter dem Ankaufspreise an die Bürger abgab, seit odius aber wurde es ganz unentgeltlich geliefert. Die Kosten dieser Gesideipenden beliefen sich aber dalb so hoch, daß eine Einschränkung erfolgen utte. Cajar setzte die Zahl der zum Empfang Berechtigten von 320 000 auf io 000 herab, welche aber bereits unter Augustus neuerdings auf 200 000 bobt wurden, freilich mit der Einschränkung, daß fünftig nur die durch ussterben der Berechtigten erledigten Stellen wieder besetzt werden sollten. edingung für Aufnahme in die Liste der Berechtigten war die Ansässigkeit Kom und das volle Bürgerrecht. Schon aus dieser Voraussetzung folgt r politische Geharakter der Getreidespenden, welche später, unter dem Kaiseriche, theilweise durch Brodspenden ersetzt wurden. Dazu kamen Festlichten und Spiele auf Staatsbosten.

Diese Magnahmen förberten wesentlich ben Riebergang Roms, indem Burger dieser Stadt sich gewöhnten, auf Staatskosten sich Unterhalt und ergnügen (panem et Circenses) zu verschaffen und in Trägheit einem sichweisenden Leben zu frohnen. Der romische Burger genoß in den etreibes und Brodspenden, ähnlich wie der athenische Burger in den Gelds boentionen, eine staatliche Besoldung, Apanage, für seine politische Stellung.

Dem Charafter einer Armenunterstützung naber kommen die von Trajan

Bgl. goning, Armenpflege und Armenpolizei, in Echenbergs Sanbhuch volitischen Cefonomie II, 574.

in's Leben gerufenen Stiftungen für Versorgung von Waisen. Anfangs mehr politischen und militärischen Tendenzen entsprungen, nahmen sie alle mählich, unstreitbar unter dem Einflusse christlicher Beispiele und Ideen, den Charakter von Armenstiftungen an. Wir stehen bei der Betrachtung dieser Stiftungen bereits in der Aera des Christenthums.

Das Recht ber Fristung ber Existenz burch öffentliche Mittel erkannte das Heibenthum nur bem Bürger zu, bessen Unterstützung mehr einer Besoldung und Pension als einer Armenfürsorge glich. Ganz anders mar es im Judenthume, welches sich einer weisen Acker= und Armengesetz= gebung erfreute. Das Land sollte allen Juden Rahrung und Unterhalt gewähren; als oberster Herr bes ganzen Landes galt Gott, nach bessen Willen der Boben nach Stämmen und Geschlechtern und von diesen nach der Megschnur an die Familien vertheilt murde. Die Grenzen murden burch Steine kenntlich gemacht, und von ben Schreibern wurden Urkundenbucher über ben Grundbesit angelegt. Dieses war nothwendig, weil ber ursprüngliche Besitz ben Familien auf die Dauer nicht verloren gehen durfte, wofür bas Gesetz burch bie Einrichtung bes Sabbathjahres sorgte. Jebes siebente Jahr mußte ein Brachjahr sein, in welchem weber bas Telb bebaut, noch selbst ein Baum ober eine Rebe beschnitten werden durfte. Was das Land ohne Anbau trug und alle Früchte bieses Jahres sollten gemeinsames Gigenthum sein für Jebermann, nicht bloß für Frembe, Sklaven und Arme, jondern selbst für Heerde und Wild. Zu diesem kleinen Ruhejahr kam bas große Sabbathjahr, nach siebenmal sieben Jahren, welches burch ein starfes Posaunenblasen angekündigt wurde. Dieses Jubeljahr brachte für alle Verhältnisse eine Ausgleichung und Wiederherstellung. Wenn Jemand seine Aecker und sein Haus veräußert ober aus Noth sich selbst und seine Kinder in die Sklaverei verkauft hatte, so trat die Freilaffung ein und das frühere Gigenthum mußte zurückgestellt werben. war es Gottesordnung. Keiner sollte dauernd eines Menschen Sklave, sondern Gottes Unterthan sein. Fiel Jemand der Armuth und der Noth anheim, so sollte ihn boch die Hoffnung und das Bewußtsein aufrechterhalten, baß in absehbarer Zeit er selbst ober wenigstens seine Kinder und Nach= tommen in ihr Vaterhaus zurückfehren und bas Gigenthum bes Kamilien= besitzes wiedergewinnen würden. Und wenn dieser Fall eintrat, so kehrten die Freigelassenen nicht mit leeren Händen zurück. "Wenn du den Sklaven freigibst, sollst bu ihn nicht leer von bir gehen lassen, sondern sollst ihm mitgeben von beinen Schafen, von beiner Tenne, von beiner Relter, bag bu gebest von dem, mas bir ber Herr, bein Gott, gesegnet hat."

War in dieser Weise für Erhaltung des Familienbesitzes gesorgt, der Zertrümmerung und Zerstückelung ebenso vorgebeugt wie dem Latifundiens wesen, so waren damit die Maßregeln gegen die Verarmung noch nicht

ericopft. Es war verboten, bei Darlehen, iowohl in Früchten und Rahrungsmitteln als auch in Gelb, Zins zu nehmen, um io bas Anschwellen ber Schuld zu verhindern. Bei Pfandungen sollte ber Arme besonders berudichtigt werben. "Du sollst ihm sein Pfand wiebergeben, wenn bie Sonne untergeht, daß er in seinem Kleibe schlafe und bich segne." Trat tropbem ein Nothstand ein, so geriethen allerdings die Schuldner in die Rnechtichaft ber (Mlaubiger, und es tam auch nicht felten vor, bag Berarmte an Reiche fich selbst verkauften. Aber biefer Buftand ber Rnechtschaft und Eflaverei durfte gesetlich nur sechs Jahre bauern, im siebenten Jahre erfolgte bie Freilassung. Auch mar für gute Behandlung mahrent ber Beit der Unfreiheit durch schützende Magnahmen gesorgt, deren sich nicht bloß ber einheimische, sondern auch ber von Auslandern gekaufte Eflave erfreute. Das Weiet ichutte ihn gegen willfürliche Behandlung, und erfolgte ein rober Angriff auf Gesundheit und Leben, so verlor ber Berr bas Recht über ben Mißhandelten. So wurde 3. B. schon ein Eflave frei, wenn ihm sein Derr nur einen Bahn ausschlug, mabrend in Griechenland und Rom jeber Gerr feinen Sflaven ungeftraft todten fonnte.

Gine weitere ichützende Maftregel für Eklaven und Anechte war der Rubetag, der Sabbath, bessen Segen mit dem Christenthume ber gesammten Arbeiterwelt zu Theil wurde.

Nahm sich bas Geset schon der Ellaven in so hervorragendem Make an, so traf es noch mehr fürsorgende Bestimmungen für die Schwachen und Hilsosen, welche die Freiheit nicht verwirft hatten. Der Vater war mit großem Ansehen als Haupt der Familie ausgestattet, aber das Gesetz nahm ibm die Besugniß über Leben und Tod seiner Rinder. Verging sich ein Kind gegen die väterliche Autorität, so mußte das Familienhaupt das Gericht anrusen, welches freilich äußerst strenge zu entscheiden hatte. Ein Sohn zum Beispiel, welcher seinen Eltern fluchte, wurde mit dem Tode bestraft.

Wie das Kind, so schützte das Weset Wittwen und Waisen, die Kremben und Gebrechlichen. "Du sollst deinen Weinberg nicht genau leien, iondern sollst davon den Armen und Fremden lassen, und die ver zeisenen Garben auf dem Acker sollen des Fremdlings, der Waisen und der Wittwen sein. — Die Fremden sollst du nicht mißbandeln oder unterdrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Aegupten gewesen. Es soll einerlei Recht unter euch sein, dem Fremden, wie dem Eingebornen. — Du sollst das Recht des Armen nicht beugen in seiner Sache und dem Dürstigen und Armen seinen Lohn nicht vorenthalten." Dem dürstigen Arbeiter soll der zohn vor Sonnenuntergang ausbezahlt werden.

Diese Fürsorge bes Gesetzes für die Wittwen und Waisen, Arbeiter und Fremben, Kranken und Gebrechlichen begründete bei dem besieren Theile bes Bolles eine tiefinnige Weltanschauung, welche veranlafte, daß nicht bloß

bei den Propheten und in den Psalmen, sondern auch in den späteren altztestamentlichen Schriften immer wieder die Aufforderung zur Barmherzigkeit und Güte und das Lob der erbarmenden Milde wiederholt werden. Wie Gott selbst voll Erbarmen und Güte ist, so muß auch der Gerechte der Hilsosen und Schwachen, Armen und Unterdrückten sich annehmen und für sie immer eine offene, hilfreiche Hand haben. Zum Bilde des Gerechten gehört ebenso die Barmherzigkeit, wie den Gottlosen und Ungerechten sein hartes Herz verdammt.

Die Barmherzigkeit sollte sich nicht bloß gegen die Mitmenschen, sondern selbst gegen die Thierwelt bethätigen. Woses traf die ersten Bestimmungen gegen Thierquälerei.

Das Volk ber Jöraeliten sollte sich immer erinnern, daß das Eigensthum vor Allem Gott gehört und die Besitzer nur Nutnießer sind, welche bei der Verwendung der Früchte den von Gott gewollten Gebrauchszweck einhalten müssen. Alle Erstlinge von Früchten und Thieren gehörten Gott, und selbst für die erstgebornen Kinder mußte eine entsprechende Gabe darzgebracht werden. An Stelle Gottes nahmen Priester und Leviten diese Gaben in Empfang; die Leviten hatten keinen Grundbesitz erhalten, sondern lebten von den durch das Gesetz sestgestellten Spenden der Erstlinge und des Zehntens. Der Zehnte mußte von allen Felds und Baumfrüchten, von Rindern, Schafen, Ziegen und was sonst unter der Nuthe des Hirten geht, gegeben werden. Hiervon nahmen die Leviten neun Zehntel zu ihrem Unters halte, während das letzte Zehntel zum Opfer diente.

Nach Abzug dieses Zehntens mußte Jeder einen zweiten Zehnten bei Seite legen, dessen Ertrag im ersten und zweiten Jahre im Heiligthume mit den Leviten dem Zwecke fröhlicher Mahlzeit diente. Im dritten Jahre mußte der Ertrag dieses Zehntens zu offenen Mahlzeiten verwendet werden, wozu nicht bloß Kinder und Knechte des Hauses, sondern auch Leviten, die Armen, Wittwen und Waisen, sowie vorüberziehende Fremde eingeladen werden sollten. Ein solcher Tisch schloß Niemanden aus.

Diese Freigebigkeit sollte das Bolk vor dem Geize und vor der Habsucht bewahren; die Menge der Baum= und Feldsrüchte, die Fülle des Weines und der Reichthum der Heerden gestattete solche Liberalität. Anderers seits wurde das Bolk auch vor leichtsinniger Verschwendung bewahrt und zu vorsorglicher Sparsamkeit angeleitet durch den Sabbathtag und das Sabbathjahr, welche ein kluges Aufspeichern der Früchte bedingten. Einssichtige Sparsamkeit einerseits und fröhliche Freigebigkeit andererseits sollten dem Bolke gesetzlich anerzogen werden und sollten in seine Lebensgewohnheiten übergehen, um die sinstere Habsucht und den mürrischen Geiz ebenso zu überswinden wie die sinnlose Verschwendung und den sorglosen Leichtsinn.

Während bei allen heidnischen Völkern die Arbeit verachtet war und

ben Eflaven zugewiesen wurde, legte die alttestamentliche Gesetzebung Allen die Pflicht der Arbeit auf, und zwar war in erster Linie die Thätigkeit im Land dau gesetlich bestimmt. Der Bau der Feldfrüchte, des Deles und der Reben, wie die Zucht der Heerden und der Bienen sollte gleichmäßig und von Allen betrieben werden. Da schlossen sich in den besseren Zeiten auch die Bornehmsten nicht aus und Saul ging noch als König hinter der Heerde der. Propheten und Dichter nahmen ihre schönsten Bilder am liebsten von den Freuden der Landwirthschaft. Das Hand wert dagegen war, mit Austnahme der Wetallarbeiter, auf das Haus beschränkt, und noch Salomon ließ Künstler aus Iprus kommen, um den Tempel schmücken zu lassen. Auch der Handel, meist auf den Austausch der Landesprodukte beschränkt, wurde gesetlich geregelt; die drei Jahrmärkte des Landes sielen mit den großen Tempelsesten zusammen. Billiger Preis, gerechtes Waß, volles Gewicht und ächte Münze wurden vorgeschrieben und zur Pflicht gemacht.

Das Familienleben mar zwar nicht rein, aber es bestanden Gin: richtungen, welche ben Familienfinn stärften. Saupt ber Familie mit großem Aniehen mar ber Bater, in beffen Gewalt ber Cobn blieb, wenn er nicht gerade burch Beirath einer Erbin aus bem Saufe ichied; aber auch in biefem Falle bauerte eine große Ehrerbietung, burch haufige Weschenke bethatigt, fort. Die Tochter, von bem Brautigam erkauft, ging aus ber Gewalt bes Baters in die bes Mannes über. Bielweiberei, welche bas Familienleben entweibte, mar gewöhnlich, so zwar, bag icon bie heranwachsenden Gobne in einer Zwischenehe mit einer Stlavin lebten, bis fie spater rechtmäßige Eheirauen nahmen. War bieje Unfitte ber Bielweiberei geeignet, ber Ginbeit des Tamilienlebens Gintrag zu thun, jo erhielten forgfaltig geführte Stamm: tafeln, welche die Fortpflanzung und Grweiterung ber Familien nachwiesen, iowie gemeinschaftliche Grabstätten, ben Gamilienfinn und bas Bewuftlein einbeitlicher Abstammung. Es blieb auch jeder Stamm unter der Gerrichaft feiner Stammfürsten und Aeltesten, welche im Rriege als Anführer, im Frieden als Richter und als Leiter ber Berfammlungen bes Stammes und ber Weichlechter erschienen 1.

Beriaiung, durch welche es social hoch über allen Bollern des Alterthums frand. Der Arme fand Schutz in seiner Gristen; und Ordnung im Arbeitsteben durch die Sabbathrube. Das siebente Jahr brachte Jedem teine uriprüngliche personliche Freiheit, das siebenmal siebente Jahr auch die Rück gabe des ursprünglichen Familienbesitzes. Gegen Borenthaltung des Arbeitslohnes und gegen Wucher bestanden beilsame Bestimmungen. Der Armuth

<sup>\*</sup> ifine Ueberficht ber altteftamentlichen Bestimmungen von vocialer und mirt! wehlicher Bebeutung gibt Benfen, Die Proletarier, 3 33 "

und Hilflosigkeit der Wittwen und Waisen wurde der besondere gesetzliche Schut zu Theil. Die Arbeit war Aufgabe Aller, Ausbeutung und Uebervortheilung im Handel mar strenge verpont. Der Grunbeigenthumer mar nur Nutnießer bes nach Gottes Willen ihm zugetheilten Ackers, von bem er zum Zeichen seiner Abhängigkeit ben Zehnten entrichtete. Grund und Boben follte im Gebrauche Allen bienen, mas burch bie Freiheit bes Aehrensammelns und durch die Zurücklassung einer Lese zu Gunsten der Armen sich ausbrückte. Es war, im Ganzen betrachtet, eine Gesetzgebung, welche die Bewunderung hervorruft. So lange das Judenthum dieser Gesetzgebung folgte, mar es im Stande, alle Gefahren und Bedrängnisse zu überwinden. Aber beim judischen Volke stellte sich eine große Entartung ein. Das Volk wurde von seiner Gesetzgebung niemals sittlich durchdrungen, so daß es aus freiem Willen gewählt hatte, mas bas Gesetz forberte. Man übertrat das Gesetz; da aber die göttliche Strafe dafür sehr rasch folgte und den ganzen Bestand ber Nation mehrmals in Frage stellte, trat eine Scheu vor offener Gesetzebubertretung ein und nun entstand jenes entsittlichende Be streben, zwar den Buchstaben des Gesetzes zu befolgen, aber gegen den Geist bes Gesetzes zu handeln. Es murbe aller Scharffinn barauf verwendet, Umgehung der Gesetze zu finden, dabei aber doch den Schein der Gesetlichfeit zu mahren und ben Buchstaben zu befolgen. Es entwickelte sich jenes unsittliche und entsittlichende System, welches als Pharisäismus und Talmudismus bezeichnet wird. Das jüdische Volk erreichte in der formellen Buchstabenbefolgung und in ber faktischen Gesetzesumgehung eine unnachahmliche Schlauheit, Gewandtheit und Pfiffigkeit, bugte aber dabei alle sittlichen Grundsätze ein, jo baß es auf bem Gebiete bes Erwerbes schließlich einer gänzlichen Entartung anheimfiel. Es kannte im Erwerbsleben keinerlei Gewissenspflicht und keine sittliche Schranke, sonbern sah nur noch die Strafe bes Gesetzes, welcher spitfindig auszuweichen war. Anstatt baß die religiöse Forderung in das sittliche Bewußtsein überging und die Handlungsweise bestimmte, schwand die Gewissenhaftigkeit und machte einer bloß äußerlichen Gesetzesübung Plat, welche bem Thun bes Einzelnen und bem gesammten Leben ber Ration ben Stempel ber Heuchelei aufbrückte. Es waren "übertunchte Gräber", außerlich bem Glanze bes Gejetes entsprechend, innerlich aber voll Mober und sittlicher Fäulniß.

Das Bolk hing starr an seinem Gesetze. Dieses Gesetz war ihm aber nicht Mittel zu geistiger Erhebung und sittlicher Besserung, sondern Selbstzweck. Das Judenthum verknöcherte mitsammt seinem Gesetze und versiel dem Fanatismus des Buchstabendienstes, einer neuen Form der Abgötterei und des Aberglaubens; es bützte allen Idealismus höheren Strebens und die Kraft des freien sittlichen Entschlusses ein. Das Gesetz selbst wurde mit einem Gehege von Bestimmungen umgeben, welche eine unerträgliche

Last auferlegten, ohne die sittlichen Ziele bes Einzelnen ober ber Nation zu iorbern.

Mit bem Fanatismus für die Majestät des Gesetzes verband sich ein unerträglicher Hochmuth, des Individuums sowohl wie des ganzen Bolses. Alle schmeichelten sich, von Gott besonders auserwählt, über andere Nationen erbobt und zur Herrschaft über die ganze Welt berusen zu sein. Daß sie selbst der Erlösung bedürftig seien, das kam ihnen nicht zum Bewußtsein. Wohl hossten sie auf einen Messias, aber in demselben erwarteten sie nicht den von Isaias angekündigten leidenden und duldenden Erlöser, nicht den Mann der Schmerzen, sondern sie harrten auf einen gewaltigen König, der den Juden alle Völker der Welt unterwersen und alle Schäße der Erde erobern würde.

Der starre Gesetsbienst und ber Hochmuth außerlicher Gerechtigseit, bie innere Unsittlichkeit und Heuchelei machten bas Judenvolk und in erster Linie die Kührer besselben, die gebildeten und vornehmen Klassen, unfähig, zu begreifen, daß die gesetsichen Borschriften und Zwangsgedote des alten Testamentes nur die Vorstuse bilden sollten zur freien sittlichen Sebstbestimmung des Christenthums. Die Juden konnten sich nicht zu der Anschauung erbeben, daß die Vollen dung des Gesetzes nur erreicht werden könne dunch Beseitigung des Geheges äußerlicher Bestimmungen und durch innere Umwandlung, so daß der Mensch aus Liebe zu seinem Schöpfer frei erwählte, was der Zweck des gesetzlichen Zwanges war.

Heuchelei und Scheinheiligkeit hatten die sittlichen Bestrebungen bes Judenvoltes ertöbtet. Die Juden befolgten die Vorschrift des Geiepes; sie fasieten, gaben Almosen, besuchten den Tempel und beteten. Aber ihr Fasten und Almosen posaunten sie aus, um als "Gerechte" zu erscheinen. Ihr Gebet war der Ausdruck des Hochmutbes: "Herr, ich danke dir, daßt ich nicht den, wie dieser Tünder da". Zu diesem persönlichen Hochmutbe kam die nationale Ueberhebung und Engherzigkeit, so daßt das gebildete und vor nehme Indenthum unfähig war, der Gnade der Gelösung theilhaftig zu werden. Seine Werkzeuge wählte Jeius Christus in demuthigen, ungebildeten, armen Fischern.

Beit mehr Empfänglichkeit fand das Christenthum bei den Heiden, bei Friechen und Romern. Wohl war die sittliche Entartung tief und die Gorruption mächtig, wohl hatte die Gleichgiltigkeit, welche sich in einem vor nehmen Eklektizismus aussprach, große Verbeerungen angerichtet, dennoch gab es noch viele Seelen, welche ein lebhaftes Bedürfniß fühlten, aus dem Sumpfe intlicher Shumacht befreit, zu reiner Erkenntniß Gottes und zu inniger Gemeinschaft mit ihm zu gelangen. In weiten Kreisen machte sich das Bei wußtsein der Erlösungsbedürftigkeit geltend, und ein romischer Philosoph war es, welcher offen aussprach: "Niemand ist im Stande, sich selbst zu

helsen, es muß ihm Jemand die Hand reichen, ihn emporziehen." <sup>1</sup> Eine übernatürliche Kraft mußte eingreisen, um diese Hilse zu bringen. Der geisstige Stützpunkt des Menschen ist dort, wo auch der Mittelpunkt seines Daseins ist, in seinem Schöpfer, in Gott. Der Sohn Gottes selbst, Jesus Christus, erscheint als Retter und Heiland.

Jesus Christus hatte Menschengestalt angenommen, nicht um ein irdisches Reich zu gründen, wie die Juden wünschten und wähnten. Christi Reich ist nicht von dieser Welt, sondern der Heiland war gekommen, um Seelen zu erlösen und zu retten. Jeder Mensch trägt das Ebenbild Gottes, eine unsterbliche Seele in sich. Und diese Seele, ein Schatz von unendlichem Werthe, ist das Göttliche, das Auszeichnende im Menschen, sie bildet die bleibende Würde jedes Menschen, während Macht und Besitz, Rang und Gewalt etwas Zufälliges, Nebensächliches sind. Für die unsterbliche Seele hatte Christus Knechtsgestalt angenommen und den Erlösungstod am Kreuze erlitten.

Damit war das Recht des Individuums als einer selbständigen Perssönlichkeit mit eigenem Interessenkreise festgestellt und auf Grund dieser Lehre begann die geistige Befreiung, welcher allmählig die materielle Vefreiung, die Beseitigung unwürdiger Sklavenbanden folgte. "Suchet zuerst das Reich Gottes, alles Uebrige wird euch zugelegt werden." Dieß ist das Grundzesetz der Menschheit. Zeder Versuch, den Einzelnen wie ganze Völker auf eine höhere Stufe geistiger und materieller Entwicklung zu bringen, muß damit beginnen, die Seelen zu vervollkommnen.

Mit der geistigen Freiheit des Individuums, auf die Unsterdlichkeit der Seele sich gründend, war auch die Gleichheit aller Menschen vor Gott gegeben. Diese Freiheit und Gleichheit bezeichnen aber nur die Beziehung zu Gott, in welchem jede Seele ihren Ursprung hat und ihr Endziel findet. Je lebhafter in einem Volke dieses religiöse Bewußtsein ist, um so mehr wird auch in den irdischen Verhältnissen Freiheit und Gleichheit möglich sein. Vergessen aber die Menschen ihren Ursprung und ihr Ziel, so verlieren sie das Bewußtsein ihrer eigenen Würde, werden unfrei und der Macht des Stärkeren unterworsen.

Auf die unsterbliche Seele, auf das Recht und die Würde des Individuums gründete sich das Reich Gottes, das Reich Jesu Christi auf Erden. Es war das Reich der Liebe. "Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüthe. Das ist das erste und größte Gebot. Das andere aber ist diesem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten."

<sup>1</sup> Seneca, Ep. 52. Bgl. Döllinger, heibenthum und Judenthum. S. 730.

Die Zeele ist von Gott und fur Gott geschaffen und fie findet ihre Zeligkeit nur in ber Liebe zu Gott, mit welcher unzertrennlich verbunden bie Liebe jum Rachsten ift. Die Rachstenliebe ift ber Liebe ju Gott gleich, sie ift eine und dieselbe Liebe, welche querft qu Gott sich erichwingt und von ba mit ber Rraft, welche sie auf biefer Sobe schöpft, in ben reinsten Wellen über alle Menschen ausstromt, welche wie wir nach bem Ebenbilbe Gottes geichaffen und wie wir bestimmt find, Gott zu erkennen und in ihm in berfelben Liebegejellichaft emig zu leben. Inbem ferner bie Liebe gum Rachften auf gleiche Stufe mit ber Liebe zu sich selbst gestellt wurde, war bas Recht bes Individuums und ber Intereffentreis bes Ginzelnen nicht blos anerkannt. iondern burch die Lebre der Ginheit Aller in Gott besestigt, aber burch die Liebe zu Gott wurde sie vor ber Gefahr geschütt, im materiellen Genusse ibr Endziel und Glud zu suchen und im Meere sinnlicher Leibenschaften zu verfinken, burch bie Liebe jum Rächsten wurde bie nothwendige Schranke gezogen, bamit bie Barmonie ber Gesellschaft feine Störung erleibe. In ber oreifachen Liebe zu Gott, zu sich selbst und zum Rachsten, Diesem Abglanze ber gottlichen Dreieinigkeit, ift bas oberfte Prinzip, die Grundlage und die bewegende Rraft ber driftlichen Gesellichaft gegeben. Durch benselben Act ber Liebe, burch welchen ber Mensch mit Gott sich vereinigt, findet er ben Eporn und bie Rraft, burch raftlofes Streben und burch angestrengte Thatigleit nicht bloß seine eigene Bervollkommnung anzustreben, sonbern auch für ben Rachsten fich zu opfern. Und in biefer Opferfahigfeit liegt bie sittliche Größe bes Einzelnen und bas (Mlud ber Gejellichaft.

Die Liebe kennt keine Grenzen und keinen Unterschied bes Stanbes und ber Nationalität. Das Heidenthum hatte ber großen Mehrzahl ber Gefell: icaft die Menschenwurde abgesprochen und bas Judenthum erblickte in den= jenigen, welche nicht zum auserwählten Volle gehörten, nur Beinde. Der Seiland bagegen machte bie Universalität ber Rächstenliebe auschaulich in bem iconen Bilbe vom barmbergigen Samaritan. Er fand einen bilfe. bedürftigen Menschen, und er half ihm. "Gieb Zedem, der dich bittet," lehrte ber Beiland. Es follte fein Unterschied sein nach Stand ober Mationalität, kein Unterschied zwischen Stlaven und Freien, zwiichen Juden und Beiben, zwischen Romern und Barbaren, benn Alle tragen das gottliche Ebenbild in sich, Alle find berielben Liebe werth, Reiner bari von diefer riebe ausgeschlossen werben, selbst ber bitterite geind nicht. "Ihr habt gebort, bag geschrieben fteht: Du jollst beinen Nachiten lieben und beinen Geind baffen. 3ch aber fage euch: liebet eure Reinde, thuet Mutes Tenen, bie euch baffen, betet für diejenigen, welche euch verfolgen und verleumden, auf dag ihr Rinber feib eures Baters, ber im himmel ift, ber feine Sonne über

<sup>1</sup> guf. VI, 80. Matth. V, 42.

bie Guten und Bojen aufgehen und über die Gerechten und Ungerechten regnen läßt."

Diese Lehren, als eine Stimme bes Himmels, als ein reiner Strahl ber göttlichen Sonne von unserem Erlöser verkündet, haben alle gehässigen, die Menschen seindlich spaltenden Unterschiede beseitigt und die Unterdrückung bes Menschen durch den Menschen allmählig aufgehoben; sie haben die christliche Familie, die christliche Gemeinde, die christliche Gesellschaft geschaffen. Alle Jünger des Herrn waren sich bewußt des gemeinsamen Ursprunges und des Einen Zieles in Gott, Alle umschlang ein einigendes Band. Zeder achtete und liebte im Nächsten die unsterbliche Seele, jenes Kleinod von unendlichem Werthe, das Bild und den Abglanz Gottes. Und dieses göttliche Kleinod trägt jeder Wensch in sich, der Stlave und der Arme, der Prosletarier und der Ausssätze, das verstoßene Weib und das ausgesetzte Kind so gut wie der römische Cäsar, der im Purpur prangt und auf Gold sich wälzt. Es gab eine Wenschheit, ein Begriff, welcher dem Heidenthume gänzlich verloren gegangen und im Judenthume tief verdunkelt war.

Eine hervorragende Stelle im Heilsplane hatte Jesus Christus der Armuth angewiesen. Der Arme, welcher im heidnischen Alterthum versachtet und verspottet, dem Elende und der bitteren Noth preisgegeben war, erhielt durch die Lehre des Erlösers nicht blos seine volle Venschenwürde zurück, sondern er genießt in der christlichen Gesellschaft eine Bevorzugung?. Seine Hilfosigkeit giebt ihm Anspruch auf zuvorkommende Berücksichtigung.

Das Evangelium, welches Jesus Christus verkündete, mar die frohe Botschaft ber Armen. Als ber Heiland zum ersten Male die ihm folgende Volkesmenge belehrte, ba war bas erste Wort aus seinem Munde: "Selig sind die Armen im Geiste". Will ber Reiche am Gottesreiche Antheil haben, so muß er in Mitte bes Reichthums sich Entsagung auferlegen, muß auf bie Lust und den übermäßigen Genuß des Besitzes verzichten und freiwillig am armen Leben Theil nehmen. Dies ift bie Bebeutung bes Wortes: "Arm im Geiste". Nicht jeder Arme wird damit selig gepriesen, sondern berjenige, welcher mit seinem Loose zufrieden, seine Hoffnung auf Gott sett, nicht nach Reichthum und Besitz lüstern ist. Nicht jeder Reiche wird ob seines Besitzes vom Himmelreich ausgeschlossen, sondern nur berjenige, ber seine Hoffnung auf ben Besitz baut und sein Berg an Gelb und Gut hangt. Der Reiche kann so gut wie ber Arme "arm im Geiste" sein, wenn er auf die Lust, auf den übermäßigen Genuß des Reichthums verzichtet und den= selben nach Gottes Willen nicht einseitig für sich, sondern für Alle, die des= selben bedürfen, verwendet. Nicht der Mangel oder der Besitz des Reich=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Sueton. in C. Calig. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Bossuet, Sermon sur l'éminente dignité des pauvres.

thums macht ben "Armen im Geiste", ist das Kennzeichen desselben, sondern die Zufriedenheit mit der Lage, in welche der Wensch eintritt, der Verzicht auf die Genüsse des Reichthums, die treue Verwaltung und gottgewollte Verzwendung desselben.

Noch einbringlicher, als burch bas Wort, lehrte Jesus Christus burch bas Beispiel, daß sein Evangelium bas Evangelium ber Armen sei. Als Johannes ber Täuser an den Heiland die seierliche Anfrage richten ließ, ob er ber verheißene Messias sei, da gab Jesus Christus den Abgesandten seines Borläusers folgende Beglaubigung seiner Messiaswürde: "Gehet hin und meldet dem Johannes, was ihr gesehen habt! Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Todte werden zum Leben erweckt, Armen wird bas Evangelium verkündet, und selig ist, wer daran nicht Aergerniß nimmt."

Armen wurde das Evangelium verfündet, den Unglücklichen wurde Seil gespendet. Wohlthat und Segen begleiteten die Psade des Erlösers. Er ielbst wollte in Armuth und Entsagung leben, wollte Verfolgung und den Tod am Areuze erdulden, um durch sein Vorbild die Armen, Verfolgten und Unterdrückten zu trösten und auszuzeichnen. Er selbst hatte nicht, wo er sein Paupt hinlegen konnte. In einer fremden Arippe arm und hilstos gedoren, in fremde Windeln gewickelt, wollte er auch in einem fremden Grabe ruben, nachdem man über seine Kleider das Loos geworfen. Nicht aus den Areisen der Vornehmen und Gebildeten wählte Jesus seine Innger, sondern arme Fischer und Taglöhner erkor er als Apostel. Arme sollten den Armen das Coangelium verkünden.

Die Liebe zu ben Armen muß sich praktisch bethätigen burch Almoten. Der Christ muß sein Bermögen in Bereitschaft halten, um ben Noth: leibenben zu helfen, und es barf Reiner von biefer Bethätigung ber Liebe ausgeichloffen merben. "Was ihr einem bieser Geringsten nicht gethan babt, habt ihr mir nicht gethan." Des Christen Liebe barf sich nicht auf Diejenigen beschränken, von benen er Dank und Gegenliebe erwartet. thr nur die liebet, welche euch lieben, was follt ihr da für ein Berdienst baben? Thun bas nicht auch bie Bollner?" Der Almojenspender soll nicht die Ausflucht gebrauchen, daß biefer ober jener Arme an seinem Glende und Unglude selbst Schuld sei, wie bies jo haufig geschieht, um sich ber Bildt ber Barmberzigkeit entschlagen zu können. Christus erkannte biefe Regung des egoistischen Herzens, und er sprach das ernste Wort: "Richtet nicht, fo werbet ihr nicht gerichtet werben; verbammet nicht, fo werbet ihr micht verbammet werben; vergebet, jo wird euch vergeben werben. Mi: bemielben Make, mit welchem ihr messet, wird euch wieber gemesien werben."

<sup>1</sup> Matth. NI, 4 -6. - Pgl. 31 XXXV, 5; LXI, 1

"Bie oft muß man seinem Bruber vergeben, vielleicht siebenmal?" fragte Petrus. Jesus erwiderte ihm: "Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebenzigmal siebenmal", b. h. jedesmal. Es ist aber nicht genug, baß bie Fehler des Nächsten mit Ebelmuth verziehen werben, die Gabe muß auch mit Zartheit und Discretion, mit Demuth und Bescheibenheit gereicht wer-"Hütet euch, baß ihr eure Gerechtigkeit nicht übet vor ben Menschen, damit ihr von ihnen gesehen werbet, sonst werdet ihr keine Belohnung haben bei eurem Vater, der im himmel ist. Wenn du daher Almosen gibst, so sollst bu nicht mit ber Posaune vor bir hinblasen, wie bie Heuchler in ber Synagoge und auf ber Gasse thun, bamit sie von ben Menschen gepriesen werben. Wahrlich, sage ich euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn bu aber Almojen gibst, jo soll beine linke Hand nicht wissen, mas beine rechte thut, bamit bein Almosen im Berborgenen bleibe, und bein Bater, ber im Berborgenen sieht, wird es bir vergelten." Unsere Liebe und Barmherzigkeit muß endlich nicht bloß bescheiben, sondern auch großmuthig und reichlich sein: "Gebet, so wird euch gegeben werben, ein gutes, eingebrücktes, gerütteltes und gehäuftes Dag; benn mit bemfelben Mage, womit ihr messet, wird euch wieder gemessen werden." 1

Das Almosen ist noch nicht genug. Es reicht nicht hin, daß wir unser Bermögen zur Hilse in Bereitschaft halten, wir müssen den viel größeren Opsermuth besitzen, mit unserer ganzen Persönlichkeit für den Armen einzutreten. Wer sein ganzes Bermögen hingibt, aber diese Liebe nicht hat, besteht nicht vor Gott. Christus opserte sich hin dis zum Tode, ja dis zum Tod am Kreuze. Und wie er uns liebte, so müssen wir uns gegenseitig lieben. "Dieß ist mein Gebot, daß ihr so einander liebet, wie ich euch gesliebt habe."

Das Almosen, welches mit ber Liebe ber persönlichen Hingabe versbunden ist, "ist ein lieblicher Geruch, ein angenehmes, Gott wohlgefälliges Opser", welches hundertfältig im Jenseits belohnt wird. Und dieser Lohn ist die innigste Liebesgemeinschaft mit dem Erlöser selbst. "Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder gethan habt, das habt ihr mir gethan." Der Heiland hat die Liebe zum Kennzeichen, zum Kriterium des Christen gemacht, er hat den Armen auf den Opseraltar ershoben, und jedes Opser, welches dem Armen gebracht wird, nimmt er selbst entgegen. Alles, was dem Armen versagt wird, wird Gott selbst versagt. Die sich opsernde Liebe für den Armen wird den Waßstad der Liebe zu Gott bilden beim letzen Gerichte. So hoch hat Christus den Armen außzgezeichnet, jenen Armen, welchem die Heiben die Wenschenwürde absprachen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. V, 46; VI, 1-4; XVIII, 21. Luf. V, 37; VI, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joh. XV, 12.

ben auch die heutige ungläubige Welt wieder einen "Elenden" schmaht und ihn aus ihrer Mitte ausschließt.

In jener Bergpredigt, in welcher ber "Arme im Geifte" selig gepriesen wurde, ift auch fur die Reichen bas Mittel ber Erlöfung, Erhebung und Bescligung ausgesprochen. Gelig find bie Friedfertigen, Ganftmuthigen und Barmbergigen. Wie Christus bie Armen gur Burbe bes Opferaltars erbob, io erhöhte er auch bie Reichen, welche von ihrem Besitze guten Gebrauch machen, er laft sie theilnehmen an ber ersten und bewunderungs: wurdigiten gottlichen Eigenschaft, an ber Gute. Was ber Reiche bem Armen giebt, bas nimmt Christus entgegen und er wird selbst Schuldner, welcher mit Binfen gurudzahlt. Berganglichen Besit gibt ber Denich bin, unverganglichen Lohn wird er bafür ernten. Der Chrift fann buich bie Liebesipende bes Almojens einen Schatz im himmel fich fammeln, ben kein Dieb entwenden, fein Roit verzehren fann. "Gebet von eurem Befige Almojen und fiche: Alles ift euch rein." 1 Beim legten Gerichte wird bie Ent: ideibung bavon abhangen, ob bie Besitzenben von ihrem Gigenthume ben rechten Webrauch gemacht haben burch bie Werke ber Barmberzigkeit, burch Zpenden von Almojen ober burch perfonliche Liebesthat, ob fie bie Sungrigen gefättigt und die Durftigen getrankt, die Fremben aufgenommen und Die Nacten bekleibet, die Rranken gepflegt und die Gefangenen besucht baben 2.

Die Gabe, welche ber Reiche um Gottes willen spendet, ist nicht bloß eine Unterstützung des Rächsten, sie ist unendlich mehr, sie übertrifft weit alle Opfer'; im Armen und Nothleidenden, im "Letten seiner Brüder" nummt Zeius Christus selbst das Almosen entgegen, und der Spender tritt darurch in Liebesgemeinschaft mit dem Sohne Gottes.

Der hohen Bebeutung ber Barmherzigkeit wegen, im Organismus ber driftlichen Gesellschaft, muß Jeber Almosen geben; wer viel hat, viel, ber Andere von dem Wenigen, was er sein eigen nennt. Wer gar nichts besitzt, soll durch Dienstleistung und Gesälligkeit, durch Dank und Kürditte der Korderung der Liebe genügen. Ginen Trunk Wassers, aus Liebe gereicht, läst Gott nicht unbelohnt. Und wer kennt nicht die zührende Geichichte von der armen Wittwe? "Jesus saß dem Opserkasten gegenüber und sah, wie das Volk Geld in den Opserkasten warf, und viele Reiche legten hinzen. Da kam auch eine arme Wittwe und warf zwei kleine Stücke, das in zwei Heller, hinein. Und er rief seine Zünger zusammen und sprach: Sahrlich, ich sage euch, diese arme Wittwe hat mehr hineingeworsen als alle, welche in den Opserkasten gelegt haben; sie alle haben von ihrem

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euf. XI, 41; XII, 33. <sup>2</sup> Matth. XXV, 36.

<sup>\*</sup> Retf. XII, 33.

Ueberflusse gegeben, diese aber legte von ihrer Armuth hinein, alles, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt."

Der Werth der Liebesspende hängt nicht von der Größe der Sabe, sondern von der Abssicht und Gesinnung des Gebers ab. Derjenige gibt am meisten, der von dem Seinigen am wenigsten zurückbehält. Gerade die kleinen Spenden sind von viel größerer Bedeutung als die Gaben der Reichen. Wo es sich immer um Liebeswerke handelt, bilden selbst in masterieller und wirthschaftlicher Beziehung die Beiträge der kleinen Leute den Hauptsactor; die "Wacht der Kleinigkeiten" ist ausschlaggebend. Aber noch viel einschneibender ist die sittliche Bedeutung. Nichts ist anziehender, rührender als die Gabe der Barmherzigkeit von Seite derjenigen, welche, selbst kaum dem Elende entronnen, ihr Scherslein opfern gleich der Wittwe im Evangelium.

Der Reichthum, welcher nicht im Gebrauche Allen zur Verfügung steht, sondern selbstsächtig festgehalten wird, schließt vom Neiche Gottes aus. Der Besitz hat die Tendenz, des Nenschen Herz zu fesseln. Nur allzuleicht vergißt berjenige, welcher Neichthum besitzt und Ansehen genießt, auf Gott und macht sich selbst zum Nittelpunkte des Daseins. Sein Geist sinnt nur darauf, seinen Neichthum zu vermehren, sein Herz ist bei seinen Schätzen und kennt nur die Sorge um Besitz und Genuß. Deßhalb ist der Neichthum gefährlich, er erscheint für den Christen als Hinderniß und Last auf dem Pfade zum Himmel.

Der Reiche verfällt nur zu leicht ber Habsucht, bem Geize und ber Genußsucht. Gine Begierlichkeit ruft die andere hervor und macht bas Berg unersättlich. Für die Beilslehre ber Erlösung, welche Entsagung und Gelbste verleugnung fordert, wird das Herz des Habsüchtigen und Genußsüchtigen unempfänglich, und beghalb sprach Christus das strenge Wort aus, baß den Reichen das Himmelreich verschlossen sei. Und als die Apostel und Jünger bes Herrn hierüber in Furcht und Erstaunen geriethen, fuhr ber Heiland fort: "Ich sage euch noch einmal, es ist leichter, daß ein Rameel burch ein Nabelohr gehe, als daß ein Reicher in das Reich Gottes gelange." Christus meinte mit diesem Ausspruche jene Reichen, welche ihr Herz an ihren Reichthum hängen. Und bieß thun die meisten Reichen, so zwar, daß ber hl. Augustin sagte, es sei leichter, auf allen Besitz zu verzichten und nichts zu haben, als zu besitzen und sein Herz nicht an ben Reichthum zu hängen. Nur zu leicht wird ber Mensch Sklave seines Besites und geht in der Begierlichkeit unter. Deßhalb warnt ber Heiland vor bem Streben nach bem Reichthum, nach bem Mammon, welchen Roft und Motten verzehren, und sprach sein "Wehe" aus gegen biejenigen, welche ihre Hoffnung barauf setzen, wie ber reiche Jüngling, ober ihn im Genusse selbstsüchtig vergeuben, wie ber reiche Prasser.

Den reichen Jüngling hatte ber Herr aufgeforbert, seinen Besitz zu erkausen, ben Erlöß den Armen zu geben und dem Erlöser zu folgen, wie die Apostel thaten. Der Jüngling fand nicht die Kraft in sich, vom dischen Besitze sich zu trennen und verließ traurig den Herrn. Dies ist as Bild der meisten Reichen.

Die völlige Trennung vom Besitze forberte ber Herr nicht von allen teichen, wohl aber von benjenigen, welche er für die Zwecke bes Apostolats ur besonderen Vollommenheit berief. "Willst du vollsommen werden, verzuse Alles, gieb es den Armen und du wirst basür einen Schatz im himzel besitzen; dann folge mir."

Diesem Rathe bes Heilandes sind Tausende und Millionen gefolgt nd ihr heroischer Entschluß wurde für die Griftliche Gesellschaft immer ruchtbar. Bon der großen Mehrzahl fordert Gott nicht den Heroismus der ingend, wohl aber jene Entsagung, welche in der Pflichterfüllung ("halte ie Gebote") schon inbegriffen ift. Aber selbst zu dieser Entsagung muß ie große Rasse erst befähigt werden durch das Beispiel des Heroismus, von Gott jene auserwählten Seelen bestimmt, welche zur Vollsommenheit erusen sind. Hierin besteht die Berechtigung und die Nothwendigkeit des Irdensledens mit der Erwählung der freiwilligen Armuth.

Damit ist die Rolle gezeichnet, welche Christus dem Besitze und dem kigenthum im Reiche Gottes anwies.

Im socialen und wirthschaftlichen Leben ber menschlichen Gesellschaft ist in durch alle Jahrhunderte sich hindurchziehender Kampf zweier Ideen zu erfolgen, des absoluten Eigenthums einerseits, der Gütergemeinschaft andererzeits. Das absolute Eigenthum hat in seinem Rechte der Ausschließlichkeit de Racht, die Noth des Nächsten auszubeuten zur eigenen Bereicherung, und ist dieß im ganzen Alterthum fortwährend geschehen. Am Beginne der Renschengeschichte sehen wir schon das Eigenthum (hebräisch Kain) triumstern über die Armuth (Abel). Die brüderliche Liebe wurde von der Seldstsucht gemordet. Gegen die Ercesse des Eigenthums bildeten sich die semmunistischen Bestrebungen, welche im Eigenthum die Wurzel aller Uebel rblicken und von der Gütergemeinschaft das Heil der Menscheit erhossten.

Im Jubenthume war die Macht des aufsaugenden Eigenthums zeite ich beschränkt, indem im Jubeljahre die Wiederherstellung der ursprüngeichen Besitzverhältnisse gesetzlich geboten war. Im Christenthume wurde er Gegensatz zwischen Eigenthum und gemeinsamem Besitz in einem dritten sheren Begriffe überwunden. Die Bruderliebe ließ das Eigenthum als weichließliches Rat des Besitzes bestehen, sorderte aber die Verwendung es Gigenthums zu Gunsten aller Brüder, zu Gunsten der ganzen Christen.

<sup>\* 8</sup>gl. Oubre, Geidichte bes Communismus, G. 839.

Sus Eigenthum blieb, aber es hatte nicht mehr ben Charafter Bewalt und Ausbeutung, sondern diente im Gebrauche Allen. Das Austrichum im driftlichen Sinne ist individueller Besitz, schließt also sinne und miehr, indem die Bruderliebe die Ausbeutung des Nächsten aussine und mehr, indem die Bruderliebe die Ausbeutung des Nächsten aussinerit, welmehr die Verwendung zu Gunsten aller bedürftigen Brüder einem dus Kecht des Eigenthums und der Anspruch Aller auf die gesammen Siner der Erde sinden ihre Bersöhnung und Bereinigung in Bestige, welcher aus freiem sittlichen Entschlusse zu Gunsten der Gesamment verwendet wird.

Unt die Beziehung auf Gott ermöglicht die Lösung dieses Problems.

Mit die Beziehung auf Gott ermöglicht die Lösung dieses Problems.

Mitten nummt die Gabe des Besitzes aus der Hand des Reichen entgegen peracet pie dem Bedürftigen als Gottesgabe. Der Reiche sammelt sich dasse im Hander gegenüber, so schabet er nicht bloß diesem, sondern noch und sethet, indem er der ewigen Seligkeit verlustig geht. Durch die Lauchersaftert wird das Eigenthum seines brudermörderischen Charakters und geheitigt. Durch selbstsüchtigen Mißbrauch dagegen verliert wir die nichte Berechtigung, verletzt den bedürftigen Bruder und das Unstellicht den eigenen Heren, indem es ihm den Eintritt in das Neich werden, aber ihre eigene Seele verlieren?

und ist welt niemals möglich, durch Gesetzgebung, durch Recht und juring un beiden Megenjätze des Eigenthums und der Gütergemeinschaft . Begensatz und burch jeden Zwang der Gegensatz und ber ... .. Kampt unt geschärft. Bloß ber aus religiösem Bewußtsein und an un stanbeit zwischen Reich und Arm zu finden. Der Zwang trennt, .. inh, mirint Per Vereinigungspunkt ist Gott selbst. Die Liebe zu www. mun pub manachlich erweisen in der Nächstenliebe; diese bildet einen Bottes= Diese wunderbare Thatsache war im Opfer der Kirche ann ur Ependen vom Altar weg den Armen zu reichen. Schöner, edler, proportiger kunn bie Ungertrennlichkeit ber Gottes= und Rächstenliebe und .. Muntiphatt aller Christen nicht zum Ausdrucke gebracht werben. 4. 4. muthe erhoben, indem er von seinem Besitze an Jesus Christus selbst ", " pier barbrachte, sich einen Schatz im Himmel sammelnd; ber Arme "ibig ala "Peraltar Gottes", jede Erniedrigung blieb ihm erspart. Bankgebete nabm

bie Unterstützung entgegen. Die Barmberzigkeit hatte nicht bloß ergänziden Werth, indem der Ueberfluß des Reichen ersetzte, was dem Armen ging, sondern erlangte eine überschwängliche Bedeutung durch die Lobzeisungen Gottes, welche sie veranlaßte.

Shriftus predigte immer die Borzüge der Armuth und die schweren Aichten des Reichthums. Aber auch der Arme hatte Pflichten. Er mußte 8 Almosen als Gottesgabe in Demuth, mit Dank und unter Lobpreisungen ottes annehmen. Er hatte kein Recht zu fordern, sondern mußte auf die remberzigkeit und Liebe und auf die Fürsorge Gottes vertrauen, der das dittige niemals vorenthält. Wenn schon der Reiche nur das Nöttige für d gebrauchen darf, so hat noch weniger der Arme Anspruch auf Ueberzis, er muß vielmehr zufrieden sein, wenn er Nahrung und Kleidung hat. er Mensch hat nichts in die Welt mitgebracht, kann auch nichts aus ihr t fortnehmen; der größte Besit ist Zufriedenheit, mit Gottessurcht geart. Nicht wer viel bat, sondern wer wenig bedarf, ist reich; der wahre richthum besteht nicht im Besitze materieller Güter, sondern in der Unterzbung der Begierden.

Einer Gesellschaft, in welcher bas Gebot ber Liebe und Barmherzigkeit, r Unterstützung und gegenseitigen Hilfeleistung praktisch befolgt und geübt rd, sehlt es niemals am Nothigen. Solche Gesellschaften brauchen nicht gitlich beiorgt zu sein, was sie eisen, womit sie sich kleiben werben, bennt Bater im Himmel weiß, daß sie alles bessen bedürfen, und er wird es zen geben.

Die Tugend der Genügsamkeit muß ihre Ergänzung finden im Tleiße b in der Thätigkeit. Jeder muß arbeiten, gleichviel ob arm oder reich. ie Pflicht eines thätigen Lebens lehrte Christus durch sein Beispiel. Bis m dreißigsten Lebensjahre hatte Jesus Christus in der Wertstätte verbor: n geledt, hatte Handarbeit verrichtet und im Schweiße des Angesichtes n Brod gegessen. Das Beispiel des Heilaudes hat die Arbeit, welche im nach heidnischen Alterthume des freien Mannes unwürdig galt, von der kmach und Schande befreit, hat sie geheiligt, zum sittlichen Beruse, zur ürde materieller Herrichast und geistiger Erlösung erhoben. Das Beisel des Erlösers lehrte die Arbeit, sein erstes Wort pries die Armuth. de zur Arbeit und Armuth zeichneten der Christenheit den Weg vor zur rrichaft über die Natur, zu geistigem Fortschritte, zu sittlicher Erhebung ler.

Die heidnische Welt ging am Egoismus und an der Stlaverei zu tunde. Das Zudenthum wird heute noch jedem Bolke zum Fluche nicht in der unersättlichen Habsucht wegen, sondern weil es erwerben will ohne beit. Das Christenthum bietet die Mittel materieller Erlösung und geisper Beseligung in der Arbeit und in der Genügsamkeit. Ein arbeits

iames und genügiames Bolt int zugleich ein sparsames Bolt. Und auch hierin leuchtete ber Heiland durch sein Beispiel voran. Obwohl er auf wunderbare Beise für Tausende Rahrung und Speise geschassen hatte, besahl er seinen Jüngern doch, die übrig gebliebenen Stücke Brodes zu sammeln, damit nichts verderbe. Sein Beispiel sollte Allen voranleuchten.

Genügsamfeit und Sparjamfeit, Arbeit und Betriebsamfeit bilben bie Elemente ber Tugend ber Birthichaftlichkeit. "Ze mehr bie sittliche, vernünftig wirkenbe Rraft zu Rathe gehalten, je mehr bie haushälterische Marime in Production und Consumtion angewendet wird, besto bober wird die sittliche Entwickelung bes Einzelnen und ber Gesammtheit gesteigert werben können." 1 Auf Grund biefer Principien überwindet die Gescuschaft allmählich die Extreme außersten Reichthums und außerster Armuth und erreicht die Stufe allgemeiner Wohlhabenheit. Arme wird es immer geben, so lange burch bas Eigenthum ber Erwerb sich abstuft. Aber in biesen Abstufungen fehlen die Ertreme, welche ber schrankenlose Egoismus erzeugt: Lurus und Elenb. Christus verwarf nicht jenen eblen Lurus, welcher höberen Bebürfnissen entspricht und zur Wahrung ber sittlichen Burbe bient; er vertheibigte vielmehr biesen Luxus gegen bas Laster bes Geizes und abelte ihn durch sein eigenes Beispiel 2. Aber ber Beiland bezeichnete jenen Lurus als Sunde, welcher entweder unsittlichen Lebensgewohnheiten entspringt ober mit verschwenderischer Zerstörung von jenen Gütern verknüpft ist, welche zur Befriedigung ber Noth bes Nächsten am Plate gewesen maren. reiche Prasser ist ber Typus bieses unsittlichen Luxus.

Auch nach der Lehre Christi bleiben Armuth und Reichthum. Aber die Armuth schändet nicht mehr, wie im Jeidenthume, ist nicht mehr der Aussbeutung ausgesetzt, wie im Judenthume. Der Reichthum hat große Berspflichtungen, er muß von seinem Ueberflusse Almosen geben, muß verschwenderischen, unsittlichen Luxus ebenso vermeiden wie die gierige Habsucht und den schmutzigen Geiz.

Dieß ist das christliche Ideal. Es wurde niemals ganz erreicht. Zene Perioden, in welchen das Streben nach diesem Ideal die große Mehrheit durchdrang, sind die Glanzepochen der christlichen Gesellschaft; sobald dieses Streben dagegen von Selbstsucht, von Irrthum des Geistes und Schwäche des Willens überwuchert wurde, begann der kirchliche, staatliche und sociale Verfall.

Die tiefsten Schäben im heibnischen Alterthume hatten ihren Grund im

<sup>1</sup> Ochaffle, Rapitalismus und Socialismus.

<sup>2</sup> Matth. XXVI, 6. Joh. II, 10.

Bgl. über alle hier einschlägigen Fragen bie ausführlichen Besprechungen ber Gssens: "Reichthum und Armuth", "Eigenthum und Communismus", "Arbeit unb Kapital" in Ratinger, Bolfswirthschaft, S. 35—206.

Mangel eines geordneten und gebeiligten Familienlebens. Das Weib war von der Selbstsucht und Corruption entehrt und erniedrigt, das Kind war rechtslos, der Willfür des Vaters preisgegeben, kein Gesetz schützte es. Auch im Judenthume mangelte die Einheit, Unauflöslichkeit und Heiligkeit des Familienlebens, indem es wegen der "Herzenshärte" den Juden gestattet war, die Frau zu entlassen und eine andere zu nehmen. Christus stellte die Heiligkeit der Ehe in ihrer vollen Reinheit her, indem er die Einheit und Unauslöslichkeit unverdrüchlich seltstellte. "Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden zwei in Ginem Fleische sein. Was Gott verdunden hat, soll der Wensch nicht trennen." Die Entlassung der Frau, welche Woses zugelassen hatte, wurde von Christus zurückgewiesen.

Unmittelbar barauf pries ber Heiland die Jungfräulichkeit, bas Opier berjenigen, welche um bes himmelreichs willen aus freiem Entschlusse auf die Ehe verzichten. Wie Christus bas Eigenthum heiligte durch die Barmberzigkeit, so heiligte er die Ehe durch die Einheit und Unauslöslichteit; wie er als Ibeal für das Eigenthum den völligen Verzicht und die frei erwählte Armuth hinstellte, so pries er als Ideal die Jungfräulichkeit. Beides sollte keine allgemeine Pflicht, sondern eine besondere Vollkommenheit ien für die Wenigen, welche es fassen und tragen können. Wie in der freizwilligen Armuth, so wollte der Heiland auch in der freiwilligen Reuschbeit durch sein Beispiel als Vorbild dienen, welchem Millionen ehler Seelen nachstrebten.

Damit die schwere Burde des Chelebens leichter ertragen werde, damit die Pflichten der Reinheit, Einheit und Unauflöslichkeit ber Che nicht allzu ichwer erscheinen, dietet die Jungfräulichkeit das Beispiel eines außerordentslichen Opfersinnes. An dem Feuer heroischer Entsagung soll der Funke der täglichen Pflichterfüllung sich entzünden. Wie die freiwillige Armuth als wirksame Predigt für die Tugend der Barmherzigkeit sich erweist, so weckt die Jungfräulichkeit durch die helbenmuthigste Entsagung und durch das größe Opfer die sittliche Kraft dersenigen, welche in der Ehe leben, und trägt damit bei, die Gefahren zu beseitigen, welche der Ehre der Ehe und dem Glücke der Familie drohen, wenn die Kraft des Opfers mangelt.

Das Christenthum brach die heidnische Stlaverei des Frauenzwingers und die judische Chescheidung. Christus setzte die Frauen serner in ihre Burde als Mutter ein und wollte auch hierin sur alle Zeiten ein belle leuchtendes Beispiel geben. Die Kunst kennt für die Darstellung der Mutterzliebe: "Die Mutter und ihr Kind", nur das erhabene Borbild der Gottese mutter Maria mit dem Zesusinde. Zu den rührendsten Wundern des Perrn

<sup>1</sup> TRenth. XIX, 5-12.

gehört die Auferweckung des einzigen Sohnes der Wittwe von Naim, und das Mitleid mit den Thränen dieser armen Frau wird für alle christlichen Mutterherzen stets die theuerste Erinnerung und der süßeste Trost bleiben!

In unmittelbarem Zusammenhange mit ben Lehren Christi über die She steht in der Darstellung bes Evangelisten Matthäus die Erzählung von den Kindern, denen er ein Erlöser wurde. Das Alterthum hatte den Bätern die Gewalt gegeben, diese Kleinen zu töbten, sie preiszugeben, auszussehen, zu verkausen. Der Herr nahm sich auch ihrer an. Mütter waren gekommen und hatten gebeten, daß der Heiland die Kinder segne. Die Jünger des Herrn wollten sie unwillig zurückbrängen. Da sprach Jesus Christus: "Lasset die Kleinen zu mir kommen und wehret es ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich." Und der Herr segnete die Kleinen in den Armen der Mütter. Bon da an blieben die Kinder der Gegenstand der besonderen Obhut, Liebe und Sorgkalt der Kirche, folgend dem Worte des Herrn: "Sehet zu, daß ihr keines dieser Kleinen gering achtet."

Auch das Verhältniß zwischen Fürst und Volk gestaltete die christliche Lehre völlig um. Als Fundamentalgeset im privaten wie im öffentslichen Leben stellte der Heiland die Lehre auf: "Wie ihr wollt, daß euch die Leute nicht thun, thuet auch ihnen nicht; und wie ihr wollt, daß euch die Leute thun, das thuet auch ihnen." Der Peiland gab für das christliche Verhältniß zwischen Fürst und Volk noch solgende specielle Lehre: "Die Fürsten herrschen über die Völker und die Wächtigen üben über sie Gewalt aus. Nicht so soll es unter euch sein, sondern wer immer unter euch herrschen will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleichwie des Wenschen Sohn nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu bienen und sein Leben hinzugeben zur Erlösung für Viele."

Wie in Allem, so hat auch hierin ber Heiland burch sein eigenes Beispiel gelehrt. In dieser für alle Völker besonders wichtigen Frage hat aber der Heiland auf sein Beispiel ganz speciell hingewiesen. Obwohl Herr über die ganze Welt, ließ er sich nicht bedienen, sondern er diente und opferte sogar das Leben für die Seinigen. Durch diese Lehre und dieses Beisplel wurde das Verhältniß der Herrscher zu den Unterthanen wesentlich gemildert. Wohl werden die Despoten niemals aussterben, aber jene Scheusale auf den Thronen, die Nero und Caligula sind unter den christlichen Völkern nicht mehr möglich. Das Evangelium hat den Völkern große Regenten, wie Karl den Großen, edle und milde Fürsten, wie den hl. Ludwig und den hl. Ferdinand, den hl. Heinrich und den hl. Ladislaus, gegeben. Eine der schönsten und rührendsten Sitten, die Fußwaschung der Armen, wird, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luf. VI, 31. <sup>2</sup> Matth. XX, 25—28.

lange es katholische Fürsten gibt, geübt werben, ber Lehre und bem Beispiele bes Allerhöchsten gemäß, welcher seinen Jüngern die Füße wusch.

In ben Lehren und Wahrheiten, welche Christus ber Menscheit vom Himmel herab gebracht hat, waren die Elemente gegeben, welche die Welt umgestalten, die Menscheit aus der sittlichen Versumpfung herausziehen und auf jene Höhe erheben konnten, die sie zu erreichen fähig ist. Er selbst hat sich als Ruster, als Vorbild, als den Ersten der Menscheit hingestellt und das Ideal, das er in seinen Lehren gezeichnet hat, durch sein Beispiel und seine Thaten noch weit übertroffen. Und wahrlich, nur Derjenige, der den Bang auf Golgatha gegangen, der nacht und bloß am Kreuze seinen letzten Liebeshauch ausgehaucht — nur der war im Stande, nur der berechtigt, der Welt jene göttlichen Lehren zu geben von der Gleichheit aller Menschen vor Gott, von den Pflichten des Reichthums und von den Vorzügen der Armuth, von der Feindesliebe, von der Kindschaft Gottes — Lehren und Wahrbeiten, die dem Heiden zum Spotte, dem Juden zum Aergernisse dienten, die aber wir in Dankbarkeit verehren und in Demuth zu befolgen streben.

## Erster Theil.

### Das driftliche Alterthum.

Vom Ursprunge der Kirche bis zu Gregor dem Großen. + 604.

## Erster Abschnitt. Apostolisches Beitalter.

§ 1. Die erste driftliche Gemeinde zu Jerusalem.

Ein Kreis von Jüngern und dienenden Frauen umgab den Herrn während seiner messianischen Thätigkeit. Dieser Kreis erweiterte sich durch den Zutritt von 3000 Neubekehrten am Pfingstseste zur Gemeinde. Damit trat eine neue Organisation in die Welt, welche weder mit der Stammeseintheilung der Juden und Orientalen, noch mit den städtischen Versassungen der Griechen und Nömer irgend etwas gemeinsam hatte 1. Die erste christliche Gemeinde zu Jerusalem bildete das "Neich Gottes", den Keim und Anfang der Kirche, welche die Aufgabe hatte, über die ganze Welt sich zu verbreiten. Die Organisation der Christen war überall in der Form der Gemeinde unter Leitung eines Apostels oder eines von ihm bestellten Stellzvertreters (Bischofs). Die Theilnahme am gemeinsamen Opfer, an der Eucharistie bildete das äußere Zeichen, die gemeinsame Bruderliebe das innere Band der Zusammengehörigkeit.

Die Gemeinde Gottes, die Kirche, war von Anfang an unabhängig von politischen Eintheilungen und Glieberungen. Wie vor Gott, gab es in der Kirche weber Reich noch Arm, weber Griechen noch Barbaren, weber Freie noch Knechte. Die kirchsliche Heich noch Arm, weber Griechen noch Barbaren, weber Freie noch Knechte. Die kirchsliche Heich hier Kitter nicht gegen die weltliche Ordnung, aber sie war von ihr getrennt und durchaus verschieden. In der kirchlichen Gemeinde waren Alle gleich, der Ritter mit dem goldenen Ringe und mit der Toga begrüßte den armen Arbeiter in der Tunika als Bruder und gab ihm den Friedenskuß. Alle waren zur selben Würde und Heiligskeit berusen, empfingen gleichmäßig den Leib und das Blut des Herrn. Alle vereinigte sodann das gemeinsame Brudermahl, die Agape, wobei die Reichen ihr Brod gemeinsam mit den Armen aßen und wo sie mit der Gabe des Brodes zugleich das Geschenkihrer persönlichen Theilnahme verbanden.

Von ber Umgebung bes herrn hatten bie zwölf Apostel Alles verlassen 1 und lebten mit Christus in einem familienartigen Verhaltnisse von freiwilligen Baben. Der Kassier mar ber ungluckliche Jubas. Die übrigen Christus umgebenben Junger hatten auf ihren Besit nicht verzichtet, aber sie stellten ibr Eigenthum zur Verfügung. Aehnlich mar es in ber Gemeinde zu Berufalem. Ginzelne verkauften all' ihr Besitthum, wie Barnabas, die Uebrigen aber gaben von ihrem Eigenthum nur soviel meg, als für die augenblicklichen Bedürfnisse nothig war . Sie waren freilich bereit, auch ihren übrigen Besit ber Gemeinbe zur Berfügung zu stellen. Reiner wollte sein Gigen: thum als ausichlieflichen Besit für sich, sonbern im Dienste aller Brüber gebrauchen. Es war eine völlige Gemeinschaft bes Gebrauches, aber nicht bes Eigenthums. "Die ganze Gemeinbe ber Glaubigen mar ein Berg unb eine Zeele und Reiner nannte seinen Besit fein (ausschließliches) Gigenthum, iondern Alles war ihnen gemeinsam. Es war tein Bedürftiger unter ihnen, benn bie Eigenthumer von Grundbesit und Baufern verfauften, brachten ben Erlos und legten ihn zu ben gugen ber Apostel. Und es murbe Jebem nach Bedürfniß zugetheilt." Richt Jeber veräußerte seinen vollen Besitz an Medern und Saufern, sonbern nur nach Bedürfniß, wie benn Ananias und Zapphira nur einen Ader ihres Besites vertauft hatten.

Bu biefer außerorbentlichen Freigebigkeit trug ber Umstand bei, daß bie Jünger in Jerusalem an die nahe bevorstehende Wiederkunft Christi und die Perstellung des Reiches Israel glaubten. Sodann äußerte sich der Geist christlicher Bruderliebe in der ersten Begeisterung unmittelbar nach Ausgiestung des hl. Geistes in einer Stärke, daß jede Selbstsucht, jede Regung des menschlichen Egoismus zurücktrat. Das Bewußtsein einer unsicht baren, einheitlichen Leitung durch den hl. Geist erzeugte unter den Gläubigen das Gefühl der Familie, so daß keiner ausschließlich etwas für sich beitzen wollte, daß Allen Alles gemeinsam war. Tressend sagt hierüber Reander : "Die erste christliche Gemeinde machte gleichsam Eine Familie aus und die Racht des zuerst erwachenden christlichen Gemeingesühles, das Bewußtsein der gemeinsamen Enade der Erlösung überwog so sehr alle andern verschlichen und gemeinsamen Gesühle, daß sich alle andern Verhältnisse dem einem großen Verhältnisse von zelbst unterordneten."

Die einzige Ausnahme bilbeten Ananias und Sapphira, welche einen Theil bes Erlojes für ben verkauften Acker verheimlichten und zurückbehielten. Aus ben Worten bes strafenben Tabels burch ben hl. Petrus geht klar hervor, bag bei ben Gemeinbemitgliebern in Jerusalem nicht an eine Gütergemein-

<sup>\*</sup> Metth. XIX, 27. \* Apg. IV, 82-37. 8gl. ebenbas. II, 42-47.

<sup>\*</sup> Mpg. I. 6.

<sup>·</sup> Geidichte ber Pflanzung und Leitung ber driftl. Rirde burch bie Apoftel. I, 30.

schaft ober an eine völlige Aushebung des Eigenthums gedacht werden darf. Petrus sagte ausdrücklich, daß es Ananias und Sapphira freistand, den Acker oder den Geldwerth für sich zu behalten. Nicht die Thatsache des Besitzes, sondern die Heuchelei und die Lüge tadelte Petrus und hiefür folgte die strenge Strase.

Nicht Jeder gab nach Belieben, sondern die Spenden der Besitzenden erfolgten an die Apostel und zwar öffentlich in der Versammlung der Gemeinde in unmittelbarer Verbindung mit der Feier der hl. Eucharistie, woraus sich das strenge Strafgericht gegen Ananias und Sapphira erklärt. Die Gabe wurde nicht Menschen, sondern Gott selbst dargebracht, ganz entsprechend den Worten des Herrn: "Was ihr einem dieser Geringsten gethan habt, das habt ihr mir gethan." Es war die erste Verwirklichung der Lehre des Heilandes.

Vom Opferaltare weg, als Gottesgabe erhielten die Bedürstigen durch die Hand ber Apostel ihren Lebensunterhalt. Die Gaben flossen so reichtlich, die Vertheilung war so sorgfältig, daß kein Darbender unter ihnen war. Es war eine vollkommene Gemeinschaft in der Lehre der Apostel, im Gedete, im Broddrechen. "Täglich verharrten sie einmüthig im Tempel, und je nach Häusern Brod brechend, nahmen sie Speise freudig und in Einfalt des Herzens. Sie priesen Gott und hatten Gunst beim ganzen Bolke. Durch die Gnade des Herrn mehrte sich täglich die Zahl der Gläubigen."

Die täglichen gemeinsamen Mahlzeiten, Die sogenannten Ugapen ober Liebesmahle, welche unmittelbar mit ber Feier ber hl. Gucharistie verbunden waren, nahmen die Kräfte der Apostel übermäßig in Anspruch, so daß sich bald die Nothwendigkeit einer Aenderung fühlbar machte. Es war auf die Dauer nicht möglich, das Apostolat, die Predigt bes Evangeliums mit bem Dienste bes Tisches zu vereinen. Die Apostel mußten allmählig in alle Länder sich zerstreuen, um ihrem Berufe der Verkundigung der frohen Botschaft des Heiles obzuliegen. Den Zurückbleibenden mare die Last, auch für die leiblichen Bedürfnisse ber Gläubigen zu sorgen, zu schwierig geworben. Dazu kam, daß, je mehr die Gemeinde wuchs, je gemischter die Elemente wurden, welche in bem Schoof ber Gemeinde Aufnahme fanden, um so complizirter auch bas Amt der Almosenpflege werben mußte. In der ersten dristlichen Gemeinde waren hauptsächlich zwei Stämme vertreten, die in Palästina geborenen und aramäisch sprechenben (Hebräer) und die aus allen Gegenden des römischen Reiches in Jerusalem anwesenden, hellenisch redenden Juben (Hellenisten). Dieser Gegensatz, durch die Kraft der ersten Liebe niebergehalten, machte sich allmählig geltend. Die Sebräer ließen ber Mino-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non es mentitus hominibus, sed Deo. Apg. V, 4.

rität der Hellenen ihr llebergewicht fühlen und dieß außerte sich besonders auffallend in der Hintausetzung der bedürftigen hellenistischen Wittmen.

Die Gefahr mar groß fur die junge Pflanze bes Christenthums. Doch Die Gläubigen besaßen soviel innere Lebenstraft, soviel Bruderliebe und driftlichen Zinn, daß biefer Zwiespalt von ber Gemeinde selbst überwunden werden konnte. Die Apostel erkannten bie Rothwendigkeit einer Arbeits: theilung, einer Erweiterung ber bisherigen Organisation au, saben ein, baß jie durch die Sorge für die leiblichen Bedürfnisse der Gemeinde ihrem Hauptberufe, ber Berkundung bes Evangeliums, entfrembet murben, und riefen bestalb eine Stellvertretung und eigene Inftitution in's Leben. Gieben Manner jollten mit ber Beranstaltung und Leitung ber gemeinsamen Mahle zeiten beauftragt werben; Dieje sieben Manner minben burch Wahl ber Wes meinde bestellt und unter bem Gebete Aller durch die Banbeauflegung ber Apritel geweiht. Es waren ber bl. Stephanus, welcher gewürdigt wurde, durch die (Muth seiner Liebe, durch sein Gebet und seinen Martnrertod der Rirche ben großen Weltapostel Paulus zu erzeugen, und außer Stephanus nech Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiodia 1.

Dieje Sieben maren "Diakonen", aber nicht in bem bestimmten Sinne ber firdlichen Ordnung ber späteren Zeit, sonbern im allgemeinen Ginne als helfende Stellvertreter; fie erscheinen ipater? als Presbyter (Priefter). Die Armenpflege war immer Sache ber Borfteber ber Gemeinden, ber Biicofe und Priester. Es konnte nicht anders sein, weil die Gaben beim 51. Opfer bargebracht und burch ben Leiter ber Gemeinden ben Armen als Gettesgabe zugetheilt wurden. Die Diakonen waren, wie ihr Rame fagt, nur ber helfenbe, bienenbe, ausführenbe Theil, mabrend ber Bijchof ober ber itellvertretende Briefter die einheitliche Leitung hatte und ber bestimmende und befehlende Theil mar und blieb. Die Borftellung, als ob die Diakonen ielbitanbig die Armenpflege geleitet hatten, ift burchaus irrig; biejenigen, welche dieg behaupteten, haben die Thatiache überseben, daß das Almoien, iolange bie altfirchliche Armenpflege eristirte, auf's engite mit bem Opier ber Gudaristie verbunden war. Während bes Gottesbienstes wurden bem Bicofe die Spenden ber Opfernden übergeben und die Armen erhielten ibren Unterhalt vom Altare meg zugetheilt. Die Ausführung fiel freilich ben Diakonen zu, und je größer eine Gemeinde mar, um io bedeutenter muste fic bie belfende Thatigfeit bes Diakonats gestalten.

<sup>1</sup> Mpg. VI, 1-7.

<sup>#</sup>pg. XI, 30; XV, 6 Bgl. Dollinger, Christenthum und Rirche, E. 301. Ceibl. Der Bialonat in ber Apostelgeichichte und in ben paulinischen Briefen entholif, Juni- und Julieheft 1883: bat fur die gegentheilige Ansicht kein uberzeugendes Beweismaterial beizubringen vermocht.

Von einem weiblichen Diakonate in Jernsalem findet sich keine Spur, bagegen berichtet ber Evangelist von ben barmherzigen Werken einer Frau in Joppe, Namens Tabitha ober Dorkas. "Dieje war voll guter Werke und Almosen, die sie verrichtete. Und es begab sich, daß sie krank wurde und starb. Als man sie gewaschen hatte, legte man sie in bas Oberzimmer. Weil aber Joppe nahe bei Lydba war, sandten die Jünger, welche hörten, daß Petrus dort sei, zu ihm und baten: Säume nicht, zu uns zu kommen. Es machte sich nun Petrus auf und ging mit ihnen. Und ba er angekommen war, führten sie ihn auf bas Oberzimmer und es standen um ihn her alle Wittwen und weinten und zeigten ihm die Kleider, welche ihnen Dorkas gemacht hatte." Petrus erweckte sie vom Tobe, "und als er bie Heiligen und Wittwen gerufen hatte, stellte er sie lebend vor". Diese kurze Erzählung mag typisch sein für die damaligen Verhältnisse. Neben ber Fürsorge ber Gemeinbe mar reicher Spielraum für die Bethätigung personlicher Wohl= thätigkeit, und die munderbare Erweckung der Tabitha mußte ein mächtiger Anreiz und Sporn zur Nachahmung sein.

# § 2. Weiterbilbung ber kirchlichen Armenpflege in ben heibnisch=christlichen Gemeinben.

Die Lehre bes Heilandes sollte der ganzen Welt verkündet werden, um das Antlitz der Erde zu erneuern. Der Verkündigung des Evangeliums standen aber ungeheure Schwierigkeiten entgegen. Der Jude haßte jeden Nichtjuden, Griechen und Nömer verachteten alle fremden Völker als Barbaren und gegen die Juden hegten sie tiefe Abneigung. Dazu kamen die sozialen Unterschiede, deren Beseitigung unmöglich schien. Aber die Liebe, welche die ersten Christen entstammte, überwand alle Schwierigkeiten und beseitigte selbst jene Schranken, welche dem jüdischen Hochmuthe und dem heidnischen Egoismus als unübersteigbar galten.

Mit dem größten Feuereiser und mit der ganzen Gluth inniger Liebe, mit der Kraft, dem Muthe und der Ausdauer selsensesten Glaubens übersnahm der hl. Paulus die Aufgabe, über die ganze Erde das Reich Gottes zu verbreiten. Trot der Versolgung der knirschenden Synagogen, trot der anfänglichen Zaghaftigkeit der Judenchristen selbst, trot der Gleichgiltigkeit und der sittlichen Versunkenheit der Heiben gelang es diesem großen Apostel, die Scheidemauer zwischen den Völkern zu zertrümmern und die Gegensäte zwischen den sozialen Schichten zu überwinden. Mit unwiderstehlicher Energie erhob er seine Stimme gegen die Verkehrtheiten, Vorurtheile und Jrrthümer der alten Welt. Er widerlegte ihre Anschauungen, um in den Herzen und

<sup>1</sup> Apg. IX, 36-41.

in ben Gemüthern Boben zu gewinnen, eine neue Welt, bas Reich Gottes, Die dristliche Gesellschaft zu begründen.

"Da ist nicht mehr Heibe, nicht Jube, nicht Scothe, nicht Barbar; nicht Knecht, nicht Freier, sondern Alles und in Allen ist Christus." Alle Menichen bilden Eine Gesellschaft, Einen Körper, dessen Haupt Christus ist. "Alle sind nur Ein Leib in Christus." In Christus sind Alle Brüder, "Inde wie Hellene, Stlave wie Freier, denn in Einem Geiste sind wir Alle zu Einem Leibe umgetaust". Als Brüder "ziehet an herzliches Erdarmen, Milde, Demuth, Bescheidenheit, (Meduld, ertraget einander und verzeihet gegensseitig, wie Gott verzeiht. Bor Allem aber bethätiget die Liebe, welche ist das Band der Bollsommenheit".

Als Glieber Eines Leibes find die Bedürfnisse bes Einen zugleich jene ber Gesammtheit. "Das Auge kann nicht zur Sand sagen: ich bebarf beiner Dienste nicht; ober auch bas haupt zu ben Füßen: ihr feib mir nicht nothe wendig; sondern vielmehr sind biejenigen Glieber bes Leibes, welche die ichmaderen zu sein scheinen, die nothwendigeren. Gott hat ben Leib so eingerichtet, bag er benjenigen mehr Ehre und Schamhaftigleit beilegte, welche besien entbehrten, bamit feine Spaltung im Leibe sei, sonbern die Glieber auf gleiche Weise für einander Gorge tragen sollten. Und wenn ein Glied etwas leibet, jo leiben alle Glieber mit; befigleichen, wenn ein Glieb verberr: licht wird, jo freuen sich alle (Mlieber mit." Der Christ barf sich nicht ab: foliegen, auf sich felbst gurudziehen und beidranten wollen, er muß vielmehr die Roth und die Bedürfnisse des Rächsten mitfühlen und soll an feinem Glude Alle theilnehmen laffen; er foll trauern mit ben Traurigen, fich freuen mit ben Freudigen. Sieht er ben Nachsten hiltlos, so muß er ihn unterstüten; bas Berhaltnift zwischen Reich und Arm muß bie Bruberliebe regeln; es genugt aber nicht, babei nur an bie Mitglieber ber eigenen Gemeinde zu benten: "Der Gastfreundichaft vergesset nicht; gebenket ber Gefangenen, wie Mitgefangene, und ber Dubfeligen, wie euresgleichen." "Guer Ueberflug muß ihrem Mangel abhelfen, auf bag Gleichheit sei, wie ge: idrieben steht: Wer Vieles besaß, hatte nicht Ueberfluß, und wer wenig, bette nicht Mangel." "Wohlzuthun und mitzutheilen vergesset nicht, benn ielde Opfer gefallen Gott."2

In der christlichen Gemeinschaft ist die Gleichheit Aller das Princip der Mitgliedschaft am mystischen Leibe Christi. Aber diese Gleichheit bebt der Berichiedenheit nicht auf; diese Gleichheit ist nicht mechanisch, sondern sie set uur das Resultat der Bruderliebe. Die Liebe muß frei ihre Theil: nahme zeigen, jeder Iwang todtet die Liebe. Wie in der Lehre des Peilan:

<sup>\*</sup> Col. III. 11-15. Rom. XII, 5. 1 Cor. XII, 13.

<sup>\* 1</sup> Cor. VIII, 14; XII, 21-26 Pebr. XIII. Rom XII.

bes selbst, so ist auch in den Briefen tes Apostels Paulus die Harmonie zwischen Freiheit und Gleicheit in wunderbarer Weise durch die Vereinigung der Nächstenliebe und Selbstliebe in der gemeinsamen Gottesliebe festgehalten. "Alles und in Allen ist Christus." Die persönliche Theilnahme und die materielle Gabe werden wohl körperlich und materiell dem Bedürftigen zu Theil, aber geistig werden sie durch das Medium des Bedürftigen Christus zugewandt. Jede Gabe ist ein Opfer, ein Gott wohlgefälliges Opfer, wodurch wir den Segen Gottes verdienen. Sollte aber das Almosen diesen hohen und heiligen Opfercharakter haben, dann mußte es als freie Gabe gesspendet werden.

Die Freiheit ber. Gabe sett bas Eigenthum voraus. Das Eigenthum wird in der Heiligen Schrift immer festgehalten, es wird demselben im Organismus der christlichen Gesellschaft die hohe Ausgabe zu Theil, nicht bloß der Noth des Nächsten abzuhelsen, sondern auch den Segen des Himmels auf Reich und Arm herabzurusen. Der Arme lobpreist Gott ob des gespendeten Almoseus, der Reiche gewinnt den Segen Gottes ob des gebrachten Opfers. Dieser Segen begründet das geistige und leibliche Glück der Gesellschaft. "Gott kann die ganze Fülle seiner Huld über euch ausgießen, damit ihr in allen Stücken jederzeit alle mögliche Selbstgenügsamkeit und Uebersluß besitzet zu jedem guten Werke."

Paulus wahrt durch die Freiheit des Almosens die Heiligkeit des Eigensthums, durch die Gleichheit vor Gott und durch die Bruderliebe begründet er die Pflicht der Barmherzigkeit.

In den zwei schönen Kapiteln 8 und 9 des 2. Corintherbriefes sieht man es Paulus an, wie er sich abmüht, wie er ringt, diese zwei Prinscipien zu vereinen und zu versöhnen, ohne einem etwas zu vergeben. Er wünscht, daß die Achäer ihren nothleidenden Brüdern geben, und zwar viel geben<sup>2</sup>, er legt ihnen diese Pflicht dringend an's Herz, er hebt die hohe Bedeutung des christlichen Almosens in den schönsten und erhebendsten Worten hervor, aber er will nicht besehlen, kein Gebot geben; ihre Gabe soll keine anbesohlene, keine erpreßte sein, sondern eine vollständig freie, "sowie Segen und nicht wie Habsucht". Zeder soll geben, wie es sein Herz ihm eingibt, nicht mit Betrübniß (etwas missen zu sollen), oder aus Nothwendigkeit, denn nur einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.

Paulus wollte nicht die Zwangsgebote des Judenthums, nicht die durch Gesetz anbefohlene Gabe der Erstlinge und des Zehntens; im Christenthume sollte Jeder frei geben und seine Spende sollte die Bethätigung der Liebe sein. Je mächtiger die Liebe, um so größer ist das Almosen. Deßhalb

<sup>1</sup> Phil. IV, 18. Sebr. XIII, 16.

<sup>2</sup> Ber wenig faet, wird wenig ernten. 2 Cor. IX, 6.

mmt Paulus in allen seinen Briefen immer wieber barauf zuruck, unmublich zu sein in Erweisung von Liebeswerken. Es genügt aber nicht, B wir bloß die kalte Gabe spenden, sondern wir mussen unsere ganze erfonlichkeit zum Opfer bringen. Unfer ganzes Leben und Thun muß rzliche Theilnahme und die Hingabe ber eigenen Personlichkeit im Dienste B Rächsten sein. Daburch erft treten wir in Liebesgemeinschaft mit Gott. ı biejem Sinne sagte Paulus von ben opferwilligen Maceboniern: "Sie ben sich in ihrem Almosen Gott selbst." Wo diese opferbereite Liebe ilt, bat keine Gabe einen sittlichen, verbienftlichen, vor Gott wohlgefälligen erth. "Wenn ich die Sprache ber Menichen und Engel rebete, aber bie the nicht hatte, so ware ich wie ein tonenbes Erz ober eine Ningenbe delle. Und wenn ich die Gabe ber Weissagung hatte und wüßte alle ebeimnisse und besäße alle Wissenschaft, und wenn ich alle Glaubenstraft tte, so daß ich Berge versetzen konnte, hatte ich aber die Liebe nicht, so tre ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz ben Armen austheilte unb mn ich meinen Leib bem brennenbsten Schmerze hingabe, hatte aber bie rbe nicht, so mare ich nichts."

Großartiger läßt sich bas Leben ber Liebe nicht schilbern. Mit wenigen, er mächtigen Worten hat Paulus ben tiefen Unterschied zwischen Judensum und Christenthum, zwischen ber pharisaischen Gerechtigkeit und ber klibatigen, opferwilligen Liebe geschilbert.

Fbenso tief wie Paulus ersaßte auch ber hl. Johannes die Liebe kannzeichen des Christenthums. "Die Liebe ist aus Gott," schreibt bannes, "und Zeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott; r nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Wer Christus dt, muß auch denjenigen lieben, der aus ihm geboren ist." Quelle und rund der Nächstenliebe ist also die Gottesliebe. Ist diese Liebe wahr, so sie sied in der That erweisen, in Werken der Barmherzigkeit gegen Akachten. Die Liebe zum Rächsten ist unzertrennlich von der Liebe zu ins, und wer behauptet, er liebe Gott, während er den Nächsten hasset, ein "Lügner".

Der hl. Jacobus hat die Wahrheit, daß in der Kirche kein Ansehen r Berson gelten darf, in solgenden schönen Worten gelehrt: "Weine Brüst, sebet doch nicht, da ihr an unseren glorreichen Herrn Jesus Christus undt, auf das Aeußere der Person. Denn wenn in eine Versammlung Rann kommt mit goldenem Ringe und in prächtiger Kleidung, es kommt er auch ein Mann in schlechter Kleidung, und ihr sprechet zum ersten; sese dich hier auf den guten Plat, zu dem Armen aber: du, steh dort er setze dich zu meinem Fußschemel, seid ihr da nicht Richter nach ungerechten

<sup>1 1 304.</sup> III, 18; IV, 7. 20.

Grundsäten? Höret, meine geliebtesten Brüder! Hat nicht Gott die Armen außerwählt zu Reichen an Glauben und zu Erben des Reiches, welches Gott denen, die ihn lieben, verheißen hat? Ihr aber habt den Armen verunehrt." Jacodus zeigt weiter, daß ein Herz ohne Barmherzigkeit ein Herz ohne Glauben sei; der ist nur dem Namen nach Christ, welcher nicht reich an Werken des Mitleids und des Erbarmens ist. Und von demselben Apostel ist das herrliche Wort: "Ein reiner und undesseckter Gottesdienst ist, Waisen und Wittwen in ihrer Trübsal zu Hilfe zu kommen." Und serner: "Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel litte an Kleidung oder Nahrung, Jemand aber aus euch zu ihnen spricht: Gehet hin in Frieden, wärmet euch und sättiget euch; ihr gäbet ihnen aber nicht, was zur Leibesnothdurft gehört: was würde das helsen? So ist der Glaube, wenn er sich nicht in Werken erweist, in sich selbst todt."

Der hl. Petrus, ber erste ber Apostel, ermahnte die Gläubigen: "Nach Allem und vor Allem liebet euch als Brüber und haltet diese neue Brübersschaft heilig." Alle sollen sich als Glieber eines Ganzen fühlen und lieben, Keiner dürfe sich als unverantwortlichen, absoluten Herrn seines Eigensthums erachten, um damit nach Willfür zu schalten, sondern Zeglicher müsse die Güter, welche er selbst von Gott empfangen, zum Nupen des Nächsten gebrauchen als treuer Verwalter der vielsachen Gaben Gottes. Unverdrüchslich sollten die Gläubigen in der Liebe sein, denn die Liebe bedecke eine Menge von Sünden 1.

Soweit die frohe Botschaft des Evangeliums drang, erscholl überall der Ruf der Liebe, jener Liebe, welche opferwillig auf Alles verzichtet, um sich werkthätig dem Dienste des Nächsten zu weihen. Wie ihr göttlicher Weister, wandten sich die Apostel in erster Linie an die Mühseligen und Arbeitenden, an die Niedrigen und Armen und fanden auch bei diesen am ersten Gehör<sup>2</sup>. Es gab also für die Jünger des Herrn überall Gelegenheit, die werkthätige Liebe zu üben. Schon zur Zeit der charismatischen Gaben gab es ein "Charisma der Hilfeleistung". Die Macht der ersten Liebe sorgte dafür, daß der Uebersluß der Besitzenden dem Bedürfnisse der Armen reichlich entgegenkam<sup>3</sup>.

Als mit dem Aufhören der charismatischen Gaben ständige Gemeindez leitungen von den Aposteln eingeführt wurden, wurde auch das Armenzwesen nach dem Borbilde der ersten Gemeinde in Jerusalem organisirt. Die Vorsteher der Gemeinden, die Bischöse oder stellvertretenden Priester wurden mit der Leitung der Armenpslege betraut, das Almosen wurde beim heiligen Opfer entgegengenommen und vertheilt. Als Diener und Helfer standen

<sup>1 1</sup> Petr. IV, 8-10. 2 Bgl. 1 Cor. I, 26.

<sup>3 1</sup> Cor. XII, 28; XVI, 15-18.

den Bischöfen die Diakonen zur Seite; als neue Erscheinung treten die Diakonissinnen auf.

Die Boraussetzung einer geordneten kirchlichen Armenpflege bilbeten zwei Principien, welche es ermöglichten, daß die Gemeinden ihre Armen unterhalten konnten, obwohl nur wenige Reiche zu den Jüngern Christi zählten. Der erste Grundsatz war, daß Zeder nach Möglichkeit seine Fasmilie selbst erhalten musse. Zeder Gläudige soll für seine Angehörigen und sein Hausgesinde sorgen; wer dieser Pflicht sich entzieht, ist nicht werth, ein Mitglied der Kirche zu sein; er hat den Glauden verläugnet und ist ichlechter als ein Ungläudiger. Diese Pflicht erstreckt sich auch auf die nächsten Anverwandten. "Wenn der Gläudige Wittwen hat, so unterhalte er sie, und die Last soll nicht auf die Gemeinde fallen, damit deren Mittel für diesenigen, welche wahrhaft Wittwen sind, ausreichen." Erst also, wenn die Angehörigen einer Familie, eines Geschlechtes nicht im Stande sind, ihre eigenen Mitglieder zu ernähren, fällt die Sorge dafür dem Vorssecher der Gemeinde zu, dem Bischose.

Die zweite Borausjepung bilbete bie Pflicht ber Arbeit. Das Glenb follte nicht bloß gemilbert werben burch fromme Spenden, es follten bie Enellen besselben versiegen burch ehrlichen Erwerb. "Wer gestohlen bat, Reble fürberhin nicht wieder, sondern er sei thatig und leiste durch Sandarbeit etwas Tuchtiges, bamit er von seinem Erwerbe ber Noth bes Nachsten w Bilfe tommen tonne."3 Der Erwerbsfähige follte nicht ber driftlichen Gemeinde zur Last fallen, im Gegentheile sollte der kleine Ertrag seiner Arbeit nicht bloß ihm selbst ben Unterhalt verschaffen, sonbern auch bie Muttel gemahren, zur Unterstützung ber hilflosen Armen, ber Erwerbsunfahigen, ber Rranten, Bittmen und Waijen beizutragen. Damit ist Bweck und Aufgabe ber Arbeit trefflich gezeichnet. Der Christ soll nicht ber Erwerbindt halber, nicht aus Sabsucht und Eigennut, sondern aus eblen, fittlichen Motiven thatig fein. Die Arbeit foll ihm die Mittel bieten, baf er vom ehrlichen Erwerbe leben tonne und nicht stehlen musse; er soll jobann bas Erübrigte jum Dienste bes Rachften verwenden. Der ermerbefabige, aber arbeitsicheue Arme nimmt bas tägliche Brob bemjenigen weg, ber nicht mehr arbeiten fann; ber erftere begeht an letterem Diebstahl.

Aber nicht bloß für die Armen gelten diese Grundsate. Zeber soll arbeiten: "wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen". Dieses apostolische Wort wurde zur Grundlage ber christlichen Gesellschaft, wir sinden es bei ellen kirchlichen Lehrern aller Jahrhunderte. Wie das Evangelium die trobe Botschaft für die Armen war, so wurde die driftliche Gemeinde die Stätte emsiger Thätigkeit und "stiller Arbeit". Wer dem Gebote der Ar-

<sup>1 2</sup> im. V. 8. 2 Cbenbai. V, 16. 2 Cphei. IV. 28.

beit, welches Paulus ausdrücklich "im Namen Jesus" einschärfte, nicht nachkommen wollte, den sollten die Christen meiden.

Weil die Lehre nur dann auf gutes Erdreich fällt, wenn sie durch das Beispiel beglaubigt ist, so arbeitete Paulus selbst unter Anstrengung und dis zur Ermüdung Tag und Nacht, um den Gläubigen nicht zur Last zu fallen. Er that dieß, wie er ausdrücklich hervorhebt, nicht etwa, weil es ihm nicht freigestanden wäre, auf Kosten der Gemeinde zu leben, sondern um ein Borbild zur Nachahmung zu bieten 1. Paulus verdand mit seiner geistigen Thätigkeit des Apostolats die körperliche Arbeit. Aber nur, um durch sein Beispiel die Makel der Schande, welche der Handarbeit die dahin anhastete, zu beseitigen und das Handwerk unter den Christen zur Ehre zu bringen. Im Uedrigen wahrte Paulus das Necht der geistigen Arbeit und betonte mehrmals die Pflicht der Gläubigen, denjenigen, welche dem Altare dienen, die Mittel zu bieten, vom Altare zu leben 2.

Wer, statt zu arbeiten, im Müssiggange leben und vom Bettel sich nähren wollte, für ben gab es im Reiche Gottes, in der christlichen Gemeinde keinen Platz. Dieser Grundsatz wurde für die kirchliche Armenpslege von größter Wichtigkeit. Nicht in jedem Armen wurde Jesus Christus verehrt, nicht jeder Arme galt als Opferaltar Christi, sondern nur der hilfslose und erwerbsunfähige Arme. Damit siel das Lästige für den Geber, das Beschämende sür den Empfänger weg, im Organismus der christlichen Gesellschaft waren Armuth und Arbeit keine Schande mehr. Die oft wiedersholte Anklage, die kirchliche Armenpslege habe den Bettel, wenn nicht gezeugt, so doch begünstigt, ist damit schon widerlegt. In der Blüthezeit der kirchlichen Armenpslege gab es Arme, aber keine Bettler.

Muß schon von der kleinen Habe, welche durch der Hände Arbeit ersworben wird, den Dürftigen mitgetheilt werden, so noch mehr vom Uebersflusse, vom eigentlichen Reichthume. Er darf nicht habsüchtig sestgehalten und nicht selbstsüchtig genossen werden. "Aller Uebel Wurzel ist die Habssucht; sie hat Biele vom Glauben abwendig gemacht und in viele Leiden verstrickt. Du aber, Außerwählter Gottes, fliehe sie, dagegen erstrebe Gerechtigkeit und Frömmigkeit, Glauben und Liebe, Geduld und Milbe. Diezienigen, welche reich werden wollen, sind der Bersuchung und den Fallsstricken des Bösen ausgesetzt, verfallen vielen nutzlosen und schädlichen Bezgierden, welche den Menschen in den Abgrund stürzen und dem Berderben preistgeben." Mit diesen Worten hat Paulus die Sesahr des Reichthums und das Verderben geschildert, das benjenigen droht, welche den Besitz gierig erstreben oder habsüchtig sesthalten. Der beste Besitz ist die Senügs

<sup>1 2</sup> Thess. III, 8-14.

<sup>2 1</sup> Cor. IV, 7 ff. 2 Thess. III, 9.

mkeit: "Richts haben wir in die Welt mitgebracht, nichts werben wir is ihr mitnehmen können."

Diese Eigenschaften mußten als Borbilber ber Gläubigen in erfter nie bie Bischofe besitzen. Sie burften nicht gelbgierig sein, nicht nach inobem Gewinn trachten, sonbern sie mußten gastfrei sein, nuchtern, gutig gen Zebermann, unbescholtene Bermalter Gottes. Der Geist ber Opferilligkelt, Freiheit von aller Selbstsucht, ist die unentbehrliche Eigenschaft bes kirchlichen Borftebers. Dieser ist für bie geiftigen, wie leiblichen Beirfnisse seiner Beerbe zu sorgen schuldig; seine ganze Thatigkeit soll nur 18 Wohl seiner Gemeinde bezwecken, mit ber er sich unaufhörlich verbunn weiß?. Der Bischof hatte für alle Bedürftigen seiner Gemeinde zu rgen: für die Wittmen und Baisen, für die Greise, überhaupt für alle werbsunfähigen Armen, besonders aber für diejenigen, welche bem Altare enten, falls sie nicht ein eigenes Bermögen besaßen ober vom Ertrage ber rbeit leben konnten 3. Bon großer Bebeutung mußte es sein, bag biejenigen, elche um bes Glaubens willen Berfolgung erlitten, in ihrer Roth Bilfe, re hinterlassenen aber am Bischofe einen Bater, einen Freund, eine feste, eue Stute fanben. Daburch mochte es erft manchem Familienvater, manch ebenber Mutter, manch treuem Sohne ermöglicht ober boch erleichtert werm, für seinen Glauben seine Freiheit und selbst sein Leben hinzugeben. uch hierauf richtete Paulus sein Augenmert und schärfte ein, bag bie Beingenen unterftütt murben 4.

Die Unterstütten mußten genügsam sein und sich mit bem Rothwenigsten zufriedengeben. "Haben wir Rahrung und das Röthige, um unsere Nöse zu bedecken, so laßt uns zufrieden sein." Die Liebe zur Armuth mitten auch die Armen selbst bekunden. Die Genügsamkeit und Zufriedensit ergab sich schon aus der Art der Unterstützung, indem die Bedürftigen ir Brod als Gottesgabe beim Opfer in Empfang nahmen, Gott dafür enkten und priesen. Die noch theilweise Erwerdsfähigen mußten sich zum dienste der Armenpstege selbst verwenden lassen, wie die Wittwen, welche wäsen erziehen, die Kranken pstegen, den reisenden Brüdern die Füße wischen mußten die Kranken pstegen, den reisenden Brüdern die Füße

Bichtig war für das Aufblühen der jungen Gemeinden, daß sie stell i ledhaftem Berkehr blieben, sich fortwährend als zusammengehörig betrachen, daß das Bewußtsein, alle Gläubigen in Christo seien Brüder, die Gegenseitig zu stärken, zu trösten, zu ermuntern hätten, immer sich wach wielt. Darum kehrt stell wieder das Gebot, gastfrei zu sein, die frem:

<sup>1 7</sup> tm. VI, 7—11.

<sup>3 1</sup> Tim. III, 12 ff. Tit. I, 7. Apoc. III, 17. Bgl. Dollinger L. c. S. 329.

<sup>\* 1</sup> Tim. V, 8-17. 1 Gor. IX, 7.

<sup>•</sup> hebr. XIII, 8. • 1 Tim. V, 10.

den Brüder zu beherbergen und sie mit allem Nöthigen zu unterstützen . "Die Uebung der Gastfreundschaft wurde damals um so höher angeschlagen, als das Christenthum gewissermaßen eine Wanderreligion war und die Vission sowohl als die Verfolgungen dem Gläubigen es nahe legten, stets ein Gemach seines Hauses für kommende und gehende Brüder bereit zu halten." <sup>2</sup>

Paulus gab eigene Vorschriften über ben Empfang von Fremben, welche vom Bischofe mit bem Nöthigen ausgerüstet werden mußten, welchen Gläubige zur Begrüßung entgegengeschickt und bei der Weiterreise eine Strecke als Begleitung beigegeben wurden. Der Apostel Johannes tadelte den Bischof Diotrephes, weil er säumig war in Aufnahme von reisenden Brüdern, während Gajus ob seiner Gastfreundschaft und Freigebigkeit Lob erntete. Paulus erinnerte auch an den Lohn und das Verdienst, indem er auf die alttestamentlichen Erzählungen hinwies, in welchen die beherbergten Fremben als Engel sich enthüllten.

Die dristliche Liebe beschränkte sich nicht auf die Mitglieder ber Gemeinde, der man eben angehörte, sie umfaßte bie Gesammtheit der Gemeinben, die ganze driftliche Kirche. Schon die erste heibenchriftliche Gemeinde in der Weltstadt Antiochia bewies diesen Geist brüderlicher Liebe und sandte für die von einer Hungersnoth bedrohte Mutterkirche in Jerusalem Unterstützung 5. Noch glanzender tritt dieg Gefühl der brüderlichen Ginheit und Zusammengehörigkeit zu Tage in der großen Kollekte, welche Paulus in ben armen achaischen, macebonischen und galatischen Gemeinden veranstaltete für die Gläubigen in Jerusalem. Wie mahrhaft schon und erhaben schilbert Paulus ben regen Gifer, bie Gesinnung, aus ber biese Collecte hervorging! Mus freiem Willen gaben, sie freudig — obwohl selbst arm ihre kleine Habschaft und gaben sich so zuerst Gott, bann nach seinem Willen den Armen. Gott selbst, der arm geworden, um die Gläubigen reich zu machen, ist ber lette Grund, das höchste Motiv bieser Liebesgaben ber heibnisch-dristlichen Gemeinden an die Mutterkirche in Jerusalem! Diese Collecte zeigte also in reinster Form die Kraft des jungen Christenthums, bie Fülle und Macht ber dristlichen Gesinnung in den jungeren Gemeinden. Die Liebe, das Almosen war es, das zuerst die große Kluft zwischen ben Juben= und Heibenchristen, welche jebe innere Ginheit und Gemeinschaft un= möglich zu machen schien, ausgefüllt; die Liebe war es, welche ben schein= bar unversöhnlichen Gegensatz gemildert, wenn auch nicht sofort überwunden "Einfacher und großartiger, reiner und vollständiger kann keine Berhat.

<sup>1</sup> Hebr. XIII, 2. Rom. XII, 13. 1 Petr. 4, 9. 3 Joh. 5-6.

<sup>2</sup> Döllinger 1. c. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tit. III, 13—14. 1 Tim. III, 2. Apoc. III, 17.

<sup>4</sup> Hebr. XIII, 2. 5 Apg. XI, 29 ff. 6 2 Cor. VIII und IX.

einigung von Berschiebenheiten in der Kirche vor sich gehen, als diese, welche die tiefsten und weitesten Unterschiede zusammenschließt." Paulus hatte die hobe Bichtigkeit einer solchen Collecte für die Bersöhnung des jüdische christlichen mit dem heidnischenftlichen Elemente wohl erkannt, weschald er sich große Mühe gab, dieselbe großartig zu gestalten. Er traf zu diesem Behuse specielle Anordnungen. Jeder Gläubige sollte am Sonnztage etwas von seinem Erwerd, Gewinn oder Besitz in seinem Hause zurücklegen, damit das Almosen dereit liege, wenn der Apostel zur Sammlung eintresse. Er kündigte an, daß er die Collecte nicht allein überbringen wolle, sondern in Gemeinschaft mit Bertrauensmännern der Gemeinden, das mit ihn kein Berdacht und kein Tadel tresse, nicht bloß vor Gott, sondern auch vor den Menschen?.

Die Liebe ber Chriften sollte sich nicht auf die Mitglieder ber Gesmeinden, nicht auf die Brüder bes Reiches Gottes und die Angehörigen ber gesammten Kirche beschränken, wenn auch diese in erster Linie als Glaubensgenossen in Betracht kommen. Das christliche Almosen kam auch den Juden und heiben und selbst den Berfolgern und Feinden zu hilfe. Einsdringlich ermahnte Paulus im Römerbriese und im ersten Schreiben an die Thessalonicher, daß die Christen Niemanden von ihrer Liebe ausschließen dursen, daß sie Frieden haben mussen mit allen Menschen, daß sie Allen Gutes thun, an Niemanden sich rächen sollen. "Wein ist die Rache", sagt der Herr. Dieselbe Lehre schärfte der Apostel Petrus den Gläubisgen ein \*.

Roch muffen wir berjenigen gebenken, welche bie Aermsten unter ben Armen bilbeten: ber Stlaven. Sie sielen ber Armenpstege nicht anheim, ba ber herr sie erhalten mußte. Das Christenthum zog aber biese Unsgludlichen in ben Kreis ihrer Milbthätigkeit baburch, baß es bie Gleich: beit aller Menschen vor Gott lehrte und ben herren bie Pstlicht auserlegte, in ben Stlaven bie unsterbliche Seele zu achten und zu lieben. In ber Kirche gab es nur unsterbliche Seelen zu retten, in ihr gab es kein Ansehen ber Person. Daburch schon war bie furchtbare Geißel bes beibnischen Altersthund, die Stlaverei in der antiken Auffassung, welche dem Stlaven die Menschenwürde und das Recht der Persönlichkeit absprach und ihn als Sache behandelte, unter Christen nicht mehr möglich. Gleichwohl strebten weber die Apostel, noch ihre Nachfolger die Beseitigung der Stlaverei jemals mit gewaltsamen Maßregeln, mit äußern Mitteln an. Christliche Grundsähe sollten ruhig und allmählich die Geister erobern, andere Ansernabie follten ruhig und allmählich die Geister erobern, andere Anseren

<sup>\*</sup> Baumgerten, Apoftelgeichichte II . C. 136

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Cor. XVI, 1-2 2 Cor. VIII, 20.

<sup>\*</sup> Oel. VI, 10.

<sup>•</sup> Rom. XII, 14-20. 1 Theff. V, 15. 1 Betr III, 9-18.

schauungen pflanzen, dristliche Ibeen sollten einen allmählichen Umschwung anbahnen. Bevor dieser geistige Proces vollendet mar, konnte an eine Beseitigung ber Sklaverei nicht gebacht werben, ba ber ganze sociale und wirthschaftliche Bestand bes romischen Reiches auf ihr basirt mar, ba fie so sehr unentbehrlich schien, daß ein Heide sich die Welt ohne die Sklaven nicht benten konnte. Aeußere Mittel ober gar gewaltsame Magregeln batten hochstens einen socialen Krieg heraufbeschworen, der aber der Menscheit keinen bleibenden Nuten hätte bringen konnen, da die Elemente zu einer Neugestaltung noch mangelten. Gegen solche äußere Mittel vermahrt sich benn auch Paulus mit aller Entschiedenheit. Gar mancher Sklave mochte bas Wort: "Es gibt keine Freien und keine Sklaven mehr, sondern ihr bilbet Alle Gine Gemeinschaft in Christus" babin verstanden haben, bag ber Zeitpunkt gekommen sei, die Banben der Sklaverei endlich abzuschütteln und eine gerechte Vertheilung bes Eigenthums zu forbern. Auch später noch verlangten hie und ba die Stlaven, daß die Gemeinden sie lostaufen sollten, mas Ignatius als unberechtigt zurückwies 1. Gegen solche außerliche Auffassung verwahrte sich ber hl. Paulus, indem er lehrte, jeder solle in dem Stande bleiben, in welchen Gott ihn gesetzt hat 2. Die mahre Freiheit besteht nach Paulus mehr in ber Unterbrückung bes Egoismus als im Freisein von aller außeren Gebundenheit, erstere Freiheit sollten bie Stlaven erstreben, nicht diese.

Trots dieser scheinbaren Billigung der Stlaverei von Seiten des hl. Paulus lag doch gerade in seinen Lehren die entschiedenste Verwahrung gegen den heidnischen Charakter derselben. Jene heidnische Anschauung, als ob der Sklave nicht bloß seinem Stande, sondern auch seiner Natur nach unter den Freien stehe, als ob der Sklave eine rechtslose Sache sei, fand an ihm einen unermüdlichen Gegner. Der Freie wie der Sklave haben diesselben Menschenrechte, dieselbe Würde, denselben Ursprung, dasselbe Ziel. Nicht bloß der Sklave hat Pflichten, sondern auch der Herr<sup>3</sup>.

Die Sklaven sollten nicht gezwungen, sondern freiwillig um Christi willen ihren Herren als ihren Brüdern dienen, nicht bloß den guten, sondern auch den bösen 4. Auch der Verfasser des Briefes Barnabas ermahnt die Sklaven, ihren Herren in Unterwürfigkeit zu dienen, verlangt aber zusgleich von den Herren, daß sie in ihren Sklaven Ebenbilder Gottes versehren, gegen sie gütig und gnädig seien, für ihr zeitliches und ewiges Wohl sorgen 5, Nach diesen Forderungen war also die Sklaverei kein einseitiges Verhältniß mehr, der Herr hatte auch Pflichten, nicht bloß Rechte; der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Polyc. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Cor. VII, 10. <sup>3</sup> Col. IV, 11.

<sup>\*</sup> Ephes. VI, 5. 1 Tim. VI, 1 ff. Col. III, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ep. Barnab. c. 19.

Stlave war nicht mehr rechtslos, seine freie Personlichkeit war anerkannt. Principiell verbammt, wurde die Stlaverei auf diese Weise auch thatsächlich gemildert, so daß der Stlave in einer christlichen Familie in einem wesentzlich andern, den allgemeinen Menschenrechten mehr Rechnung tragenden Berzbältnisse zu seinem Herrn stand, als dieß in der antiken Heibenwelt der Fall gewesen war !. Sehr schon ist das Verhältnis des christlichen Herrn zu seinem Stlaven und umgekehrt im Briefe an Philemon gezeichnet. Der Stlave war kein Stlave mehr, sondern ein dienender Bruder. Dadurch war die Stlaverei in christlichen Familien dem Principe nach wenigstens überwunden, in ein Dienstwerhältnis umgestaltet und so einem großen Theil der Renscheit ein besseres Loos bereitet.

Gine eigenthumliche, für die Armen sehr wohlthätige Institution waren die Liebesmahle, die sogenannten Agapen. In ihnen spiegelt sich der Charafter der innigen Brüderlichkeit, der engen, familienhaften Berbindung, welche die Gläubigen damals auszeichnete. Sie entstanden in Zerusalem, wohl veranlaßt durch das Beispiel Christi, welcher die Einsetzung der heizligen Eucharistie mit einem Liebesmahl verdunden hatte, und sollten eine Erinnerung sein an Christi Abschiedsmahl, sein Leiden und seinen Tod. Daber erklärt es sich, daß sie anfänglich ein vollständig gottesdienstliches Gepräge trugen. Unmittelbar mit der Darbringung des heiligen Opsers verdunden, mit Gebet begonnen, wurden sie unter Psalmengesang sortgesetzt, wit dem Bruderkusse geschlossen. Bon Jerusalem verbreiteten sie sich rasch über die heibenchristlichen Gemeinden, wozu besonders die bei den Griechen bestehende Sitte der Spssitien beitragen mochte.

In der ersten Muttergemeinde zu Jerusalem, in der überhaupt die familienmäßige Berbindung und Gemeinschaft in erhöhtem Bewußtsein sich ausdrücke, sanden die Agapen täglich statt, und die Leitung derselben gehörte zu der Aufgade Anfangs der Apostel, später der "Sieben". In den beidnisch-christlichen Gemeinden fanden diese Liebesmahle nicht so oft statt, sondern wahrscheinlich nur Sonntags. Paulus bezeichnet im Korintherbrief die häuslichen Rahlzeiten ausdrücklich als Regel, die Agapen als Ausnahme. Seitdem in den heidnischristlichen Gemeinden eine Gemeindeleitung, die Hierarchie, eristirte, war die Beranstaltung und Leitung der Agapen aussschließlich dem Bischof vorbehalten.

<sup>\*</sup> Egl. Wallon, L'Histoire de l'esclavage chez les Romains, tom. III. chap. VIII. Moreau-Christophe. Du problème de la misère II, 139 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Schlegel, De agaparum actate apostolica. Moerlin, De origine agaparum veterum christianorum. Drescher, De veterum christianorum agapis apud Volbeding, Thesaurus commentationum selectarum, tom. II.

<sup>\*</sup> Mpg. II, 46; VII, 2.

<sup>•</sup> Ep. Ignat. ad Smyrn. c. 8

Solde Liebesmable waren für die Armen eine wesentliche Erleich terung, weil die Reichen Die Speisen mitbrachten und gemeinsam mit jenen verzehrten. Der Geift ber Brüberlichkeit, Zusammengehörigkeit wurde badurch machtig gemabrt: ber Gegensatz von Reich und Arm, Freien und Stlaven verichwand. Allerbings schlichen sich icon frühzeitig Difbrauche ein, der Beift ber Zwietracht trübte die schone Institution besonders in bem von Parteien perriffenen Corinth. Die Reichen und Bohlhabenben affen die mitgebrachten Speisen mit ben Ihrigen, ohne ben Armen mitzutheilen, 10 dan die Einen barbten, mahrend bie Andern schwelgten. Paulus rugte diese Urbelstände mit allem Ernste, forberte, daß Alle aufeinander warten und gemeinstem speisen sollten, damit der Liebescharakter der Agape nicht verdunkelt werde . Der Apostel Judas (12) schildert diejenigen als beiteckt und verworfen, welche ihr Mahl zu üppig nehmen und ohne Schen vor wort in genußsuchtiger Gelbstsucht ausschließlich fur fich allein verzehren. Der Appliet vergleicht diese Gelbstsüchtigen mit Wolken, welche vom Sturme getrieben werden, als entlaubte und unfruchtbare, als abgestorbene und entwurzelte Baume.

Doch waren solche Auswüchse nur Ausnahmen: die Institution bewahrte nich, trug reichliche Früchte und leistete der Kirche drei Jahrhunderte hudulch die wesentlichsten Dienste.

Mit der Ausgestaltung des Gemeindelebens entwickelten sich auch die kristlichen Remter. Wie sich aus späteren Nachrichten ergibt, so sind, wie in seinen sie sich aus späteren Nachrichten ergibt, so sind, wie in seinen den Gemeinden unter den Heiben die Prakenen den Bischösen in der Beranstaltung der Agapen und in der Kristlichung der Almosen unterstützend zur Seite gestanden. Daß die Diastruck ein specielles Armenpslege-Institut gebildet und selbständiges Almosensumt verseden hätten, ist durchaus unrichtig und widerspricht den bestimmssehen Rudrichten. Ueberall ist nach der Anordnung des hl. Paulus die selbsten Kuchrichten. Ueberall ist nach der Anordnung des hl. Paulus die selbsten Verneinbeleitung, Opfer und Armenpslege, in der Hand des Bischofs concentrict. Ihm dienen die Diakonen sowohl bei der Darbringung des Opfers, als auch bei der Almosenvertheilung. Sie sind des Bischofs und Poters, wie ihr Name sagt, und treten als solche wenig in den Borders und de

In den driftlichen Gemeinden unter den Heiden finden wir neben mannlichen auch weibliche Diakone oder Diakonissinnen. Dieß war sohn deshalb nöthig, weil den Männern der Verkehr mit Frauen nach

<sup>1 1</sup> Cor. XI, 21. 33.

Dhne Bischof barf in kirchlichen Gemeinbe-Angelegenheiten nichts geschehen," bugt ber Apostelschüler Ignatius im Briefe an die Kirche von Smyrna (Kap. 8).

seie werben in ben paulinischen Briefen nur zwei Mal erwähnt Phil. I, 1; 1 kim. III, 8 ff. Bgl. Seibl 1. c.

griechischerdmischer Sitte sehr erschwert und ber Zutritt in die Frauenwohnungen ohne Aergerniß nicht möglich war 1. An berselben Stelle, an
welcher Paulus die Eigenschaften der Diakonen erörtert, spricht er auch von
den Diakonissinnen. Sie sollen züchtig und mäßig, treu und verlässig und
der Klatschsucht abhold sein 2. Lettere Eigenschaft war der Besuche in den
verschiedenen Häusern wegen sehr wichtig.

Das Institut ber Diakonissinnen mar enge verbunden mit bem Stande ber armen Bittwen, welche von ber Gemeinde unterhalten murben. Rur jene Wittmen, welche weber eine Familie, noch erwerbsfähige Verwandte hatten, sondern ganzlich verlassen, wirkliche Wittwen waren, sollten von ber Rirche unterhalten werben. Gie sollten tabellos leben, ihre Soff: nung auf Gott setzen und ausharren in Gebet und Fleben Tag und Racht 3. Unter Diesen Wittmen fand eine Auswahl statt burch ben Bischof für ben Diatonissinnendienft. Die Ermählte mußte bie Eigenschaften haben wie ber Diaton. Sie burfte nur einmal verheirathet gewesen sein, mußte ihre Rinber gut erzogen, Frembe beberbergt, ben reisenben Brübern bie Füße ge: maschen, Rrante gepflegt haben und in allen guten Werten erfahren sein. Mit Einem Worte: sie mußte bie Pflichten, welche ber Diakonissenbienft auferlegte, icon im fruberen Leben, aus freier Wohlthatigkeit geubt haben. Baulus stellte aber noch bie fernere Bebingung, bag nur jene zum Dias tonisfinnendienft ermählt werben burften, welche minbestens sechzig Sabre alt und ohne Familie maren. Diejenigen, welche Angehörige hatten, sollten von diesen unterhalten werben; jungere Wittwen wollte Paulus nicht zulaffen, weil manche bie Annehmlichkeiten bes Chelebens nicht vergeffen konnten und bei erwachter Beirathsluft bas Berfprechen ber Chelofigkeit brachen, weburch sie selbst in die Fallstricke bes Satans fielen, ber Gemeinde gegenuber aber Aergerniß gaben; weil ferner ber Dienst in ben Baufern jungen Bittwen Anlag gab zu mußigem, neugierigem und unschicklichem Rlatsch wad feinbseliger Verleumbung. Paulus berief sich hiefur auf unangenehme Erfahrungen.

Zimotheus (III, 11, u. V, 9) mit bem Amte ber Diakonissinnen. Bespricht Baulus an erster Stelle die Eigenschaften, welche allen Diakonissinnen eigen sein mussen, so beschräntt er sich an zweiter Stelle speciell auf die Diakonissinnen, welche aus ben armen, von der Rirche unterstützten und unterpaltenen Wittwen gewählt wurden. Mit andern Worten: der Apostel hatte an erster Stelle die eigentlichen Diakonissinnen, welche dem Jungfrauen.

Bgl. Mngufti, Lehrbuch ber Archaologie I, 251.

<sup>3 1</sup> Tim. III, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1 Zim. V, 8-7.

stande entnommen wurden, im Auge, mährend er an zweiter Stelle die seltene Ausnahme bespricht, wenn nämlich ber Bischof aus bem Stanbe ber Wittwen Diakonissinnen ermählt. Der Apostel stellt für ben letteren Fall so strenge Forberungen nicht bloß bezüglich ber Gigenschaften und Familienverhältnisse, sondern auch bezüglich bes Alters, bag Diakonissinnen aus bem Wittwenstande zu ben allerseltensten Ausnahmen gehören mußten. Wittwen, welche weber Familie noch Angehörige besaßen, welche auf ein an Wohlthätigkeit reiches Leben blicken konnten und mit sechzig Jahren noch ruftig genug waren, ben Diakonissendienst zu versehen, werben in ben wenigsten Gemeinben anzutreffen gewesen sein. Der Apostel hatte mit ben Wittwen traurige Erfahrungen gemacht, wie er selbst bemerkte, und deßhalb zog er Jungfrauen vor. Der Apostelschüler Ignatius bezeugt benn auch, bag bie Diakonissinnen Jungfrauen maren, obwohl sie ben Titel Wittmen führten 1. Später erscheinen wohl neben ben Jungfrauen wieder Wittwen als Diatonissinnen, aber erst nachdem die Kirche bas von Paulus auf 60 Jahre hinaufgeruckte Alter auf 40 Jahre herabgesett hatte 2. Der Grund bafür, baß ber Apostel die Wittmen-Diakonissinnen im Zusammenhange mit ben von ber Kirche unterstütten Wittwen überhaupt und nicht schon im britten Rapitel erwähnte, mochte gerade in dem Umstande liegen, daß Paulus die Unterhaltung aller bedürftigen Wittwen burch bie Gemeinde als Regel, bie Erwählung zur Diakonisse als seltene Ausnahme betrachtet wissen wollte.

Es wird freilich eingewendet, daß die Stelle im elften Berse des britten Rapitels des I. Briefes an Timotheus nicht von Diakonissinnen, sondern von den Frauen der Diakonen zu verstehen sei. Allein hiergegen sprechen die Auslegungen der meisten alten Bäter; erst seitdem Luther in seiner Bibelübersehung das Wort "ihrer" fälschlich hinzusetze, hat man die Stelle statt "weibliche Diakone" mit "Weiber der Diakone" erklärt. Hiergegen sprechen aber zahlreiche eregetische Gründe. Hätte Paulus eine Beziehung der Bezeichung "Frauen" auf die vorauserwähnten Diakone beabsichtigt, so könnte das Wort "ihrer" nicht sehlen, ebenso wäre die Wiederholung des Wortes Diakonen im 12. Berse überstüssig. Der Apostel zeigt aber deutlich an, daß er, wie im Berse 8 so im Verse 11 auf ein neues Amt übergeht, indem er dasselbe Wort (beßgleichen ωςαότως) wählt, wie beim Uebergang vom Bischoskamte zum Diakonenamte. Von den häuslichen Berhältnissen der Diakone spricht Paulus im 12. Verse und verlangt nicht mehr und nicht weniger, sondern genau dasselbe, wie bei den Bischöfen, daß sie nämlich nur einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Smyrn. c. 13. Diese Diakonissen=Jungfrauen hießen beghalb Wittwen, weil sie, wie lettere, stets bas bunkle Wittwenkleib trugen. Bgl. den Brief 199 bes bl. Augustin an Eudikia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. apost. III, 1—7; IV, 14.

verheirathet sein dürfen, daß sie ihre Rinder wohl erzogen haben und ihren Saushaltungen gut vorstehen. Es erscheint ganz unbegreislich, daß Paulus es nothig gefunden haben sollte, speziell für die Weiber der Diakone, nicht aber für diejenigen der Bischöfe weitere Borschriften zu geben.

Diese exegetischen Gründe, speziell der Mangel des Wortes "ihrer" und die ausdrückliche Uebergangsformel "deßgleichen" in Bers 11, wie in Bers 8, sowie die geschichtliche Thatsache, daß in den von Paulus begründeten Gesmeinden Jungfrauen unter dem Namen Wittwen im Diasonendienste erzicheinen, machen es zweisellos, daß in Bers 11 die Borschriften nicht für Weider der Diasonen, sondern für das Amt der Jungfrauen-Diasonissen erztheilt sind. Paulus gab im dritten Rapitel des ersten Briefes an Timoztheus die Bestimmungen für die Aemter der Bischofe, Diasonen und Diasonissinnen; er kam im fünsten Kapitel auf die letzteren zurück, aber nur für den seltenen Ausnahmefall, in welchem alte arme Wittwen als Diasonissinnen erwählt werden konnten. Es ergad sich hiezu der Zusammenhang der pslichts mäßigen Fürsorge der Kirche für die "echten" Wittwen, welche alleinstehend und tadellos, d. h. wirklich hilfsbedürftig und würdig sind.

Es werben in ben paulinischen Briefen viele wohlthätige Frauen, aber mur eine einzige Diakone ausbrücklich erwähnt, nämlich Phobe von Kenchrea, ber öftlichen Hafenstadt ber Lanbenge von Corinth. Sie überbrachte den zu Corinth geschriebenen Brief bes hl. Paulus an die Römer.

Die weiblichen Diakone mußten liturgische Dienste leisten bei Ertheilung ber Taufe an weibliche Ratechumenen, sie waren die Führerinnen und Aufsieherinnen des weiblichen Theiles in der Rirche, vermittelten den Unterricht in der Unterweisung des Glaubens und übten die Armenpstege an den armen Frauen und hilflosen Kindern. Sie standen unmittelbar unter Leitung des Bischofs, wie die mannlichen Diakone.

### Bweiter Abschnitt.

### Beitalter der Berfolgungen.

### § 1. Politische und sociale Boraussepungen.

Im verfallenden Judenthume mar die Stimme bes Gemissens unter-

Baft alle griechischen Bater erflaren ben Bers 11 in bem von uns angegebenen Sinne, ebenso auch viele neuere Eregeten, welche von ber falichen lutherischen Bibelüberfetung fich zu emancipiren wußten. Bgl. Ceibl 1. c.

Bie Bezeichnung : Diafoniffin, ift nicht biblifc.

den Brüder zu beherbergen und sie mit allem Nöthigen zu unterstützen !. "Die Uebung der Gastfreundschaft wurde damals um so höher angeschlagen, als das Christenthum gewissermaßen eine Wanderreligion war und die Vission sowohl als die Verfolgungen dem Gläubigen es nahe legten, stets ein Gemach seines Hauses für kommende und gehende Brüder bereit zu halten." <sup>2</sup>

Paulus gab eigene Vorschriften über ben Empfang von Fremben, welche vom Bischofe mit bem Nöthigen ausgerüstet werden mußten, welchen Gläubige zur Begrüßung entgegengeschickt und bei der Weiterreise eine Strecke als Begleitung beigegeben wurden. Der Apostel Johannes tadelte den Bischof Diotrephes, weil er säumig war in Aufnahme von reisenden Brüdern, während Sajus ob seiner Sastfreundschaft und Freigebigkeit Lob erntete. Paulus erinnerte auch an den Lohn und das Verdienst, indem er auf die alttestamentlichen Erzählungen hinwies, in welchen die beherbergten Fremben als Engel sich enthüllten.

Die dristliche Liebe beschränkte sich nicht auf die Mitglieber der Gemeinde, der man eben angehörte, sie umfaßte die Gesammtheit ber Gemeinben, die ganze dristliche Kirche. Schon die erste heibenchriftliche Gemeinde in ber Weltstadt Antiochia bewies biesen Geist brüderlicher Liebe und sandte für die von einer Hungersnoth bedrohte Mutterkirche in Jerusalem Unterstützung 5. Roch glänzender tritt dieß Gefühl der brüderlichen Einheit und Busammengehörigkeit zu Tage in ber großen Kollekte, welche Paulus in ben armen achaischen, macebonischen und galatischen Gemeinden veranstaltete für die Gläubigen in Jerusalem. Wie mahrhaft schon und erhaben schilbert Paulus ben regen Gifer, bie Gesinnung, aus ber biese Collecte hervorging! Mus freiem Willen gaben, sie freudig — obwohl selbst arm ihre kleine Habschaft und gaben sich so zuerst Gott, bann nach seinem Willen den Armen. Gott selbst, der arm geworden, um die Gläubigen reich zu machen, ist ber lette Grund, bas höchste Motiv bieser Liebesgaben ber heibnisch=dristlichen Gemeinden an die Mutterkirche in Jerusalem! Diese Collecte zeigte also in reinster Form die Kraft des jungen Christenthums, die Fülle und Macht ber dristlichen Gesinnung in den jungeren Gemeinden Die Liebe, das Almosen war es, das zuerst die große Kluft zwischen den Juben= und Heibenchristen, welche jebe innere Ginheit und Gemeinschaft un= möglich zu machen schien, ausgefüllt; die Liebe war es, welche den schein= bar unversöhnlichen Gegensatz gemilbert, wenn auch nicht sofort überwunden "Einfacher und großartiger, reiner und vollständiger kann keine Verhat.

<sup>1</sup> Hebr. XIII, 2. Röm. XII, 13. 1 Petr. 4, 9. 3 Joh. 5-6.

<sup>2</sup> Döllinger 1. c. 328.

<sup>\*</sup> Tit. III, 13—14. 1 Tim. III, 2. Apoc. III, 17.

<sup>\*</sup> Hebr. XIII, 2. 5 Apg. XI, 29 ff. 6 2 Cor. VIII und IX.

einigung von Berschiebenheiten in ber Kirche vor sich gehen, als diese, welche die tiefsten und weitesten Unterschiebe zusammenschließt." Paulus hatte die hobe Wichtigkeit einer solchen Collecte für die Bersöhnung des jüdische christlichen mit dem heidnischenftlichen Elemente wohl erkannt, weßhalb er sich große Mühe gab, dieselbe großartig zu gestalten. Er traf zu diesem Behuse specielle Anordnungen. Jeder Gläubige sollte am Sonnstage etwas von seinem Erwerd, Gewinn oder Besitz in seinem Hause zurücklegen, damit das Almosen bereit liege, wenn der Apostel zur Sammlung eintresse. Er kündigte an, daß er die Collecte nicht allein überbringen wolle, sondern in Gemeinschaft mit Bertrauensmännern der Gemeinden, das mit ihn kein Berdacht und kein Tadel tresse, nicht bloß vor Gott, sondern auch vor den Menschen?.

Die Liebe ber Christen sollte sich nicht auf die Mitglieder ber Gezmeinden, nicht auf die Brüder bes Reiches Gottes und die Angehörigen ber gesammten Kirche beschränken, wenn auch diese in erster Linie als Glaubensgenossen in Betracht kommen 3. Das christliche Almosen kam auch den Juden und Heibst den Berfolgern und Feinden zu Hilfe. Einzdringlich ermahnte Paulus im Römerbriese und im ersten Schreiben an die Thessalonicher, daß die Christen Niemanden von ihrer Liebe ausschließen dürsen, daß sie Frieden haben mussen mit allen Menschen, daß sie Allen Gutes thun, an Niemanden sich rächen sollen. "Wein ist die Rache", sagt der Herr. Dieselbe Lehre schärfte der Apostel Petrus den Gläubizgen ein 4.

Roch muffen wir berjenigen gebenken, welche bie Aermsten unter ben Armen bilbeten: ber Staven. Sie sielen ber Armenpstege nicht anheim, ba ber herr sie erhalten mußte. Das Christenthum zog aber biese Unsglucklichen in ben Kreis ihrer Milbthätigkeit baburch, baß es bie Gleiche beit aller Menschen vor Gott lehrte und ben herren bie Pflicht auserlegte, in ben Staven bie unsterbliche Seele zu achten und zu lieben. In ber Kirche gab es nur unsterbliche Seelen zu retten, in ihr gab es kein Ansehen ber Berson. Daburch schon war bie surchtbare Geißel bes heibnischen Altersthuns, die Staverei in der antiken Auffassung, welche dem Staven die Menschenwürde und das Recht der Persönlichkeit absprach und ihn als Sache behandelte, unter Christen nicht mehr möglich. Gleichwohl strebten weber die Apostel, noch ihre Nachfolger die Beseitigung der Stlaverei jemals mit gewaltsamen Waßregeln, mit äußern Witteln an. Christliche Grundsähe sollten ruhig und allmählich die Geister erobern, andere Ansernabie follten ruhig und allmählich die Geister erobern, andere Anserbeitesten ruhig und allmählich die Geister erobern, andere Anseren

<sup>1</sup> Baumgarten, Apostelgeichichte II. S. 136

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Cor. XVI, 1-2 2 Cor. VIII, 20.

<sup>\*</sup> Gel. VI, 10.

<sup>\*</sup> Rom. XII, 14-20. 1 Theff. V, 15. 1 Betr III, 9-18.

schauungen pflanzen, dristliche Ibeen sollten einen allmählichen Umschwung anbahnen. Bevor biefer geistige Proces vollenbet mar, konnte an eine Beseitigung ber Sklaverei nicht gedacht werben, ba ber ganze sociale und wirthschaftliche Bestand bes romischen Reiches auf ihr basirt mar, ba sie so sehr unentbehrlich schien, bag ein Beibe sich bie Welt ohne bie Stlaven nicht benten konnte. Aeußere Mittel ober gar gewaltsame Magregeln batten höchstens einen socialen Krieg heraufbeschworen, ber aber ber Menscheit keinen bleibenden Ruten hatte bringen konnen, ba die Glemente zu einer Neugestaltung noch mangelten. Gegen solche äußere Mittel verwahrt sich benn auch Paulus mit aller Entschiedenheit. Gar mancher Stlave mochte bas Wort: "Es gibt keine Freien und keine Sklaven mehr, sondern ihr bildet Alle Eine Gemeinschaft in Christus" bahin verstanden haben, bag ber Zeitpunkt gekommen sei, die Banden ber Sklaverei endlich abzuschütteln und eine gerechte Vertheilung bes Eigenthums zu forbern. Auch später noch verlangten hie und da die Sklaven, daß die Gemeinden sie loskaufen sollten, was Ignatius als unberechtigt zurückwies 1. Gegen solche außerliche Auffassung verwahrte sich ber hl. Paulus, indem er lehrte, jeder solle in dem Stande bleiben, in welchen Gott ihn gesetzt hat 2. Die wahre Freiheit besteht nach Paulus mehr in ber Unterbrückung bes Egoismus als im Freisein von aller äußeren Gebunbenheit, erstere Freiheit sollten bie Sklaven erstreben, nicht diese.

Trop dieser scheinbaren Billigung der Sklaverei von Seiten bes hl. Paulus lag doch gerade in seinen Lehren die entschiedenste Verwahrung gegen den heidnischen Charakter berselben. Jene heidnische Anschauung, als ob der Sklave nicht bloß seinem Stande, sondern auch seiner Natur nach unter den Freien stehe, als ob der Sklave eine rechtslose Sache sei, fand an ihm einen unermüdlichen Gegner. Der Freie wie der Sklave haben diesselben Menschenrechte, dieselbe Würde, denselben Ursprung, dasselbe Ziel. Nicht bloß der Sklave hat Pflichten, sondern auch der Herr<sup>3</sup>.

Die Sklaven sollten nicht gezwungen, sondern freiwillig um Christi willen ihren Herren als ihren Brüdern dienen, nicht bloß den guten, sondern auch den bösen 4. Auch der Verfasser des Briefes Barnabas ermahnt die Sklaven, ihren Herren in Unterwürfigkeit zu dienen, verlangt aber zusgleich von den Herren, daß sie in ihren Sklaven Ebenbilder Gottes versehren, gegen sie gütig und gnädig seien, für ihr zeitliches und ewiges Wohl sorgen 5, Nach diesen Forderungen war also die Sklaverei kein einseitiges Verhältniß mehr, der Herr hatte auch Pflichten, nicht bloß Rechte; der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Polyc. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Cor. VII, 10. <sup>3</sup> Col. IV, 11.

<sup>\*</sup> Ephes. VI, 5. 1 Tim. VI, 1 ff. Col. III, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ep. Barnab. c. 19.

Stlave war nicht mehr rechtslos, seine freie Personlichkeit war anerkannt. Principiell verdammt, wurde die Stlaverei auf diese Weise auch thatsächlich gemildert, so daß der Stlave in einer christlichen Familie in einem wesentslich andern, den allgemeinen Menschenrechten mehr Rechnung tragenden Berzbältnisse zu seinem Herrn stand, als dieß in der autiken Heidenwelt der Fall gewesen war 1. Sehr schon ist das Verhältnis des christlichen Herrn zu seinem Stlaven und umgekehrt im Briefe an Philemon gezeichnet. Der Stlave war kein Stlave mehr, sondern ein dienender Bruder. Dadurch war die Stlaverei in christlichen Familien dem Principe nach wenigstens überwunden, in ein Dienstverhältnis umgestaltet und so einem großen Theil der Renscheit ein besseres Loos bereitet.

Eine eigenthümliche, für bie Armen sehr wohlthätige Institution waren bie Liebesmahle, die sogenannten Agapen. In ihnen spiegelt sich der Charafter der innigen Brüderlichkeit, der engen, familienhaften Berbindung, welche die Gläubigen damals auszeichnete. Sie entstanden in Jerusalem, wohl veranlaßt durch das Beispiel Christi, welcher die Einsetzung der heizigen Eucharistie mit einem Liebesmahl verdunden hatte, und sollten eine Erinnerung sein an Christi Abschiedsmahl, sein Leiden und seinen Tod. Daher erklärt es sich, daß sie anfänglich ein vollständig gottesdienstliches Gepräge trugen. Unmitteldar mit der Darbringung des heiligen Opfers verdunden, mit Gebet begonnen, wurden sie unter Psalmengesang sortgesetzt, wit dem Bruderkusse geschlossen. Bon Jerusalem verbreiteten sie sich rasch über die heidenchristlichen Gemeinden, wozu besonders die bei den Griechen bestehende Sitte der Syssitien beitragen mochte.

In der ersten Muttergemeinde zu Jerusalem, in der überhaupt die familienmäßige Berbindung und Gemeinschaft in erhöhtem Bewußtsein sich ausdrücke, fanden die Agapen täglich statt 3, und die Leitung derselben gebörte zu der Aufgabe Anfangs der Apostel, später der "Sieben". In den beidnisch-christlichen Gemeinden fanden diese Liebesmahle nicht so oft statt, sondern wahrscheinlich nur Sonntags. Paulus bezeichnet im Korintherbrief die häuslichen Rahlzeiten ausdrücklich als Regel, die Agapen als Ausnahme. Seitdem in den heidnischzistlichen Gemeinden eine Gemeindeleitung, die Hierarchie, eristirte, war die Veranstaltung und Leitung der Agapen aussschließlich dem Bischof vorbehalten 4.

<sup>\*</sup> Bgl. Wallon, L'Histoire de l'esclavage chez les Romains, tom. III. chap. VIII. Moreau-Christophe, Du problème de la misère II, 139 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Schlegel, De agaparum actate apostolica. Moerlin, De origine agaparum veterum christianorum. Drescher, De veterum christianorum agapis apud Volbeding, Thesaurus commentationum selectarum, tom. II.

<sup>2</sup> Mpg II, 46; VII, 2.

<sup>\*</sup> Ep. Ignat. ad Smyrn. c. 8

Solche Liebesmahle waren für die Armen eine wesentliche Erleich terung, weil die Reichen die Speisen mitbrachten und gemeinsam mit jenen Der Geist ber Brüberlichkeit, Zusammengehörigkeit murbe baburch mächtig genährt: ber Gegensatz von Reich und Arm, Freien unb Sklaven verschwand. Allerdings schlichen sich schon frühzeitig Migbrauche ein, ber Geist ber Zwietracht trübte bie schöne Institution besonders in bem von Parteien zerrissenen Corinth. Die Reichen und Wohlhabenben agen bie mitgebrachten Speisen mit den Ihrigen, ohne den Armen mitzutheilen, so daß die Einen barbten, mährend die Andern schwelgten. Paulus rügte diese Uebelstände mit allem Ernste, forberte, baß Alle aufeinander warten und gemeinsam speisen sollten, damit der Liebescharakter der Agape nicht verbunkelt werbe 1. Der Apostel Judas (12) schilbert biejenigen als befleckt und verworfen, welche ihr Mahl zu üppig nehmen und ohne Scheu vor Gott in genußsüchtiger Selbstsucht ausschließlich für sich allein verzehren. Der Apostel vergleicht biese Selbstsüchtigen mit Wolken, welche vom Sturme getrieben werden, als entlaubte und unfruchtbare, als abgestorbene und entwurzelte Bäume.

Doch waren solche Auswüchse nur Ausnahmen: die Institution bewährte sich, trug reichliche Früchte und leistete ber Kirche drei Jahrhunderte hindurch die wesentlichsten Dienste.

Wit ber Ausgestaltung bes Gemeinbelebens entwickelten sich auch die kirchlichen Aemter. Wie sich aus späteren Nachrichten ergibt, so sind, wie in Jerusalem, so auch in den christlichen Gemeinden unter den Heiben die Diakonen den Bischösen in der Veranstaltung der Agapen und in der Vertheilung der Almosen unterstützend zur Seite gestanden. Daß die Diakonen ein specielles Armenpslege-Institut gebildet und selbständiges Almosenamt versehen hätten, ist durchaus unrichtig und widerspricht den bestimmtesten Nachrichten. Ueberall ist nach der Anordnung des hl. Paulus die gesammte Gemeindeleitung, Opfer und Armenpslege, in der Hand des Bischofs concentrirt. Ihm dienen die Diakonen sowohl bei der Darbringung des Opsers, als auch bei der Almosenvertheilung. Sie sind des Bischofs "Gehilfen", wie ihr Name sagt, und treten als solche wenig in den Bordergrund<sup>3</sup>.

In den dristlichen Gemeinden unter den Heiden finden wir neben männlichen auch weibliche Diakone ober Diakonissinnen. Dieß war schon beßhalb nöthig, weil den Männern der Verkehr mit Frauen nach

<sup>1 1</sup> Cor. XI, 21. 33.

² "Ohne Bischof barf in kirchlichen Gemeinbe-Angelegenheiten nichts geschehen," sagt ber Apostelschüler Ignatius im Briefe an die Kirche von Smyrna (Kap. 8).

<sup>\*</sup> Sie werben in ben paulinischen Briefen nur zwei Mal erwähnt Phil. I, 1; 1 Tim. III, 8 ff. Bgl. Seibl 1. c.

griechischerdmischer Sitte sehr erschwert und ber Zutritt in die Frauenwohnungen ohne Aergerniß nicht möglich war 1. An berselben Stelle, an
welcher Paulus die Eigenschaften der Diakonen erörtert, spricht er auch von
den Diakonissinnen. Sie sollen züchtig und mäßig, treu und verlässig und
der Klatschsucht abhold sein 2. Lettere Eigenschaft war der Besuche in den
verschiedenen Häusern wegen sehr wichtig.

Das Institut ber Diakonissinnen mar enge verbunden mit bem Stande ber armen Bittwen, welche von ber Gemeinbe unterhalten murben. Nur jene Bittwen, welche weber eine Familie, noch erwerbsfähige Berwandte hatten, sondern ganzlich verlassen, wirkliche Wittwen waren, sollten von der Rirche unterhalten werben. Gie sollten tabellos leben, ihre Soff= nung auf Gott setzen und ausharren in Gebet und Flehen Tag und Racht 3. Unter diesen Wittwen fand eine Auswahl statt burch ben Bischof für ben Diakonissinnendienft. Die Ermablte mußte die Eigenschaften haben wie ber Diaton. Sie burfte nur einmal verheirathet gewesen sein, mußte ihre Rinber gut erzogen, Frembe beberbergt, ben reisenben Brübern bie Füße gemaichen, Rrante gepflegt haben und in allen guten Werten erfahren fein. Mit Einem Worte: sie mußte bie Pflichten, welche ber Diakonissendienst auferlegte, icon im fruheren Leben, aus freier Wohlthatigkeit geubt haben. Baulus stellte aber noch bie fernere Bebingung, bag nur jene zum Diatonisfinnendienst ermählt werben burften, welche minbestens sechzig Jahre alt und ohne Familie maren. Diejenigen, welche Angehörige hatten, sollten von diesen unterhalten werben; jungere Wittwen wollte Paulus nicht zu= laffen, weil manche bie Annehmlichkeiten bes Chelebens nicht vergessen konnten und bei erwachter Beirathelust bas Bersprechen ber Chelosigkeit brachen, weburch sie selbst in die Fallstricke bes Satans fielen, ber Gemeinde gegen: über aber Aergerniß gaben; weil ferner ber Dienst in ben Bausern jungen Bittwen Anlag gab zu mußigem, neugierigem und unschicklichem Rlatsch und feinbseliger Berleumbung. Paulus berief sich hiefur auf unangenehme Erfahrungen

Zimotheus (III, 11, u. V, 9) mit bem Amte ber Diakonissinnen. Bespricht Baulus an erster Stelle die Eigenschaften, welche allen Diakonissinnen eigen sein mussen, so beschräntt er sich an zweiter Stelle speciell auf die Diakonissinnen, welche aus den armen, von der Rirche unterstützten und unterpaltenen Wittwen gewählt wurden. Mit andern Worten: der Apostel hatte an erster Stelle die eigentlichen Diakonissinnen, welche dem Jungfrauen.

<sup>\*</sup> Bgl. Mugufti, Lehrbuch ber Archaologie I, 251.

<sup>2 1</sup> Tim. III, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1 2im. V, 8-7.

stande entnommen wurden, im Auge, während er an zweiter Stelle die seltene Ausnahme bespricht, wenn nämlich ber Bischof aus bem Stanbe ber Wittwen Diakonissinnen ermählt. Der Apostel stellt für ben letteren Fall so strenge Forberungen nicht bloß bezüglich ber Eigenschaften und Familienverhältnisse, sondern auch bezüglich des Alters, daß Diakonissinnen aus dem Wittwenstande zu ben allerseltensten Ausnahmen gehören mußten. Wittwen, welche weber Familie noch Angehörige besaßen, welche auf ein an Wohlthätigkeit reiches Leben blicken konnten und mit sechzig Jahren noch ruftig genug waren, ben Diakonissenbienst zu versehen, werben in ben wenigsten Gemeinden anzutreffen gewesen sein. Der Apostel hatte mit den Wittmen traurige Erfahrungen gemacht, wie er selbst bemerkte, und deßhalb zog er Jungfrauen vor. Der Apostelschüler Ignatius bezeugt benn auch, bag bie Diakonissinnen Jungfrauen maren, obwohl sie ben Titel Wittmen führten 1. Später erscheinen wohl neben ben Jungfrauen wieber Wittwen als Diakonissinnen, aber erst nachdem die Kirche bas von Paulus auf 60 Jahre hinaufgeruckte Alter auf 40 Jahre herabgesett hatte 2. Der Grund bafür, daß der Apostel die Wittwen-Diakonissinnen im Zusammenhange mit ben von ber Kirche unterstütten Wittwen überhaupt und nicht schon im britten Rapitel erwähnte, mochte gerabe in dem Umstande liegen, daß Paulus die Unterhaltung aller bebürftigen Wittwen burch bie Gemeinde als Regel, bie Erwählung zur Diakonisse als seltene Ausnahme betrachtet wissen wollte.

Es wird freilich eingewendet, daß die Stelle im elften Berse des dritten Rapitels des I. Briefes an Timotheus nicht von Diakonissinnen, sondern von den Frauen der Diakonen zu verstehen sei. Allein hiergegen sprechen die Auslegungen der meisten alten Bäter; erst seitdem Luther in seiner Bibelübersehung das Wort "ihrer" fälschlich hinzusetze, hat man die Stelle statt "weibliche Diakone" mit "Weiber der Diakone" erklärt. Hiergegen sprechen aber zahlreiche eregetische Gründe. Hätte Paulus eine Beziehung der Beziehung "Frauen" auf die vorauserwähnten Diakone beabsichtigt, so könnte das Wort "ihrer" nicht sehlen, ebenso wäre die Wieberholung des Wortes Diakonen im 12. Verse überstüssig. Der Apostel zeigt aber deutlich an, daß er, wie im Verse ko im Verse 11 auf ein neues Amt übergeht, indem er dasselbe Wort (deßgleichen ωςαότως) wählt, wie beim Uebergang vom Bischossamte zum Diakonenamte. Von den häuslichen Verhältnissen der Diakone spricht Paulus im 12. Verse und verlangt nicht mehr und nicht weniger, sondern genau dasselbe, wie dei den Bischöfen, daß sie nämlich nur einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Smyrn. c. 13. Diese Diakonissen=Jungfrauen hießen beghalb Wittwen, weil sie, wie lettere, stets bas bunkle Wittwenkleib trugen. Bgl. den Brief 199 bes hl. Augustin an Gubikia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. apost. III, 1-7; IV, 14.

verheirathet sein durfen, daß sie ihre Rinder wohl erzogen haben und ihren Laushaltungen gut vorstehen. Es erscheint ganz unbegreiflich, daß Paulus es nothig gefunden haben sollte, speziell für die Weiber der Diakone, nicht aber für diejenigen der Bischöfe weitere Borschriften zu geben.

Diese exegetischen Gründe, speziell der Mangel des Wortes "ihrer" und die ausdrückliche Uebergangsformel "deßgleichen" in Bers 11, wie in Bers 8, sowie die geschichtliche Thatsache, daß in den von Paulus begründeten Gesmeinden Jungfrauen unter dem Namen Wittwen im Diakonendienste ersicheinen, machen es zweisellos, daß in Bers 11 die Borschriften nicht für Weiber der Diakonen, sondern für das Amt der JungfrauensDiakonissen ersteilt sind. Paulus gab im dritten Kapitel des ersten Briefes an Timostheus die Bestimmungen für die Aemter der Bischofe, Diakonen und Diakonissunen; er kam im fünsten Kapitel auf die letzteren zurück, aber nur für den seltenen Ausnahmefall, in welchem alte arme Wittwen als Diakonissinnen erwählt werden konnten. Es ergab sich hiezu der Zusammenhang der pslichts mäßigen Fürsorge der Kirche für die "echten" Wittwen, welche alleinstehend und tadellos, d. h. wirklich hilfsbedürftig und würdig sind.

Es werben in ben paulinischen Briefen viele wohlthätige Frauen, aber nur eine einzige Diakone ausbrücklich erwähnt, nämlich Phobe von Kenchreä, ber östlichen Hafenstadt ber Lanbenge von Corinth. Sie überbrachte ben zu Corinth geschriebenen Brief bes hl. Paulus an die Römer.

Die weiblichen Diakone mußten liturgische Dienste leisten bei Ertheilung ber Taufe an weibliche Katechumenen, sie waren die Führerinnen und Aufsieherinnen des weiblichen Theiles in der Kirche, vermittelten den Unterricht in der Unterweisung des Glaubens und übten die Armenpstege an den armen Frauen und hilflosen Kindern. Sie standen unmittelbar unter Leitung des Bischofs, wie die männlichen Diakone.

## Bweiter Abschnitt.

## Zeitalter ber Berfolgungen.

## § 1. Politische und sociale Boraussenungen.

Im verfallenden Judenthume mar die Stimme des Gewissens unter-

Baft alle griechischen Bater erflaren ben Bers 11 in bem von uns angegebenen Erme, ebenso auch viele neuere Eregeten, welche von ber falichen lutherischen Bibelüberiehung fich zu emancipiren wußten. Bgl. Ceibl 1. c.

<sup>2</sup> Die Bezeichnung: Diafoniffin, ift nicht biblifc.

vissenschaften verwüstet 1. Im Heibenthum war der Begriff des Gewissens gänzlich verdunkelt, die Sittlichkeit ging in der Politik auf. Weber im Heibenthume noch im Judenthume beckten sich religiöse Lehre und Erkenntniß mit sittlicher Gesinnung und Handlung. Ganz anders ist es im Christensthume. Bei dem Jünger Christi spiegelt sich die religiöse Ueberzeugung in That und Leben, religiöses und sittliches Bewußtsein sind nicht mehr getrennt, sondern unauflöslich zu einem Ganzen verbunden. Dieses Bewußtsein der innersten Berantwortlichkeit für alles Thun und Lassen dem allwissenden Gott gegenüber nennen wir die Stimme des Gewissens.

Die ersten Christen traten bem römischen Reiche gegenüber mit bem neuen Begriffe ber Gleichheit aller Menschheit vor Gott und mit ber neuen Ibee ber Gewissensfreiheit. "Gebet bem Raiser, mas bes Raisers, Gott, was Gottes ist." "Man muß Gott mehr gehorchen als ben Menschen." "Fürchtet euch nicht vor benen, die den Leib todten, aber barnach euch nichts mehr schaben konnen, fürchtet vielmehr Denjenigen, ber auch bie Macht hat, in die Holle zu verstoßen." Bon da ab mar die religiose Handlung ein sittlich freier Act, ber seinen Werth nur in seiner Freiheit findet und den man weder gebieten noch verbieten kann. Jest hatte jede Tyrannei ihre Schranke, jeder Despotismus seine Grenze. Der Christ erkannte eine höhere Verantwortlichkeit, als bie gegen Staat und Fürst, er war Gott verpflichtet, ehe er Pflichten gegen den Fürsten hatte. Er gehorchte dem Raiser, aber er unterwarf weber sein ganzes Gewissen noch sein ganzes Sein ber Laune eines Menschen ober eines vergotterten Staates. Ueber ben Pflichten gegen ben Kaiser stand ber Gehorsam gegen Gott. Der Christ gehorchte, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen, er gehorchte, wie ber bl. Petrus sagt, "als Freier, um bes Herrn willen, nicht als hatte er bie Freiheit zum Deckmantel ber Bosheit, sonbern als Knechte Gottes", "nicht um der Strafe willen, sondern um des Gewissens willen"?. Der Christ sah im Fürsten das Haupt ber menschlichen Ordnung, aber sein Herr mar nur Gott; murbe seine Pflicht gegen Gott burch bie Forberungen ber menschlichen Ordnung angegriffen, bann erhob sich ber Christ in bemuthsvoller Würbe, um von seiner Unabhängigkeit gegenüber jeber Tyrannei Zeugniß zu geben. Go errangen die Christen ben Königen und Fürsten gegenüber ihre Freiheit, wie Minutius Felix rühmte. Und Origenes bemerkte gegen Celsus 3: "Wir gehören nicht zu benen, bie jagen, baß alles, mas auf ber Erbe ist, bem Könige gegeben worben sei, bag wir Alles von ihm hatten. . . Wir verachten die Gunft ber Menschen, wenn sie durch Mord, Schändlichkeit, Ungehorsam gegen Gott, durch sklavische Erniedrigung und verwerf=

<sup>1 &</sup>quot;Dieses Bolt ehrt mich nur mit ben Lippen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Petr. II, 13. Rom. XIII, 5. <sup>3</sup> VIII, 67.

liche Schmeichelei erworben werben soll. Nichts ist ebler Menschen mehr unwurdig."

Dem allmächtigen Staate, bessen Oberhaupt als Gott sich fühlte und geehrt wurde, war von der Gewissensfreiheit der Christen der Krieg erklärt. Der heidnische Staat erkannte gar wohl, daß er in seiner Grundlage anzgegriffen wurde. Es solgte ein sast dreihundertjähriger Bersolgungskrieg gegen die Christen, der an Grausamkeit aller Beschreibung spottet. Gegen die Christen wütheten nicht bloß die wilden Thiere und das Schwert des Henkers, es wurden eigene Marterwerkzeuge erfunden und in Anwendung gedracht: die Peitschen mit Bleikugeln, die Spannketten, das Folterpferd i, angezündete Fackeln und Reisholz.

Und nun ergab sich das seltsame Schauspiel, daß die heidnische Staatsallmacht mit den grausamsten Marterwerkzeugen gegen Gegner wuthete, die
sich gar nicht vertheidigten. Nicht etwa, als ob es den Christen an Muth
oder Racht gesehlt hatte. Der Tod des Soldaten ist leichter als der Tod
des Rartyrers. Den Christen, welche die Energie des Martyriums besaßen,
batte es nicht an dem Muthe der Soldaten gesehlt. Und auch ihre Zahl
war nicht so gering, um nicht mit Aussicht auf Erfolg einen Verzweiflungstampf aufnehmen zu können. "Die Christen einer einzigen Provinz," rief
Tertullian dem Kaiser zu, "sind zahlreicher als all deine Heere zusammen."
Die leuschen Sohne der Christen hatten mit den entarteten Heiden keinen

Aber bie Chriften griffen nicht jum Schwerte. Wie ber Beiland am Delberge sich gefangennehmen, fesseln und zum Tobe schleppen ließ, ohne ben Mund zu öffnen, jo machten es bie Chriften zur Zeit ber Berfolgung. Um die Gottlichkeit ber Religion Jesu Christi recht zu erweisen, sollten die Christen ohne alle materielle Machtmittel, ohne menschliche Hoffnung, ja gegen alle Poffnung bennoch siegen. Die Rirche wollte nicht Gewalt gegen Gewalt sepen, der Widerstand sollte rein geistiger Ratur sein, im Glauben und in ber Gewissensfreiheit murzeln. Ihren Glauben sollten bie Christen mit bem heroismus bes Martyriums vertheibigen, aber in allen rein weltlichen Fragen sollte die größte Mäßigung Pflicht sein. Es war bem Christen Krengstens untersagt, vor Gogenbilbern Weihrauch zu streuen, bei bem Genius bes Raifers zu ichworen, vor Goten bas Rnie zu beugen; aber es war auch verboten, ein Gogenbild zu zertrummern, bem Raifer die Steuern pu verweigern ober ben Protonsul nicht ehrerbietig zu begrüßen. Die Rirche wählte ben mahren Mittelmeg zwischen ben hilfsmitteln ber Beuchelei bes mittelalterlichen Jubenthums und zwischen bem Appell an bie Baffen bei ben Geftirern und Protestanten. Der Christ burfte sich weber mit ben

<sup>1</sup> Plumbatae, nervus, equuleus.

Waffen in der Hand widerseten, noch sich heuchlerisch absinden. Es blieb nur der Eine Weg: außharren, dulden, den Martyrertod erleiden. Und die ganze Christenheit wandelte diesen Weg des Kreuzes. In drei Jahrhunderten der Verfolgung werden wohl einzelne Glaubensverleugnungen aus Schwäche, aber niemals berechnete Apostasien und ebenso wenig Afte der Auflehnung erwähnt. Die Christen wählten aus freiem Entschlusse den schweren, dornensvollen Kreuzweg, diesen steilen, mit Schweiß und Blut getränkten Pfad. Sie forderten niemals heraus, noch weniger wichen sie. Sie lehnten sich niemals auf, noch weniger verläugneten sie ihre Ueberzeugung und ihren Glauben!

Dieses sich freiwillige Opfern, wie das Lamm zur Schlachtbank sich sühren läßt, ist eine Thatsache, welche in der ganzen Weltgeschichte einzig dasteht. Es ist wohl heute zum Semeinplatz geworden, zu sagen, daß nicht bloß bei den Christen das Blut der Martyrer Anhänger erzeuge, sondern daß jede Verfolgung erhöhte Kraft schaffe. Das sind aber Phrasen ohne Beweis. Zahlreiche Bestrebungen und Doktrinen, gute und schlechte, wurden durch die Verfolgungen im Keime erstickt und alle rein menschlichen Tendenzen wurden durch überlegene Gewalt unterdrückt. Es ist eine weitere unläugdare Thatsache, daß der Irrthum immer an die Gewalt appellirt. Der Wuhamedanismus trat von Anfang an mit den Witteln der Waffenmacht verfolgend und erobernd auf, und ähnlich war es mit dem Protestantismus. Noch hatte Luther seine Lehre nicht ausgebildet und schon standen seine Anhänger im Schmalkaldener Bunde zum Kriege bereit.

Als Diokletian die Vernichtung der christlichen Religion zum letten Male versuchte, da war die Zahl der Christen im römischen Reiche verhältnißmäßig größer als die Zahl der Lutheraner unter Kaiser Karl V. in Deutschland. Aber nicht Ein Schwert zückte sich gegen Diokletian, obwohl die Christen in den Legionen einen beträchtlichen Theil ausmachten. Die Christen wußten zu sterben, ohne das Schwert zu ziehen, ohne einen Kampf mit Wassen aufzunehmen. Den Sieg erwarteten sie nicht aus sich, sondern von einem Wunder der Gnade, und dieses Wunder brachte die endliche Erzlösung.

War die politische Stellung der Christen gegenüber der staatlichen und religiosen Allmacht der Cäsaren äußerst schwierig, so gestaltete sich ihre so ziale Lage geradezu peinlich. Das ganze gesellschaftliche Leben der antiken Welt war vom Götendienste und der Abgötterei durchdrungen. "Am häuslichen Herbe waren es die Laren, welche man anbetete, bei Tische waren es Libationen zu Ehren der Götter, in jedem Winkel des Hauses abgöttische Zeichen, auf der Straße Hermen, die als Grenze dienten, oder an die Mauern gemalte

<sup>1</sup> Bgl. Graf Champagny, Die Antonine II, 330 (Deutsch von Döhler).

Schlangen, an jeder Straßenecke befanden sich Göpenbilder, auf dem Forum wurden alle Volksmahlzeiten, im Theater und Eirkus alle Vorstellungen zu Ehren der Götter veranstaltet; im Senate war ein Göpenaltar, in jedem Hofe, in der Taberne, in der Wertstatt waren Altare mit kleinen Göttern von drei oder vier Zoll Länge, Weihrauch und Wein, auf der Stirn der Todten Kränze und Zeichen des Aberglaubens." Rurz, die Sumbole des Göpendienstes waren überall und überall gab es darum für die Christen Beranlassung, sich entweder gänzlich von der Gesellschaft zurückzuziehen oder Widerstand zu leisten.

Besonbers schwierig mar bie Stellung bes Christen in Bezug auf ben Eid. Die Gitte zu ichworen mar bei ben Beiben gan; allgemein, man idwur nicht bloß vor Gericht, sonbern auch im gewöhnlichen Geschäftsleben und felbst im täglichen hauslichen Leben. Man suchte sich gegenseitig burch einen Gott ober eine abergläubische Macht zu binden; im Geschäftsleben verlangte man fehr haufig ben Gib bei bem Genius und bem Glude bes Raifers, weil bann ber Meineib ein Majestateverbrechen murbe. Gegenüber Dieier Sitte bes Schworens forberte ber hl. Apostel Jacobus 1 von ben Ghriften, bag ihr ganges Berkehroleben auf Wahrheit und Bertrauen beruhe; ibre Berficherung fei Ja ober Nein. Den Beiben gegenüber aber mußte ber Chrift in fortwährenbe Verlegenheiten kommen, ba ihm nicht bloß bas leichte finnige Ecmoren, fonbern auch jeber Gib auf ein Ibol ober auf ben Genius bes Raifers verboten und unmöglich mar. Der Sanbel war für bie Christen begbalb ungemein ichwierig. Clemens von Aleranbrien ? verlangte von ben Sbriften, welche Hanbel trieben, jie follten niemals ichwören, sonbern beim Berlaufe jeberzeit ben festen Preis angeben. Mit bem Christenthume begann bie Reellitat und Babrheit in Sanbel und Banbel.

Bon ben übrigen Beschäftigungen waren nahezu alle ben Christen burch die Berquickung mit der Abgötterei unmöglich. Mit den Staatsamtern war die Sorge für den Kult der Götter, die Beranstaltung der Spier und Spiele verdunden; der Lehrer mußte auch in der Mythologie unterrichten; der Arzt war meist weniger ein Schüler des Galenus als ein Priester des Aeskulap; im Militärdienst war es gleichfalls sehr schwer, den Gögenopsern auszuweichen. Bon den Gewerben endlich war ein großer Theil an sich unnttlich, ein anderer Theil diente dem Aberglauben: so die Berfertigung von Gögenbildern, Wahrsagerei, Traumdeuterei, die Geschäfte der Romöbianten, Gladiatoren, der Läuser im Stadium, der Rutscher im Grefus, der Tiener bei den Götterspielen. Das waren die regelmäsigen Beschäftigungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. 12. <sup>2</sup> Paedag. III, 11.

Die Welchite ber Schenswirthe und ber bamit verbundenen lenones, mererices, einaedi, ber Tanger, Cither, Lyra: und Flotenipicier u. f. w.

Baginger, firdi. Armenpflege. 2. Huft.

ber Freigelassenen, da eine Industrie im heutigen Sinne nicht existirte, die Bedürfnisse des häuslichen Lebens und des Luxus aber durch Sklavenarbeit geliesert wurden.

Welcher Erwerb blieb außer bem Hanbel, ber mit so großen Gefahren verbunden war, für die Christen übrig? Nichts als die Handarbeit und die Philosophie, welch lettere wieder nur einigen wenigen gedildeten und reichen Männern zugänglich war. Es ist merkwürdig, bemerkt Graf Champagny, daß unter allen profanen Titeln der Titel Philosoph der einzige ist, den zu führen die Christen sich als Ehre anrechneten. Das Christenthum hat sich eine Philosophie genannt, seine Lehrer Philosophen, seine Gemeinden Schulen (scholae). Das Christenthum beschränkte seine Jünger auf das, was die Menschen damals am wenigsten achteten, auf die Handarbeit, und was sie am meisten achteten, auf die Philosophie. Das Heidenthum zwang den Christen, vom Forum sich zurückzuziehen. Der Christ legte die Toga ab und erwählte sich die Tunika, das Kleid des Arbeiters, es seich denn, daß er den schwarzen Mantel (Pallium) des Philosophen darüberzog. Die christlichen Gemeinden konnten für eine Gesellschaft von Armen und Handarbeitern gelten, geseitet von einigen Philosophen.

So war der Niß ein tiefer. Obwohl Tertullian im Sinne des Rigorismus zu übertreiben pflegt, so kann man doch seine Worte für wahr nehmen: "Bei uns ist jeder Ehrgeiz und jedes Streben nach Ruhm erkaltet. Wir entsagen nicht nur euren Schauspielen, die in ihrem Ursprunge abergläubisch und durch ihren Gegenstand verwerslich sind. Wir bedürfen auch nicht eurer Versammlungen. Nichts liegt uns ferner als euere Oeffentlichkeit."

Selbst im Tobe trennten sich heidnische und christliche Anschauungsund Handlungsweise. Der tobte Heide wurde mit Blumen bedeckt und dann alsbald verbrannt. Die Heiden hegten abergläubische Angst und Furcht vor dem Leichname, erst die Asche wurde in einer Urne gesammelt. Ganz anders war es bei den Christen. Sie achteten den entseelten Körper als zur Auferstehung berufen und für die Verklärung bestimmt. Man stattete den Leichnam mit wohlriechenden Substanzen aus und übergab ihn, den Staubgeborenen, der Erde, daß er wieder zum Staube wurde, bis am Tage des Gerichtes die Allmacht Gottes von Neuem ihn erweckt und ihn in himmlischer Verklärung mit der Seele wieder vereinigt.

Der Christ kam mit dem Heibenthume in all seinem Thun in Widerspruch: am häuslichen Herbe, auf der Straße, in der Werkstatt, auf dem

<sup>1</sup> Clemens von Alexandrien (Paedag. III, 11) vindicirte allen Christen den Titel von Philosophen: "Haben wir nicht Alle den Willen, recht zu leben? Wie bist du gläubig geworden? Kannst du Gott und den Nächsten recht lieben, ohne Philosoph zu sein? Wie liebst du dich selbst ohne die rechte Liebe zum wahren Leben? Du kannst nicht lesen, aber du kannst hören, und beine Ohren unterrichten dich."

Relbe, auf ber Lanbstraße. Umgekehrt betrachtete ber Beibe ben Christen, weil biefer von bem ganzen öffentlichen Leben fich zurudziehen ober bamit in Wiberipruch gerathen mußte, nicht bloß als Sonderling, sondern als Berbrecher gegen die gesammte bestehenbe gesellschaftliche und staatliche Ordnung. Das Beibenthum griff zu Ausrottungsmaßregeln gegen bas Chriftenthum. Man zwang die Christen, sich zu verbergen und dann rechnete man es ihnen zum Berbrechen an, daß sie sich verbargen. Weil die Christen genothigt waren, die frühen Morgen- und Abendstunden zu ihrem Gottesbienste und zu dem Liebesmahle (Agape) in Anspruch zu nehmen, war für das verworfene und verleumberische Geschlecht ber Juben ber Anlaß gegeben, bie Christen bem Saffe ber Seiben preiszugeben. Schon bie Begriffe: geheime Berbindung und nachtliche Busammentunft, maren fur bie Seiben mit ihren Greneln in gebeimen Gesellichaften Beranlassung genug, bas Allerschlimmste anzunehmen. Aller Berbrechen von Debipus und Thyestes, ber Blutschanbe und Menschenfresserei beschulbigte man die Christen, indem man das beilige Abendmahl und bas Brubermahl ber Agape nach ben Verleumbungen ber Ruben migbeutete. Diejenigen, welche folden Verleumbungen weniger guganglich maren, fagten, man bete einen Menschen mit einem Gfelstopfe 2 an. Dierauf bezieht sich eine Carrifatur auf einer Wand bes Padagogiums im Raiferpalaste auf bem Palatine. Diese Berleumbungen hatten die Christen einer solchen Verachtung ausgesetzt, daß die Heiben es unter ihrer Würbe gefunden hatten, mit einem Christen nur zu sprechen 3.

Balb war aber ber Chrift nicht bloß mehr ben Verleumbungen und Schmähungen, sondern auch thätlichen Beleidigungen und Gewaltthaten, Beraubungen und Angriffen, endlich dem Tode ansgesetzt. Der Christ war der Zündenbock, auf den man allen Jorn und allen Unwillen häufte. Wenn der Tiber über die Ufer trat oder der Nil nicht austrat, wenn es zu viel oder zu wenig regnete, wenn Pest, Hungersnoth, Erdbeben entstanden, so waren die Christen daran schuld, und es ertonte der Rus: "Die Christen für die Löwen!" War ein Prosonsul menschlich und vernünstig genug, solcher Leidenschaft nicht zuzustimmen, so griff das Bolk selbständig zu Steinen und Kackeln, um gegen die Christen loszugehen. Man zündete die

<sup>1</sup> Dief bezeugen Juftin und Minutius Felir, Tertullian und Origenes, Irenaus und Clemens von Alexanbrien. Bgl. Champagun II, 265.

<sup>2</sup> Egl. Tertullian, Apolog. 7, 16.

Fgl. Origenes in ep. Pauli VI, 27. Die Berachtung gegen die Christen iprach fich aus in den jahllosen Schimpswörtern. Dan spottete über diese Bleichgesichter und Rachtvögel, über diese Faster und Berzweiselten (neupodes, denperati, lucisugun et latebrosa natio). Man schalt sie hentersbraten und Amphitheaterspeise, Scheiter, bandennahrung und Tobsutter (remaxil, bestiaril, sarmentitil, biothanati). Schon Beulus hat die Auserwählten des herrn als die dem "Tode Geweihten" vorausiagend bezeugt il Cor. IV, 9).

Häuser der Christen an, steinigte ihre Kinder und Weiber, grub selbst auf den Friedhöfen die Todten aus, um die Gebeine im Winde zu zerstreuen !.

So war des Christen Leben ein beständiger Kampf und Krieg gegen heibnischen Aberglauben und heibnische Sitten, gegen heibnische Berleumbung und Gewaltthat. Durch die Taufe erhielt der Christ das Siegel des Herrn, wie ber Solbat, der auf seinem Schilde ben Namen seines Heerführers führte. Das Taufversprechen wurde bas Losungswort, bas Symbolum bes Christen. Er hatte ben Schild bes Glaubens empfangen, um sich gegen bie Pfeile bes Feindes zu vertheibigen, er trug ben Helm bes Heiles und bas Schwert bes Wortes Gottes. Um ben Kampf gut zu bestehen, hatten bie Chriften strenge Uebungen zu machen, die Uebungen bes Gebetes, des Fastens, bes Almosens, der Keuschheit. Der Christ betete bei Tagesanbruch und beim Schluffe ber Tagesarbeit, vor und nach ber Mahlzeit und zu bestimmten Stunden; sein ganzes Leben mar mit Gebet verbunden und durch bas Gebet geheiligt 2. Mit bem Gebete verband sich bas Fasten zu bestimmten Zeiten, welche mit allgemeinem Fasten verbunden maren, wie bie vierzigtägige Fasten, als Nachahmung bes Vorbildes bes Herrn, ferner bas Fasten an ben brei Haupttagen bes bittern Leibens Jesu Christi und ber gottlichen Grabesruhe. In Rom und in ben Kirchen bes Occidents fastete man an zwei Tagen in jeder Woche, am Tage bes Merkur (Mittwoch), und am Tage ber Benus (Freitag), um bie Habsucht und Wollust zu bekampfen, zugleich auch als Andenken baran, daß am Mittwoche ber Tob Christi beichlossen, am Freitage vollstreckt worben war. Dazu kamen vom Bischofe außerorbentlich angeordnete Fasten bei besonderen Prüfungen und Berfolgungen; endlich bas frei ermählte Fasten einzelner Christen bei Gelegenheiten, welche für ben Einzelnen wichtig maren, z. B. am Tage vor ber Taufe. "Was bamals fasten hieß, war nicht bie alleinige Enthaltsamkeit von Fleisch und Wein, die sich viele Christen für ihr ganzes Leben auferlegten, es war das Fasten bis Sonnenuntergang, es war an einzelnen Bußtagen die Lerophagie, ber ausschließliche Genuß von trockenen Dingen, am Charsamstag, wo man die Nacht zusammen in der Kirche zubrachte, bas absolute Fasten bis zur Stunde bes Morgengesanges. So fastete man im Zeitalter ber Martyrer." 3

Wie der Soldat seine Stationen hatte, wo er spezieller zu wachen und wenn nothig zu kämpfen hatte, so auch der Christ. Solche Stationen wurden bei Verfolgungen angeordnet und in Rom wurden sie regelmäßig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tertull. Apolog. 37, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clem. Alex. Strom. VII, 7. Origen. De orat. 12. Const. apost. VIII, 32. Tertull. De jejun. 10; De orat. 23, 25.

<sup>3</sup> Zahlreiche Belege bei Champagny 1. c. S. 269, bessen Beweisführung wir folgen.

am Mittwoch und Freitag jeder Woche gehalten. An diesen Tagen vereinigten ind alle Bußübungen: Enthaltsamkeit, Gebet, Fasten, Almosen in Verbindung mit dem hl. Opfer. Am Stationstage hielt Christus über die Schaar seiner Zünger Musterung, um sie, wie Paulus sagte, mit der Rüstung Gottes bedeckt zu seben !.

Ran ist nicht Soldat, um an Altersschwäche zu sterben, auch ber Christ wußte, daß er jeden Angenblick bereit sein musse zum Tobe, zum schweren Tobe bes Martyriums. "Das Jahrhundert ber jesigen Christen," sagte Zertullian, "ist kein golbenes Jahrhundert. Die Gewänder, Die ench bie bl. Engel bringen, sind bie Aleiber bes Martyrertobes." Alle fühlten sich unter bem Drucke ber "gegenwärtigen Noth", wie Paulus jagte, und ihr Leben mar eine Borbereitung zum Martyrertobe. Diejenigen, welche Reich: thum bejagen, handelten, als befäßen sie keinen, ihr ganger Besit stanb immer ben Bedürfnissen bes Rächsten zur Berfügung und sie maren jeder: zeit bereit, Alles in biefer verganglichen Welt zu verlassen. Rur bie beroiiden Buftubungen im unablaffigem Gebete, im ftrengen Saften, in reichlichem Almojenipenden, in Bewahrung ber jungfräulichen Keuschheit außer ber Gbe, ber Enthaltsamkeit in ber Ehe machten bie Christen frei und stark und berabigte fie zum Martertobe. Die fortwährenbe Beschäftigung bes Geiftes mit bem Gedanken an die baldige Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit des Martyrertodes, die unausgeseste Vorbereitung ber Geele für die Ewigkeit Surd Webet und Fasten, burch Almosen und volle hingabe bes ganzen Bermogens machten bie Christen von ber Anhanglichkeit an biese Welt frei und riefen in ihnen jene mächtige Gehnsucht nach ber Vereinigung mit Gott bei: vor, wie sie in den Martyreraften in so ergreifender Beise geschildert wird. Bene außerorbentlichen Zeiten ber Verfolgungen erzeugten einen Opfermuth und eine Opferkraft, zu welchen bie spateren Geschlechter fich nicht mehr eridwingen konnten, welche bie beutige Welt kaum mehr zu begreifen vermag.

#### • 2. Freie Arbeit und christliche Gleichheit. Rampf gegen bie Sklaverei.

Die politischen und sozialen Gegensätze zwischen Heibenthum und Spriftenthum waren so groß, daß ein Rampf auf Leben und Tod unvermeidlich war. Wo möglich noch schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse auf dem wirthschaftlichen Gebiete. Das gesammte Wirthschaftsleben des Alterthums beruhte auf der Stlaverei; das Heibenthum wollte nichts wissen von dem Gebote der Arbeit für Alle; die körperliche Arbeit war

<sup>1</sup> Ibid. II. 270. Die Christen gaben ben Gopenbienern benfelben Ramen, welches Rom bie Arieger auf die Richtfrieger angewandt hatten (paguni). Später hazze biere Bezeichnung eine andere Bedeutung erhalten.

ben Sklaven auferlegt, benen die Menschenwürde und das Menschenrecht abzgesprochen wurde. Die Arbeit wurde gehaßt, ber arbeitenbe Mensch versachtet.

Im ganzen Alterthume galt die Arbeit für entehrend, eines freien Mannes unwürdig. Freiheit und Müßiggang waren bem alten Romer gleichbebeutenbe Begriffe, bie schöngeistige, mußiggangerische Billeggiatur eines Spuriana erschien einem ber besteu seiner Zeit, bem Plinius, als Ibeal eines Römers von ächtem Schrot und Korn 1. Alle Arbeiten wurden burch Sklaven verrichtet, nicht bloß bie Bebauung bes Bobens und die handwerksmäßige Thätigkeit war ben Sklaven zugewiesen, sonbern auch ber Handel. Stlaven? leiteten die Handels= und Gelbgeschäfte und besorgten den Austausch ber Produkte und ben Verkauf in ben Gewölben und Läben. bis tief in die Raiserzeit hinein existirte die produktionswirthschaftliche Einheit der Hauswirthschaft3; Ackerbau, Handwerk und der Tauschhandel waren in einer einzigen Wirthschaft vereinigt, beren Funktionen ausschließ= lich burch Sklaven versehen murben. Zuerst mar es ber Hanbel, welcher sich abzweigte, und gerade in die Zeit, welche uns hier beschäftigt, fällt bieser Entwicklungsgang. Dem Streben bes Hanbels, sich vom antiken einheitlichen Haushalte zu selbständigem Betriebe abzulösen, trat aufänglich die Gesetzgebung entgegen, bis erst im britten Jahrhundert die neue Organis sation ihre rechtliche Grundlage gewann. Casar hatte bestimmt, daß nur ein kleiner Theil bes Vermögens für Handel und Gelbbarleben benützt, alles übrige in Grund und Boben angelegt`werben muffe. Tiberius suchte biese Bestimmung mit größter Energie burchzuführen, um bie alte Ginheit ber haußwirthschaftlichen Produktion aufrecht zu erhalten. Raum hundert Jahre später mar das Handelsgewerbe bereits so schr entwickelt, daß Trajan nur noch von benjenigen, welche um Staatsamter sich bewarben, bie Anlage bes britten Theiles ihres Vermögens in italischem Grundbesitze forberte.

Allmählig zweigte sich auch bas Gewerbe von bem Ackerbaue ab, aber nur örtlich, während die Einheit des Besitzes aufrecht erhalten blieb. Ein und berselbe Besitzer ließ außer der Stadt durch Landsklaven seine Landwirthschaft betreiben, innerhalb der Stadt durch Haussklaven die Fabrikate des häuslichen Bedarfes und des Lurus herstellen, während ein dritter Theil von Sklaven zum persönlichen Dienste bestimmt war. So blieb es, bis erst durch den Einstuß christlicher Ideen und christlichen Beispieles unter Diokletian und Constantin die Anfänge einer neuen Organisation sich zeigten, welche sich rechtliche Anerkennung erzwang. Die Keime dieser Organisation ents

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. III, 1: quantum ibi antiquitatis.

<sup>2</sup> Nachweis bei Champagny II, 101.

<sup>3</sup> Omnia domi nascuntur, hieß es noch von ber Hauswirthschaft eines Reichen zu Nero's Zeit.

widelten sich aus Arbeiterverbindungen: Collegia tenuiorum, welche Arzbeiter eines und besselben Gewerbes, auch Stlaven, zu einem Collegium vereinigten. Sie waren Begrähnisvereine, indem in ihren Statuten die Sorge für die Todten als eigentliche Aufgabe erscheint. Diese Corporationen batten ihre erwählten Vorgesetzten, oft ihre Patrone und Beschützer, gemeinzsame Gastmähler und Opfer, Kassen mit monatlichen Beiträgen und eigene Schatzmeister. Bei den Versammlungen, welche jeden Monat stattsanden, sowie dei Leichenbegängnissen mußte jedes Mitglied sich betheiligen. Sie besassen eigenes Vermögen, sowie das Recht zu erben. Als Versammlungsort (schola) dieser Corporationen dienten theils Grabmäler, theils eigene Häuser.

Diese Corporationen waren schon unter ber Republik gesetzlich gestattet worden, aber mit bestimmten Einschränkungen, welche gegen die Gesahr der Ausartung in Hetairien ober politische Club's sicherstellen sollten. Bon den Raisern wurden sie mißtrauisch betrachtet. So erlaubte Trajan nicht, daß hundertfünfzig Zimmerleute sich vereinigten, um Feuersbrünste zu löschen, wit der Motivirung, daß dieß Hetairie sein würde. Auch die Christen in Bithynien mußten ihre Agapen einstellen, damit ihre Versammlung nicht als Setairie angesehen würde.

Ihre wirthschaftliche Bebeutung erhielten biese Collegien erst seit Alexander Zeverus und besonders unter den christlichen Kaisern. Der Einfluß christslicher Lehre und christlichen Beispieles auf diese heidnischen Corporationen ist nicht zu verkennen. Umgekehrt stützten die Christen die rechtliche Begründung ihrer Gemeinden auf die gesetzliche Basis dieser Collegien, wie dieß namentslich Tertullian in seiner Apologie gethan hat.

Für die freie Arbeit waren biese Corporationen in der Zeit vor Constantin ohne wesentliche Bebeutung, die Befreiung der Arbeit ging vom Christenthume aus, ein Erfolg, welcher nur mit dem größten Heroismus einer kleinen Schichte ber Gesellschaft erzielt werden konnte.

Soweit das Heibenthum herrschte, war die freie Arbeit nicht bloß versachtet, sondern auch unfruchtbar. Alle Bedürfnisse des Hauses wurden durch Stavenarbeit gebeckt. Statt mit freien Arbeitern den Gewinn zu theilen, fanden es die damaligen Besitzer viel einträglicher, die nothige Anzahl von Staven in einer Werkstatt zu vereinigen, sie unter Peitschenhieben zur Arbeit anzuhalten und ihnen weiter nichts zu geben, als was zur Erhaltung des nachten Lebens nothwendig war. Wie es den Staven in der unterirdischen Berkstätte (ergastulum) erging, das hat Apulejus? drastisch geschildert, indem er den Esel, den "Helden seines Romanes", in ein Väckergeichäst führte, um "dieses abscheuliche" Handwerk kennen zu lernen: "Was für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plin. Ep. X, 43. 97. <sup>2</sup> Metam. X.

jämmerliche Menschen habe ich ba gesehen! Die ganze Haut braun und blau gefärbt durch die Beitschenhiebe; ihr Leib nicht bedeckt, sondern nur umflattert von einem zerlumpten Kittel; ihre Tunika, oder was sie so nannten, durch die Stücke, aus denen sie beskand, alle Theile des Körpers mehr bloßelegend als bedeckend; auf der Stirne den Namen eingebrannt; ihre Köpse zur Hälfte geschoren; ihre Füße in eisernen Ringen; ihre Gesichter bleich, wie Schrecken erregende Todtengesichter; ihre Augen und Augenlider durch Nauch und Qualm, Dunkelheit und Finsterniß krank und entstellt, ihr ganzer Körper nach Art der Athleten, die sich vor dem Kampse bestreuen, ganz mit Wehl und Asche bedeckt." Die Sklaven wurden rücksichsescher behandelt, als die Arbeitsthiere, weil bei den Sklaven der unausbleibliche Aerger und die Gereiztheit besonders strenge gestraft wurden, ganz absgesehen von dem Zorne und der Mißgunst der Ausseleher gegen ihre unglückslichen Opfer.

Gegen solche Sklavenwerkstätten, welche von reichen Besitzern unterhalten wurden, konnten freie Arbeiter um so weniger aufkommen, als die Besitzer nicht bloß ihren eigenen Bedarf durch Sklavenarbeit deckten, sondern ihre Sklaven auch noch truppweise vermietheten, z. B. für Bauunternehmungen und größere Geschäfte. Dieser Concurrenz waren freie Arbeiter um so weniger gewachsen, als der Lohn der Sklaven nur in Peitschenhieben bestand. Dem armen Arbeiter blieb selten etwas anderes übrig, als selbst Sklave zu werden, um nur seine Existenz fristen zu können.

Der arme Freie bachte im Allgemeinen gar nicht an Handarbeit, sondern er sann auf Erwerbung eines leichten Brodes durch Schmaroterzthum. Jeder Neiche ernährte eine große Anzahl solcher Schmaroter, darunter meist seine eigenen Freigelassenen. Neben diesem Schmaroterleben gab es eine zahlreiche Art von Zwischenhandelsgeschäften und von jenen traurigen Erwerben, welche mit dem Dienste im Theater und Cirkus, mit Götendienst und mit Unsittlichkeit verbunden waren. Da gab es zahllose Schauspieler und Sladiatoren, Wahrsager und Astrologen, Possenreißer und Kuppler, Kutscher und Stallknechte im Cirkus, Priester des Adonis oder der Isis, Tänzer und Tänzerinen. Kurz, der Arme gab sich zu Allem her, um nur der Arbeit zu entrinnen, welche ausschließlich den Stlaven verblieb.

Erst seit dem Kaiserreiche fanden in größerer Zahl Freigelassene ber Kaiser und ber Senatoren Verwendung im Staatsdienste als Steuer= und Zollpächter, die sog. Publikanen, deren es im römischen Reiche gegen 50 000 gab. Dieser Dienst brachte rasch Geld, und mit dem Gelde Ansehen und Einfluß. Es bildete sich eine Geldaristokratie mit allen Schwächen und Fehlern der Emporkömmlinge. An die Stelle der alten Patriciersamilien traten die Söhne der Freigelassenen, nach oben kriecherisch, nach unten tyranznisch, einerseits die schlimmsten Wucherer und Erpresser, andererseits der

finnlosesten Praiserei und dem unsittlichsten Lurus ergeben. Sie wurden durch ihr Geld, durch den Handel, welchen sie monopolisirten, und durch die Steuerpacht die finanziellen Herren des Reiches und die einflußreichsten Ränner in Rom, welche sich nur in der Tespotie glücklich und sicher fühlten, weil diese ihnen den ungestörten Genuß des erwucherten Bermögens am besten zu verdürgen schien.

Das kaiserliche Rom kannte kein freies arbeitsthätiges Bolk, sonbern nur verarmte Freie, Proletarier und zwar ber schlimmsten Art, durch össent: liche Spenden gespeist, von rohprächtigen Schauspielen unterhalten und erzgönt, ohne moralische Kraft und nur dem Laster ergeben. Dazu eine Geldaristokratie, aus Freigelassenen erwachsen, welche die niedrige Gesinnung des früderen Stavenlebens als bleibendes Gepräge an sich trugen, umschwärmt von Schaaren von Schmaropern, Spionen und Bettlern, Dieben und Banditen, von einem Anhange unsittlicher Opfer und einem Heere von Sklaven.

An diese arbeitsschene und mußiggängerische, hoffartige und genuße sächtige Gesellschaft trat die dristliche Lehre mit der doppelten Forderung beran, daß einestheils Alle arbeiten, daß anderntheils die gepeinigten Ellaven als gleichberechtigte Menschen geachtet und behandelt werden mussen.

Das Christenthum lehrte nicht bloß die Pflicht der Arbeit, sondern ber herr und seine Apostel waren mit dem eigenen guten Beispiele voranzegangen. Erst dann bringt das belehrende Wort Früchte, wenn die heroiiche That zur Nachahmung reizt. Darum wollte Zejus Christus in der Wertzfratt eines Zimmermannes arbeiten. Er ist hirten auf dem Felde und dann ern Königen angefündigt worden; seine Apostel waren Fischer und Schisser. Mit Rüchicht bierauf rief Bossuet benjenigen zu, welche von der Handarbeit leben, sie mögen Trost und Freude darin sinden, daß Jesus Christus ihrem Stande angehörte. Wer durfte die Arbeit noch verachten, nachdem der Gottmensch selbst aus der Wertstatt hervorgegangen war! Paulus war Zeltweber und bertigte leberne Zelte für Soldaten und Matrosen an?. Seinen Arbeitos

Lie Bublitanen hatten große Gefellichaften (wocietaten) gebildet, um mit versemen Rapitalten Monopolmacht zu erreichen. Gie pachteten nicht bloß die Etaatssgrälle und Lieferungen, sondern auch den Bau der Straßen und Wasserleitungen und was sonft Gewinn versprach. Abhängigen Fürften und Staaten, welche unter den Greveningen der Statthalter litten, ftrecten sie gegen Wucherzinsen und gegen die werthe verlien Pfander Gelder vor. Pfandweise befamen sie dadurch die berühmtesten Tempel wir den alten Schäpen und Rieinodien in ihre Gewalt. Was die Privaten Werthvolles und Roftbares besaften, wußten sie durch die brutalften Frevel zu erpressen. Die Staatsgewalt, welche Schutz gewähren sollte, war von diesen Publikanengesellichaften abbängig, welche auch den gesammten Geldverkehr beherrichten. Bgl. Bensen S. 119.

Origen. Homil. 17.

genoffen, bem Nquila und ber Priscilla, bem Stlaven Onesimus und ber Färberin Lybia predigte er das Evangelium. "Ihr selbst wisset," sprach Baulus zu den Christen von Miletus, "daß meinen Bedürsnissen und denen, welche mit mir waren, diese Hände gedient haben." Und den Thessalonischern rief er zu: "Ihr wisset es, daß wir nicht Brod umsonst von Jemanden gegessen haben, sondern mit Arbeit und Mühsal Tag und Nacht haben wir gewirkt, um Niemanden unter euch beschwerlich zu fallen. Nicht, daß wir dazu nicht Macht hätten, sondern um uns selbst euch zum Borbilde zu machen, damit ihr uns nachfolget." Des Apostels heroische Thätigkeit und seispiel mußten alle Einreden arbeitsschener Elemente entwaffnen. Dem Müßiggange begegnete er durch das Beispiel doppelter Arbeit, geistiger und körperlicher, wie er denjenigen, welche die Einheit und Unaussöslichkeit der Ehe als zu drückende Last ansehen wollten, das Borbild der Jungfräuslichkeit gab.

Lehre und Beispiel Christi und ber Apostel setzen sich in der Kirche fort. "Keiner unter euch sei müßig", lehrt der hl. Ignatius. "Jeder arbeite mit seinen Händen zur Buße für seine Sünden", spricht Barnabas. "Gott haßt die Näßiggänger. Arbeitet ohne Unterlaß, der Schandsted eines Mäßiggängers ist unauslöschlich", beißt es in den apostolischen Constitutionen, welche uns zugleich belehren, daß im Zeitalter der Verfolgungen der Clerus das apostolische Beispiel befolgte und der Arbeit oblag, "um allen Bedürfnissen zu genügen und um nicht der Kirche Gottes zur Last zu sallen".

Das Christenthum brachte nicht bloß die Arbeit zu Ehren, es benahm auch die Schmach vom Arbeiter, es brachte bem Stlaven die Menschenwürbe und die Gleichberechtigung. In der Kirche wurde zwischen Reich und Arm, Freier und Stlave kein Unterschied gemacht, selbst für den Vornehmen mit reichem Gewande und mit der Standesauszeichnung des goldenen Ringes gab es keinen Vorzug, er mußte mitten zwischen dem Stlaven und dem armen Arbeiter Platz nehmen. Alle wurden in der Kirche derselben Gnade theilz haftig, nahmen gemeinsam Theil am Fleische und Blute des Herrn, nannten sich Brüder und Schwestern und gaben sich als "Gleichgeborene", wie Mienutius Felix sich ausdrückt, den Bruderkuß. Wie in der Kirche, so fanden sich auch bei der Agape, beim Mahle, bei einem Akte familiären Lebens Senator und Stlave zusammen; beibe aßen mitsammen aus derselben Schüssel.

<sup>1</sup> Apg. XX, 34. 2 Thess. III, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. Barnab. c. 19. Const. apost. II, 23. 63. 65. Egl. Tertull. Apolog. c. 87.

<sup>3</sup> Jak. II, 1 ff.

Omnes pari sorte nascimur. "Fürchte Gott, welcher über bem Herrn und Sflaven zugleich Richter ift, und welcher nicht nach bem Ansehen ber Person, sondern nach ber Enabenwahl bes heiligen Geistes berufen hat." Ep. Barnab. c. 19.

Hier war es schon schwieriger, die Gleichheit aufrecht zu erhalten; es bes burfte in Rorinth des energischen Eingreifens des hl. Paulus, um die Gemeinschaftlichkeit und Brüderlichkeit beim Liebesmahle aufrecht zu ersbalten.

Bei ber Arbeit konnte nicht mehr jene rohe Harte, jene Grausamkeit und Unmenschlichkeit herrschen, wie sie von Apulejus geschildert wurde. Der christliche Herr mußte Billigkeit und Milbe walten lassen, "weil sie beibe einen gemeinsamen Herrn im Himmel haben". "Befehle niemals in Bitterskeit bem Sklaven ober ber Sklavin, benn sie hossen auf benselben Herrn wie du." Diejenigen, welche sich beim Gottesbienste soeben den Bruderluß gegeben haben, stehen sich auch bei der Arbeit nicht seindselig gegenüber. Die Christen waren meist selbst Arbeiter. "Es sind nicht viel Weise nach bem Fleische, nicht viel Gewaltige, nicht viel Eble unter euch", schrieb Paulus?. Das Berhältniß des arbeitenden Christen zu seinem Sklaven wird weniger das des Herrn zu einem Sklaven als das des Weisters zum Gesellen gewesen sein?

Fielen Peitiche und Retten weg, so war auch die übermäßige Arbeit nicht mehr möglich, ba die Kirche die Feier des Sonntags, der Festtage des Ferrn (Beihnachten und hl. Drei-Könige, Ostern und himmelfahrt) und der Tage der Apostel verlangte. Das Christenthum hat den Ruhetag der arbeitenden Menscheit gebracht.

Der christliche Herr war gutig und milbe, schützte und trostete seinen Ellaven um Gottes willen. Das Christenthum veredelte aber nicht blog die Beziehungen des Herrn zum Stlaven, sondern heiligte auch den Gehorsiam des letteren. Der Stlave diente, gehorchte und arbeitete nicht mehr gezwungen und aus Furcht vor Schlägen, sondern aus Ehrfurcht und Liebe, freiwillig und gutwillig. Er erkannte in seinem christlichen Herrn den Stellsvertreter Gottes und diente ihm, als ob er Gott selbst diente. Aber nicht bloß dem christlichen Herrn war er ergeben, sondern auch dem harten und ungerechten Peiden diente er mit Sanftmuth, den Lohn für alle Trübsal und alles erlittene Unrecht von Gott erhossend.

Des Ellaven Lage wurde nicht bloß materiell erleichtert, er erhob sich auch zu sittlichem Selbstbewußtsein als gleichberechtigtes Mitglied ber Rirche. Behrend in den heidnischen Inschriften die Bezeichnung: Ellave und Freisgelassener sehr häufig sich findet, kömmt sie bei kirchlichen Inschriften unseres

<sup>1</sup> Ep. Barnab. c. 19. "Berachte niemals Cflave ober Eflavin." Ep. Ignat. ad Polyc. c. 4.

<sup>1</sup> Ger. I, 26.

<sup>\*\*</sup> Egl. Const. apost. IV, 12. Clem. Alex. Paed. lib. III. (ed. Colon. 1688)
p. 362: Strom. lib. IV, p. 499.

<sup>\*</sup> Const. apost. VIII, 33.

Wissens niemals, gewiß sehr selten vor. In der Kirche sind Alle Diener Gottes, Alle mit dem Blute Christi erkauft. Die Findelkinder hießen in der milben Kirchensprache Zöglinge (alumni).

Der Stlave konnte, wie jedes Mitglied der Kirche, die höchsten Würden erreichen. Nach der kirchlichen Tradition war der Sklave Onesimus Bischof geworden und so wollte auch die kirchliche Praxis den Sklaven den Zugang zur höchsten kirchlichen Würde nicht vorenthalten; freilich mußte, wie dieß Paulus für Onesimus erbat, die Freilassung der Aufnahme in den Clerus vorausgehen. "Wir wollen nicht, daß ein Sklave ohne seines Herrn Erlaubniß in den Stand der Geistlichkeit trete. Aber wenn ein Sklave würdig zu sein scheint, in den Clerus aufgenommen zu werden, wie unser Onesimus, dann geschehe es nicht, ohne daß der Herr eingewilligt, ihn freisgelassen und von sich entlassen hat." <sup>1</sup>

So hoch hatte das Christenthum die Stlaven erhoben, daß die Kirche sie vor Ueberhebung warnen mußte. Der hl. Ignatius? rief den Stlaven zu, sie sollen nicht im Stolze sich überheben, sondern vielmehr zur Ehre Gottes dienen, damit sie zu höherer Freiheit von Gott berusen werden. Sie sollten nicht auf Kosten der Gemeinde Loskaufung verlangen, sonst würden sie Stlaven der Selbstsucht werden. Nach den apostolischen Constitutionen? gab es indeß Fälle, in denen christliche Stlaven von heidnischen Herren freizgekauft wurden. Ueber die vorsichtige Behandlung der Stlaven bei Aufnahme in die Kirche bemerken die apostolischen Constitutionen. Folgendes: "Wan fragt den Katechumenen, ob er ein Stlave oder ein Freier ist. Ist er der Stlave eines Christen, so fordert man ein Zeugniß seines Herrn, und wenn dieses Zeugniß nicht günftig ist, so schließt man ihn von der Tause so lange aus, dis sein Herr mit ihm zufrieden ist. Ist der Katechumene Stlave eines Heiden, so lehrt man ihn, seines Herrn Zufriedenheit zu erlangen, damit man vom Evangelium nicht schlecht spreche."

Die Hauptschwierigkeit in der Regelung der kirchlichen Verhältnisse der Sklaven lag im Gheleben. Im Heidenthume hatte der Sklave kein anderes Gesetz als den Willen des Herrn; dieser Herr erkannte aber eine Ghe des Sklaven nicht an. Selbst wenn der Sklave Kinder zeugte, so waren sie Eigenthum des Herrn, der darüber nach Willkur schaltete. Es gab für den Sklaven keine Familie, denn die Mutter seines Kindes wurde nach Belieben von ihm getrennt; die Begriffe Vater, Mutter und Kind eristirten für die Sklavenwelt nicht; Familienansprüche und Familienrechte waren Begriffe, welche für den Sklavenbesitzer keinen Sinn hatten. Er sah vor sich nur Sklavenindividuen, welche er ebenso zu seinem Vortheile ausbeutete wie die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. ap. 81. 23 gl. Ep. Ignat. ad Ephes. c. 1. 2 et 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. Ignat. ad Polyc. c. 4. <sup>3</sup> IV, 9. <sup>4</sup> VIII, 32.

Fruchtbarkeit ber Thiere. In dieser Beziehung war der Sklave völlig zum Thiere begradirt.

Unter ben heidnischen ehelichen Berbindungen gab es verschiedene Abstufungen. Gine vollgiltige Ehe mit rechtmäßiger Nachkommenschaft gab es in Rom nur zwischen bem römischen Bürger und ber Tochter eines römisichen Bürgers. Zwischen Provinzialen ober Fremden konnten, je nach den Seiegen, unter denen sie lebten, erlaubte Berbindungen statisinden, aber römisches Bürgerrecht und römisches Eigenthumbrecht gewährten sie nicht. Zwischen römischen Bürgern und Provinzialen, zwischen dem Senator und einer Freigelassenen gab es eine geduldete Berbindung (Concubinat), eine anerkannte, aber keine ebendürtige Nachkommenschaft. Berbindungen zwischen Stlaven und Stlavin (Contubernium) gewährten weber Familien= noch Erdsichten und entbehrten völlig des Charakters einer Ehe, da sie vom Herrn beliedig getrennt wurden.

Der Rirche gegenüber waren biefe Bestimmungen bes burgerlichen Rechtes gleichgiltig; fie kannte nur Gine Che, Die driftliche Che, und Diefe Ghe war vollgiltig, beilig und unauflöslich, mahrend alle Chen in Rom, wie in Griechenland, ohne gesetliche Sanktionirung eingegangen und nach Gefallen auch aufgelöst werben konnten. Bezüglich ber Che nahm bie Rirche wahr, was Gottes mar, sie entzog bem Raiser, b. h. bem burgerlichen (veiepe, was ber Raifer faljdlich beanspruchte. Die Kirche tastete bie beibnische Che nicht an; sie gestattete bem driftlichen Theile, mit bem heibnischen Theile zu leben ober bie Berbindung zu lofen 2. Aber neben die heibnische Che Rellte die Rirche die driftliche, unauflosliche Che. Frei und unumschrankt nellte fie bie Bebingungen ber Rechtmäßigkeit selbstanbig fest, gang uns abbangig von ben Bestimmungen bes staatlichen Rechtes. Der bl. Ignatius idrieb an Bolykarp 3: "Diejenigen, welche heirathen, muffen sich mit ber Ginwilligung bes Bijchofs verbinden, bamit bie Che nach Gottes Willen, nicht in funbhafter Begierlichkeit geschlossen werbe." Dit Buftimmung bes Bijdofs, in Gegenwart ber Gläubigen, beim hl. Opfer verbanden sich Christ und Christin zur Che. Das mar die einzig legitime, beilige und unauf: 186lice Che. Ob ber eine Theil Romer ober Provinziale, Genator ober Freigelassener, Cklave ober Freier mar, blieb gleichgiltig. Gbenjo wie Die Ruche einen Jeben zur Taufe zuließ, ebenso wurden Jedem die Rechte ber driftlichen Familie zugestanben. Wohl gab es eine haretische Richtung in ber Rirche, welche nicht bloß bie Che zwischen Freien und Eflaven, ionbern auch zwischen Unebenburtigen, zwischen Reich und Arm befampite und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Justac nuptiae, justi liberi. <sup>2</sup> 1 Cor. VII, 12 ".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. 5. **Bgl.** Tertullian, ad ux. II, 8: unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii, quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio et obsignat benedictio.

biese Richtung kam einmal in ben apostolischen Constitutionen zur Sprache<sup>1</sup>, allein die römische Kirche hielt an der Lehre und Praxis der kirchlichen Giltigkeit dieser Ehen sest und brachte sie zur allgemeinen Geltung<sup>2</sup>. Hierin that die Kirche nichts Anderes, als die Grundsätze des Christenthums anwenden, die Aufrechterhaltung der Sitten sichern, christliche Familien gründen, für die Zukunst die Kinder der Kirche und der Freiheit vermehren.

Nach ben apostolischen Constitutionen war jeder Christ verpflichtet, seine Stlaven und Stlavinnen, welche in ungeordneten Verhältnissen lebten, zur kirchlichen Ehe anzuhalten.

Die Kirche erkannte ben Sklaven als vollberechtigtes Mitglied in ber Gemeinde an, ließ ihn zur Taufe und zur Communion, zum gemeinsamen Mable und zum gemeinsamen Gebete, zur dristlichen Ghe und zur recht= mäßigen Vaterschaft zu, ja sie eröffnete ihm ben Zugang zu allen kirchlichen Würden, letteres freilich nur, wenn zuvor Freilassung erfolgt mar, mas bei ber damaligen Junigkeit ber Beziehungen nicht selten gewesen sein durfte. Die erste Nachricht einer Freilassung im großen Maßstabe besitzen wir von bem römischen Stadprafekten Hermes, welcher zur Zeit Trajans von Papst Alexander I. bekehrt wurde. Er trat mit Gemahlin, Kindern und 1200 Stlaven und beren Angehörigen zum Christenthume über, ertheilte allen Sklaven am Tage ber Taufe die Freiheit und stattete sie mit Vermögen Ebenso ließ Chromatius, Präfekt von Rom, welcher burch ben hl. Sebastian bekehrt worben mar, seine mit ihm getauften 1400 Sklaven frei mit ben Worten: "Diejenigen, welche anfangen, Gott zum Vater zu haben, sollen nicht Stlaven von Menschen sein!" Auch Chromatius stattete bie Freigelassenen mit bem Nöthigen aus 4.

Die Kirche griff weber die heidnischen Verbindungen, noch die heidnische Sklaverei an, aber sie stellte daneben die christliche Ehe und den christlichen Dienst. Neben der heidnischen Gesellschaft bildete sich die christliche Gesellschaft, welche trotz der Trennung dennoch auf die erstere einen gewaltigen Einfluß ausübte durch die Wahrheit der Lehre und die Macht des Beisspieles.

# § 3. Arbeit und Rächstenliebe. Agapen.

Die Christengemeinden glichen Arbeitergemeinden; es waren wenig Reiche und Angesehene unter ihnen. Die Arbeit war wegen der vorherrschens ben Stlavenarbeit wenig fruchtbar, es mangelte an Bedarf und an Absaß= gebieten. Waren unter diesen Verhältnissen diesenigen, welche Christen wur=

<sup>1</sup> VIII, 32. 2 Bgl. Döllinger, Sippolytus und Kalliftus, S. 158 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> VIII, 32. <sup>4</sup> Bolland. I, 371; II, 275.

ben, nicht einem unabwendbaren Elende ausgesett? So mußte es auf den erften Blick scheinen. Und doch war es nicht so, im Gegentheile gab es kein Elend, für welches nicht ein Heilmittel gefunden wurde, es eristirte kein Bettler unter den Christen. Wie wurde dieses Resultat erzielt? wie wurde das anscheinend Unmögliche möglich? Durch die Verbindung der freien Arbeit mit der Nächstenliebe.

Wenn ber Christ vom Tische bes herrn wegging, um bie Werkstätte aufzusuchen, ba erfüllte ihn bas Bewußtsein, bag er nach bem Willen Gottes arbeiten muffe, nicht bloß um sich selbst und die Geinigen zu erhalten, sonbern auch um seine Brüber unterstützen zu konnen. Paulus hatte biesen boppelten 3med flar ausgesprochen. "Dieje Sanbe haben gebient meinen Beburfniffen und ben Beburfnissen berer, bie mit mir maren. In allen Studen babe ich euch gezeigt, bag man arbeiten muffe, fich ber Schwachen annehmen und gebenken ber Worte bes Herrn Jejus: Geben ist seliger als Nehmen." 1 Diefelbe Mahnung zur Arbeit, um bie Durftigen zu unterstützen, kehrt immer wieder 2. Die Arbeit fristete bem Armen nicht bloß selbst bas Leben, sie bot ibm einen kleinen Ueberschuß, ben er auf ben Altar legte, um zum Unterbalte für Kranke, Wittmen und Waisen und Arbeitsunfähiger beizutragen. Ce mar nicht bloß eine Gemissenspflicht, zu arbeiten, um nicht ber Gemeinbe zur Laft zu fallen; es war auch eine Liebespflicht, alle Rrafte anzuspannen, um für die Aermeren einen fleinen Beitrag zu ersparen. Man blickte nicht auf bie eigenen Beburfniffe, man begnügte fich mit bem Allernothwenbigsten, um nur bas Glend bes nachsten lindern zu tonnen. Diese Arbeitsamkeit und Thatigkeit, Diese Genügsamkeit und Sparsamkeit boten eine nie versiegende Quelle für ben Armenschatz ber Gemeinbe.

Es bedurfte freilich ungeheuerer Anstrengungen, um dieses Resultat zu erreichen. Der gewöhnte Müßiggang, der unehrliche Handelsgewinn, der leichte Erwerd des Tempels und des Theaters, der unsittliche Erwerd, das Berlassen der Familie, das Aussehen der Rinder, all diese Gewohndeiten des heidnischen Lebens mußten erst ausgerottet werden. Es gab auch unter dem Christen Elemente, welche, anstatt in stiller Weise zu arbeiten, lieber dem unruhigen Leben und unstäten Treiben heidnischer Ungebundenheit sich dingeben wollten. Paulus mußte zu den ernstesten Mahnworten und zu der frengen Weisung greisen, solche Elemente gänzlich zu meiden, ihnen in der christichen Gemeinde keinen Platz zu gewähren. Das Beispiel Christi und der Apostel, der Bischose und der Warthrer mußte zur Nachahmung entkammen.

Mahnung und Beispiel waren erfolgreich. Wir sehen in ber Beit ber

<sup>\*</sup> Apg. XX, 35. 2 Egl. 3. 2. Const. ap. II, 67.

<sup>° 2</sup> Theff. III, 8 ff.

Berfolgungen driftliche Gemeinden, welche, obwohl fast ausschließlich aus Armen bestehend, nicht bloß unter sich selbst keinen Bettler hatten, sondern auch die Heiben noch unterstützten. Arbeitsamkeit und Nächstenliebe übermanden alle Schwierigkeiten. Die Gemeinden konnten armen Frauen die ehrende Inschrift setzen: "Sie haben die Kirche nicht belästigt." Dbwohl verlassen, fanden diese Frauen in der Arbeit und in der Genügsamkeit die Mittel zum eigenen Unterhalte, um nicht bloß den Schatz der Kirche sichonen, sondern durch kleine Almosen ihn selbst noch erhöhen zu können.

Die Rächstenliebe hatte bie Schranken bes Egoismus niebergeriffen. "Das Geld, das euch trennt, vereinigt uns. Gins durch Seele und Herz. tragen wir kein Bedenken, unsern Geldbeutel einander zu öffnen. Alles ist unter uns gemeinschaftlich." 2 Go rief Tertullian den Heiden zu, und biese Thatsache war für die Fruchtbarkeit der Arbeit von ausschlaggebender Bebeutung. Dem dristlichen Arbeiter mangelte es niemals an Rath und Trost, an Hilfe und Geld. Brauchte er Vorschuß, um Rohmaterial einkaufen, seine Werkstatt ausdehnen, seine Werkzeuge erneuern ober verbessern zu können, so fand er bei den wohlhabenderen Christen, woran es von Anfang an, namentlich in der Frauenwelt, niemals mangelte 3, immer eine kleine Summe bereit. Die Christen befolgten die Vorschrift des Herrn: "Wende bich nicht ab von benen, welche bei bir borgen wollen." Und sie forberten keine Sicherheit. Sie wußten, daß ihr driftlicher Schuldner boppelt zurud: erstattete, wenn es ihm möglich war. Wenn nicht, so erachteten sie ihr Gelb nicht für verloren, indem sie wußten, daß der Herr tausendfältig belohnen werbe 4. Die Vereinigung von Kapital und freier Arbeit zeigte sich zum ersten Male in der dristlichen Werkstätte des apostolischen Zeitalters und entsprang bem Geiste ber Nächstenliebe. Die weiße hand bes Senators legte das benöthigte Geld in die schwieligen Hände des Arbeiters, nicht bes Gewinnes halber 5, sondern um Gottes Willen, aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Die Träger ber Toga und Tunika feierten die Vermählung bes Kapitals und ber Arbeit im Dienste Gottes und bes Nächsten, zum Wohle ber Gesammtheit, ber ganzen driftlichen Gemeinbe.

Es mußte für die heidnischen Weisen ein fabelhaftes Schauspiel sein, zu sehen, wie Arbeiter frei arbeiteten in einer Werkstätte, welche die Liebe und das Almosen gegründet hatten, wo Alles so verschieden war von der heidnischen Zwangsarbeit mit Aufseher, Peitsche und Kette. In der Werkstätte der Christen sah er ältere und jüngere Arbeiter, welche sich Brüder nannten und im Fleiße wetteiserten, sich aneiserten durch Gebet, sich erheiternd

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non gravavit ecclesiam. <sup>2</sup> Tertull. apolog. 39.

<sup>3</sup> Wir erinnern 3. B. nur an bie Flavia Domitilla.

<sup>4</sup> Matth. V, 42. Luf. VI, 34. 5 Nihil inde sperantes.

rch religidsen Gesang. Wie sehr mußte dieses christliche Arbeitslokal abs ben gegen die schmutigen Kerkeranstalten ber Sklaverei! Durch einsache, gebildete Arbeiter war eine Frage gelöst, welche die Weisheit aller Philosben der antiken Welt nicht einmal zu stellen, geschweige zu beantworten standen hat. Es zeigte sich recht augenscheinlich, daß "die Gottseligkeit allen Dingen nützt, und die Berheißung dieses und des künstigen bens hat."

Trot aller Energie der Arbeit und trot der Einfachheit des christlichen zens war es bei den damaligen politischen, sozialen und wirthschaftlichen rbaltnissen nicht möglich, das Elend zu verbannen. Man bedenke, wie ung den Wohlhabenderen das Vermögen konsiszirt wurde, wie oft die tern den Martertod erleiden mußten, ihre Kinder hilflos zurücklassend. zu kam die Fürsorge für die Kranken und Gebrechlichen, für die Gezigenen und Deportirten. Nur die großartigste Bethätigung der christlichen de war im Stande, jenes Elend zu lindern, welches von den blutigen rfolgungen und von den ungünstigen wirthschaftlichen Verhältnissen bezigt war.

Die driftliche Liebe, bie Charitas, ist mehr als bloges Mitleib. titleid betrachtet die Armuth mehr vom subjektiven Standpunkte aus. Der riche ift unangenehm berührt burch ben Anblid bes Elenbes und er sucht ries Gefühl durch eine kleine Gabe rasch zu beseitigen. In diesem Mitben tritt mehr ber Egoismus als die Rächstenliebe zu Tage. Etwas iberes ift die Wohlthätigkeit, welche vom Mitleide getrieben, die Ursachen 1 Genbes untersucht und nicht burch einmalige Gabe, sondern burch planifige Spenden aus dem Zustande ber Hilflosigkeit zur Fähigkeit ber Gelbstfe emporzuheben sucht. Dieß ist ber Standpunkt ber staatlichen Armen-Roch hober steht die driftliche Liebe, welche nicht bloß die Wohlthat eigennütig spendet und einsichtsvoll zur Verwendung bringt, sondern auch n Gottes Willen perfonlich zu bem Armen fich herablagt. Die drift. be Liebe, die Charitas, gibt nicht bloß einen Theil bes Bermögens m barbenben Mitbruber, sie spenbet auch bie personliche Theilnahme, will nicht blog ben hunger stillen, sonbern auch ben Schmerz ber Seele Sie will ben Rächsten moralisch heben und ihn baburch zur maiellen Gelbständigkeit neuerdings befähigen. Sittliche Ginwirkung und merselle Gabe muffen zusammenwirken, um ben Buftand ber Bilflosigkeit Dieg ift ber Beift ber firchlichen Armenpflege.

Am besten sprach sich biese dristliche Liebe in ber Agape aus, welche Bewußtsein be brüberlichen Zusammengehörigkeit und ben gemeinsamen ebrauch ber Gute, wie bieg ursprünglich in Jerusalem ber Fall mar, Jahr-

<sup>1 1 7</sup>im. IV, 8.

hunderte hindurch fortpflanzte. Der Reiche brachte Ueberfluß mit und dieser Ueberfluß diente demjenigen, welcher Mangel hatte, so daß von selbst die Ausgleichung sich ergab. In der Agape übertrug sich die Gleichheit Aller, der Reichen wie der Armen, der Freien wie der Stlaven, aus der Kirche in das bürgerliche Leben, indem an demselben Tische alle Mitglieder der Gemeinde gleichberechtigt saßen. Die Agape wirkte im sozialen Leben ausgleichend, indem sie den Niedrigen mit dem Bornehmen zusammendrachte, ein Band der Einheit zwischen dem Stlaven und dem Herrn herstellte. In dieser Beziehung war das Liebesmahl der Ausdruck der thätigen, lebendigen Liebe, welche nicht bloß den Reichen als Wohlthäter erhob, zu dem der dankbare Blick sich emporrichtete, sondern auch den Armen mit der Würde der Gleichberechtigung ausstattete.

Das Freundschaftsmahl kannten auch die Heiben; aber ihre Gastmähler schlossen regelmäßig 1 die Stlaven, immer die Frauen aus. Bei dem heibnischen Mahle wurden die Kosten von der Corporationskasse bestritten, bei ber driftlichen Agape brachten bie Reichen und Wohlhabenden bas Nothige, bie Armen und Bebürftigen maren die Gelabenen. An dem Tische, an welchem der Bischof den Vorsitz führte, nahmen Alle Platz: Männer und Weiber, Mächtige und Niedrige, der Herr und ber Sklave. Das Mahl begann mit Gebet und man aß, wie Tertullian berichtet, nur, um ben hunger zu stillen, und man trank sehr mäßig. "Die Theilnehmer sättigen sich, aber ohne zu vergessen, daß sie mahrend ber Nacht auch zu beten haben; sie unterhalten sich, aber als Menschen, die stets ihr Inneres auf Gott gerichtet haben. Wenn nach bem Mahle bas Wasser gebracht wird und bie Lampen angezündet sind, bann kann Jeber zur Ehre Gottes vortragen, mas er aus ben hl. Schriften weiß ober was sein eigener Geist ihm eingibt. Hatte er unmäßig getrunken, so murbe sein Vortrag ihn verrathen. Mit gemein= samem Gebete enbet bas Mahl. Man entfernt sich, nicht um auf ber Straße zu bleiben, zu schreien, zu klopfen, sich der Ausgelassenheit hinzugeben, sondern um das Leben ber Bucht und Bescheibenheit fortzuseten." So schildert Tertullian die Agapen und fährt fort: "Was wir einzeln sind, das sind wir in der Versammlung; was Jeder von uns ist, das sind wir zusammen, Niemanden schabend, Niemanden verletend. Wenn ehrliche Manner und gute Bürger, fromme und sittsame Menschen sich zusammenfinden, so ist das kein Complott, auch kein Parteiklub, sondern eine berechtigte Ber= sammlung." 2

Auf Grund des Gesetzes gegen die Hetairien wurden die Agapen ver=

¹ Mit Ausnahme ber Collegia tenuiorum, welche auch Stlaven Aufnahme geflatteten, wenn die Erlaubnig bes herrn erbracht wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tertull. Apolog. c. 39.

folgt und dieß mochte ber Grund sein, daß sie allmählig ben Charafter eines Liebesmahles aller Gemeindemitglieder einbüßten und daß die Beranstaltung einzelnen Reichen überlassen werden mußte. Aber auch in diesem Falle wurde die Agape von einem Diakone geleitet, welcher auch die Einladung der Dürftigen und Armen besorgte 1.

Die Agapen waren in bieser Zeit nicht mehr mit dem Opfer der Gucharistie, welches in früher Morgenstunde stattsand, verbunden, sondern wurden Abends geseiert. Allmählich schlichen sich Mißbräuche ein, die Agapen wurden zu üppig, was Clemens von Alexandrien lebhaft tadelte. Er sorderte ein einsaches und frugales Mahl und wies auf die Vortheile din, welche die Agape für das gemeinsame christliche Leben hat, wenn christliche Liebe sie veranlaßt, Genügsamseit sie begleitet. Als Tertullian Montanist geworden war, griff er die Agapen heftig an 4, schoß aber offenbar in seinem Trübsinne über das Ziel hinaus.

Das gemeinsame Liebesmahl war bas Ibeal ber firchlichen Armenspflege; es konnte nur verwirklicht werben, solange die Gemeinden klein waren und solange die Veranstaltung der Agapen keinen Hindernissen bes gegnete. Mit dem Beginne der Verfolgungen und mit der Ausdehnung der Gemeinden mußte die Ausgleichung zwischen Reichthum und Armuth, zwiichen Ueberfluß und Mangel in anderen Formen erfolgen. Voraussierung blied die Verbindung mit dem heiligen Opfer. Der Reiche legte veinen Ueberfluß auf den Altar; der Arme empfing die Gottesgade vom Altare. Die einheitliche Leitung hatte der Bischof, welchem zur Aussührung der Diakonen und Diakonissinnen zur Seite standen.

Ran hat in ber Bermittlung burch ben Bischof die "Beranstaltlichung" der Rirche erblicken wollen. Allein die einheitliche Leitung bildet die nothswendige Boraussenung einer rationellen Armenpstege. Sobald Jeder geben will, wie und wo es ihm beliebt, da eristirt das Gegentheil einer Armenspstege. Die Einheit in der Leitung der Gemeinder Armenpstege und die Theilnahme Bieler (der Diakone und Diakonissinnen) bei der Pstege erzichenen als die Pseiler der Organisation. Die kirchliche Armenpstege der erfien sechs christlichen Jahrhunderte bildet das Muster, nach welchem biss der jede erfolgreiche Armensürsorge sich gestaltete. Die Ersahrung von nachezu zweitausend Jahren wußte keinen neuen organisatorischen Gedanken zu entwickeln. Der Geist der Bruderliebe hatte sich die vollendeiste Ors

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. apost. II, 28.

<sup>\*</sup> Egl. den besannten Brief des Plinius: quod essent soliti stato die ante acem convenire, quidus peractis morem sidi discedendi suisse rursusque cocundi ad capicadum cibum.

Paedag. II, 1.

<sup>\*</sup> De jejun, adv. psych. c. 17.

ganisation geschaffen und hatte das Ideal jeder Armenpflege erreicht, daß Keiner darben durfte und Keiner betteln mußte.

Wir zeichnen im Nachstehenden die Grundlinien dieser Organisation.

## § 4. Einnahmen ber Armenpflege.

Die Quellen der Armenpflege bilbeten die freiwilligen Gaben, welche in Verbindung mit dem heiligen Opfer von den Gläubigen gespendet murben, die Oblationen. Sie wurden mährend ber heiligen Messe auf ben Altar gelegt. Beim Opfer trat bie Gemeinschaft Aller recht lebhaft zu Tage. Alle beteten für einanber und Alle spenbeten für einanber. Gott selbst für seine Gemeinde sich hingab, durfte Reiner in Egoismus sich abschließen, sondern von den Früchten seiner Arbeit und von dem Ueberflusse seines Erwerbes gleichsam die Erstlinge (primitias) auf den Opferaltar legen, entweber persönlich ober burch Diakonen. Wer irgend etwas erübrigen konnte, spenbete sein Scherflein, und ber Allerarmste nahm Theil durch die Schnsucht. Die Namen der Spender wurden als Theilnehmer am Opfer in das liturgische Gebet aufgenommen, es beteten die Armen für bie Reichen und die Reichen für bie Armen, und Alle vereinigten sich in der Bitte zu Gott, daß er annehme die dargebrachten Spenden, wie er angenommen hat die Opfer Abels, Abrahams, die Gaben bes Cornelius und die Heller ber Wittme, und daß er gebe das Ewige für das Zeitliche, bas Himmlische für bas Irbische.

Die Oblationen fanden so oft statt, als das heilige Opfer dargebracht wurde, also regelmäßig am Sonntage. Ein Zwang, zu opfern, bestand nicht, aber es war Sitte, daß alle Gemeindemitglieder sich betheiligten, und für diejenigen, welche Uebersluß besaßen, galt es als religiöse Pflicht, nicht ohne Gabe zur Feier der heiligen Eucharistie zu kommen !.

Diese Gaben bestanden hauptsächlich in Brod und Wein, welche größtenstheils zur Consecration verwendet wurden. Außerdem wurden noch versschiedene Gaben auf den Altar gebracht, als: Milch, Honig, Trauben 20.,

<sup>1</sup> Clemens Rom. Ep. ad Corinth. c. 44. Justin, Apolog. II, l. c. p. 271. Irenaeus, Adv. haeres. IV, 17. Const. apost. II, 27. 36. Concil. Eliberit. can. 28. Cypr. Ep. 9: ad communicationem admittuntur et offertur nomen eorum etc.; ep. 66: neque enim apud altare Dei meretur nominari sacerdotum prece, qui ab altari sacerdotes et ministros voluit avocare. Cfr. ep. 60 unb de opere et eleem. c. 14: Locuples et dives dominicum celebrare te credis . . . quae in dominicum sine sacrificio venis, quae partem de sacrificio, quod pauper obtulit, sumis? — Tertull. De orat. c. 28: cum pompa operum bonorum deducere ad Dei altare debemus etc. Cfr. auch ibid. 11: ne prius ascendamus ad altare Dei quam etc. Egl. ferner Harnad, Der christliche Gemeinbegottesbienst, ©. 391.

sowie die Erstlinge von allen Früchten ; diese wurden vom Priester bloß benedicirt und der Ertrag davon wurde für die Armen bestimmt 3. Sie flossen an manchen Orten sehr reichlich, so daß dem Andrängen, zu viel Gaben auf den Altar zu legen, gewehrt werden mußte; in Rom durste man bloß Aehren und Trauben behufs Benedicirung auf den Altar bringen 4.

Bebeutend maren biefe Oblationen vor allem an ben Gebachtniftagen (natalitiis) ber Martyrer, sowie an ben Tobestagen verstorbener Eltern, Gatten, Rinber, überhaupt solcher, bie einem im Leben nahe gestanden 5. Bei ber Feier bes eucharistischen Opfers murbe namlich bloß berer gebacht, welche Oblationen bargebracht hatten. Ilm nun bas Bewußtsein ber blei: benden Gemeinschaft, der Bereinigung der Heiligen (communio sanctorum) wit benen, bie noch im Diesseits tampften, anschaulich barzustellen und um bas Andenken ber Beiligen zu ehren, opferte bie Gemeinde im Ramen ber Martprer, so bag beren Gebachtniß bei ber Messe gefeiert murbe . Was Die Gemeinde für die Martyrer that, basselbe ahmte auch die Familie für ihre verftorbenen Mitglieber nach. Gie opferte für ihre Angehörigen, bamit ber Priefter ihrer im Gebete gebente, und sie auf bieje Weise ber Segnungen bes enchariftischen Opfers theilhaftig mache. War bie Oblation für bie Martyrer mehr eine Erinnerung, so trug die für verstorbene Familienmitglieber ben Charafter ber Fürbitte 7. Auch bei anberen Anlässen wurden Oblationen auf ben Altar gelegt; jo ergablt Tertullian, bag Brautleute am Tage ber Giniegunng ibres Chebundes reichliche Oblationen brachten, um baburch bes besonberen Segens und ber Gurbitte ber Gemeinde fich theilhaftig zu machen .

Irenaeus, Adv. haeres. c. 18: oportet enim nos oblationem Deo facere et in emaibus gratos inveniri fabricatori Deo, in sententia pura et fide sine hypocriel, in ope firma, in delectione ferventi primitius earum, quae sunt, creaturarum exercates. — Cfr. Const. apost. II, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Concil. Elib c. 49 apud d'Aguirre, Concil. Hispan. etc. I. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. apost. II. 27.

Anastacius. Vitae pontificum. editio Rom. 1718. p. 28.

Cypr. Ep. 34: sacrificia pro lis semper ut meministis offerimus quoties martyrum passiones et dies anniversaria commemoratione celebramus.

Cypr. Ep. 37: Denique et dies illorum quibus excedunt annotate, ut commemorationes eorum inter memorias martyrum celebrare possimus, . . . et celebrentur hic a nobia oblationes et sacrificia ob commemorationes eorum.

Cypr. Ep. 66: Non est quod pro dormitione ejus apud nos fiat oblatio.

— Tertuli. De exhort ad castit. c. 11. ut jam receptae apud dominum, pro cujus opiritu postulas, pro qua oblationes annuas reddis... offeres pro duabus et commendabis illas duas per sacerdotem... et ascendet sacrificium tuum —bera fronte. — De corona, c. 3: Oblationes pro defunctis, pro natalitiis annua die facimus. Egl. hierju die Anmerfung von Cehler, tom. I, p. 422. Cfr. auch De monog. e. 10.

<sup>\*</sup> Tertull. Ad uxor. II, 8.

Berschieden von diesen Oblationen waren die Gaben und Geschenke, welche in ben Opferstock gelegt wurden. In jedem Versammlungslocal i namlich war ein eigener Raum bafür bestimmt, bei Cyprian und ben apostolischen Constitutionen corbona, bei Tertullian arca genannt 2. Die Gaben, welche in diesen Opferstock gelegt murben, bestanden in Gelb und bilbeten im engeren Sinne die Gemeinbekasse (gazophylacium)3. Diese Gabe allein war geheim, bei ihr allein wußte die Linke nicht, mas die Rechte gab. Es stand jedem frei, wie viel, wie oft einer geben wollte. Nach den apostolischen Constitutionen 4 geschah es regelmäßig jeben Sonntag. Cyprian glaubt, baß berjenige, ber bieser religiösen Pflicht sich entschlägt, ben Sonntag ent= heilige 5. Nach ben Worten von Tertullian 6 hat man unrichtiger Weise behauptet, daß die Oblationen monatlich stattfanden. Tertullian sagt bieß aber nicht, im Gegentheil ermähnt er ausbrücklich, baß es an einem beliebigen Tage geschah, weil die Gabe eine freie mar. Wenn Tertullian auf ben "Monatstag" hinwies, so geschah es aus apologetischen Grunben. Er wollte die Berechtigung ber kirchlichen Oblationen burch ben Hinweis auf die Monatsbeiträge und auf die Bereinskassen ber Collegien nachweisen, und er mählte beghalb auch die bafür übliche Bezeichnung (stips - Monatsbeitrag, arca - Bereinskasse). Tertullian betonte benn auch bie Unterschiebe, welche zu Gunften ber Christengemeinben sprachen. mal gab jeber Christ, wann und wie viel er wollte und konnte, während die Collegien einen bestimmten Beitrag von Jedem, auch dem Unvermögen= ben, allmonatlich erhoben. Sobann wurde ber Beitrag ber Collegien für Gastmähler verschwenbet, mahrend bei den Christen die Gabe der Frommigkeit verwendet ward für Arme und Gebrechliche, Wittwen und Waisen, für Schiffbrüchige und für jene, welche in ber Berbannung, in ben Gefangnissen ober in den Bergwerken maren. Gin protestantischer Autor findet in bem Umstande, daß noch Tertullian die Gemeindekasse arca nannte, wie es

<sup>1</sup> Es unterliegt wohl keinem Zweisel, baß es vor Alexander Severus eigentliche Kirchen nicht gab (Origen. C. Cels. VII, 13 ff.), sonbern nur für den Gottesbienst eingerichtete Lokale in Privathäusern oder Katakomben (so dürste wohl die Bezeichnung bei Euseb. VII, 13 gedeutet werden). Erst seit Gallienus mögen christliche Kirchen als eigene Cultusgebäude vorkommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. apost. II, 36. Cfr. Cypr. De op. et eleem. c. 14. Tertull. Apolog. c. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Const. apost. III, 4.

<sup>4</sup> Const. apost. II, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cypr. De op. et eleem. c. 14: dominicum te celebrare credis, quae corban omnino non respicis?

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tertull. Apolog. c. 39: modicam unusquisque stipem suam menstrua die vel cum velit et si modo velit et si modo possit apponit... etiam si quod arcae genus est, non de honoraria summa quasi redemptae religionis congregatur etc.

bei ben römischen Collegien ber Fall war, während sonst ber biblische Name corbona gebraucht worden sei, einen Beweis, daß die christliche Gemeindes versammlung "alttestamentlichen, jüdischen Borbildern Platz machte". Darauf beute auch ber Umstand hin, daß "später nicht mehr monatlich, sondern sonntäglich eingelegt wurde". Aber gerade Tertullian, auf den man sich beruft, sagt in der Apologie ausdrücklich, daß nach freiem Belieben und nicht ein Monatsbeitrag gegeben wurde, und an anderen Stellen erwähnt er ausdrücklich, wie Cyprian, die sonntäglichen Oblationen.

Gine andere reichlich fließende Quelle des kirchlichen Einkommens bils beten die Rolletten, welche zu bestimmten Zeiten, regelmäßig mit Fasten verbunden, eingesammelt wurden. Sie wurden unmittelbar vor Beginn der Leiung der Epistel (ad collectas) den Diakonen übergeben, welche sie an einen eigens hiefür bestimmten Ort (sacrarium) brachten. Wahrsicheinlich bestanden diese Gaben weniger in Geld als in Lebensmitteln und Utensilien.

Traten außerorbentliche Verhältnisse ein, so daß sich besondere Bedürfs nisse ergaben, so veranstaltete ber Bischof eigene Collecten. Bei dem uns gewöhnlichen Opsergeiste der Gemeinden dürften übrigens solche selten vorgekommen sein.

Bu diesen gewöhnlichen Einnahmen kamen noch außerorbentliche. Biele Reiche verkauften nämlich bei ihrem llebertritte zum Christenthum ihr Berswögen ganz ober theilweise und stellten ben Ertrag bavon bem Bischose für die Gemeinbekasse zur Berfügung?.

Daß einzelne Gemeinden auch als solche (als Corporation) liegende Besitzungen vor Constantin, besonders seit Gallienus beseisen haben, ist gewiß ; daß dieselben aber irgend beträchtlich gewesen wären, oder daß deren Ertrag die kirchlichen Einnahmen wesentlich vermehrt habe, dürste nicht zu behaupten sein ?.

Roch ist die Frage zu erörtern, ob auch schon Behnten gegeben wurde. Früher wurde sie gewöhnlich bejaht, aber nicht mit Recht. Rur bei vollständiger Berkennung der Grundsätze des altkirchlichen Lebens konnte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Figl. Warf. VII, 11. <sup>2</sup> De orat. c. 11 unb 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tertull. De jejunio c. 13. Const. apost. V, 13. Cypr. De domin. ratione c 23.

<sup>\*</sup> Const. spost. IV, 8-0; II, 30-35; III, 6-8.

Moreau-Christophe l. c. p. 222 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cypr. Ep. 60. Const. apost. IV, 8; V, 1.

Euseb. H. eccles. c. 3, 37. Pontius, Vita Cypriani c. 2. Tertull. Adv. Marc. IV, 4; De praescript. haer. c. 30.

<sup>\*</sup> Euseb. H. eccles. X. 5: Vita Constant. II. 39.

Dantel, Études historiques sur l'influence de la charité p. 244.

man biese Frage bejahen. Nach übereinstimmenber Lehre aller Kirchenväter 1 waren in jenen schweren Zeiten ber Verfolgung die Reichen und Besitzenden verpflichtet, mit ihrem gangen Vermögen für die Bedürf: nisse ber Gläubigen aufzukommen. Und sie fanden sich bamit in voller Uebereinstimmung mit einem Worte bes Herrn?: "Gebet Almosen von bem, was da ist, und siehe, Alles ist euch rein." Die lateinischen Kirchenväter übersetzten nach der Bulgata 3: "Gebet euren Ueberfluß!" Das scheint auf ben ersten Blick eine Einschränkung ber Worte bes Herrn zu sein, allein es scheint nur so. Denn alle Rirchenväter verlangten von ben Besitzenben, baß sie für sich nur das Nöthige gebrauchen, alles Uebrige als Ueberfluß zum Dienste der Gesammtheit in Bereitschaft halten und wenn nothig, auch hingeben. Und biese Nothwendigkeit ergab sich zur Zeit ber Verfolgungen sehr häufig. Unter ben späteren gunstigeren Verhältnissen wurden bie thatsächlichen Anforderungen von selbst geringer, aber die kirchliche Lehre hielt jeberzeit an bem Gebote bes Herrn fest. Schon hieraus ergibt sich, baß man in ben bamaligen Zeiten ben Zehnten nicht kannte. Derselbe hatte fur bie Bedürfnisse ber driftlichen Gemeinden nicht hingereicht.

Dazu kommt, daß das Christenthum die Freiheit brachte. Der Christ mußte aus religiöser Ueberzeugung frei geben, denn "nur einen fröhlichen Geber hat Gott lieb" 4. Das jüdische Gesetz war weggefallen, und mit dem hl. Paulus erkannten die Kirchenväter in der Freiheit der Gaben einen besonderen Vorzug der Erlösung Christi gegenüber der geistigen Knechtsschaft und der sittlichen Schwäche des Judenthums, welches durch Zwangszgesetz zur beschränkten Erfüllung religiöser Pflichten angehalten werden mußte 5. Das Christenthum erhob erst die innere Freiheit zu einem Werkmale des sittlichen Charakters der äußeren Handlung.

Origenes 6 erörterte die Frage des Zehntens und der Erstlinge und sprach sich für Entrichtung derselben aus, wobei er aber ausdrücklich bestonte, daß er nur eine persönliche Meinung ausspreche. Zehnten und Erstelinge erschienen ihm nur als ein kleiner Theil dessen, wozu der Christ sittelich verpflichtet war. Der Jude konnte sich mit Entrichtung der gesetzlichen Abgaben begnügen, der Christ dagegen soll seinen ganzen Besitz als Gabe Gottes betrachten, über welche er nur als Verwalter eingesetzt ist und von welchem er mittheilen muß, soweit die Noth es erheischt. In diesem Sinne erörterten die Kirchenväter öfters die Frage des Zehntens und kamen

<sup>1</sup> Bgl. Ratinger, Volkswirthichaft, S. 66 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ruf. XI, 41. <sup>3</sup> Quod superest. <sup>4</sup> 2 Cor. IX, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Irenaeus, De haeres. IV, c. 18 et 34. Cypr. De unitate ecclesiae, c. 23: Nunc de patrimonio nec decimas damus etc.

<sup>6</sup> Origenes, Homil. XVII. in Jos. tom. II, 438; Homil. in proverb. 3, 9. tom. III, 8 (Mauriner Ausgabe).

übereinstimmend immer zu dem Schlusse, daß für die Christen die Erfüllung des jüdischen Gesetzes nicht hinreiche. So sagt Irenauß: "Die Juden gaben nur den Zehnten von ihren Früchten. Die Christen geben Alles, wie die Wittwe, welche alles, was sie hatte, in den Opferstock legte." 1

Eine abweichende, aber ganz vereinzelte judaistrende Stimme kam in den apostolischen Constitutionen zum Worte. Die Zehentfrage wird mit großer Wichtigkeit und Weitläufigkeit behandelt, und die Motivirung der Bilicht, daß auch im Christenthume das mosaische Geset des Zehntens noch Seltung habe, steht im vollen Widerspruche mit der gesammten kirchlichen Lehre der ersten Jahrhunderte. Bemerkenswerth ist, daß die Zehentpflicht im älteren, noch vor Constantin abgefaßten zweiten Buche nicht besonders weit ausgedehnt erscheint. Bloß von Wein, Tel, Getreide und Früchten aller Art soll der Zehnte gegeben werden. Im siedenten Buche dagegen, dessen Absassung in die Zeit nach Constantin fällt, erscheint der Zehnte viel ausgedehnter und wird nicht bloß von den Thieren, sondern selbst von Kleidern, Geld und liegenden Besitungen verlangt?

#### § 5. Berwaltung.

Die Berwaltung und Vertheilung ber Gaben oblag einzig bem Bicof. Ihm mußte Alles übergeben werben, ohne ihn sollte Niemand awas thun, weil es sonst keinen Werth hat 3. Durch lebergabe bes Alzwosens an ben Bischof sollten die Gläubigen stets gemahnt werden, daß ne ihre Gabe nicht so fast den Armen geben, als vielmehr Gott zum Opfer bringen, der sie durch seinen Stellvertreter, den Bischof, an die Armen austweilen läßt. Ueber die Vertheilung ist der Bischof Niemandem Rechenzichaft schuldig als Gott allein; Nichts darf ohne seinen Willen geschen, Riemand soll ihn controliren 3. Dagegen darf der Bischof nichts thun ohne Gott, wie der hl. Ignatius im Briese an Polykarp sagt, er darf leinen Armen vernachlässigen und hat die strengste moralische Verpflichtung, ohne Ansehen der Person gerecht, je nach Würdigkeit seden zu unterstützen; webe ihm, wenn er diese Pflicht vernachlässigt. Um aber gerecht in der Berzeichm, wenn er diese Pflicht vernachlässigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IV, 18. <sup>2</sup> Const. apost. II, 34 et 35: VII, 29.

Ignat. Ep. ad Magn. IV.; Ep. ad Trall. II.: "ohne Bildof sollt ihr nichts bem"; Ep. ad Smyrn. VIII.: "Bo ber Blichof ift, muß die Gemeinde sein, gleichwic bet Riche ba ift, wo Christus ift. Ohne Bischof soll Riemand Agapen veranstalten." B. Const. apost. II, 27. Dadurch, baß der Geber bem Bischof bas Almosen gibt, versiert er nichts an Berdienst, "ihm bleibt der Lohn einer guten That". Ibid. III. 4. Inch die Berdindung mit der Eucharistie erhält es vielmehr einen bobern Bertb.

<sup>\*</sup> Coast. apost. II, 24. 35. Egl. Clem. Alex. Quis dives salv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ignat. Ep. ad Polyc. IV. Const. apost. II, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Const. apost. II, 25.

theilung sein zu können, muß er seine Gläubigen alle kennen nach Zahl, Vermögen, Alter, Geschlecht, Stand, frühere Verhältnisse 1.

Zu diesem Zwecke standen den Bischöfen die Diakonen und Diakonissinnen zur Seite. Ihrer Beihilfe bedient sich der Bischof bei Einsammlung der Colelecten, sie müssen die Armen in ihren Häusern aufsuchen, ein Register derselben ansertigen nach Namen, Stand, Alter und Geschlecht; sie haben den Bischof zu instruiren über den Grad der Armuth und der Würdigkeit, über die Ursachen der Berarmung und die Mittel, derselben abzuhelsen?. Darausehin verfügte der Bischof und bestimmte den Theil der Unterstützung, den der Diakon jedem Einzelnen zu verabreichen hatte?. Ein Diakon darf nie selbständig ohne eingeholte Erlaubniß des Bischofs das Mindeste verauszgaben. Erfährt er, daß Jemand in großer Bedrängniß lebe, so hat er sofort den Bischof davon zu benachrichtigen und nach dessen Anordnung und Anweisung den Bedrängten zu unterstützen.

Dieselbe Aufgabe, welche die Diakonen für die armen Gläubigen mannslichen Geschlechts hatten, fiel für den weiblichen Theil den Diakonissins nen zu. Ueberall, wo die Diakonen nicht Zutritt hatten, bediente man sich dieser weiblichen Kräfte. Ihnen mußten alle Wittwen, welche von der Gemeinde unterstützt wurden, unterthan sein 5. Die Diakonissinnen wurden zum Theil auß der Zahl der Jungfrauen genommen 6, theilweise auß der Zahl der Wittwen, welche mindestens 40 Jahre zählen mußten. Alle aber mußten das Gelübde ablegen, fortan ehelos zu leben 7.

In Zeiten ber Gefahr, wenn ber Bischof sich zur Flucht genöthigt sah,

<sup>1</sup> Ignat. Ep. ad Polyc. IV.: nominatim omnes quaere. Cypr. Ep. 38: ut jam nunc ego, cui cura incumbit, omnes optime nossem. — Bgl. Origenes, Opera omn. tom. III, 492. 501. (Mauriner Ausgabe von Delarue. Paris 1733.) Euseb. Hist. eccles. IV, 32. Daß die Bischöse selbst in den größten Gemeinden, wie Rom, die unterstützten Gläubigen dem Namen nach kannten, ist bezeugt durch Philosophumena lid. IX, c. 12. Als die Gemahlin des Commodus (Marcia) jenen ihrer Glaubensgenossen, welche im Eril in Sardinien lebten, Besteiung erwirken wollte, rief sie Papst Vistor zu sich und fragte ihn, welche Christen in Sardinien in Berzbannung lebten. Vistor wußte Alle mit Namen. Ed. Dunker et Schneidewin p. 456.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cypr. Ep. 38: Cumque ego vos pro me vicarios miserim, ut expungeretis fratrum nostrorum necessitates sumptibus, si qui etiam vellent suas artes exercere, additamento quantum satis esset, desideria eorum juvaretis: simul etiam et aetates eorum et conditiones et merita discerneretis etc. Bgl. auch Const. apost. III, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Const. apost. III, 19. <sup>4</sup> Ibid. II, 31—32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Const. apost. III, 7. Die Diakonissinnen mußten die weiblichen Katechumenen auch im Glauben unterrichten, weßhalb Polykarp forderte, daß sie in allen Gegenständen des Glaubens wohlgerüftet seien. Ep. ad Philipp. IV. Origenes (III, 117): viduae mulieribus edocendis praepositae spiritali sermone.

<sup>6</sup> Const. apost. IV, 14. <sup>7</sup> Ibid. u. III, 1—5.

mußte er natürlich einen Stellvertreter aufstellen für bie oberfte Leitung ber Armenpflege und die Berwaltung ber Gemeinbefasse. Lettere murbe in folch gefahrvollen Zeiten unter mehrere Clerifer (gewöhnlich Diakonen) getbeilt, welche in verschiebenen Stabtvierteln zu wohnen hatten, um auf diese Weise leichter und ohne Aufsehen zu erregen ben Bedürfnissen ber Ginzelnen abhelfen zu tonnen. Go stellte Coprian bas gesammte Gemeinbevermögen bei seiner Glucht mehreren Presbytern und Diakonen gur Berfügung, damit sie ber Roth augenblicklich abhelfen konnten überall, mo diejelbe an sie herantrat 1. Gine Art oberfter Aufsicht hatte ber Presbyter Rogatianus?. Auch in Rom tamen oftmals solche Falle vor. So stellte Papit Fabian mahrend ber Dezianischen Berfolgung in jedem ber 7 Stabt: viertel einen Diakon auf und vertheilte unter sie die Gemeindekasse 3. Papit Stephanus bagegen stellte blog einen Stellvertreter auf in ber Perjon bes Sirtus, wie biefer spater ben Laurentius 4. Das ungludliche Schickfal bes Besteren mochte ben Papft Cajus bewogen haben, mahrend ber Diokletianis iden Berfolgung wieder auf bas bereits erprobte Mittel ber Vertheilung ber Gemeinbekasse unter Mehrere gurudzugreifen. Wie Papit Fabian gab er wieder ben 7 Stadtvierteln je einen Diakon's. Während regelmäßig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cypr. Ep. 5: ... cum summa omnis quae redacta est, illic sit apud clericos distributa propter ejusmodi casus, ut haberent plures, unde ad necessitates et pressuras singulorum operari possint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cypr. Ep. 36. <sup>2</sup> Anast. l. c. p. 21. <sup>4</sup> Anast. p. 25.

<sup>&#</sup>x27;Anast. 1. c. p. 29. Aus biefen Ausnahmszustänben hat man auf bie frubere Erganifation ber Armenpflege geichloffen und vertrat bie Anficht, bag bas Armenmeien ensichlichliche Aufgabe ber Diatonen gewesen fei. Die Armenpflege mar immer Sache bes Sichofs, Die Diatonen waren, wie beim Gottesbienfte, fo auch in ber Ausubung ber Serte ber Barmbergigteit, seine Gehilfen. Man bat wenigstens für Rom bie Grifteng ·elbaanbiger Diafonien ju ermeifen gefucht und hat auf bas Beifpiel bes Papftes Jabian bingewiesen. Allein bie von Fabian angeordnete Ginrichtung mar nur eine provioriiche Datregel für bie Beit ber Berfolgung. Anbere haben bas Beifpiel bes Zaurentins verallgemeinert und haben barans geichloffen, bag einer ber Diafonen bie Bentralleitung ber Armenpflege beseisen habe (Arcibiafonus). Man hat dabei vergeffen, ban Laurentius als Stellvertreter bes im Rerter ichmachtenben Biicofs banbelte. Dag Cirtus gerabe ben Laurentius mabite, bagu mochte er aufer bem ilm. Canbe, bes berielbe mit ber Armenpflege vertraut fein mußte, auch burch perionliche Gigenicaten bestelben veranlagt worben fein 3d habe icon ermahnt, bag Unprian midt einen Tialon, fonbern einen Presbuter als Stellvertreter in Garthago gurudlieft and ihn mit ber oberften Aufficht betraute, immer aber noch perionlich burch Briefe Belebie uber bie Behandlung ber Armen gab Dag übrigens auch in Rom ber Biichof Die oberfte Bermaltung und Aufficht über bas Rirdenvermögen hatte, bafur burgt uns In feinem Schreiben an bie bas Zeugnig bes Birchofs Dionnfins von Corintb. zimi de Rirde bebt er ausbrudlich beiver, bag nicht blog bie fruberen Bildofe von Rom, fonbern auch ber gegenwärtige (Soter 168-177) bie reichlichen Colletten an bie Beiligen austheile und auch alle nach Rom tommenben Gremben freundlich aufnehme

in ruhigen Zeiten immer ein großer Vorrath aufbewahrt wurde<sup>1</sup>, gab man im Augenblicke der Verfolgung Alles hin, um der Habsucht heidnischer Präfecten zu begegnen, wie dieß das glänzende Beispiel des hl. Laurenstius bezeugt, welcher nach dem Tode seines Bischofs Sixtus die ganze Gemeindekasse an die Armen vertheilte und dem nach Gold gierigen Präsecten von Rom jene berühmte Enttäuschung bereitete, die ihm den Tod auf dem Roste zuzog<sup>2</sup>.

Wie zur Erforschung ber Armuth wurden die Diakonen und Diakonissinnen vom Bischofe auch benützt zur Vertheilung der Gaben. Sie, welche die Armuth in ihrer Geburtöstätte belauscht hatten, welche die instividuellen Bedürsnisse kannten, sollten mit Vorsicht und Sorgfalt, mit Schonung und Zartgefühl die Armen unterstützen, in ihrem Hause, der Stätte des Elends sie aufsuchen, sie trösten, ermuntern, ihnen die nöthigen Hilfsquellen erschließen, über die Verwendung des Gegebenen wachen. Sie waren auf diese Weise auch im Stande, ein heilsames Patronat über die Armen auszuüben, und es ist selbstverständlich, daß wie die Wittwen den Diakonissinnen, so die andern von der Kirche unterstützten Armen einen gewissen Gehorsam den Diakonen schuldeten.

Schon in biesen Zeiten, wo boch bas Glaubensbewußtsein so lebenbig, bie Nächstenliebe noch so mächtig und stark war, mißbrauchten einzelne Bischöfe ihre Stellung und erlaubten sich Veruntrenungen in der Verwaltung. Das erste Beispiel, wo Habsucht und Untreue das schöne Gemälde christlicher Liebe, Uneigennützigkeit und Barmherzigkeit trübte, bezeugt uns Polykarp, indem er einen Presbyter Valens anklagte, der Habssucht versallen zu sein. Die Gemeinde in Philippi war damals ohne Bischof und die Gemeindeleitung nebst der Armenpslege in den Händen des Presbyteriums. Polykarp erdat Verzeihung für den unglücklichen Valens und ermahnte die Presbyter, gegen Alle barmherzig zu sein, Wittwen, Waisen, und Arme nicht zu vernachlässigen und die Kranken zu besuchen. Hermas erwähnt Bischöfe, welche die Armen, Wittwen und Waisen aus Habsucht vernachlässigten und sich selbst mit dem Armenvermögen bereichers

und verpslege. Euseb. Hist. eccl. IV, 23. Dasselbe ergibt sich noch klarer aus ben Philosophumenen Hippolyts (lib. IX, c. 12). Der Bischof (Viktor) kennt bie Unglückslichen mit Namen, er bestimmt für Kallistus die Art der Unterstützung und weist ihm monatliche Bezüge an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tertull. Apolog. c. 39. Ugl. Münter, Primord. eccles. Afric. p. 63 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ambros. De off. min. II, 28.

<sup>3</sup> Ignat. Ep. ad Trall. II. Const. apost. III, 7.

<sup>4</sup> Ep. ad Phil. XI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. VI.

<sup>6</sup> Pastor, libr. III. simil. IX, 26 (apud Hefele, Patr. apost., 4. Mufl., p. 333).

Auch Drigenes ! geißelt mehrmals bie Babsucht einzelner Bischofe und ien. Diakonen, welche nicht mehr gewissenhaft waren in ber Berwaltung bes Rirdenvermögens, sonbern fich felbst bereicherten, einem genußsuchtigen Leben nich bingaben, bagegen die Wittmen und Waisen vernachlässigten, die Armen darben ließen. Am bittersten beklagt ber hl. Epprian die Gewissenlosigkeit einzelner Bischofe. Wie zu seiner Zeit überhaupt in Folge ber langen Rube vor Decius große Erichlaffung eingetreten, ber frühere Gifer gewichen war, jo zeigte fich besonders auch im Clerus bis hinauf zu ben Bischofen, "beren Wandel boch Andern zum Muster und zur Aufmunterung sein iollte"2, eine gemisse Schmachung ber Disciplin. Mit Betrübniß erzählt er, bag manche Bischofe ihren Beruf vernachlässigen, ihre Deerben verlaifen, frembe Provinzen burchstreifen, nur barauf bebacht, vortheilhafte Gelbgeichafte zu machen, große Besitzungen burch List und Betrug zu erbaiden, burd Bucher fich zu bereichern. Die Gemiffenhaftigkeit, bie Barmbergigkeit, bie Liebe fei ihnen abhanben gefommen 3.

# § 6. Bertheilung an bie armen Gemeinbemitglieber.

Die Unterstünungsart richtete sich je nach ben Bedürfnissen bes Ginzelnen. Gänzlich Erwerbsunfähige lebten ausschließlich auf Rosten ber Gezweinde, Andere erhielten nur einen ergänzenden Beitrag, um das zu ersetzen, was ihnen zur Bestreitung der nöthigsten Bedürsnisse noch mangelte. In erfter Reihe der auf Gemeindelosten Unterstützten sind die armen Geistlichen zu nennen, der Clerus. Nicht alle Cleriker bezogen ihren Gehalt vom Kirchenvermögen, vielmehr lebten diejenigen, welches eigenes Bermögen besiaßen, von ihrem Patrimonium; auch ist Thatsache, daß die meisten Cleriker durch Ausübung irgend eines Handwerks oder durch Ackerbau, kurz durch Kandarbeit das Nöthige sich erwarben. Bon einer Scheidung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. tom. III, p. 490, 501, 753, 838, 879,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quos et hortamento ceteris esse oportet et exemplo.

Cypr. De lapsia, c. 4. Pierher gehört auch ber Canon 18 bes Concils son Civita (Aguirre l. c. p. 274): Episcopi, presbyteri, diaconi de locis suis regretandi causa non discedant nec circumeuntes provincias quaestuosas nundinas sectentur. Sane ad victum sibi conquirendum aut filium aut libertum aut mercenarium aut quemlibet mittant, et si voluerint negotiari, intra provinciam negotientur.

Mamachi, Origines et antiquitates eccles. III. 312 sqq, glaubt, daß alle Clerifer der ersten drei Jahrhunderte ausschließlich auf Gemeindelosten lebten. Die odige Tarkellung flütt sich auf die flaren Zeugnisse Tertullians (Apolog. c. 37) und Apost. const. II. 23. Die Citate, welche Mamachi für sich anführt, sind nicht gegen die Arbeit der Glerifer als solche, sondern nur gegen entwürdigende Pandwerfe, gegen ichnoden Geldgewinn und Bucher gerichtet. Bgl. noch Thomassin, Nov. et vet. diecipl. pars III. 16b. III. c. 8.

Gemeindekasse in Armen= und Pfründevermögen ist in diesem Zeitzaume noch keine Spur zu sinden. Es wurde noch kein Unterschied zwischen armen Clerikern und armen Laien gemacht, indem in der Kirche alle Armen eine bevorzugte Stellung genossen Beise empfingen, wie die Armen, daß die Priester ihren Gehalt in derselben Weise empfingen, wie die Dürstigen ihr Almosen. Das Gemeindevermögen war noch eines, noch unz geschieden und stand unter der Verwaltung des Vischoss, der daraus die Bedürsnisse aller Gemeindemitglieder, ob Cleriker oder Laie, bestritt. Aus einem Briese Cyprians geht soviel hervor, daß gerne Arme, welche bereits auf Gemeindekosten lebten, zu kirchlichen Aemtern befördert wurden, wenn sie die nöthigen Eigenschaften besaßen. Außer den armen Clerikern wurden Alle unterstützt, welche in bedrängter Lage waren, die Wittwen und Waisen, die Altersschwachen, die Kranken, Fremden, die in den Kerkern Schmachtenden, die zu Bergwerken Verurtheilten.

An erster Stelle werben immer die Wittwen und Waisen genannt . Der Bischof muß an ihnen Vaterstelle vertreten, für sie sorgen, sie überall vertreten. Die älteren Wittwen sollten nicht mehr heirathen, sondern ehes los leben, für die Kirche und ihre Wohlthäter beten, die jüngeren sollten nochmals heirathen. Von diesen durch die Armenpslege unterstützten Wittwen sind die Diakonissinnen zu unterscheiden, welche gleichfalls den Namen Wittwen führten und zum Theil aus der Zahl der ersteren, zum Theil aus Jungfrauen vom Bischose erwählt wurden. Die WittwensDiakonissinnen sollten in allen Glaubensfragen gut unterrichtet sein, sie sollten ohne Unterlaß beten, von aller Verleumdungssucht, Verkleinerung und vor falsscher Beschuldigung sich hüten und aller Habsucht entsagen.

Nehmen sich für verwaiste Kinder nicht Private an, so muß der Bischof sie aufnehmen, sie erziehen und sie ein Handwerk erlernen lassen und sie überwachen, bis sie einen selbständigen Beruf ergriffen haben. Auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tertull. Apolog. c. 87. Const. apost. II, 25. Als Bischof Abercius von Hierapolis die Tochter des Kaisers Marc Aurel geheilt hatte, nahm er für sich kein Gesichenk an, sondern nur für die Armen seiner Gemeinde. Bolland. Octob. IX, 508.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cypr. Ep. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tertull. Apolog. c. 39: Haec quasi deposita pietatis sunt; nam inde non epulis . . . dispensetur, sed egenis alendis humandisque et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, item naufragis et si qui in metallis et si qui in insulis vel in custodiis dumtaxat ex causa Dei sectae alumni confessionis suae fiant. Cfr. Const. apost. II, 25; IV, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Polycarpi ep. ad Philipp. IV. Ignatii ep. ad Polycarp. IV. Cypr. Ep. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Polycarpi ep. ad Philipp. IV. Const. apost. III, 5—7. Cotelier hält die Wittwen für ibentisch mit den Diakonissinnen, aber mit Unrecht, da sie III, 7 ihnen geradezu gegenüber gestellt werben.

ber von ben heiben ausgesetzten Kinder nahmen sich die Christen an, die Diakonissinnen sammelten sie und erzogen sie unter Aufsicht des Bischofs im driftlichen Glauben. Besonderer Liebe, Pflege und Sorgsalt ersreuten sich die glorreichen Bekenner Christi, welche um des Glaubens willen in den Gefängnissen schmachteten, weil sie trot der drückenden Last körperzlichen Elends und geistigen Leidens Christo die Treue hielten, Allen ein Beispiel der Entsagung, der Standhaftigkeit und selsenseschen Glaubens gaben. Diese in keiner Noth zu verlassen, mahnt eindringlich sast in jedem seiner Briefe der hl. Cyprian?. Die apostolischen Constitutionen sordern auf, daß alle Gläubigen dem Bischose für diese Heiligen Beiträge mitstheilen; der Reiche soll zweisach geben, der Arme aber sasten und das das durch Ersparte für sie spenden. Wan solle sie nicht Hunger leiden lassen, damit sie nicht in allzu große Betrüdniß gerathen.

Die Gläubigen sollen die in den Gefängnissen schmachtenden Bekenner besuchen und ihnen alle mögliche Erleichterung bringen, sogar auf die Gesiahr hin, selbst ergrissen und mißhandelt zu werden . Doch ermahnt der bl. Epprian, die Gläubigen sollten hiebei vorsichtig sein, immer nur einzeln in die Gefängnisse geben, um den Argwohn der Heiden nicht zu erwecken.

In besonders elender Lage waren diejenigen, welche, zur Arbeit in den Bergwerken verurtheilt, oft weit von ihrer Heimath fortgeschleppt wurden. Mit einer rührenden Liebe und mit einer Anhänglickeit, welche unwillfürzlich zur Bewunderung hinreißt, nahmen sich die christlichen Gemeinden dieser Unglücklichen an. Tausende von Weilen zogen ihnen Abgesandte ihrer Heiz mathgemeinden nach, suchten sie auf, trosteten sie, ermunterten sie zum Außt darren, drachten ihnen Geld und Lebensmittel. Vom Occident kamen solche Abgesandte dis nach Pontus und Armenien, nicht scheuend die fahren einer solchen Reise. Welch tiesen Blick in die inneren Verhältnisse der Kirche lassen solche Thatsachen thun! Wer bewundert nicht die Intensität, die Stärke der Liebe unter den Christen jener Zeit? Wer nicht den Starkmuth, die Opserwilligkeit, die gänzliche Hingabe für den Zweck der Rirche?

Cfr. Belege bei Wallon, L'Histoire de l'esclavage dans l'antiquité III, 388. Chastel. Études historiques p. 104. Const. apost. IV, 1—2. Befannt ift, daß Trigenes nach ber hinrichtung seines Baters und der Confiscation seines Bermögens mehre einer christichen Matrone Aufnahme und eine musterhafte Erziehung fand Euse b. Hist. eccles. 6, 2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Ep. 37, 5. 6 etc. <sup>3</sup> Const. apost. V. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Const. apost. V, 2. <sup>5</sup> Ep. 5.

Eune b. Hint. eccles. VII, 5. Tertull. Apolog. c. 30. Abgeichmadt ets icheint ber Spott eines Lucian, ber von ber Rraft ber driftlichen Liebe feinen Begriff batte. 3ch regiftrire übrigens hier feinen Spott, benn er ift ber glanzenbfte Beweis fur ber unnachabnlichen Werte, bie einft bie Rirche geubt: Quin etiam ex aniaticis qui-

Von Wichtigkeit war vor Allem die Sorge für die Fremben, weil bei ben bamaligen Verhältnissen viele Christen ihre heimathlichen Gemeinben verlassen mußten, anbermärts Silfe und Zuflucht zu nehmen. Deghalb wird in diesem Zeitraum die Pflicht der Gastfreundschaft so einbringlich geforbert. Die Sorge für ihre Beherbergung und Verpflegung obliegt wie bie Armenpflege bem Bischofe 1. Um Lanbstreichern und schlechtem Gesindel, jowie Spionagen zu begegnen, mar angeordnet, daß jeder Reisenbe ein Legitimations= ober Empfehlungsschreiben seines Diocesanbischofs vorzuzeigen habe 2. Die Fremben wurden entweder im Hause des Bischofs untergebracht 3, ober wenn dieß nicht mehr möglich war, irgend einem Privat= hause zugetheilt 4. Der Frembe murbe wie ein von Gott gesandter Engel empfangen und mit allen Ehren aufgenommen. Man wusch ihm bie Füße und er wurde als Mitglied ber Familie bewirthet. Hatte er schriftliche Nachrichten von seinem Bischofe mitgebracht, so murben bieselben in der Versammlung ber Gemeinde verlesen. Daß es noch keine Xenobochien gab, beren Existenz Mamachi meint annehmen zu burfen, bebarf kaum einer Erwähnung. In vielen Gemeinden wurde bagegen ein Theil ber Gemeinbekasse für ben Zweck ber Aufnahme und Verpflegung ber Fremben bestimmt 6.

Die Bestattung der Todten galt in den ersten Zeiten des Christensthums schon als Pflicht, der die Gläubigen selbst in den schwierigsten Fällen nachzukommen hatten. Während die Heiden ihre Todten bei den großen Seuchen in Carthago und Alexandrien unbestattet liegen ließen, begruben sie die Christen mit eigener Lebensgefahr. Nach Tertullian oblag es der kirchlichen Armenverwaltung, für die Bestattung der Todten Sorge zu

busdam urbibus christianorum missu publico venere quidem adjuturi virum et advocati ejus futuri consolaturique... ut enim breviter dicam, nulli rei parcunt. Itaque etiam Peregrino tunc multae ab illic venere pecuniae eumque reditum habuit sibi non mediocrem; persuaserunt enim sibi miseri, in universum se futuros esse immortales... contemnunt mortem, vulgo se suaque sponte occidendos praebent. Deinde vero primus illis legislator persuasit, omnes esse invicem fratres. — De morte Peregrini c. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cypr. Ep. 36. Clem. Alex. Stromat. lib. II. Mauriner Ausgabe p. 398. Const. apost. V, 3; II, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. apost. II, 58. <sup>3</sup> Sozomenos II, 31.

<sup>4</sup> Tertull. Ad uxorem lib. II, c. 4. Clem. Rom. Ep. ad Corinth. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. c. III, 319.

<sup>6</sup> Const. apost. II, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. Cypr. Ep. 37: ... corporibus etiam omnium qui glorioso exitu mortis in carcere excedunt, impertiatur vigilantia et cura propensior. — Cypr. Ep. 89: et quod maxime est corpora martyrum aut ceterorum si non sepeliantur grande periculum imminet iis, quibus incumbit hoc opus.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pontius, Vita Cypr. cap. 10. Euseb. Hist. eccles. VII, 13.

tragen 1. Cyprian gab mahrend seiner Flucht seinen Stellvertretern ben Auftrag, für die ehrenvolle Bestattung ber Hingerichteten und berer zu sorzen, welche im Gefängnisse starben.

Ausgeschlossen von der kirchlichen Unterstützung sind die Faulen, die Arbeitsscheuen. "Der Müßiggänger, der hungert, verdient keine Silfe, er int nicht einmal würdig, ein Mitglied der Kirche zu sein." Die jungen, erwersbfähigen Leute mußten angehalten werden, arbeitsam und fleißig zu sein, um der Gemeinde nicht zur Last zu fallen; sparsam zu sein, um von dem Erübrigten auf den gemeinsamen Opferaltar legen zu können. Zesus Ebristus und die Apostel haben durch Wort und That zur Arbeit aufgefordert, und keiner kann ein wahrer Christ sein, wenn er nachlässig und träge ist.

Auch um biejenigen nahm sich die Kirche nicht an, welche aus eigener Schuld, durch irgend ein Berbrechen in Elend gerathen sind. Tertullian erwähnt ausdrücklich, daß nur diejenigen Hilfe zu gewärtigen haben, welche ob des Bekenntnisses des christlichen Glaubens Verfolgung erleiden. Als die Gemahlin des Kaisers Commodus, die Christin Marcia, für die in Sardinien lebenden römischen Christen die Erlaudniß zur Rücklehr auswirkte, da beschränkte der römische Bischof Victor diese Gunst auf die ob ibres Glaubens Verbannten. Kallistus, der wegen anderer Ursachen verbannt worden war, wollte er nicht befreit wissen, um die Christen nicht in schlimmen Ruf zu bringen. Als der Abgesandte Victors, der Preschiter Hyacinth, ohne seinen Auftrag Kallistus dennoch befreite, war der Bischof hierzüber ungehalten.

Dagegen burfte ber Bischof keinen ber unverschuldet Armen vernach: lässigen; alle, welche burch Krankheit ober sonstige Ursachen verhindert waren, sich selbst zu ernähren, hatte er durch die Diakonen ober durch die Diakonissinnen unterstützen und pflegen zu lassen? Jenen, welche wegen zu reichen Kindersegens nicht fähig waren, sich und die ganze Familie hinzreichend zu versorgen, hatte er einen ergänzenden Beitrag zu geben . Das mit Riemand übersehen werden konnte, waren alle von der Kirche Unterstützten in ein Berzeichniß ausgenommen (matricula, xávw)?

<sup>1</sup> Tertull. Apolog. c. 39. Ugl. Cypr. Ep. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Const. apost. II, 4. <sup>3</sup> Ibid. II, 13.

<sup>\*</sup> Apolog. c. 39: . . . si qui dumtazat ex causa Dei sectae alumni con-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hippolyti philosophumena lib. IX, c. 12, l. c. p. 456.

Len Kranken wurde nicht bloß forperliche Pflege, sondern auch ärztliche Pilfe gebracht. Da man fich an die Beiden-Aerzte nicht leicht wenden konnte, driftliche Leien-Aerzte aber nicht immer zu haben waren, erlernten viele Geiftliche die Redizin. Bel. Binterim IV, 3. p. 19—24.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Coast. apost. III, 4. Cypr. Ep. 89. <sup>4</sup> Ibid. II, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cypr. Ep. 88. Const. apost. II, 27.

<sup>6</sup> 

Bei ben vielen Kriegen, welche im römischen Reiche geführt wurden, war es unvermeidlich, daß viele Christen in Gefangenschaft geriethen. Die einzelnen christlichen Gemeinden hielten es für eine Pflicht, ihre Gemeindemitglieder loszukaufen. Reichten die Wittel einer einzelnen Gemeinde nicht hin, die oft bedeutenden Summen zur Loskaufung aufzubringen, so erhielten sie Unterstützungen von reicheren Gemeinden.

# § 7. Unterstützung auswärtiger Gemeinden und ber Seiben.

Trot ber gebrückten Lage ber dristlichen Kirche, trot ber ungunstigsten äußeren Verhältnisse schlossen sich bie Gemeinden doch nicht von einander ab, sonbern wir haben viele Belege, bag bas Gefühl ber Busammengehörig= keit und ber Gebanke einer großen burch bas Band nicht bloß gemeinsamen Glaubens, sondern auch gemeinsamer Liebe verknüpften Kirche anzugehören, in allen einzelnen Gemeinden lebhaft sich geltend machten. Um schönsten gab biesem Gebanken Ausbruck ber heilige Bischof von Carthago, ber feurige Cyprian; und daß dieser, wie er schrieb und bachte, so auch handelte, bafür bürgt sein herrlicher Brief an die Bischöfe Numidiens 3. Diese waren nicht im Stande, ihre in Gefangenschaft gerathenen Mitbrüber loszukaufen; ba veranstaltete ber edle Bischof in seiner Gemeinde eine Collecte und sandte ben beträchtlichen Betrag an bie armen numibischen Gemeinben. Seinem Belspiele folgten die Carthago benachbarten Gemeinden, welche gleichfalls ihr Scherflein beitrugen zur Loskaufung ihrer Brüber. Bor allen anberen Rirchen zeichnete sich aber hierin bie romische aus, welcher Bischof Dionys von Corinth nachrühmte, von jeher alle fremden Christen und die Gemeinben aller Länder unterstützt zu haben. "Bei euch," schrieb er an die Mömer, "hat sich die Sitte festgestellt, den betrübten Brüdern beizustehen und allen Kirchen Hilfe zu senden. Ihr helft allen Armen, unterstützt bie zu den Bergwerken verurtheilten Brüder . . Das ist römische Lebensgewohnheit, und ener Bischof Soter beobachtet bieselbe nicht allein getreu, sondern er geht noch weiter, indem er in Liebeswerken niemals ermüdet. Er sendet seine Gaben, um die Heiligen (Gefangenen und Berbannten) in ihren Leiden zu unterstützen, er behandelt die Brüder, die zu ihm kommen, wie ein Vater seine Kinder, er leitet Alle burch seine Weisheit auf ben Pfad der Tugend." 5 Dasselbe Lob wiederholt Bischof Dionys von Ale-

<sup>1</sup> Const. apost. IV, 9.

<sup>\*</sup> Euseb. Hist. eccles. IV, 23. Cypr. Ep. 60. Basil. Ep. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. 60.

<sup>+ 100 000</sup> Sesterzien = 21 750 Mark. Ugl. über ben bamaligen Münzwerth: Friedrich Pultsch, Griechische und römische Metrologie, S. 284 ff. und 711.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Euseb. Hist. eccles. IV, 23.

randrien in seinem bekannten Schreiben an Papst Stephan 1. Durch solche Liebeswerke wurden die einzeln örtlich oft weit entlegenen Gemeinden innig mit einander verbunden. So erzählt Basilins, daß seine Rirche zu seiner Zeit noch dankbar der Unterstützung sich erinnerte, welche einst der römische Bischof Dionys der armen Gemeinde geschickt hatte, damit sie ihre Gestangenen aus den Händen der Barbaren loskausen konnte.

Dağ bie romische Rirche überall so hohes Ansehen, so große Verehrung genoß, dazu mochte auch biese bekannte Liberalität bas Ihrige beitragen 3. Treffend bemerkt Champagny 4: "Damit Rom leichter als Mittelpunkt bes Blaubens erkannt murbe, so wollte Gott, baß es auch ber Mittelpunkt ber driftlichen Liebe, ber iconsten unter ben driftlichen Tugenben, murbe. Nach Rom gingen nicht bloß die Irrlehrer, wie gegen ihren Willen getrieben, um entlarvt und verurtheilt zu werben; nach Rom gingen nicht allein bie beibnischen Philosophen, die sonst überall gegen die dristliche Wahrheit antampften, um sich zu bekehren, sonbern auch ber Austausch ber Werke ber Charitas, bas Leben ber Liebe und Bruberlichkeit, welches bie Rirchen verband, hatten in Rom ihren Berd und Mittelpunkt. In Rom wußte bie Weiammtfirche sich einig burch ben Glauben, in Rom fühlte sie sich auch als die eine Rirche durch die Liebe. Bon da strahlte, wie Dionys von Corinth sich ausbruckte, bas Licht für bie Unwissenben, bie Unterweisung für die Gläubigen, ber Trost für die Gläubigen. So erhielt Rom burch feine Lehre sowohl, als burch seine Liebeswerke bie herrlichste Ginigkeit aufrecht."

Auch die Heiben waren von der Liebe der Christen und ihrer Unterstützung nicht ausgeschlossen. An den Christen zeigte sich nicht jener versdiffene Ingrimm, jener fanatische Zug, der sonst kleinere, unterdrückte und verfolgte Bruchtheile der Bevölkerung charakterisirt; bei ihnen sinden sich und Weiden, auch der Juden und Heiben, ihrer Berfolger. "Wenn wir die Feinde lieben müssen, wer bleibt und zu hassen noch übrig?" ruft Tertullian den Heiden zu, schlte und sun deren Grausamkeiten gegen die Christen und sagt zuletzt: "Fehlte und sur Rache) vielleicht die Macht? . . Von gestern sind wir, und bennoch fund wir schon in alle eure Kreise eingebrungen." Auch Kaiser Julian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. 7. 5. <sup>2</sup> Basilius, Ep. 70 ad Damasum.

<sup>3</sup> Bgl. Sagemann, Die romifche Rirche und ihr Ginfluß :c. C. 49.

<sup>\*</sup> L. c. II, 218.

Si inimicos jubemur diligere, quem habemus odisse? si laesi vicem referre prohibemur, quem possumus laedere? . . . absit, ut aut igni humano vindicetur secta divina aut doleat pati in quo probatur . . . Deesset nobis vis numerorum et copiarum? . . . hesterni sumus et vestra omnia implevimus. Apolog. c. 37. ed. Oehler III, 250. Cfr. c. 39: fratres etiam vestri sumus, etsi vos parum. homines quia mali, fratres etc.

bezeugte in dem bekannten Briefe an Arsacius, daß die Christen neben den ihrigen die heidnischen Armen noch unterstützten.

Um besten zeigte sich die Erhabenheit ber driftlichen Liebe in allgemeinen Unglucksfällen. Wer könnte ohne Rührung die Worte lesen, mit benen Cyprian seine Gemeinde aufforderte, auch die feindseligen Heiben zu pflegen, mehr noch, wer müßte nicht jene Thaten bewundern, welche Cyprian und seine treue Gemeinde während einer furchtbaren Pest in Carthago verrichteten, wie sie die Kranken auflasen, pflegten, unterstützten, wie sie bie Armen nährten, die Tobten bestatteten, ohne Unterschied ob Christ ober Heibe? 1 Dasselbe Schauspiel dristlicher Liebe zeigte sich in Alexandrien, als unter Gallienus eine Seuche die Stadt verheerte. Bischof Demetrius schilbert die Hingebung ber Christen 2: "Die meisten unserer Brüber schonten ihrer selbst nicht in der Fulle der Bruderliebe; sie sorgten gegenseitig für einander, und da sie, ohne sich zu verwahren, die Kranken pflegten, ihnen bereitwillig um Christo willen bienten, gaben sie freudig mit ihnen bas Viele starben, nachdem andere burch ihre Fürsorge von der Krantheit wieder hergestellt waren. Die besten unter ben Brübern bei uns, manche Presbyter, Diakonen und Ausgezeichnete unter ben Laien enbeten ihr Leben auf biese Weise. . . Bei ben Heiben mar Alles ganz anbers. Diejenigen, welche krank zu werben anfingen, verstießen sie, von ben Theuersten flohen sie hinweg, auf die Straßen warfen sie die Halbtodten und ließen die Tobten unbegraben liegen."

Aehnlich erging es bei einer anbern Seuche verbunden mit Hungersnoth in derselben Stadt unter Kaiser Maximin. Während die Heiben
sich gänzlich zurückzogen, unnahdar für die Nothleibenden und Hungernden,
ohne Mitleid, hartherzig, nur auf sich selbst bedacht, sammelten die Christen
unablässig Almosen, vertheilten es ohne Unterschied ob Heiben oder Christen
an alle Bedürftigen, pflegten die Kranken und begruben die Todten, ohne
ihres eigenen Lebens zu schonen, so daß selbst die Heiben nicht umhin konnten, in ihr Lob einzustimmen. Nichts gewann den Christen die Zuneigung
ber niederen Klassen der Bevölkerung der Städte des römischen Reiches so
sehr wie diese ihre Hingabe und Ausopferung. Nach dem Zeugnisse des
Pontius war Cyprian bei allen Einwohnern Carthago's bekannt und beliebt
wegen der liedevollen Fürsorge für die Unglücklichen während der Best.

Welchen Eindruck mußte eine solch kräftige Liebe auf eine Zeit machen, bie so liebeleer war? Während die Besten unter den Heiden die Barm=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pontius, Vita Cypr. c. 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euseb. VII, 22. Vgl. Binterim III, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euseb. IX, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quem praeter celebrem gloriosa opinione notitiam etiam de commemoratione gloriosissimi operis nemo non noverat. Cap. 15.

rzigkeit für einen "Herzenssehler" hielten, mährend sie es für eine Schwäche jahen, sich vom Mitleid erfassen zu lassen, opferte die christliche Liebe b selbst hin für Andere, gab sie sich gefangen, um Andere zu befreien! ie Christen waren sich des Borzugs, allein Träger der Barmherzigkeit d der Humanität zu sein, wohl bewußt, und Ignatius, jener Heldenschof von Antiochien, sprach es offen aus. "Außerhald des Christenthums dt es keine Liebe, keine Sorge sür die Wittwen und die Waisen, keine life für die Gefangenen, keinen Trost für die Betrübten, keine Unterstyng für die Hungernden und Dürstenden."

#### § 8. Principien.

Die Principien, welche die bewundernswerthe Opfersähigkeit hervorzien und die großartige Organisation der Armenpstege schusen, gründen den Lehren Jesu Christi. Es wäre nothig, vielsach zu wiederholen, Alten wir alle Kirchenväter dieses Zeitalters in ihren völlig übereinstimmenden Lehren über Armuth und Reichthum, über die Pflichten der Liebe darmherzigkeit aussührlicher anführen. Wir geben kurz die Grunds danken.

Gott, der oberste Besitzer von Allem, hat Reichthum und Besitz versieden ausgetheilt; dem Einen hat er viel, dem Andern wenig gegeben. ersenige, der viel erhalten hat, hat es nicht für sich allein empfangen, ndern auch zu dem Zwecke, daß er dem Dürftigen davon mittheile. "Der riche gebe dem Armen, der Arme lobe Gott dafür, daß er das Nothige pfing, um seinem Mangel abzuhe sen," sagt Clemens von Rom?.

Der Reiche ist wohl Besitzer, aber nicht absoluter Eigenthümer seiner ibe; Eigenthümer ist Gott allein 3, welcher will, daß der Reiche den Armen seinem Ueberflusse theilnehmen lasse; thut er dieß nicht, so versündigt er gegen Gottes Anordnung und begeht eine schwere Sünde 4. Darum es nicht erlaubt, Reichthümer zweckloß aufzuhäusen oder seinen Besitz Lurus zu vergeuben: "Die Armen sollen von deinem Ueberflusse zehren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Smyrn. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ad Cor. 38. Divitem te sentiant pauperes, locupletem indigentes. Cypr. habitu virg. c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nihil enim est nostrum, quoniam Dei omnia, cujus ipsi quoque nos. rtull. De patientia c. 7. l. c. I, 601.

Delinquis et hoc ipso in Deum, si ad hoc tibi ab illo divitias datas credis, illis non salubriter perfruaris. Cypr. De habitu virg. c. 9 — apparet, quanta in reclesia peccet, qui se et filios Christo anteponens divitias suas servat, nec trimonium copiosum cum indigentium paupertate communicat. Cypr. De op. eleem. c. 16. Egl. noch Hermas Pastor apud Hefele, Patr. ap. p. 840.

die Dürftigen von beinem Reichthume." 1 Gott habe ben Armen an ben Reichen angewiesen, ben Reichen an ben Armen. Beibe sollen sich gegenseitig unterstützen burch ihre Güter, ber Reiche ben Armen mit zeitlichem Gute, wie bieser jenen burch sein Gebet. Sehr eingehend und treffend bespricht biese Grundsätze Clemens von Alexandrien in seinem Buche: "Welder Reiche gelangt zur Seligkeit?" Unter bem Reichen, welcher ichwer in bas himmelreich eingeht, versteht Clemens benjenigen, welcher unter ber Sorge für Erhaltung und Vermehrung von Hab und Gut auf Gott vergißt. Der Reiche ist nicht verpflichtet, auf seinen Reichthum zu verzichten, benn sonst könnte er die Pflichten ber Nächstenliebe nicht erfüllen. Die Uebung ber Rächstenliebe bilbet bie Schranke für ben Reichthum. Jeber barf für sich das Nothwendige gebrauchen, das Uebrige muß zum Gebrauche ber Gesammtheit bienen. Währenb Andere barben, barf ber Reiche nicht im Ueberflusse leben wollen, er barf seinen Besitz nicht habsüchtig vermehren, geizig festhalten ober genußsüchtig verschlemmen, sondern Gottes Ordnung will, daß er bavon dem Dürftigen mittheile. Der Reichthum gleicht einem Instrumente, mit welchem man Gutes thun und Boses ausüben kann. Wer ben Reichthum zur Erfüllung ber Pflichten ber Nächstenliebe benütt, bet bieses Werkzeug gut an; bem Habsüchtigen und Genußsüchtigen bringt es den Verlust der Seligkeit. Daran ist aber nicht der Reichthum als solcher, nicht bas Werkzeug Schuld, sonbern bie schlechte Gesinnung, welche bas Instrument falsch anwendet und gegen Gottes Ordnung benützt. In ber rechten Gesinnung liegt bas entscheibenbe Merkmal. Es gibt Reiche, welche inmitten großen Besitzes bestrebt sind, bavon guten Gebrauch zu machen aus Liebe zu Gott und im Dienste bes Nächsten. Diese gewinnen bas himmel= reich. Es gibt Reiche, welche über ber Sorge für bas Irbische auf Gott vergeffen, und biese geben ber Seligkeit verluftig. Es gibt Arme, welche in ihrer Hilflosigkeit nur auf Gott hoffen, und biese sind bie Armen im Geiste; berer ist bas himmelreich. Es gibt aber auch Arme, welche vom Neibe gegen bie Reichen erfüllt sind und beren Herz von ber Begierde nach Erwerb und Besitz ausgefüllt ist, und biesen ist das Himmelreich ebenso verschlossen, wie jenen Reichen, welche ihr Herz an ihren Reichthum hangen. Dieß sind die wesent= lichen Gebanken ber schönen Schrift bes Clemens von Alexandrien 2. Aehn= lich spricht sich Hermas in seinem "Pastor" aus. Er behandelt besonders bie Ausgleichung, welche bie Nächstenliebe zwischen Reichthum und Armuth erzeugt. Es bient ihm als Gleichniß bie Rebe und Ulme. Die Rebe trägt Früchte, die Ulme nicht. Aber wenn die Rebe nicht an die Ulme sich ans legt, wird sie ihre Frucht nicht ausbilben konnen. Dient ihr bagegen bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cypr. De habitu virg. c. 8.

<sup>2</sup> Bgl. besonbers cap. 13 und 14, 17 und 18.

Ulme als Stütze, so bringt die Rebe zugleich für sich und für die Illme Früchte. So ist es mit dem Reichen und dem Armen. Der Reiche gebe dem Armen die Früchte seines Reichthums, der Arme biete dem Reichen die Stütze des Gebets. Wenn der Arme für den Reichen zum Herrn betet und der Reiche seinen Ueberfluß für den Armen hingibt, so sind beide Gott angenehm. Beide nehmen gemeinsam Theil an ihren guten Werken, Beide bringen doppelte Früchte, für sich und für Andere !.

Diese Ausgleichung zwischen Reich und Arm burch die Nächstenliebe, welche die ersten Christen so glücklich machte und welche immer das Ideal der Christenheit sein und bleiben wird, war den Heiden ganz unbegreislich. Lucian spottete in seinem Peregrinus darüber mit folgenden Worten: "Sie zeigen eine gleiche Geringschätzung für alle Güter der Erde, sie halten sie intr gemeinschaftlich, und ein Jeder trägt seinen Theil zur Gemeinschaft bei."

Die Pflicht, von seinem Besitze bem Armen mitzutheilen, erfüllte ber Reiche nicht am Armen felbst und unmittelbar, sondern erst mittelbar burch bie Sand bes Bischofs, bes Stellvertreters Christi. Der Reiche ichulbet nichts bem Armen, sondern Gott, ber ihm die Bermaltung und gerechte Bermenbung seines Besites übertragen bat; und biese Pflicht gegen Gott tragt er ab burch ben Tribut, ben er auf ben Opferaltar legt 2. Daburch wirb bas Almosen zu einem Opfer. In biesem Sinne ist bas Almosen, bas auf ben Altar gelegt wirb, "ein wahrhaft gottliches Hanbeln, eine wahrhaft gottliche That, ein heilsames Werk, ein großer Trost für die Gläubigen, eine fichere Burgichaft fur bas ewige Beil, ein Unter ber Soffnung, Schirm bes Glaubens, Tilgung ber Gunbe, eine That freier Entscheibung, schwierig und leicht zugleich, gefahrlos in ber Berfolgung, ruhmvoll im Frieden, mothig für ben Schwachen, ehrenvoll für ben Starken, ein wahrer, voller Gottesbienft, woburch bie (nabe Gottes verbient, Jesus Christus gewonnen, Gott selbst zum Schuldner gemacht wirb"3. 3ch weiß nicht, ob der hobe Werth bes kirchlichen Almosens noch schöner geschilbert werben kann, als es in biesen Worten ber hl. Cyprian gethan hat!

Ob der hohen religiössittlichen Bedeutung durfte Reiner in der Rirche des Almosens ganzlich sich entschlagen, auch der Arme mußte von seinem Benigen seinen Tribut auf den Altar legen 4. Andererseits, da das Opser des Gottlosen Gott ein Greuel ist, sollte der Bischof nur von den in Ge-

<sup>1</sup> Lib. III, similit. II.

Bgl. hierüber die iconen Bemerkungen bei Alex. Monnier, Histoire de l'assistance publique p. 7.

Cypr. De op. et eleem. v. 25. Lie Ansicht ber ganzen Kirche sprach ber Siegraph Cyprians schon und kurz aus: misericordia, quam Deus socrificiis suis praetulit etc. Cap. 2.

<sup>\*</sup> Cypr. De op. et eleem. c. 14.

meinschaft stehenden Gläubigen Oblationen entgegennehmen. Von offenkundigen Verbrechern, von solchen, welche fremdes Gut besitzen, die Wittwen und Waisen bedrücken, durfte der Bischof nichts annehmen 1.

Gerade der hohen Bedeutung wegen, die man dem Almosen beilegte, wurde das Princip der Freiwilligkeit mit Aengstlichkeit gewahrt. So sehr man die Nothwendigkeit betonte, von seinem Reichthum mitzutheilen, so sehr man es anempfahl, man wollte doch kein Gebot geben, sondern überließ es jedem, was er geben wollte, wann, wie viel er geben wollte. Derselbe Cyprian, der die Unterlassung der Pflicht des Almosengebens eine Sünde (delictum) nennt, wahrt eifersüchtig die Freiheit. Sebenso Terztullian, Elemens von Alexandrien und Jrenäus.

Die consequente Folge aus ber Lehre, bag ber Gebende seine Gabe nicht ben Armen gebe, sonbern Gott, mar biese, bag ber Arme nichts vom Reichen zu fordern hatte, sondern daß er in Dankbarkeit und Unterwürfigkeit hinnahm, was er im Namen Gottes erhielt. Was der Arme empfing, erhielt er nicht aus ber Hand bes Reichen, sondern vom Bischofe, bem sicht= baren Stellvertreter Gottes. Dasjenige, was er empfing, war nicht bas Almosen eines Menschen, es war Gottesgabe, für welche er bemjenigen zu danken hatte, der die Hungrigen speist 4. Ein Recht der Armen auf Unterstützung, diesen Ruin aller Armenpflege, kannte die alte Rirche nicht. Nie wurden die Armen höher geachtet, als in der ersten Periode ber driftlichen Rirche, wo jede Gabe für sie als ein Opfer galt, wo in ihnen Jesus Chriftus selbst geehrt, gesättigt, gepflegt, gelabt, getrostet murbe, wo bie Armen, bie Hilfsbebürftigen, die Wittwen und Waisen als Opferaltar Gottes galten 5. Aber ein Recht, Almosen zu fordern, gestand man ihnen nicht Daburch maren die Tugenden der Genügsamfeit, ber Dankbarkeit und Demuth zerftort worden. Darin bestand bas Auszeichnende in ben Principien der kirchlichen Armenpflege, daß sie den Armen in den Augen der Reichen erhöhte, ihn selbst aber in Demuth erhielt, daß sie ben Reichen bestimmte, seinen ganzen Ueberfluß für die Armen zur Verfügung zu stellen und dabei doch seine Freiheit wahrte 6.

Wir muffen noch bes Angriffes eines protestantischen Autors gebenken,

<sup>1</sup> Const. apost. II, 9. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cypr. De op. et eleem. c. 14; De unitate eccles. c. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tertull. Apolog. c. 39. Clem. Alex. Quis dives c. 10. Irenaeus, De haer. IV, c. 18, 2: quippe cum jam non a servis, sed a liberis offeratur; . . . ut per oblationes ostendatur indicium libertatis.

<sup>\*</sup> Const. apost. II, 24; III, 12 et 14. Herm. Pastor apud Hefele l. c. p. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Polycarp. Ep. ad Philipp. IV. Const. apost. II, 26; III, 7 et 13; IV, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. Const. apost. IV, 5. L'église seule pourra organiser la charité sans l'asservir. Périn, De la richesse dans la société chrétienne II, 515.

reicher in ben Kirchenvätern bieser Zeit ben Ausbruck einer boppelten Ethik efunden haben will. Diese doppelte Ethik existirt aber nur in ber von em Autor beliebten Gruppirung einzelner Baterstellen. Er sieht in ber ere, daß das Almosengeben "verbienstlich" sei und "sündentilgende Rraft" abe, eine schlimme Berirrung, welche er im Befentlichen auf Origenes und Epprian zurudführt. Es beißt bann wortlich: "Noch stärker als Origenes etonte Epprian die fündentilgende Rraft ber Almosen, ja man kann sagen, r hat zuerst ben Weg eingeschlagen, ber bann bis zur Reformation nicht vieder verlassen wurde." Raum eine Seite zuvor muß aber ber Autor elbst zugeben, "es sei schon im zweiten Jahrhunderte keine unerhörte Rebe, aß ,ben Almosen eine genugthuende, sundentilgende Dacht innewohne". Er führt bann selbst Clemens von Rom an, ben Begleiter bes Apostels Baulus und ben Rachfolger bes hl. Petrus. "Gelig find mir," ichreibt Demens, "wenn wir bie Gebote Gottes in Ginmuthigkeit ber Liebe halten, uns durch die Liebe unsere Gunben vergeben werben." In bem Briefe bes Barnabas lefen wir bie Mahnung: "Arbeite mit beinen Sanben mr Erlojung beiner Gunben." Nehnlich hermas.

Dieje brei Bater führt ber Autor selbst an, findet aber, daß icon von Elemens von Rom das Christenthum migverstanden wurde und daß Luther rft wieber bas richtige Berstänbniß fand. Und boch hat Clemens von Rom n feinem 49. und 50. Rapitel bes Briefes an die Rorinther nur wiederholt ind zwar mortlich, mas seine beiben Lehrer, ber hl. Paulus im unvergleich= ichen 13. Rapitel bes I. Rorintherbriefes und Petrus in seinem ersten Briefe unsgeiprochen haben. "Vor Allem bethätiget gegeneinander ohne Unterlaß me Liebe, benn bie Liebe bebeckt eine Menge von Gunben." 2 Diese Worte ies bl. Betrus wieberholt Clemens und reiht baran bas Lob ber Liebe mit en Worten bes hl. Paulus. Diese beiben Apostel haben aber nichts Anberes pelehrt als ber Heiland selbst. Go oft Christus vom Almosen pricht, weist er auf bie Belohnung bin. Jebes Almojen, melbes bem Armen gereicht wirb, will Christus belohnen, als mare es ihm elbst gereicht worden, ja die Gabe der Liebe wird den Maßstab für das este Gericht bilben 3. Und an diese Lehre reihte Christus die Dahnung: "Bereitet euch Schate im himmel, welche weber Roft noch Motten verzehren mb welche tein Dieb wegnehmen tann." An anderer Stelle sagt Christus: "Machet euch Freunde vom ungerechten Mammon, damit ihr Aufnahme indet in's ewige Reich." Selbst wer einem ber Geringsten nur einen Trunt Laren Baffers reicht, "wahrlich, ich fage euch, er wird seinen Lohn nicht merlieren." 4 "Gebet, jo wird ench gegeben; benn mit bemselben Mage,

<sup>1 1</sup> Cor. L. 2 1 Petr. IV, 8. 2 Matth. XXV.

<sup>\*</sup> Matth. VI, 19; X, 42. Marf. IX, 40.

womit ihr messet, wird euch wieder zugemessen." "Gebet von euerem Ueberflusse Almosen und siehe, Alles ist euch rein."

Ich weiß nicht, ob der verdienstliche Charakter des Almosens energischer und deutlicher ausgedrückt werden kann, als es in diesen und vielen anderen Worten Christi, welche nicht weiter ausgeführt werden sollen, geschehen ist. Die Kirchenväter haben sich darauf beschränkt, diese Worte immer zu wiedersholen und zu kommentiren; hat Luther etwas Anderes gefunden, dann steht er nicht bloß mit den Vätern, sondern mit Christus selbst im Widerspruche.

Bei den Kirchenvätern herrscht eine ununterbrochene Tradition; jeder von ihnen weist mit den Worten Christi darauf hin, daß für das Almosen reiche Belohnung folge, daß für die Hingabe des Neichthums an Arme Christus selbst beim letzten Gerichte den versprochenen Lohn gewähre: "Rommet, ihr Gesegnete meines Vaters, und nehmet Besitz von dem Neiche, welches für euch bereitet ist." Allgemein ist die Lehre, daß man mit den irdischen Schätzen sich himmlische erwerben solle.

Wir haben bereits Clemens von Rom, den Brief von Barnabas, Hermas angeführt. Ganz ähnlich sprechen sich Ignatius von Antiochien und der Apostelschüler Polykarp aus. Von Polykarp stammt der unverzgleichlich schöne Ausdruck, daß die Armen der "Opferaltar Gottes" seien. "Wenn ihr wohlthun könnet, so thuet es ohne Aufschub, denn das Almosen befreit vom Tode."

Bei Clemens von Alexandrien will der erwähnte protestantische Autor "noch ganz gesunde Anschauungen" gesunden haben. Aber Clemens lehrt nichts Anderes als Origenes und Epprian. Gerade Clemens hebt das Berdienst des Almosens in begeisterten Worten hervor: "Wie groß ist der Lohn für das Almosen bestimmt durch das ewige Reich. O schoner Tausch, o göttlicher Lohn! Mit dem Reichthum kaufst du die Unsterdlichkeit, mit vergänglichen Dingen den ewigen Aufenthalt im Himmel. Scheue keine Gestahr und keine Anstrengung, damit du dir in diesem Leben das Himmelreich erwerbest."

Dieses Bewußtsein war in der Kirche allgemein und fand in der Liturgie seinen Ausdruck. Im Opfergebete, unmittelbar im Anschlusse an die Consekrationsworte, heißt es übereinstimmend in fast allen Liturgien: "Und auch das Opfer derer, welche heute ihr Opfer darbringen, nimm gnädig an und verleihe ihnen für das Zeitliche das Ewige, für das Irdische das Himmlische."

"Das Almosen bebeckt eine Menge von Sünden." Es ist das Almosen besjenigen gemeint, welcher durch Reue und Buße sich würdig gemacht hat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luf. VI, 38; XI, 41. <sup>2</sup> Ephes. XIV.

<sup>3</sup> Phil. IV und X. 4 Quis div. salv. c. 32.

in Liebesgemeinschaft mit Gott und bem Nächsten zu leben. Wenn man sagt, die Rirchenväter lehren die "sündentilgende" Kraft des Almosens, so ist das ungenau. Origenes und Epprian und mit ihnen alle Bäter und Concilien lehren übereinstimmend, daß die Hingade des Vermögens und selbst der volle Verzicht auf allen Besitz die Sünden nicht tilgt, wenn der Gebende nicht in der Liebe besteht. Es ist zu unterscheiden zwischen Sündenschuld und Sündenstrase. Die Vergebung der Sündenschuld erfolgt nur durch die Sakramente der Tause und Buße. Aber mit Erlassung der Sündenschuld ist nicht zugleich auch die zeitliche Strase ausgehoben; "die Strase," sagt der hl. Augustin, "hält länger an als die Schuld, damit nicht die Schuld gering geschätzt werde, wenn mit ihr auch sogleich die Strase abgethan wäre." Die Kirche legte deßhalb seder Zeit Bußübungen aus: Gebet, Fasten, Alzmosen. Diese Werse der Buße waschen die Sündenstecke ab und löschen die Flammen der Sündenstrasen.

Elemens von Aleranbrien erzählt 1, baß ein vom Apostel Johannes bezehrter Jüngling nach der Taufe rückfällig wurde, ein lasterhaftes Leben begann und als Räuberhauptmann eine große Sündenschuld auf sich lud. Der Apostel ersuhr dieß, eilte dem Räuber nach und bewog ihn zur Reue und Buße. Nachdem der Apostel ihm die göttliche Vergebung der Sündenzichuld angekündigt hatte, gab er sich mit dem reuigen Sünder fortgesetzten Bußübungen in Gebet und Fasten hin, um das Aergerniß zu sühnen und die Sündenstrasen zu tilgen. So war es immer in der Kirche, so lehrten und handelten die Väter, so lehrt und handelt konstant heute noch die Kirche 2.

Der protestantische Autor verwechselt die ewige Sündenschuld und die zeitliche Sündenstrafe, die einmalige Genugthnung Christi zur Sühne der ewigen Schuld und die verdienstlichen genugthnenden Bukwerke des Gebetes und des in Geduld ertragenen Leidens, des Fastens und Almosengebens zur Lösung von den zeitlichen Sündenstrafen und zur Sühne für die Mängel, Schwächen und Fehler des täglichen Lebens, der sog. "läßlichen" Sünden.

Der erwähnte Autor hat in ber angeblichen Aenberung ber sittlichen Anschauungen ben Grund zu ben Wandlungen in ber Organisation ber kirchlichen Armenpstege entbeden zu können geglaubt. Die Ursache dieser Beränderungen lag vielmehr in den durchaus verschiedenen wirthschaft:

<sup>1</sup> La c. c. 42.

<sup>2</sup> Bir verweisen über biese bei Allen gleiche Lehre auf seine Bäterstellen, welche und augenblicklich zur hand sind: Clemens Alex. l. c. c. 88 et 89; Origenes, Comment in Matth. 19, 21—28; Cyprian. De opere et eleemosyna; Salvian. Adv. avar. I, 10; Augustin. Sermo 39; in Joann. tract. 128; Chrysostom. Homil. 31 in Genes.; Gregor. Magn., Past. curae III, admon. 21; Concil. Trident. sess. 14, c. 4 et 8.

lichen Zuständen. Die sittliche Anschauung hat wohl Einfluß auf die größere oder geringere Energie und auf den dadurch bedingten Erfolg, allein die äußere Organisation, die Formen der Armenpflege werden bestimmt durch die jeweiligen wirthschaftlichen Verhältnisse.

Persönlich sind wir zu der Bemerkung genöthigt, daß der erwähnte Autor das gesammte in unserer ersten Auflage aufgespeicherte Material in seine Arbeit hinübernahm, ohne dieses Umstandes eine Erwähnung zu thun. Er citirte nur einige Mal, um zu polemisiren. Die protestantisirende Berswerthung unseres Quellenmaterials sollte den Reiz des Neuen gewähren. Mindestens neun Zehntel aller Quellencitate hat der protestantische Autor unserer ersten Auflage der Geschichte der kirchlichen Armenpslege entsnommen, ohne daß er es für Pslicht gehalten hätte, seine Leser darüber zu orientiren. Den Dank stattete er dadurch ab, daß er uns und Allen, welche den römischstatholischen Standpunkt theilen, die Fähigkeit absprach, die Entswicklung der kirchlichen Armenpslege darzustellen!

#### § 9. Resultate ber Armenpflege.

Betrachtet man die Resultate, welche die kirchliche Armenpflege in biesem Zeitalter ber Verfolgungen erzielte, so kann man sich ber Bewunde= rung nicht enthalten. Man braucht nicht hinzuweisen auf die Tausende und Tausende driftlicher Wittwen und Waisen, altersschwacher Greise, Kranker und Unglücklicher aller Art, welche in die Verzeichnisse ber einzelnen Kirchen Aufnahme, Hilfe und Pflege fanden 1; auf die Unterstützungen, welche die Rirche jenen Verfolgten zuwandte, die weit von der Heimath in den Berg= werken schmachteten; auf die Summen, mit benen man dristliche Gefangene loskaufte; ähnliche Thatsachen constatirt die Geschichte auch späterer Jahr= hunderte. Das Auszeichnende bieses Zeitalters ist jene driftliche Gemeinsam= feit, welche in innerer Gesinnung, nicht in ber außern Aufhebung bes Gigen= thums murzelte, ist die Erreichung jenes Zieles, das später oft angestrebt wurde, aber nie mehr erreicht werden konnte: bie Verschmelzung des Reich= thums und der Armuth im dristlichen Eigenthumsbegriffe. Keiner betrachtete sich als schrankenlosen Herrn, sondern nur als verantwortlichen Haushalter Gottes, dem er seinen Tribut auf den Opferaltar legte, wovon ihn der Bischof als Stellvertreter Gottes nahm und nicht als Gabe bes Reichen, sondern als Gottesgabe an die Armen vertheilte. Galt es im Interesse ber Gemeinde, einen Unglucklichen zu unterstützen, so gab ber Besitzende seinen Ueberfluß hin, so stellte er seinen Besitz bem Bischofe zu Gebote, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Zeit bes Papstes Cornelius wurden in der römischen Kirche 1500 Arme unterstützt. Euseb. VI, 43.

Ertullian mit Recht sagen konnte, "kein Christ besitze ein Sonders jenthum, sondern Alles sei ihnen gemeinsam, die Weiber ausgenommen".

o allein war es möglich, daß es in den christlichen Gemeinden keinen miler gab, odwohl sie nicht gerade die Reichen zu den ihrigen zählten, obsohl sie stets blutig versolgt, das Bermögen der Christen hundertmal conscirt wurde. "Es war kein Bettler unter ihnen." In Rom, das von idnischen Proletariern und Bettlern strotzte, gab es nach der Versicherung apst Urbans I. (223—30) keinen christlichen Bettler. Selbst zur Zeit zlians waren unter den Christen noch keine Bettler, wie dieser Raiser aussücklich bezeugt. Diese Thatsache muß 1 constatirt werden gegenüber n Behauptungen einiger Schriftsteller, w ! aus Vorurtheil und Unwissensit der kirchlichen Armenpstege den uns n Vorwurf machten, den Bettel einer riesenhaften Macht herangez n zu haben 4.

Die kirchliche Armenpstege te nie so Bebeutenbes leisten können, itten nicht sammtliche Gemeinde iglieder durch vereinte Anstrengung unter iheitlicher Leitung des Bischofs in der Liebe zu den Armen gewetteisert, itte der Geist der Opserwilligkeit nicht Alle durchdrungen. Jedes Haus ar ein Hospiz für Fremde, eine Stätte der Pstege für Arme und Kranke, i Aipl für Verfolgte, ein Vaterhaus für verlassene, verwaiste Kinder. Welcher Heide wird seine (christliche) Gattin zu dem Besuche der Brüder in Straße zu Straße in den fremden und zwar in den ärmsten Hütten nhergehen lassen? Welcher wird sie in die Kerker sich schleichen lassen, m die Fesseln der Märtyrer zu küssen? Kommt ein fremder Bruder, welche ufnahme wird er im fremden Hause sinden?

Dazu kam die ausgezeichnete Administration, welche mit einer einheits hen Leitung die Arbeitstheilung, mit der unbedingt nothigen Centralisation

Omnia indiscreta sunt nobis praeter uxores. Tertull. Apolog. c. 89. th dieselben Worte gebraucht der Bersasser des Brieses an Diognetus, a. 5. Und im riese von Barnadas, c. 19, heißt es: "Halte Alles mit dem Nächsten gemeinsam." »mmunicadis in omnibus proximo tuo, nec quidquam dices proprium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chastel l. c. p. 105. 
<sup>3</sup> Epist. 49 ad Arsacium.

Das Armenwesen und die Armengesetzgebung ber topaischen Staaten" (1870), S. 8 ff. Emminghaus wiederholte übrigens nur die orwürfe französischer Schriftsteller. Die erste Auflage der "Geschichte der sirchlichen rmenpstege" sannte er nicht, obwohl sie zwei Jahre ver seinem Werte erschienen war. eine wegwersenden Aeußerungen über die sirchliche Armenpstege der älteren Zeit sind is Reiultat unentschuldbarer Untenntniß. P. Franz Ehrle, "Beiträge zur Geschichte ab Reiorm der Armenpstege" (1881) hat eine gründliche Widerlegung der Irrthümer in Emminghaus geliefert.

<sup>&#</sup>x27;Tertull. Ad uxor. II, 4, ed. Ochler I, 696. Tertullian migbilligt befielb bie Ghen mit Beiben, weil ber driftliche Chetheil seinen Liebespflichten nicht nachemmen tonne. Bgl auch Binterim, Dentwürbigkeiten VI, 3, p. 11.

zugleich die freie Bewegung verband. Die Unterstützung der Armen im Hause, die Hausarmenpflege mar die einzige Art ber Unterstützung und sie reichte vollkommen aus. Gine Armenpflege, die nicht auf dem Prinzip ber Hausarmenpflege beruht, wird nie die Resultate erzielen, welche wir in diesem Zeitraum erreicht seben. Ihr allein ist es vorbehalten, in die Geheimnisse häuslicher Vertrautheit einzudringen, die geheimsten Ursachen bes materiellen Ruins zu erforschen und so leichter die Hilfsquellen zu finden, mit benen bas Glend verstopft werben kann 1. Sie allein entreißt ben Armen nicht bem segensreichen Familienverbande, sie allein mahrt bie Unabhängigkeit, die Würde bes Unterstützten. Sie allein endlich vermag moralisch auf den Armen einzuwirken, ihn zu ermuthigen und zu trösten, ihm neue Bahnen zu weisen, ihn von bem nahen Abgrunde zurückzuziehen. Das alles mar ber Kirche ermöglicht burch bas Institut bes männlichen und weiblichen Diakonats. "Dasselbe mar bas Bergblatt bes Gebeihens, ber feste Rern, bas anziehende, fesselnde Beispiel; es vermittelte Liebe mit Liebe, Geben mit Nehmen. Die Hauptsache bei aller Wirkung auf Menschen, die Persönlichkeit, kam zu vollster Geltung, Aug in Aug, Herz in Herz, Hand in Hand war der Geschäftsgang"2. Not measures, but men.

Die Centralisation in der Hand des Bischofs erleichterte die Controle, welche gerade in der Armenpflege ein wichtiger Faktor ist, um vor Mißbräuchen zu bewahren.

Zweierlei also wirkte zusammen, um die seltenen Resultate zu erzielen. Erstens die Macht und die Wahrheit der Prinzipien, von denen die ganze christliche Kirche durchdrungen war, von denen jeder Gläubige, vom Bischofe dis hinad zum letzten der Laien sich leiten ließ. Zweitens eine ausgezeichnete Organisation der kirchlichen Armenpslege. Wie allem Menschlichen eine gewisse Unvolktommenheit ankledt, so kamen auch in der Leitung der kirchelichen Armenpslege Mißbräuche vor. Daß sie aber seltene Ausnahmen waren, gesteht selbst Gibbon<sup>3</sup> zu. Sie wurden bereits erwähnt.

Die kirchliche Armenpslege war trot aller Verfolgungen zu einem großen Baume herangewachsen, war zu einer Thatsache geworden, die sich wie die Kirche selbst nicht mehr ignoriren ließ. Der heidnische Staat stellte sich ihr seindlich gegenüber, konnte sie aber nicht mehr vernichten — ein Beweis, welch dringendes Bedürfniß dieselbe war. Der Liebe gegenüber ist die Staatsmacht stets waffenlos. Auch gegen die christlichen Prinzipien waffneten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie setzt auch in Stand, ben unverschuldet Armen von dem Schuldigen, ben Würdigen von dem Unwürdigen zu unterscheiben, die Benützung der Unterstützung zu überwachen. Ueber die Klugheit im Versahren bei der Armenpslege handelt Origenes, Comment. in Matth. 24, 46, 1. c. tom. III, 879.

<sup>2</sup> Merg, Armuth und Christenthum p. 12.

<sup>3</sup> History of the Decline and Fall of the Roman empire, chapt. 15.

bie heibnischen Philosophen vergeblich. Sie mußten zulett weichen und zestehen, daß nicht bloß ber romische Bürger, daß auch ber Mensch ein echt als Mensch habe 1.

Auf diese Weise, friedlich, ohne Pratensionen, burch die Werke ber Liebe vann bas Chriftenthum immer mehr an Boben, unterjochte es seine eigenen igner. Anfänglich für unschäblich ; Iten, bann blutig verfolgt bewahrten ne standhaften Aubanger und Betei ftets benfelben Glaubensmuth, biebe Siegeszuversicht, bieselbe Liebe. ! n ganz anbern Anschauungen, Genungen, Prinzipien als bie sie u elt gehalten und getragen, rt durch innere Einheit, Opfermuth und Ti verachtung 2, verlangten sie n ber Staatsgewalt boch nur bas außerste , bas Recht auf Existenz, b im Rampf um bieg vielbestritte nnen sie durch bie Kraft Re : Bahrheit ihrer Prinzipien, burch bie Macht ihrer Werke ber Liebe 3 ben eg und mit ihm die ganze alte romische Welt. Damit beginnt ein neues italter ber Entwicklung und Gestaltung wie für bie dristliche Rirche überupt, so auch fur bie firchliche Armenpflege.

#### § 10. Privatwohlthätigkeit.

Reben ber kirchlichen Armenpflege, welche in erster Linie bie Beburfnisse : Griftlichen Gemeindemitglieder im Auge hatte, blieb ein weiter Spielum für die Privatwohlthätigkeit. Lettere bilbete bie Boraussetzung d Grundlage der ersteren. Wo der Hausvater im Stande mar, seine milie zu ernähren, ba griff bie Kirche nicht ein. Der Bater mußte für ne Rinder sorgen, ihr leibliches und geistliches Wohl fördern. Es war ben tern nicht erlaubt, ein Rind auszusepen ober zu tobten ober die Leibesfrucht zutreiben. Auch auf bas Gesinde erstreckte sich die Pflicht der Fürsorge. r herr sollte seine Staven, Knechte und Magbe unterhalten und sie Ib behandeln . Erst wenn ber Erwerb zum Unterhalt ber Familie nicht treichte, ober mo die Stute ber Familie entrissen worben mar, ba half bie meinbe erganzend nach. Aehnlich mar es in Fallen, mo vermögende Berindte vorhanden maren. Die Liebe unter ben Christen mar so mächtig, g wir mahrhaft heroische Werke ber Barmberzigkeit aus biefem Zeitalter verzeichnen haben. Go erzählt Clemens von Rom, daß zu seiner Zeit ) Manche in Banben ichlagen ließen, um Anbere zu befreien, bag Biele

<sup>1</sup> Chastel l. c. p. 130 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Tertull. Apolog. c. 87, ed. Oehler tom. I, 250.

Der Biograph Caprians fagt c. 10: Quodel illa gentiles pro rostrie audire tuissent, foreitan statim crederent von den Predigten der Rächstenliebe seines ichois. Das ift buchftablich eingetroffen!

<sup>\*</sup> Ep. Barnab. c. 19.

sich als Sklaven verkauften, um mit bem Erlöse Nothleibenbe zu untersstützen 1.

Bei der Privatwohlthätigkeit beschränkte man sich nicht auf die Brüder im Glauben. An das Wort Christi sich anschließend heißt es im Briefe Barnadas'. "Gib Jedem, der dich ansteht, und bedenke, wer der große Berzgelter ist." Das Wort des Herrn, Jedem Bittenden zu geben, wird von den Kirchenvätern immer wiederholt. Nan sollte nicht lange nach Würdigkeit forschen, sondern nur auf die Noth des Nächsten sehen. Wollte man nur denen geben, die man für würdig hält, so würde bald Niemand mehr bestehen. Der Mensch irrt sich allzu leicht, sagt Clemens von Alexandrien. Es sei besser, mit den Würdigen auch Unwürdige zu unterstützen, als vor lauter Vorsicht mit den Unwürdigen auch Würdige abzuweisen.

Man hat diese Grundsätze für die Privatwohlthätigkeit mit den Prinzipien der kirchlichen Armenpflege verwechselt und hat die Behauptung aufzgestellt, bei der letzteren sei das "Almosen ohne Wahl" Praxis gewesen. Das Gegentheil ist wahr. Für die Zwecke der kirchlichen Armenpflege durste nichts geschehen ohne Bischof, alle Gaben wurden in die Hände des Bischofs auf den Opferaltar gelegt und von da an die würdigen Mitglieder der Gemeinde vertheilt. Bettel, Trägheit und Müßiggang wurden in der Gemeinde nicht geduldet. Clemens von Alexandrien bezeichnete alle Christen als Krieger und strenge Wächter, es sollte unter ihnen kein "müßiges und unnüßes" Mitglied sein.

# § 11. Einfluß des Christenthums auf das Heidenthum.

Die Christengemeinden standen der heidnischen Gesellschaft abgeschlossen gegenüber, Heiden und Christen waren zwei getrennte Welten. Dennoch würde man sich täuschen, wollte man annehmen, daß die heidnische Welt von christlicher Lehre und christlichem Leben nicht stark beeinflußt worden sei. Eine Lebensanschauung, wie die christliche, welche die ganze soziale Wirksamskeit und die volle wirthschaftliche Thätigkeit beherrschte, mußte nothwendig die neugestaltende Wacht auch den abstoßenden Kräften gegenüber zur Gelztung bringen. Und dieß zeigte sich auch schon sehr bald. Das trajanische Zeitalter ist von ganz anderen Anschauungen getragen als die Zeit von Cäsar und Augustus. Unter den Antoninen hat das Christenthum bereits die philosophischen Lehren beherrscht und die Gesetzgebung beeinslußt, ohne daß

<sup>1 1</sup> Cor. LV. 2 c. XIX.

<sup>3</sup> Quis dives salv. c. 33. 4 Emminghaus 1. c. S. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. c. c. 35: nemo otiosus, nemo inutilis.

<sup>6</sup> Besonders eingehend und gründlich behandelt von Champagny 1. c. I. und II. Bb. (passim.).

bie Philosophen und die Gesetzeber sich dieses Umstandes bewußt sein mochten. Sie standen unter der Einwirkung der aufgehenden Sonne der hl. Religion der Liebe und die Strahlen dieser Sonne erwärmten die gesells schaftlichen Beziehungen und milberten die sozialen Gegensätze.

Augustus wirkte ber Freilassung ber Stlaven entgegen; Bespasian erflarte die Rinder eines Freien mit einer Sflavin für Stlaven; Domitian verstärfte die Strenge bes Gefängnisses gegen angeschuldigte Sklaven und geftattete nicht, bag ber herr bem Stlaven, welcher fich eines Bergebens schuldig gemacht hatte, die Strafe erlasse. Ganz anders gestaltet sich die Besetzgebung seit Trajan, welcher burch Berordnungen bem Sklaven half, bie Freiheit zu erlangen und nach ber Freilassung auch bas romische Burgerrecht zu erwerben. Unter Augustus war es noch erlaubt, die Staven zu tobten, nur follte man sie nicht ohne eingeholte Erlaubniß ben wilben Thieren pormerfen. Claubius mußte verbieten, die franken Ellaven hilflos auf ber Medfulapinfel auszusegen. Erft unter Sabrian murbe ben Besitzern bas Recht über Leben und Tob ber Stlaven genommen. Mart Aurel erkannte ein beichranttes Recht ber Stlaven auf Lostaufung an. Es find Anfange vorhanden, gegen die Willfur ber Berren einige, allerbings fehr ichwache Edranten zu errichten. Freilich bie Dauptschäben ber Stlaverei zu beseis rigen, die Berftellung eines Familienlebens anzustreben, hat bas Beibenthum niemals als Aufgabe ertannt.

Die Gesetzebung hatte nur ben burch christliche Ibeen geanberten Ansichauungen und gemilberten Sitten entsprochen. Cato hatte es als wirthichaftliche Pflicht erachtet, die alten Stlaven wie alte Ochsen und altes Gisen zu verlaufen; Cicero hielt es unter seiner Würde, dei dem Tode eines andänglichen Stlaven Rührung zu zeigen. Plutarch dagegen tadelte den alten Cato und Plinius hielt nicht, wie Cicero, seine Thranen zurück. Der Philosoph Epistet tadelte die Stlaverei als ungerecht und der Rhetor Dio Chrysoftomus sprach von der Gleichheit aller Menschen.

Diese Aenberung in den Anschauungen und Sitten ist der Wahrbeit und Macht der Ideen des Christenthums zu danken. Epiktet ist ein Zwerg gegenüber Aristoteles, Dio Chrysostomus reicht nicht an Cicero hinan, Plizius steht sittlich nicht höher als Cato. Aber Epiktet, Plinius und Dio kannten das Christenthum, und so sehr sie sich dagegen personlich ablehnend verbielten, standen sie doch unter dem Banner von Ideen, für deren Berkentniß damals bereits Tausende in den Tod gingen.

Diesen Einfluß fremder Ideen sprach Trajan einmal offen aus. Er ichrieb an Plini te anonymen Denunziationen anzunehmen, das gebe ein verabscheuun rbiges Beispiel und "passe nicht mehr für unsere Zeit". Man rtige sich bei bieser Aeußerung die Erzesse des Delatorenthums T ius, Rero und Domitian.

Wir sinden eine direkte Einwirkung der christlichen Wahrheit selten bezeugt; von Epiktet und Plinius, Trajan und Hadrian weiß man, daß sie das Christenthum kannten. Hadrian nahm in Athen aus den Händen des Bischofs Quadratus eine Apologie entgegen und eine zweite Vertheidigungsschrift der Christen überreichte der Philosoph und Rhetor Aristides. Indeh wurde der Weg der schriftlichen Verbreitung der christlichen Ideen nur ausenahmsweise gewählt, die Kenntniß der letzteren wurde mehr mündlich vermittelt und pflanzte sich fort vom Altar in die Werkstatt des Handwerkers und in den Palast des Senators, in die Hütte des Armen und in das Ergastulum des Sklaven.

Wie sehr die cristliche Wahrheit den reichen und bevorzugten Klassen widerstrebte, zeigt sich besonders bei dem Philosophen Celsus, welcher die Lehre von der Gleichheit aller Menschen für den größten Unsinn erklärte. Die brüderliche Gemeinschaft der Christen wurde von Lucian mit dem bitterziten Spotte verfolgt. Dennoch ließ sich das Licht nicht mehr auslöschen und die Wahrheit nicht mehr bannen. Den Armen wurde das Evangelium gepredigt. Wort und Beispiel der Christen lehrten die Gleichheit Aller vor Gott, lehrten die Rothwendigkeit, Alle als Brüder zu lieden, und die Pflicht, die Hilflosen zu unterstützen. Diese frohe Botschaft wirkte auf die Heidenwelt überwältigend. Bis dahin war nie ein beseligendes Wort, nie ein erlösender Gedanke in das heidnische Volk gedrungen; für die große Mehrzahl der Menschen, für die Sklaven und Armen gab es keine gute und keine schlechte Botschaft, kein Evangelium existirte für sie. Da reklamirte die christliche Lehre für sie das gleiche Recht, wie für den Casar, man sprach ihnen von ihrer inneren Freiheit und von ihrer Berufung für das Reich Gottes.

Diese Ideen brachten in den öffentlichen Anschauungen des zweiten Jahrhunderts eine vollständige Erschütterung hervor. Man bekämpfte das Christenthum, aber man mußte ein Zerrbild von demselden entwersen, man mußte zur Berleumdung greisen, um noch Beisall zu erhaschen und Ersolg zu erlangen. Thatsächlich hatte sich die Idee der Gleichheit und Gerechtigsteit gegen Alle bereits Bahn gebrochen, wurde von Maximus von Tyrus, Epiktet und Dio Chrysostomus angenommen und ausgesprochen und zeigte sich bald in praktischen Werken. Was dem ganzen Alterthume nicht zum Bewußtsein kam, die Idee einer öffentlichen Organisation der Wohlthätigkeit, wurde jetzt praktisch verwirklicht.

Wohl bestanden schon lange die öffentlichen Getreidespenden, aber die selben trugen nicht den Charakter der Wohlthätigkeit, sondern waren politische Belohnungen; sie kamen nicht den Armen und Hissosen, Schwachen und Arbeitsunfähigen zu, sondern sie waren ein Geschenk an den Müßiggang, sie bildeten ein politisches Privilegium für einige Hunderttausend Schmaroper in Rom, welche jeder Fürst abfüttern und bei guter Laune erhalten mußte,

Dolmetscher bis zum Palatinus gebrungen war. Es war bas Wort eines Paulus, eines Johannes, eines Clemens, welches, gesprochen in der Tiefe der Katakomben, wiederholt wurde auf den Straßen und in der Werkstatt, im Pädagogium und im Frauengemache, im Hause des Reichen und im Fürstenpalaste. Und der Verfolger Trajan gehorchte, ohne es zu wissen, Demjenigen, welcher gesagt hatte: Lasset die Kleinen zu mir kommen'." 1

# Dritter Abschnitt.

#### Beitalter der Patriftik.

Bon Conftantin bis zu Gregor b. Gr.

# § 1. Grund ber Beränderungen, Art und Beise berselben.

Seit Constantin ersolgte eine theilweise Aenberung in ber kirchlichen Armenpstege. Der Grund lag in zwingenden äußeren Berhältnissen, in den wirthschaftlichen Zuständen, in der veränderten Stellung der Kirche zum römischen Reiche und zur Bevölkerung besselben. Die Kirche, welcher dis Constantin doch immer nur eine Minorität der Bevölkerung angehörte, hatte die Armen in ihrem Schooße durch freiwillige Opfergaden der Gläubigen erhalten und alle Ausgaden durch ordentliche oder außerordentliche Collecten gebeckt. Dieß wurde unmöglich, seitdem der Kirche die Sorge für die gesammte nothleidende Bevölkerung des römischen Reiches oblag, deren übersgroße Mehrzahl einem unsäglichen Elend, einer grenzenlosen Armuth versschlen war. Die Gründe dieser allgemeinen Noth lagen in einer wirthsichaftlichen Entwicklung, zu welcher die politische Gestaltung mit ihrem Beamtenapparate und stehenden Heere, mit ihrem Finanzsysteme und Steuersbrucke in grellem Widerspruche stand?.

Zu Ende der römischen Republik war Grund und Boden in Italien in einige wenige Hände übergegangen, indem die großen Besitzer es verstanden hatten, mittelst kündbarer Darlehen die kleinen Grundbesitzer auszuwuchern und sich einen Latifundienbesitz zu schaffen. Das kündbare Darlehen hat den römischen Bauernstand ruinirt und die großen Gütercomplere in's Leben gerusen<sup>3</sup>, welche mittelst der Stlavenschaaren, in der Form des heutigen englischen "Ganges", bewirthschaftet wurden. Mit Beginn des Kaiserreiches trat eine vollständige Aenderung ein. Seit Pompejus das Neer von den Seeraubern geräumt hatte, wurde der Getreidebedarf aus den Mittelmeers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Champagny I, 75. <sup>2</sup> Bgl. Rozat 1. c. I, 80 ff.

<sup>3</sup> Der Ausbrud: latifundia perdidere Italiam gibt die Wirfung statt ber Ursache.

nbern und hauptsächlich aus Aegypten gebeckt, so bag bie italischen obenbesitzer sich genothigt saben, zu anberen Culturen, namentlich Gartenodukten, überzugehen, bei beren Erzeugung die Mühe im Kleinen die auptjache mar. Die großen Gutercomplere blieben, aber bie Bewirth: paftung anberte sich, indem einzelne Parzellen ben Stlaven in Naturals icht gegeben murben. Der Latifundienbesit murbe mit ber Zwergwirthe raft verbunden, und biese Combination rief eine kurze Bluthe hervor und e Reichthumer. Tertullian 1 schilbert achte ben wenigen Besitzern ungel smal ben Fortschritt, welchen bi se Wirthschaftsveränderung in einzelnen indern hervorrief: "Suche die Ge auf, welche sonst obe waren, frische aaten findest bu jest; der Wald vor dem Felde, das Wild vor den rerben, man lockt aus bem San hervor, Feljen werben gesprengt unb iruchtbares Land vermanbeln sich bie Gumpfe." Der Absat, welchen ? Mittelmeerlanber für ihre Probutte in Rom fanben, und ber Segen r neuen Culturen in Italien selbst ichienen ein Zeitalter glucklicher Boblbenheit hervorzurufen. Aber an biesem Reichthume nahmen nur Einzelne beil, mahrend diejenigen, welche biesen Reichthum schufen, die Rleinpachter, erbarmungsmurbiger Glaverei ichmachteten und bis auf's Blut ausbeutet wurden. Die Landbaustlaven wurden nach Belieben verkauft, bie leinpachter, ben Stlaven entnommen, wurben von einem Grunbftude gum bern übersett, ihre Berbindungen wurden nicht als Ghen anerkannt und liebig getrennt. Das größte Glend zeigte sich unmittelbar neben bem finnieften Lurus.

Seit Conftantin griffen die Raiser ein und suchten einen seßhaften Nonenstand zu schaffen, welcher mit der Scholle verdunden war. Die eietzgedung der christlichen Raiser unterschied drei Arten von landwirthe aftlichen Arbeitern. Die eigentlichen Landbaustlaven aus der heidnischen niferzeit waren nicht eigenthumsberechtigt. Es wurde bestimmt, daß sie einem Dienste von 30 Jahren in die Rechte von Colonen eintreten Iten. Diese Colonen waren durch einen unauflöslichen Pachtvertrag bit ihren Rachtommen an das Gut gebunden, welches sie zur Bewirthenstung empfangen hatten. Mit diesem Gute gleichsam verwachsen, hatten Rechte und Pstichten. Sie durften vom Gute bei Rauf und Bertauf det getrennt werden, damit die Bewirthschaftung keine Unterdrechung ers de Andererseits durften aber auch die Colonen von dem Gute sich ht entsernen, von dessen Früchten sie ernährt worden waren. Die jähr:

<sup>1</sup> De anima, c. 80.

<sup>\*</sup> Bgl. über bas Rachfolgenbe Benfen l. c. 126 ff.

<sup>\*</sup> Cod. Just. lib. XI, tit. 47, l. 18: tempore annorum triginta coloni flunt.

<sup>\*</sup> Cod. Just. XI, tit. 47, l. 7: omnis integri fundi cultura adimatur.

<sup>\*</sup> Ibid. XI, tit. 50, l. 1.

liche Abgabe an den Grundherrn geschah regelmäßig in Naturalien, und wo dieß herkömmlich war, durfte kein Ersat in Geld gefordert werden. Dann blieb die Abgabe für immer fixirt und gegen willfürliche Erhöhungen war Nechtsschutz geboten 1. Lange Zeit gehörten die Coloni zu den Kopfsteuerpslichtigen (consiti), doch pflegte der Staat diese Abgabe nicht von ihnen selbst, sondern von dem Grundherrn zu erheben, der sie von den Einszelnen wieder eintried. Sonst wäre der Steuereinnehmer genöthigt gewesen, den Colonen wegen Steuerrückständen auszutreiben, was aber der Bewirthschaftung wegen verboten war. Später wurde die Kopfsteuer in Grundsteuer umgewandelt, es wurde die Steuer auf das Gut selbst gelegt 2.

Berschieden von diesen seshaften (originarii) Colonen waren die Zeitspächter, welche gegen Antheil am Ertrage auf bestimmte Frist ein Gut beswirthschafteten (partiarii ober politores).

Die Colonen und Pächter vereinigten sich zu kleinen Dorfgemeinden, von denen viele je nach ihrer wirthschaftlichen Lage und Bedeutung Warktrechte 3 erhielten.

Erblicken wir in diesen Dorfgemeinden die Grundlage zu der mittels alterlichen Entwicklung bes landwirthschaftlichen Betriebes, so seben wir auch die Anfänge ber Zunft icon unter ben driftlichen Kaisern bes Römer= reiches. Sie wuchsen hervor aus ben alten heibnischen Collegia tonuiorum), welche ursprünglich nur Begräbnigvereine mit gemeinsamen Gastmählern maren. Im Beibenthume konnten biese Collegien sich nicht zu wirthschaftlich bebeutenben Organismen entwickeln, weil die Bornehmen für alle Bebürfnisse burch Stlavenarbeit sorgten. Erst in ben Christengemein= ben entwickelte sich die freie Arbeit, und unter den driftlichen Kaisern sehen wir mächtige und wohlhabenbe Arbeitervereinigungen, welche bie wichtigsten Theile ber Staatswirthschaft, namentlich die schwierige Verpflegung ber Hauptstadt, besorgten. Diese Arbeitercorporationen maren nicht locale Berbanbe, sondern umfaßten Arbeiter besselben Gewerbes in ganzen Provinzen und Ländern; doch sollte die Zahl einer Corporation nicht über 563 Genossen steigen 4. Sie standen unter jährlich gewählten Batronen ober Mei= stern. Ihre Aufgabe mar in erster Linie eine öffentliche, amtliche (munus), welcher unter allen Verhältnissen genügt werben mußte. Sie bilbeten ein Glieb der Abministration und wurden für die Verpflegung des stehenden Heeres und ber Hauptstadt in Anspruch genommen. Bei ben Brodspenben, welche in Rom an die Stelle ber früheren Getreibespenden getreten waren 5, waren folgende Zünfte thätig: die Schiffer, welche aus Aegypten bas Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. XI, tit. 47, l. 5; tit. 49, l. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. XI, tit. 47, l. 15; tit. 51, l. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jus nundinarum. <sup>4</sup> Cod. Just. lib. IV, tit. 63, l. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annona in pane cocto domibus exhibenda. Cod. Theod. lib. XIV, tit. 16, l. 3.

treibe in ben hafen von Oftia brachten; die Getreibemesser, welche bas Ausmaß und die Berbringung in die hafenmagazine besorgten; die Tiber- schiffer, welche bas Getreibe aus Ostia nach Rom brachten; endlich die Bacer.

Andere Corporationen bilbeten die Schweinemerger, Rinder: und Schafmerger, Holzhandler, Weinhandler, Eisenschmiede, Kupferschmiede, Wagner, Zimmerleute, Maurer, Kallbrenner, Steinmeren, Marmorarbeiter, Wasiermeister u. s. w.

Für die öffentlichen Dienste wurden die Zünfte mit selbständigem Versmögen ansgestattet, namentlich mit Staatsländereien, welche von Colonen bewirthschaftet wurden. Außer diesen Dotationen bildeten auch die Vetriebss mittel gemeinsames Corporationseigenthum. Aus einer Verordnung über das Bäckergewerbe in Rom ersieht man, daß außer den Dotationsgütern die öffentlichen Bachäuser mit Thieren und Mühlen und Käckergeräthe Eigenthum der Bäckerzunft waren !. Die freie Verwaltung des Corporationss vermögens führte der Vorstand.

Mit bem Niebergange bes Raiserreiches, als bie Bahlungen für Liefe= rungen nicht mehr eingehalten wurben, verfielen auch die Corporationen. Das Corporationsgut tonnte ben Anjpruchen bes Staates nicht mehr genügen, und die Bunftmitgliebicaft, fruber gesucht, murbe zur Laft. Biele wollten fich biefer Last entziehen, so bag hiergegen gesetlicher Zwang angewendet werben mußte. Es wurde ber Grundfat aufgestellt, bag nicht bloß ber Genug von Bunftgutern, jonbern auch bie Abstammung von Bunfigenossen, logar Die Berheirathung an die Tochter eines Bunftmitgliebes, sobald damit Die Theilnahme am Corporationsvermogen verbunden war, die Bugehorigfeit jur Bunft bedinge. Die Gohne mußten vom 20. Lebensjahre ab die Gunctionen ibrer Bater übernehmen, entlaufene Genoffen mußten gurudgebracht merben, felbft Clerifer, wenn sie nicht bereits Diakonen waren 2. Wie ber Colone an feinen Boben, fo wurde ber Sandwerker an feine Corporation gebunden, bas wirthicaftliche Leben murbe vom Staate mit Gewalt geregelt, in Zwangsinstituten gegliebert und wurde mit Zwang zu erhalten gesucht, was aber ant die Dauer nicht gelang.

Es waren im romischen Reiche Anfange vorhanden zur Bildung eines Bauern- und Gewerbestandes, aber die Organisation wurde im Reime ers fict burch Bucher und Steuerbruck.

Der romischen Welt mangelte tas Bewußtsein, daß der Erwerb burch Arbeit allein berechtigt sei. Recht und Sitte wiesen die Arbeit den Ellaven und Armen zu, mahrend fur ben Bornehmen das Leben des Müßig-

<sup>1</sup> Cod. Theod. lib. III, tit. 3, 1. 7 et 19.

<sup>\*</sup> Cod. Theod. lib. XIII, tit. 5, 1. 3. 11. 19; lib. XIV, tit. 8, 1. 2. 5; tit. 4, 1. 7.

ganges als Vorrecht und Auszeichnung galt. Die Stlaven und Halbstlaven (Zeitpächter und Colonen) mußten bem Besitzer die Mittel zu einer genußzreichen Existenz erwerben. Damit begnügte man sich nicht; jeder Vornehme in Rom verwandte einen Theil seines Besitzes, die Baarmittel, zum Wucher. Das römische Darlehen hatte nicht den Charakter des heutigen Credits, welcher dem Darleiher und Entleiher zugleich Nupen bringt, sonzbern der Verlust des Vorgers bildete den Gewinn des Geldgebers. Der Nömer wollte beim Darlehen nicht dem Nächsten helsen, sondern seinen eigenen Besitz vermehren. Das beste Mittel, den eigenen Besitz zu arronzbiren und die Nachbarn zu beseitigen, war das Mittel der Auswucherung.

In der Zeit von Augustus bis Constantin, als die Bewirthschaftung in Kleinpacht durch Stlaven erfolgte, war diese Auswucherung nicht möglich, da die Stlavenpächter ausschließlich auf ihren Herrn angewiesen blieben. Als aber unter den christlichen Kaisern ein seßhafter Colonenstand geschaffen war und auch der Versuch gemacht wurde, durch vermehrte Ansehung von freien Veteranenhösen unabhängige Grundbesitzer zu schafsen, da begann von Renem das Geschäft der Auswucherung durch das kündbare Darlehen. Hatte die erste Auswucherung von Grund und Boden unter der Republik mit der Beseitigung des Bauernstandes und mit der Bildung der Latisusdien geendigt, so folgte jetzt die allgemeine Verarmung. Zu dem Wucher gesellte sich nämlich der unerträgliche Steuerbruck, welchem die Wucherer selbst wieder zum Opfer sielen.

Die Ursachen bieses Steuerbruckes lagen in bem Umstanbe, daß die politische Gestaltung des Reiches mit den wirthschaftlichen Verhältnissen in Widerspruch und Gegensatz gerathen war. Aus der römischen Stadtgemeinde war der cajaristische Staat geworden, welcher mit seinem stehenden Beamten= und Kriegsheere zu einem von der Gesellschaft geschiebenen centralen Organe sich entwickelt und ausgebildet hatte. Diese Organissation zog die ganze Staatsthätigkeit an sich, rief aber auch entsprechende Staatsbedürfnisse hervor, zu beren Befriedigung das gesammte Bersmögen aller Staatsbürger haftpflichtig war. Diese Haftpflicht der Staatsbürger war erträglich, so lange bei der Selbstverwaltung der Gemeinden die Staatsbedürfnisse sehn gering waren und so lange in den leicht überssehdaren, kleinen Verhältnissen die Garantieen gegen Wilkfür, die Controle gegen Ausschreitungen und Unterschleise gegeben waren. In der kaiserlichen Zeit dagegen machte sich nicht bloß ein ungeheurer Lurus am Hose selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sum quidem prope totus in praedits, aliquid tamen foenere — mit biesen Worten zeichnete Plinius kurz die Vermögenslage des Senators. Plinius selbst hinters ließ gegen 9 Millionen Mark an liegenden Besitzungen und das Doppelte an Gelb, Sklaven und Mobilien.

ltend, sondern auch die höheren Beamten verbrauchten fabelhafte Summen und häuften riesige Schätze an. Der Beamte sah seine Stellung nicht diensten tan, sondern als Privilegium, um sich ein Bermögen auf Rosten untergebenen zu sammeln?. Und es waren noch nicht die schlimmsten emente, welche mit Gold und Elber ihre Habsucht befriedigten, es gab ir zu viele Beamte, welche alles erpresten, was ihnen gesiel. Die ansiehensten Einwohner der Provinz i waren nicht selten den schmählichsten lißhandlungen ausgesetzt, selbst die Jungfräulichseit der Tochter wurde ht geschont. Es gab keine Grenze gegen Ausbeutung, keine Controle und nee Garantie gegen Mißbrauch.

hatten ber Lurus und bie An schweifung ber Beamten bie Beburfnisse i's Sochfte gesteigert, gab es feine Grenze für die Steueransprüche, so gen darin noch nicht die schlimmsten llebelstände. Weit gefährlicher war, n die nach ber Größe bes Grundbesiges und ber Sohe ber Ropizahl be-Mene Steuer mit falibarischer Haftung von ben Municipalvermal. ngen selbst beichafft werben mußte. Die Berwaltung ber Municipien urbe von ben Mitgliebern ber Curie, ben angesehensten Familien ber tabte, geleitet. Diese-Mitglieber ber Gurien wurden ebenso an ihr Amt ib an ihre Pflichten gebunden, wie bie Colonen an ihren Boben und e Landwerker an ihre Corporationen. Schon im zweiten Jahrhunbert Chr. begann die Flucht aus ben Curien, allein die Raiser hielten bie ecurionen mit Zwang fest. Ein Decurio burfte nicht aus ber Stabt ausambern, sich nicht auf bem Lanbe ausiebeln, er burfte weber hoher, noch ich tiefer fteigen, er burfte nicht Senator und nicht Colone, nicht einmal tond ober Priester werben, sonbern er mußte in seinem Amte bleiben. o lange noch Reichthum bei Anderen zu holen war, war die Lage ber ecurionen erträglich; bei ber allgemeinen Berarmung blieben die Staats. ften auf ben Mitgliebern ber Curie selbst haften, wodurch ber rasche win ihres Bermögens erfolgte. Bielfach tamen fie biefem Schickfale gur, indem sie ihren Besit verpraßten. Auch hiegegen schritt die Gesetz bung ein, indem fie die Beraugerung von Curialenbesit ohne Erlaubniß s Statthalters verbot.

Das Reich ging weniger an bem lebermaße ber Steuern, als an ber et ber Erhebung zu Grunde. Die bruckenbsten Abgaben bestanden in ieferungen und Leistungen. Während heute die Beamten- und Kriegsere mit Geld bezahlt werben, war das romische Staatstassenwesen vorzugs-

<sup>\*</sup> Des Reich w-- i- vier Prafekturen (Orient, Juprien, Gallien, Italien), in Discefen und 116 pvinzen getheilt.

<sup>\*\*</sup> Arm gehen bi sconsuln in die reichen Provinzen; reich verlassen sie die vermen Brooinzen. ! rt von Sallust past nicht bloß auf seine Zeit, sondern
twolich für die gas Berwaltung.

weise Magazinwesen. Die Provinzen wurden mit der Lieferung jener Werthe belegt, welche sie selbst producirten. Mit den Lieferungen verbanden sich zahlreiche Leistungen und Dienste, um die Naturalien zu vollständiger Befriedigung ber Staatsbedürfnisse zuzurichten und an Ort und Stelle abzulicfern. Jahr für Jahr, im Frieden wie im Kriege, maren Sand= und Spannbienste zu leisten in einem ungeheuer ausgebehnten Bereiche. brudenb bas Lieferungs= und Leistungsspstem an jich schon mar, es murbe noch schlimmer baburch, bag, bei ber Steuercontingentirung und bei ber solibarischen haftung aller Pflichtigen, die Zutheilung und Beitreibung biefer Lieferungen und Leistungen von den angesehensten und reichsten Bürgern bewirkt wurden. Bürgerliche Zwietracht und Unfrieden waren bei solcher Einrichtung unvermeiblich, es wogte ber unausgesette Kampf ber Burger unter einander auf dem Boden des niedrigsten Privatinteresses und stürzte bie ganze Gejellschaft in's Verberben. Wie bie Kirchenväter in zahllosen Klagen kundgeben, maren es immer die wirthichaftlich Schwachen, welche zuerst geopfert wurden. Die Beamten waren nicht bloß graufam in ihren Erpressungen, sondern auch bestechlich, hilfreich den Großen, ungerecht gegen bie Kleinen, lettere ben ersteren schonungslos opfernd. Daburch murbe aber bie Bahl ber Steuerfähigen immer fleiner, bie Basis bes Besites immer ichmaler. Das Endrejultat war trop bes furchtbarften Steuerbruckes bie ungenügenbste Befriedigung ber Staatsbedürfnisse. Die politische unb militärische Organisation stand mit ber Raturalwirthschaft im Wiberspruche, jo baß bei bem größten Kraftaufmanbe ber Gesellichaft boch nur bie ge= ringste Leistung für ben Staat erzielt murbe. Die finanzielle Entwicklung bes Raiserreiches endete in einem Steuerdrucke, welcher zur Auflosung ber Geschichaft führen mußte. Weinen und Wehklagen erfüllte immer bas ganze Reich, wenn eine neue Steuerausschreibung (regelmäßig jedes vierte Jahr) erfolgte. Geißel, Folter und Gefängniß harrten berjenigen, welche nicht bezahlen konnten. Biele munichten bie Barbaren als Befreier herbei, Andere verließen ihren Besitz und ichlossen sich ben Raubern an, wieber Andere entflohen in die Bufte. Palladius erzählt ein charakteristisches Beispiel. Ein Räuber fand in der Wildniß eine Frau, welche schon brei Tage ohne Rahrung herumirrte. Sie erzählte ihm, baß ihre brei Sohne wegen eines Steuerrückstanbes als Stlaven verkauft, ihr Mann oftmals gegeißelt und in's Gefängniß geworfen worben mar. Sie hatte sich geflüchtet, um ber Graufamkeit ber Steuereinnehmer zu entgehen. Der Räuber erbarmte sich der Unglücklichen, und diese Barmberzigkeit erwirkte ihm, wie er bem Abte Paphnutius mittheilte, die gottliche Gnabe ber Bekehrung.

Bei der Steuerbemessung, berichtet Lactanz, wurde Alles, was nur irgend einen Werth hatte, gemessen und gewogen; nicht die Acker, sondern fast die Erdschollen wurden gemessen, die Bäume und Weinstöcke gezählt, jedes Lausthier, jeder Menschenkopf wurde aufgeschrieben. Bater, Kinder, Stlaven mußten vor dem Steuerbeamten erscheinen, um ihr Vermögen aus zugeben. War man zweiselhaft, so wurde das beliebte Mittel, die Wahrsbeit zu erforschen, die Tortur angewandt, und vom Schmerze überwältigt, mußten die Gefolterten gegen sich selbst zeugen, angeben zu besitzen, was sie nicht hatten . . . Kinder mußten gegen ihre Eltern, Weiber gegen ihre Manner, Stlaven gegen ihre Herren zu Angebern werden. Kein Alter, keine Krankheit gab Anspruch auf Schonung; Kranke, Sieche und Greise wurden sortgetragen zum Fiscus; um sie zu besteuern, wurde die Zahl ihrer Jahre geschätz; Kindern legte man Jahre zu, Greisen nahm man sie weg, um die Zahl der Steuerpflichtigen zu erhöhen.

Diese traurigen Bustanbe sind burch ben hinmeis auf ben Wegensatz zwischen ber Raturalwirthicaft und ber politischen Gestaltung nicht genügend erklart. Das Uebel lag tiefer. Der wirthichaftliche Berfall mar bedingt von socialen Fehlern. Despotismus und Steuerbruck maren bie Folgen bavon, bag bie herrschenben Rlassen bie Arbeit haßten und nur auf Roften Anberer ein Leben ausschweifenber Genußsucht führen wollten. Die antife Welt konnte sich nicht erheben zur Sobe ber driftlichen Lehre, daß die Arbeit eine Pflicht Aller sei und daß bas Eigenthum in seinem Gebrauche Allen bienen muffe. Das Leben ber Romer war einerseits ber Ausbruck haßlicher Gelbstsucht, andererseits ber Berachtung ber Arbeit. Die romische Gesellschaft war so eingerichtet, baß sie eine Organisation ber Richtarbeitenben bilbete, um bie Arbeitenben auszubeuten. Die herrichenbe Rlaffe wollte ohne Arbeit alle Früchte ber Arbeit genießen. Für bie Dauer ift es aber unmöglich, immer nur zu nehmen, niemals zu befruchten. muß nothwendig Erschöpfung eintreten, wenn immer frember Arbeitsertrag angeeignet wirb, ohne bag ber erworbene Besit selbst wieber zur Quelle ber Truchtbarkeit wirb. Die reichen Romer mucherten und preften bie Schwächeren und Arbeitenben ganglich aus, so bag bie Arbeit nicht mehr ertragungefabig blieb. Unter all ben Laften, welche ihr von einer mußig. gangerischen Gesellschaft und vom Staate aufgeburbet murben, blieb ben Arbeitern nicht mehr soviel, um eriftiren zu tonnen. Alles verließ bie Arbeit: ber Colone seinen Sof, ber Handwerker seine Werkstatt, ber Curiale fein Amt. Der Staat griff mit Zwang ein, um fteuerkraftige Arbeiteleiftungen zu erzielen. Immer enger und enger mußten sich bie Banben bes Despotismus an ben Leib ber Gefellichaft legen, welche an bem Behrfieber ber Arbeiteichen und ber Genugsucht langfam binfiechte. Der Staat zu einer Strafe, er tettete jeben Ginzelnen an verurtheilte zur eine bestimmte & , so baß bie Gesellschaft einer Rasse von Gaitig war umjonst; man mußte ber Arbeit immer leerenfträflingen allen Zwangsgesepen zum Trope. An Genußsu wicker zu entfli

und Arbeitsscheu ging die alte Welt zu Grunde. Nach langem Siechthum starb die antike Gesellschaft; als der dröhnende Anmarsch der Barbaren ersfolgte, fanden diese nur mehr ein Tobtengerippe.

Man weist gerne auf die Auflösung bes romischen Reiches burch bas Christenthum hin, wobei die unrichtige Vorausjetzung maßgebend ift, als ob das Reich seit Constantin dristlich geworben sei. Noch unter Julian war die große Masse des Volkes heidnisch, und selbst unter Theodosius waren die herrschenden Klassen überwiegend Gegner bes Christenthums. Der Heibe Symmachus beherrschte unter einem so strenge driftlichen Raiser, wie Theodosius, ben ganzen Senat, in welchem nur eine verschwindende Minberheit von Christen war. Noch im fünften Jahrhundert, erzählt Salvian 1, galt unter ben Patriziern bas Bekenntniß ber dristlichen Religion als verächtlich. "Will vom Patriziate sich Giner zu Gott bekehren, so verliert er das Ansehen des Abels bei den Andern. So werden Alle gewissermaßen gezwungen, gottlos zu sein, um nicht ber Berachtung ber Uebrigen anheimzufallen. In ihrem Sündenleben tasten sie Gott selbst an, indem sie sein Dasein und seine Weltregierung läugnen." Wie die Vornehmen, so war die große Masse. In der Schilberung von Carthago und Nordafrika, von Trier und Gallien zeigt Salvian, daß die große Mehrzahl bes Volkes ber Genußsucht und ber Arbeitsscheu ergeben mar, daß Raubsucht und Ausschweifung, Genußsucht und Grausamkeit ben allgemeinen Volkscharakter bilbeten. Erschien in Carthago ein Monch, so wurde er mit Unbilben, Flüchen und Vermunschungen empfangen. Das Volk stürzte sich auf ihn, als gelte es, ein Raubthier zu erlegen. Sicherer konnten die Apostel einst bie gang beibnischen Stabte betreten.

Selbst Viele von Denjenigen, welche bas Christenthum formell bekannten, lebten in heidnischer Weise, opferten zuerst den Heidengöttern und gingen dann in die Kirche. "Wie Viele betraten, vom Weihrauch des dämonischen Opfers noch dustend, die Pforte des Gotteshauses und stürzten sich zum Altar, um mit dem Kelche der Dämonen auch den Kelch des Herrn zu trinken." Diese freche Berührung zwischen Wahrheit und Jrrthum war es, was der untergehenden antiken Gesellschaft den abstoßendsten Charakter ausprägte. Die Kaiser, obwohl christlich, nahmen die göttlichen Ehren der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De gubern. Dei IV, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. lib. VII. Salvian beklagt ferner (lib. VI), daß noch zu seiner Zeit für die Consuln junge Hähne nach sacrilegischem Beibenbrauche gefüttert und aus dem Bogelfluge die Zukunft ersorscht, daß beinahe noch aller heidnische Aberglaube geübt wurde. Minerva wurde noch immer in den Symnasien, Benus in den Theatern, Neptun im Cirkus, Mars in der Arena, Merkur in den Palästen verehrt, kurz überall Söpendienst getrieben. Das römische Reich war im fünften Jahrhundert im Großen und Sanzen mehr heidnisch als christlich.

ibnischen Casaren in Anspruch. Die driftlichen Rirchen und heibnischen mpel wurden auf Befehl bes Raisers am gleichen Tage und für benselben nciellen Bitt- ober Dankgottesbienst geöffnet. Jupiter und Mars wurben t Christus auf dieselbe Linie gestellt, und bas romische Reich hatte zwei setliche Culte. Es war ein buntes Durcheinander von heibnischen und riftlichen Elementen im öffentlichen & n. Die große Menge, welche fich iter solchen Berhaltnissen am liel für bie Salbheit entscheibet, 1 Mte am Christenthum und Heit nthum zugleich theilnehmen und legte b beibe nach ihrer Art zurecht. A ei thumlichften ift biefe Bermischung sgedrückt in ber Gewohnheit, sich e auf bem Tobbette taufen zu lassen. an wollte im Leben mit bem Deit ithi sich bequem abfinden, am Lebensend aber boch an ben Berbeigung itenthums theilnehmen 1. ; 1 Q

Die antife Welt mar nicht me 3. Sie stand mit einem sgebildeten Rechtsspfteme und mit em Erwerbeleben, mit einger sgeprägten Tagesmeinungen und altere 31 utionen bem Christens zme tief feindselig gegenüber. De Ri reich beruhte in seiner außeren Mitit und in seinem inneren Wirths isleben auf bem Rechte bes Staren, auf Gelbstsucht und Egoism . Um Einen zu bereichern, mußten Weg bes bamaligen Erwerbes. m Andere verarmen. Dieß war

Die Kirche stellte ber antisen Gesellschaft die Gemeinsamkeit ber Insessen und die Pflicht entgegen, nicht bloß seinen Unterhalt selbst zu ersrben, sondern vom Ertrage der Arbeit und vom Uederslusse des Besitzes durftigen Bruder zu unterstüßen. Diese Lehre, daß Alle Brüder sind, le sich gegenseitig lieden, helsen und achten mussen, traf die römische Weltschauung und Pandlungsweise im innersten Kerne und rief den tiefsten if hervor. Die christlichen Bekenner wurden Jahrhunderte lang mit allen itteln der Gewalt bekämpst, und als sie sich endlich Eristenzberechtigung ämpst hatten, stellte die römische C sellschaft dem Christenthume die Genuße der Rassen entgegen. Diese C ssucht und Arbeitsschen erachtete der Augustin für eine schlimmere Bersolgung als diesenige mit Marterwertzen.

Diejenigen, welche die christlie L nten übten, waren ch nach Constantin nur eine klein Mit ; wirklichen Christen nben Hindernisse gegenüber, w r ich i ren. An der leichgiltigkeit der müßiggäng ris b ssü Gesellschaft ulte jeder Bekehrungsversuch ab.

untergehenden weischen Welt mit der unvertilgbaren Arbeits.
ndiesen habsucht u. d. ifei Luxus, mit der unvertilgbaren Arbeits.
n und der maßlosen dei ihinger, Bollswirthichaft, S. 130—142;
1—270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luxuria . . . pejor persecutio (Migne IV, 866).

Bewohner von Trier die Nacht vor der Zerstörung der Stadt durch den Feind, welcher bereits vor den Thoren lagerte, noch zu der üppigsten Ausschweifung und dem berauschendsten Sinnengenusse benützten.

Das ganze öffentliche Leben war heidnisch geblieben, Cirkus und Theater dienten dem Kixel der Sinnenlust, das Erwerbsleben beruhte auf Ausbeutung und Wucher, das Steuerwesen trug den Charakter der Erpressung, die Reinheit der Familie war immer bedroht durch die Sklaverei. Die Christen mußten die Theilnahme am heidnisch gebliebenen öffentlichen Leben sliehen. Sie waren genöthigt, sich abzuschließen, die Armen, um verachtete Arbeit zu verrichten, die Reichen, um ihre Häuser zu Spitälern für die Hilsosen und Unglücklichen umzugestalten. Viele entstohen ganz der entarteten Gesellschaft, verkauften und verschenkten ihren Besitz, um, weitab von gesellschaftlichen Verbindungen, in der Wüste oder im unzugänglichen Gebirge von der Handarbeit leben und Gott dienen zu können.

Die wirthschaftlichen Verhältnisse und die sociale Gestaltung bedingten eine veränderte Entwicklung der kirchlichen Armenpflege. In wirthschaftlicher Beziehung war der ganze Besitz in den Händen einiger weniger Familien vereinigt, welche ihr Vermögen in sinnlosem Luxus verbrauchten, während Hunderte und Tausende ihrer Nebenmenschen kaum soviel hatten, ihre Blöße bedecken zu können. Grenzenloser Luxus und daneben grenzenloses Elend gingen Hand in Hand.

Diese Ausbehnung des Elends, diese Massenarmuth brachte ein neues Element in der kirchlichen Armenpslege zum Vorscheine, die Hospitien und Hospitäler für solche Klassen von Elenden, welche keine eigene Wohnung hatten oder die im Hause nicht leicht unterstützt werden konnten. Auch das Bestreben, die Hilse mehr zu concentriren, spricht sich in der Gründung dieser Anstalten aus.

Diese theilweise Umgestaltung wurde auch beshalb nothwendig, weil Manche aus wenig religiösen Motiven, ohne tiefere Ueberzeugung zum Christensthum sich wandten, welche nicht mehr die Liebe, die Begeisterung, den Opsermuth der Christen der früheren Jahrhunderte besassen, vielmehr unter dem christlichen Namen ein heidnisches Leben fortsührten, gefesselt von den Lastern der Habsucht und Wollust. Die Ruhe verweichlichte, das Feuer der Bersfolgung läuterte die Kirche nicht mehr, fortwährend drängten sich Unwürzdige ein. War früher jedes Haus ein Hospiz für Fremde, jeder Tisch gebeckt für den Armen, jedes Bett offen für den kranken Bruder, war mit einem Worte früher Alles gemeinsam, so änderte sich jetzt die Sachlage. Der reiche Senator wollte wohl Christ sein, allein er nahm nur ausnahmszweise Theil am kirchlichen Leben. Weist ließen sie sich erst am Lebensabende tausen, wobei sie dann den Bedürsnissen der Armenpstege mit einer einzmaligen größeren Gabe zu genügen pslegten.

Durch ben größeren Umfang b Gemeinden wurde ein größeres Pflegezional nothwendig. Der Bischof r nicht mehr im Stande, die Bedürfzie je jedes Einzelnen seiner Gemein kennen zu kernen. Die Eintheilung mehrere Diakonien, denen je e Diakon unter der Centralleitung des ichofs vorstand, ergab sich durch die Ausdehnung der Gemeinden und die chiende Zahl der Gläubigen.

Die Oblationen traten in den Hintergrund, während das liegende Berzigen der Kirchen, seitdem Constantin ihnen die Erwerdsfähigkeit zusprach, r rasch sich mehrte. Zur Berwaltung der Besitzungen mußten die Bis die eigener Oekonomen sich bedienen.

Aus all diesen Gründen wurde die Armenpflege viel complicirter und wieriger. Man mar genothigt, über bie Institutionen einer früheren riobe hinauszugeben und neue Ginrichtungen in's Leben zu rufen. inte die Rirche jest um so leichter, als sie frei und ungehindert ihre volle benefraft entfalten und an die Losung ber wichtigsten socialen Probleme rantreten burfte. Sie hat benn auch gerabe in biesem Zeitraume so Bentendes geleistet, daß es schwer ift, in kleinem Rahmen eine Schilderung er großartigen Wirksamkeit zu geben. Sie hat bas Gute ber alten Armens lege beibehalten und bazu neue Institutionen geschaffen, an beren Stelle : Menscheit bis zur Stunde nichts Besseres zu seten wußte. ie ganze folgende Zeit hat keinen einzigen fruchtbaren Gebanken mehr rvorgebracht; bis zur Gegenwart zehren wir noch immer von ben Intutionen, welche bie Bater bieses Zeitalters in's Leben gerufen; leiber id sie felten mehr beseelt von den hoben, driftlichen, tiefmenschlichen 3been, sen fie ihre Entstehung, Entfaltung, ihre Bluthe im patriftischen Zeitalter rbanken. Die Rraft driftlichen Opfersinnes ist meist aus ihnen gewichen, d fie fteben nur noch ba als Denkmaler, um uns ben Geift einer fruberen mobe zu versinnbilben.

Das Elend, welches ber Rirche gegenübertrat, war ein entjetzliches. ner verborbenen Gesellichaft gegenüber, welche sich gegen bie driftlichen nberungen gleichgiltig ober ablehnend verhielt, war die Rirche nicht im tanbe, die Quellen biefes Elenbes versiegen zu machen. Der Staat, fest: bannt in einen falichen Ibeentreis, beeinflußt von Anschauungen und Berbungen, bie gang anbern Berbaltniffen entstammten, ging anfanglich seine jenen Wege, bis er bie Rraft einbußte, eine foziale Reugestaltung nur ans War es ber Rirche somit nicht gegonnt, die Quellen buen zu können. b Elends zu verftopfen, so hat sie es boch versucht und auch erreicht, die icheinungen bess I n und sie hat zu biesem 3mede ein Syftem ı zu r Armenpflege organisirt, bas bie Bewunderung all berjenigen erregen wirb, fic die Mühe en, basselbe zu prufen.

#### § 2. Onellen bes Rirchenvermögens.

Die Zusammengehörigkeit aller Glänbigen zu einer Gemeinde sprach sich immer in ber Theilnahme am gemeinsamen Opfer aus. Wo Jesus Christus für seine Gemeinde sich opserte, sollte ber Christ nicht mit leeren Händen erscheinen. Er brachte seine Gabe und spendete sie im Armen Christus selbst. Wie früher, so bestanden auch in diesem Zeitalter die Oblationen, welche auf den Altar zur Feier des eucharistischen Opsers gelegt wurden, aus Brod und Wein und wurden größtentheils zur Eucharistie benützt, das Ueberslüssige aber unter die Armen vertheilt. Nur ausnahmsweise durften auch andere Gegenstände an den Altar gebracht werden (Milch und Honig) und wurden dann vom Bischose benedizirt. Alle übrigen Opfergaben wurden von den Diakonen eingesammelt und in einen eigens hiefür bestimmten Seitenraum der Kirche (sacrarium, gazophylacium) gebracht.

Die Oblationen wurden regelmäßig jeden Sonntag von jedem Gläubigen dargebracht; frühzeitig indeß erkaltete schon der Eiser, und Chrysostomus
tadelte bereits, daß nicht mehr Alle bei jeder Darbringung des hl. Opfers
ihre Gaben Gott weihten 3. Auch das Concil von Macon beklagte die Lauheit der Gläubigen in Darbringung von Oblationen und befahl, daß jeder
Gläubige am Sonntage seine Gabe mitbringe 4. Die Namen der Opfernden
wurden vom Diakon laut verlesen und dann für sie gedetet 5. Besonders
ergiedig waren diese Oblationen an den Gedächtnistagen von Verwandten 6,
an den Natalitien 7 der Martyrer und an den großen Festen der Kirche 8.

<sup>1</sup> Im Laufe des sechsten Jahrh. wurden (in Gallien wenigstens) die Oblationen, welche auf den Altar kamen, nicht mehr an die Armen vertheilt, sondern ausschließlich für den Klerus bestimmt. Conc. Aurel. I, 511, c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Concil. Carthag. IV, c. 93. Conc. Matisc. II, c. 4. Conc. Trullan. c. 28. 57. 99. Gregor. M., Homil. 22. super Ezech. Augustin. De vita et mor. cler. suorum 12. Ugl. auch Thomassin l. c. p. III, lib. I, c. 12—14.

<sup>3</sup> Homil. 27 in 1 Cor.; homil. 31 in Matth. c. 4.

<sup>4</sup> Conc. Matisc. II. anno 585. can. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hieron. in Jerem. 2. Innocentii ep. 1, c. 2: prius ergo oblationes sunt commendandae, eorum nomina quorum oblationes sunt edicenda, ut inter sacra mysteria nominentur.

Augustin. De fide, spe et charit. 29: Non negandum est, defunctorum animas pietate suorum viventium relevari, cum pro illis sacrificium Mediatoris offertur vel eleemosynae in ecclesia fiunt... cum ergo sacrificia sive altaris sive quarumcumque eleemosynarum pro baptizatis defunctis omnibus offeruntur etc.— Ugl. Liber de octo Dulcitii quaestionibus, quaest. II; ferner Sermo 172: De operibus misericordiae, quibus mortui adjuvantur.

<sup>7</sup> Chrysost. Homil. 27 in 1 Cor.; Homil. 31 in Matth. Cassian. Collat. II, 5. Natalitias heißen bis zur Stunde noch im firchlichen Sprachgebrauche bie Todestage ber Martyrer.

<sup>8</sup> Chrysost. in ps. 145, c. 1.

iese Opfergaben, welche in die Schapkammer der Kirche (sacrarium) flossen, tren sehr bedeutend. Nicht bloß Lebensmittel und Geld, sondern auch kostere Gefäße von Gold und Silber gaben die Gläubigen 1.

Eine andere Quelle des kirchlichen Vermögens bildeten die Collecten, elche aber nicht mehr an jedem Sonntage, sondern regelmäßig nur an den zgen stattfanden, an denen kirchliches Fasten angesagt war. Fasten und ollecten waren jederzeit mit einander verbunden. Fasten allein ohne Alsossengeben galt nur als ein unvollkommenes Werk?

Bei diesen Collecten sollte jeder sein Scherflein geben, auch der Aermste; tomme dabei nicht die Größe der Gabe, sondern die Gesinnung des Gebers Betracht. Die Zeit der Fasten zur Borbereitung auf das Osterfest war gleich die Zeit, in der die reichlichsten Gaben für die Armen flossen. Sie urde von den Bischösen benützt, den Gläubigen die Pflicht, den Ucberfluß res Reichthums für die Armen zu verwenden, auf's dringlichste einzuschärfen.

In Zeiten allgemeiner Noth, bei Theuerung, Seuchen, Kriegsbeschwerben, enn die gewöhnlichen Mittel zur Deckung ber Bedürsnisse ber Armen nicht nreichten, wurden außerorbentliche Collecten veranstaltet. Bei solchen elegenheiten boten die Bischöse die ganze Kraft ihrer Beredsamkeit auf, die erzen ber Reichen zu erwärmen und beren Schätze flüssig zu machen. Die ewalt ihrer Worte, die Kraft ihrer Liebe besiegte jederzeit alle Hindernisse.

Der Zehnte zählte im patristischen Zeitalter noch nicht zu ben wellen ber Armenpstege. Die Bäter hielten an bem Grundsaße der Freisit bes Almosens sest und verwarsen das jüdische Zehentgebot. Die äter baten und ermahnten, sie geboten und besahlen, Almosen zu spenden. der sie überließen es den Gläubigen, was sie spenden wollten. Das sollte r freier Wille bestimmen. Bon einzelnen Christen wurde indeß der ihnte freiwillig gegeben, aber nicht regelmäßig. Nach der Anschauung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selege bei Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina, pars III. 1. C. 12.

Leo M., Sermones de jejunio; sermo 1. 2. 3 et 5 de collectis. Ambros. Nabuth. c 5. Augustin, Enarratio in ps. 42, c. 7: noli putare jejunium facere: jejunium te castigat, alterum non reficit... quam multos pauperes giaare potest intermissum hodie prandium nostrum? ita jejuna, ut alio mandunte prandisse te gaudeas. Cfr. Salvian. De gub. Dei, lib. IV, c. 9.

<sup>\*</sup> Leo M.. Sermo III de collectis: In quo opere etsi non est omnium qualis facultas, debet esse par pietas . . . si dives munere copiosior, tum uper animo non sit inferior. Cfr. Sermo V de collect.

<sup>\*</sup> Greg. Naz. Oratio 43 in Basil. Augustin. Ep. 268.

Augustin. Sermo 61 de verbis Matth. VII, 7: Habes pecuniam, eroga: sgando pecuniam, auges justitiam. Date pauperibus: rogo, moneo, praecipio, beo; quidquid sultis, date pauperibus.

<sup>\*</sup> Sehr bezeichnend hierfür ift ber Bericht bei Cannian., Collatio 21, c. 1. 2 et 8. Raninger, firel. Armenpflege. 2. Auft.

ber Väter hätte es aber auch nicht genügt, ben Zehnten zu geben. Dieß hob Augustin ausdrücklich hervor, indem er betonte, es sei zu wenig, von seinem Jahreseinkommen ober seinem täglichen Erwerbe nur den Zehnten zu geben. In Nothfällen war jeder Reiche verpstichtet, mit dem vollen Vermögen den Bedürsnissen der Hungrigen zu Hilfe zu kommen. So sagte Chrysostomus: "Gott selber habe den Juden das Gebot den Zehnten zu geben verkündet. Der Christ durfe dabei nicht stehen bleiben, er müsse die Gerechtigkeit der Pharisäer übertreffen und alles geben, was er erübrigen könne; das Mindeste aber sei, daß er wenigstens den zehnten Theil seines Vermögens den Armen gebe." Daß die Väter mit solchen Ermahnungen erreichen wollten, die Gläubigen zu reichlichem Almosen anzuspornen, daß sie aber nicht eine bestimmte Abgabe im Auge hatten, ist für jeden klar, der die Stellen im Zusammenhange liest 2.

Erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts murbe eine kirchliche Vorschrift über die Abgabe des Zehnten gegeben, und zwar in der gallischen Kirche. Schon das zweite Concil von Tours 567 ermahnte in einem Synodals schreiben alle Gläubigen von Allem (sogar von ben Leibeigenen) ben Zehnten an die Kirche zu geben. Es ist zu ermähnen, daß die Synobe bloß ermahnte, kein Gebot gab 3. Dieses Synobalschreiben ist insoferne interessant, als es seine Verwandtschaft mit ben apostolischen Constitutionen leicht erkennen läßt. In ber gallischen Kirche scheinen bieselben jett erft bekannt geworben zu sein, und, wie dieg Schreiben beweist, legte man ihnen apostolischen Ursprung bei. Von dieser Voraussetzung gingen auch die Canones einer etwas späteren Synobe (ber 2. zu Macon 583) aus. Die Bijchofe constatiren bie Thatsache, daß in Gallien kein Zehnte gegeben murbe, befehlen aber bann, daß von nun an jeder Gläubige unter Strafe der Ercommunis cation ben Zehnten ber Kirche für bie Armen zu geben habe. Sie motiviren dieses Gebot dadurch, daß Gott selbst es gegeben und daß die Kirche basselbe stets festgehalten habe. Erst in ber jüngsten Vergangenheit sei es allmählich außer Gebrauch gekommen 4. Es kann gar kein Zweifel sein,

<sup>1</sup> Chrysost. Homil. 64 in Matth. op. omnia VII, 641.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hieronym. Comment. in Ezech. c. 45 et 46. Chrysost. Hom. 5 in ep. ad Ephes. Augustin. Sermo 219 de temp., sodann Enarr. in ps. 147: ex annuis fructibus vel ex quotidianis quaestibus pauperibus erogare decimas, parum est.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Harduin III, 368: Commonemus decimas ex omni facultate non pigeat Deo pro reliquis quae possidetis conservandis offerre... hortamur ut etiam unusquisque de suis mancipiis decimas persolvere non recuset. Quodsi mancipia non sint, et fuerint aliqui habentes binos aut ternos filios per unumquemque singulos tremisses in episcopi manu contradat. Cfr. Const. apost. II, 25. 35; VII, 29; VIII, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Concil. Matiscon. II, c. 5. Leges divinae consulentes sacerdotibus ac ministris ecclesiarum, pro haereditatis portione omni praeceperant, decimas fructuum

s die Bischöfe bei Abfassung bieses Canons durch die apostolischen Constiionen sich bestimmen ließen. In demselben Canon besahl die Synode,
3 der Ertrag des Zehnten ausschließlich für die Armen und zur klaufung der Gefangenen verwendet werden musse. Von da an werden Gebote, den Zehnten zu geben, häusig wiederholt, besonders in der irolingerzeit.

Treten die Oblationen zuruck, so werden die Schenkungen von liegen:
n Besitzungen um so bedeutender. Mehrfache Gründe trugen hiezu bei.
e Liberalität der Raiser gab eir mächtiges Beispiel. Die Hauptursache
reichen testamentarischen Schenkungen lag in dem Umstande, daß viele
iche erst am Lebensende in die Kirche sich aufnehmen ließen. Sie konnten
Leben an den Oblationen nicht Theil nehmen und hielten sich für verzichtet, durch testamentarische Schenkungen einigen Ersatz zu dieten. Die
rehenväter tadelten freilich diese Sitte. Salvian hielt das Seelenheil für
ährbet, wenn die Besitzenden während des ganzen Lebens allen Genüssen
i Reichthums sich hingaben und erst beim Tode der Armen gedachten.
ich Ehrpsostomus sührte den Reichen zu Gemüthe, daß die Rirche nicht
sib und Ebelsteine brauche, sondern daß sie die Seelen retten wolle.
ezu sei aber ein frommer Wandel Voraussetzung, nicht eine reichliche Gabe

Durch Schenkungen im Leben und burch testamentarische Bermächtnisse beten ben Grundstock bes kirchlichen Bermögens balb die liegenden is it ungen. Die römische Kirche hatte viele Besitzungen nicht bloß in nz Italien, in Gallien, Istrien, auf Sicilien, sondern selbst im Oriente. cht minder bedeutend war der Grundbesitz der Kirchen von Alexandrien, wiochien und Constantinopel. In Gallien ragten durch ausgedehnten iterbesitz die Kirchen von Tours und Rheims hervor. Besondern Zuschs erlangten die Reichthumer einzelner Kirchen auch dadurch, daß die schöfe und Cleriker ihr Patrimonium sast immer der Kirche vermachten, der sie dienten. Dazu kam, daß gerade in dieser Zeit viele reiche und

rum sacris locia praestare, ut nullo labore impediti, horis legitimis spirituali
preseint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longia temribus custodivit intemeratas. Nunc autem paulatim praevaricatores legum
rea Christiani omnes ostenduntur, cum omnes, quae divinitus sancita sunt.

Explere negligunt. Unde statuimus ac decernimus, ut mos antiquus a fidelibus
sacetur: ut decimas Ecclesiasticis famulantibus caeremoniis populus omnis in
at, quas Sacerdotes aut in pauperum usum aut in captirorum redemptionersa
serogantes suis orationibus pacem populo ac salutem impetrent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salvian. Adv. avar. II, 6. Chrysost. Homil. 50 in Matth.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Chastel I. c. p. 245 sqq.

Len Geiftlichen ftand es frei, über ihr Privatvermögen (patrimonium) teften mierich zu verfügen. Cfr. Greg. M., Epp. lib. V, 128. Dennoch vermachten

angesehene Personen die Welt verließen, ihr Vermögen den Kirchen schenkten und sich in eine Einöbe ober in ein Kloster zurückzogen 1.

Angenommen wurden Gaben und Legate nur von solchen, welche ein frommes Leben geführt und an deren Gute nicht die Makel fremden Eigensthums klebte. Fremdes, ungerechtes, konfiscirtes Gut wurde selbst aus der Hand eines Königs nicht angenommen. Augustin sträubte sich auch, Testamente zu acceptiren, durch welche zu Gunsten seiner Kirche Kinder entserbt werden sollten. An dem Gute der Kirche sollte nicht der Fluch der Enterbten haften.

### § 3. Rirchenvermögen und Armenvermögen.

In der Zeit vor Constantin maren die Oblationen und Collekten überwiegenb. Sie entsprachen ben Bebürfnissen ber Armenpflege, welche bei ber Unsicherheit des Eigenthums der verfolgten Christen nur für die laufenden Bedürfnisse Deckung suchen mußte, ohne auf eine weitere Zukunft Ruchsicht nehmen zu können. Alle Sonntage wurden bie Gaben gespendet, welche ben Bedürfnissen ber Woche genügten. Bei außerorbentlichen Nothständen halfen die Collekten nach. Ganz anders gestalteten sich die Verhältnisse seit dem Aufhören ber Verfolgungen. Die Zahl bes Clerus mußte sich bebeutenb erhöhen, um mit ber Vergrößerung ber Gemeinben gleichen Schritt zu halten. Es entstanden Kirchen, für beren Bau und Unterhaltung verfügbare Mittel zu Gebote stehen mußten. Die kirchlichen Cultusgegenstände, Altare, Relche und Paramente murben, ber Würde und Heiligkeit ihres Zweckes entsprechenb, aus eblen Metallen und kostbaren Stoffen hergestellt. Wohl wurden sie meistens von der Liberalität der Gläubigen gespendet, dennoch mußte auch auf beren Nachschaffung in ber Zukunft Bebacht genommen werben, was jett burch bie Erträgnisse ber liegenben Güter ermöglicht mar.

Die Art bes firchlichen Ginkommens aus reichem Grundbesite ermög-

fast ausschließlich auch ihr Privatvermögen ber Kirche. Salvian glaubte, baß bies jenigen Beistlichen, welche bieß nicht thäten, schwerlich Antheil an ber Seligkeit sich hoffen bürften. Adv. avar. II, 4: Numquid etiam hi aeternae salutis fructu periclitantur, si aut viventes opes integras habeant, aut morientes indigentibus non relinquant.

<sup>1</sup> Gerade in dieser Zeit kamen solche Fälle sehr häusig vor. Selbst hohe Staats: beamte, Sprößlinge ber ersten Familien schenkten ihr Vermögen den Armen und zogen sich in die Wüste zurück, dort Ruhe und Frieden zu suchen. Zahlreiche Beispiele zählt Chastel l. c. p. 234. 240 sqq. auf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Greg. M., Pastor. curae, pars III. admon. 22. Ambros. Expos. Evang. secund. Luc. VIII, 76. Conc. Carth. IV. c. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Paris. III. c. 3.

<sup>4</sup> Augustin. Sermo 355, c. 3 et 4.

ite, die verschiedenen neuen Zwecke benothigten eine gewisse Theilung bes rmogens.

Hauptzweck bes Kirchenvermögens blieb bamals immer noch bie kirchje Armenpflege. Der Bijchof sollte an Stelle Gottes bie Ausgleichung ischen Reich und Arm, zwischen Ueberfluß und Mangel in seiner Gemeinbe ernehmen und zu biesem Zwecke vornehmlich wurben bie Oblationen und Aleften gegeben, bie Schenkungen und Bermächtnisse gemacht. Im firch: ben Sprachgebrauche hieß beghalb bas kirchliche Bermogen, ben hauptsach= iften Zweck berucksichtigenb, Armenvermögen 1. Wie zur Zeit ber Berfolngen wollte ber Clerus sein Honorar in ruhrenber Ginfachheit unb ndeibenheit als Almojen empfangen, um in frei ermählter Armuth ber floien Armuth ein Beispiel ber Demuth und Entsagung zu geben. Der erus beugte sich zum Armen hernieber, um ben Almosenempfanger zu erben. Die Armuth follte nicht icanben und erniebrigen, sonbern bie Silf= igkeit und die bemuthige Ergebung in Gottes Willen brachten in ben riftengemeinden bem würdigen Armen bie bochfte Achtung und Ehre. ezu trug bie Sitte ber Geistlichen, selbst als Almosenempfanger zu leben, sentlich bei. Die Verbindung zwischen bem Clerus und ben Armen mar innig, daß Constantin ber Groß eine Constitution erließ, nach ber nur rme zu Beiftlichen gewählt werben sollten 2. Diese Constitution konnte ht aufrecht erhalten werben, nach : vor ließen sich Reiche in ben Clerus inehmen, erhielten aber aus ber Rirchenvermögen teine Unterstützung, ibern lebten von ihrem eigenen Patrimonium 3. Biele gaben aber bei em Eintritte in den Clerus ihr Vermögen der Kirche und lebten bann n den Portionen, welche ber Bischof ben armen Geiftlichen aus bem Rirchen: rmogen anwies 4.

Die Geistlichen waren wie die Armen in ein Verzeichniß aufgenommen atricula, canon — baher canonici) und erhielten wie letztere aus dem rchenvermögen tägliche Bezüge (portio)<sup>5</sup>. Diese waren je nach den Bezinissen des Einzelnen bald größer bald kleiner. Diesenigen, welche durch

Patrimonium pauperum, pauperum stipendium, hereditas pauperum, egenm substantia. Bgl. Thiers, L'avocat des pauvres. Paris 1676, welcher alles rier Bezügliche zusammengestellt hat. p. 22 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Constitutio de episcop. et clericis l. 3 et 6 cod. Theodos.: opulentos enim culi subire necessitates oportet, pauperes ecclesiarum divitiis sustentari.

Ambros. De off. min. I, 36: Clericus . . . abstinere debet, agelluli sui sentus fructibus si habet; si non habet, stipendiorum suorum fructu. Cfr. 131.

<sup>\*</sup> Salvian. Adv. avar. III, 5.

IV. Conc. Carth. c. 18. Conc. Agath. c. 86. Ambros. De off. min. I, 36. Iguetin. Sermo XIX de verbis Domini. Greg. M., Epp. I, 42; VII, 42. 114, Sephregeßen Rr. 727.

Verdienste hervorragten, sollten auch hiedurch ausgezeichnet werden 1. Kein Cleriker empfing übrigens mehr, als er zu seinem Unterhalte brauchte, und selbst der Bischof mußte als Armer leben, arm in seinen Einrichtungen, mäßig in Speise und Trank 2.

Noch in anderer Beziehung gab ber Clerus ben Gemeinden ein ebles Beispiel, indem viele Geistliche sich ihren Unterhalt regelmäßig durch Handarbeit verdienten, so daß die Unterstützung aus dem Armenvermögen nur ergänzenden Zweck hatte: soweit durch eigene Arbeit der hinreichende Unterhalt nicht gewonnen wurde, trat die Kirche ein. Besonders im Orient war es gewöhnlich, daß die Geistlichen Handarbeit verrichteten. Selbst geistig hochgebildete Männer schämten sich nicht, alle ländlichen Arbeiten zu verrichten. "Wer gibt uns," so schreibt Gregor von Nazianz an seinen Freund Basilius, "jene Tage wieder zurück, wo wir vom Worgen dis zum Abend beisammen arbeiteten, wo wir Holz spalteten, Steine behaueten, wo wir unsere Bäume pstanzten und begossen, wo wir zusammen den schweren Karren zogen, wovon uns noch so lange nachher die Schwielen an den Händen geblieben waren?" Es muß ein eigenthümlicher Anblick gewesen sein, in jener Zeit des Müßigganges solche Männer den Karren ziehen zu sehen!

Dieselbe Sitte herrschte auch in der abendländischen Kirche. Die Canones, welche unter der Bezeichnung eines 4. Concils von Carthago bekannt
sind, legten den Geistlichen nahe, irgend ein Handwerk auszuüben und sich
so ihr Brod zu verdienen. Spätere gallische Concilien erneuerten die Anordnungen dieser Synode wenigstens für den niedern Clerus. Bekannt
ist das leuchtende Muster des hl. Hilarius von Arles, welcher von dem
Ertrage seiner Arbeit noch soviel erübrigte, um den Armen davon mittheilen
zu können. Auch Paulin von Rola bearbeitete selbst seinen Garten.

Im Verhältnisse bes Antheils bes Clerus am Kirchenvermögen hatte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. M., Epp. l. VII, 8: quatenus hi qui merentur etiam temporali se sentiant commodo consolatos. Cfr. Conc. Agath. c. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Carthag. IV, amo 398, c. 15: ut episcopus vilem suppellectilem et mensam et victum pauperum habeat. Eine Menge von Belegen hierfür hat Thomassin l. c. pars III, lib. III, c. 34—37 gesammest.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Basil. Ep. 319; Sozom. lib. VII, c. 27. Socrat. I, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Greg. Naz. Ep. 9 et 13. Bgl. Montalembert, Mönche bes Abendslandes, beutsch von P. Brandes, I, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conc. Carth. IV, c. 51: clericus quantumlibet verbo Dei eruditus artificio victum quaerat. c. 53: omnes clerici et artificiola et litteras discant.

<sup>6</sup> Belege bei Thomassin, pars III, lib. III, c. 9 et 10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Thiers l. c. p. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Greg. M., Dialog. lib. III, c. 1. Ueber die Arbeitsamkeit des Klerus in ber frank. Kirche vgl. Rückert, Kulturgeschichte bes beutschen Bolkes II, 886—340.

sich gegen früher keine wesentliche Aenberung ergeben. Auch bezüglich ber Eultusbedürfnisse war im Allgemeinen noch keine bestimmte Ausscheidung erfolgt. Selbstverständlich wurden diese Bedürfnisse aus dem Kirchenverswögen gedeckt, aber die hauptsächlichste Bestimmung des kirchlichen Besitzes war immer die für die Armenpstege, diesem Zwecke mußten alle andern weichen. Reichte der Ertrag des Kirchenvermögens nicht hin, alle Armen zu unterhalten, so hielten es die Bischöse für ihre Pflicht, alles hinzugeben, selbst die heiligen Gefäße zu verkausen, um dem ersten und vornehmsten Zwecke (für die Armen) nichts zu entfremden.

In soferne konnten also bie Bater mit Recht bas Rirchengut als Patrimonium ber Armen befiniren, ba beffen Bestimmung in erster Linie einzig für die Nothleidenben mar. Es mar keine bloße Phrase, es mar Bahrheit, wenn Augustin bem Statthalter Bonifazius zurief: ber Besit ber Rirche, er gehört nicht uns, sondern ben Armen 2. Mit Recht konnte ber M. Ambrofius bem Raiser Balentinian entgegenhalten: bas Besitthum ber Rirche fei Gigenthum ber Armen, Die Rirche besitze fur sich nichts als ben Glauben. In biefem Sinne hielt er auch seine berühmte Rebe gegen Aurentius. Wenn ber Raiser neibisch auf bas Besitthum ber Rirche blide, jo moge er es einziehen, Riemand werbe ihm Wiberstand leisten. Er für sich juche weber Gold noch Silber, sein einziger Ehrgeiz sei, an die Armen alles zu vertheilen und er freue sich, wenn biefes ihm zum Vorwurf gemacht werbe. Gegen eine solche Anschuldigung werbe er sich nicht vertheibigen; Die Bertheibigung für ihn murben bie Armen übernehmen, bie Schwachen, Die Blinden, Lahmen und Kruppelhaften, nicht mit Waffen, sondern mit ber Rraft bes Gebetes. Gang abnlich außerte fich auch Gregor ber Große.

<sup>\*</sup> Als die Arianer dem hl. Ambrosius den Borwurf machten, die heiligen Gefäße versauft zu haben, entgegnete er mit den schönen Worten: aurum ecclesia habet, non ut vervet, von ut eroget et nudveniat in necessitatidus. Quid opun est cuntodire quod nihil juvat? . . . Melius suerat, ut easa viventium vervares quam metallorum. De oske. min. II, 28. Wie Ambrosius dachten auch die übrigen Lischber; es lessen sich viele Beispiele erzählen, wie Lischbes die heiligen Gefäße versauften, um der dringendsten Roth abzuhelsen oder Gesangene loszusaufen. Est. Possid. De vita Augustini e. 52. Sozom. IV. 24. Socrat. VII, 21. Bolland. acta Sanct. ad 5. Mai. Egt. auch Thiers 1. c. p. 387. 894.

Ep. 50 ad Bonifac.: non nunt illa nostra, ned pauperum, quorum procurationem quodammodo gerimun, non proprietatem nobin usurpatione clamnabili vindicamus. — "Jeder Arme glaubte barauf rechnen zu dürfen, daß eher ber Bischof und die Geiftlichen nach Christi Gebot barben müßten, ehe sie einem Armen Speise und Trant versagten "Rüdert 1. c. p. 347.

Ambros. Ep. 18 ad Valent. Nibil ecclesia sibi nisi fidem possidet. hos redditus praebet, hos fructus. possessio ecclesias est sumptus egenorum.

Sorme centre Auxent.: si agros desiderat imperator, potestatem habet vindicandorum; nemo nostrum intervenit. potest pauperibus collatio populi redundante.

Er könne den Verlust des Kirchengutes nicht ruhig gewähren lassen, weil dasselbe Armengut sei, sonst würde er dessen Verlust nicht bedauern!. Dieselben Grundsätze finden sich auch ausgesprochen bei Chrysostomus, Isider von Pelusium, bei Sokrates, in den allgemeinen, Provinzial= und Diöcesansinnoben 2.

Mit dieser Definition bes Kirchenvermögens, mit diesen Zeugnissen ber Väter und Concilien, mit dieser Handlungsweise der Bischöfe scheint eine Einrichtung im Widerspruche zu stehen, über deren Bedeutung und Alter bisher die verschiedensten Ansichten herrschten, die sogenannte Viertheilung.

Diese Viertheilung, wornach bas ganze Kirchenvermögen in vier gleiche Theile getheilt wurde und einer dem Bischose, ein anderer den übrigen Clezrikern, ein dritter den Armen zusiel, und der vierte und letzte für die Cultuszbedürsnisse verwendet wurde, wird zum ersten Male von Papst Simplicius erwähnt und als eine alte Gewohnheit bezeichnet. Wann diese Gewohnheit entstanden sei, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Daß sie nicht in die Zeit vor Constantin gesetzt werden dürse, geht schon daraus hervor, daß ein eigener Theil für die Cultusbedürsnisse (fabrica ecclesiae) ausgeschieden wurde. Vor Constantin gab es keine ober nur sehr wenige Cultusgebäude.

Diese Theilung war aus praktischen Bedürfnissen hervorgegangen und sollte den verschiedenen Zwecken des Kirchenvermögens dienen, ohne die Armenspslege zu beeinträchtigen. In den verschiedenen Kirchen werden je nach den lokalen Verhältnissen entsprechende Zuwendungen des Kirchenvermögens stattsgefunden haben nach der Bestimmung der Bischöse. Die judaisirenden apostozischen Constitutionen empfahlen in dem nach Constantin verfaßten 7. und

non faciant de agris invidiam, tollant eos, si libitum est imperatori . . . argentum et aurum non quaero, sed invidiam faciunt, quia aurum erogatur. habeo aerarios: aerarii mei pauperes Christi sunt, hunc novi congregare thesaurum. utinam hoc mihi semper crimen adscribant, quia aurum pauperibus erogatur . . . habeo defensionem, sed in pauperum orationibus. caeli illi et claudi, debiles et senes robustis bellatoribus fortiores sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epp. lib. II, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Chrys. De sacerd. I, 16. Isid. Pelus. Ep. 169. Socrat. VII, 11 et 25. Sozom. IV, 24. IV. Conc. Carth. c. 31 et 95. Synod. Agath. c. 4. II. Conc. Arvern. c. 13 et 15. Bgl. zahlreiche andere Belege bei Thiers p. 278 sqq., Launoi, De cura eccles. pro miseris et pauperibus (in der Gesammtausgabe seiner Werfe tom. II, pars II, p. 582 sqq.).

<sup>3</sup> Harduin II, 804. Launoi l. c. p. 570. Launoi glaubt, daß Papst Simplicius die Viertheilung erst eingeführt habe. Allein der Wortlaut des papstlichen Schreibens läßt auf eine schon bestehende Gewohnheit schließen. Auch die Bemerkung des Papstes Gelasius: sieut dudum rationabiliter est decretum weist auf eine ältere Gewohnheit hin.

8. Buche eine Art von Theilung bes Kirchenvermögens. 3m 7. Buche (c. 29) wird nämlich bestimmt, daß bie Erstlinge zum Unterhalte bes Clerus bienen, ber Zehnten aber für bie Armen, Wittmen und Waisen verwendet werben foll. Im 8. Buche (c. 30) finbet sich eine etwas veranberte Beitimmung. Darnach sollten Bischof, Presbyter und Diakonen bie Erstlinge, ber niebere Clerus und bie Armen ben Behnten empfangen. Man erkennt darin ben judaistrenden Bersuch, Die Theilung bes Kirchenvermogens nach Bestimmungen bes alten Testamentes in Gang zu bringen (wornach ben Prieftern die Erftlinge, ben Leviten ber Behnte zufielen). Diese Theilung wurde mohl nirgends burchgeführt, wenigstens fehlen alle Unhaltspunkte Dagegen machte fich in ber größten, reichsten und vornehmsten (Bemeinde, in Rom, die Nothwendigfeit ber Ausscheidung bes firchlichen Gins tommens für die verschiebenen firchlichen Zwecke geltend, welche in ber ermabnten Biertheilung Ausbruck fanb. Da bieselbe von ben Papsten Eimplicius und Gelasius als alte Gewohnheit bezeichnet wirb, burite fie bis in die Zeit Constantins gurudreichen, mo bas Rirchenvermögen ebenso rasch ich mehrte, als die Bedürfnisse für Kirchenbauten und Rircheneinrichtungen tunabmen 1.

Patte die Biertheilung anfangs nur lokalen Charakter, so wurde sie bald auf alle Rirchen ausgebehnt, welche unter dem Patriarchate Rom standen. Simplicius? (467—83), Gelasius? (492---96) und Gregor der Große (590—604) suchten sie überall in den Rirchen des römischen Patriarschats einzuführen und letzterer überwachte mit Strenge die Beobachtung der Biertheilung. Durch den hl. Augustin, den Apostel der Angelsachien, wurde sie auch in England bekannt.

Im Crient, in Afrika, in Gallien kannte man biese Biertheilung nicht; auch in Rorbitalien war sie nicht in Uebung, wie aus den Schriften bes bl. Ambrosius hervorgeht. Launoi bemüht sich, für Gallien die Liertheilung nachzuweisen. Allein die Canones der ersten Synode zu Orleans 511, die er dafür anführt, zeigen deutlich, daß der ganze kirchliche Grundbesitz unzetheilt in den Händen des Bischoss vereinigt war, dem dafür die Armensplege im ganzen weiten Umsange seiner Diocese oblag. Anders war es mit den Oblationen, welche bei der zeier der hl. Messe auf den Altar geslegt wurden. Diese wurden nicht für die Armen verwendet, sondern aus ichließlich für die Cleriker. In der Kathedralkirche soll der Bischos davon die eine Palste, der übrige Clerus die andere Hälfte erbalten; in

Bel. Anast. Vitae pontif. unter Papft Splvefter und feinen Rachfolgern

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Harduin II, 804.

<sup>3</sup> Harduin II, 897 et 905.

<sup>•</sup> Greg. M., Epp. Hb. III, 11: IV. 42: VI. 49: IX, 29; XI, 29. 30. 51.

Oreg. M., Epp. lib. XII. 31.

allen Pfarrkirchen dagegen hatte ber Bischof nur auf ein Drittel Anspruch 1.

Man würde sich irren, falls man in der römischen Viertheilung eine Beeinträchtigung der Armen erblicken wollte. Die römischen Papste lehrten und handelten genau, wie die übrigen großen Bischöse des patristischen Zeitalters. In Zeiten der Noth wurde alles Versügdare zum Unterhalte sür die Armen hingegeben. Gregor der Große gab sogar die heiligen Gefäße dahin, um vom Erlöse der dringenden Noth augenblicklicher Bedrängniß abzuhelsen. Er verlangte von Allen, den Uebersluß für die Armen zu verwenden. Die Geistlichen mußten einfach leben und was sie von dem ihnen zugewendeten Antheil erübrigten, als Almosen den Armen geben. Dieß war nach Gregor dem Großen eine religiöse, von Christus selbst eingeschärste Pflicht, der sich kein Geistlicher entziehen durfte.

## § 4. Verwaltung bes Armenvermögens.

Durch ben bebeutenden Anwuchs und durch die große Ausdehnung des Kirchenvermögens war die Verwaltung sehr schwierig geworden. In wie viele Geschäfte mußte jetzt ein Bischof sich mengen, die ihn abzogen von seinem apostolischen Beruse, die ihn zwangen zu kaufen und zu verkausen, ein zahlreiches Verwaltungspersonal sich zu halten und zu beaufsichtigen? Ist es zu verwundern, wenn die ebelsten Seister den Tag verwünschten, au dem die Kirche zum ersten Wale liegende Güter erward, und jene Zeit zurückersehnten, in welcher alle Gemeindebedürfnisse durch freiwillige Beiträge ges deckt wurden, deren Administration durch den Bischof allein noch möglich

Concil. Aurel. I. 511, c. 5: . . . definimus ut in reparationibus ecclesiarum, alimoniis sacerdotum et pauperum vel redemptionibus captivorum quidquid Deus in fructibus dare dignatus est, expendatur. — c. 14: antiquos canones relegentes priora statuta credidimus renovanda ut de his, quae in altaria oblationes fidelium conferuntur, medietatem sibi episcopus vindicet et medietatem dispensandam sibi secundum gradus clerus accipiat, praediis de omni commoditate in episcoporum potestate durantibus. — c. 15: de his quae parochis in terris, vineis, mancipiis atque peculiis quicumque fideles contulerint, antiquorum canonum statuta serventur, ut omnia in episcopi potestate consistant, de his tamen quae in altari accesserint, tertia pars fideliter episcopis deferatur. — c. 16: episcopus pauperibus et infirmis, qui debilitate faciente non possunt suis membris laborare, victum et vestitum in quantum possibilitas habuerit largiatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Responsio Gregorii M. ad interr. Augustini: De exhibenda hospitalitate et adimplenda misericordia quid erit nobis loquendum cum omne quod superest in causis piis ac religiosis erogandum est, Domino omnium magistro docente "quod superest date eleemosynam et ecce omnia munda sunt vobis". Greg. M., Epp. lib. XII, 31. Cfr. noch Epp. V, 129; III, 11; past. curae III, admonitio 22. lleber ben Berfauf ber heiligen Gefäße vgl. Epp. VI, 13; VII, 28; IX, 17.

war? Angesichts solcher Verhältnisse ist es leicht erklärlich, daß ein Chrysoftomus, ein Augustin den Wunsch äußerten, einer solch mühevollen Verzwaltung überhoben zu sein 1. Sie waren bereit, die gesammte Verwaltung den Gemeinden zu überlassen unter der Bedingung, daß der volle Ertrag ihnen zur freien Disposition gestellt werde, um davon unter eigener Verantswortlichkeit an die Armen zu vertheilen. Es geschah nicht, und wahrlich die Menscheit darf es nicht bedauern. Denn regelmäßig waren in jener Zeit, in der die Habsucht alle Kreise der menschlichen Gesellschaft beherrschte, die Bischofe treue Verwalter des Vermögens der Armen, frei von Habsucht, frei von Vabsucht, frei von Vabsucht, frei von Verschung.

Behufs leichterer Bermaltung stanb bem Bischofe ein Dekonom gur Seite (aorarius), bem je nach ber Große ber Besitzungen ber einzelnen Rirchen ein balb größeres, balb kleineres Hilfspersonal untergeordnet mar. Das lettere bestand größtentheils aus Subbiatonen, welche bie verschiebenen einzelnen Besitzungen verwalteten, und ben Ertrag an ben Dekonomen ab. lieferten 2. Der Bischof ernannte nicht bloß ben Dekonomen, sonbern auch fein untergeordnetes Personal , ihm allein waren sie verantwortlich, er konnte fie bei Beruntreuungen strafen und absetzen. Dem Bischofe stand auch die Bahl ber Personen frei, ber Dekonom aber mußte aus ber Bahl bes Dios ceianclerus genommen werben, mochte er nun Presbyter ober Diakon sein 4. Die Berwaltung bes Dekonomen und seines untergeordneten Personals strenge zu controliren, jeber Beruntreuung mit allem Ernste entgegenzutreten, mar eine Gewissenspflicht bes Bischofs. Obwohl biefer weber seinem Glerus noch ben Armen über seine Verwaltung Rechenschaft schuldig war, jo sollte er boch, um allen Berbacht und jeben Argwohn ferne zu halten, seinem Glerus Einsicht in die Verwaltung gewähren und zu biesem Behufe stete ein genaues Berzeichniß bes kirchlichen Bermogens und bes Ertrags besielben evident halten .

Bar der Bischof nachlässig in der Controle der Verwaltung seines Personals oder erlaubte er sich selber Veruntreuungen, so stand es dem Metropoliten zu, ihn auf der Provinzialspnode zur Rechenschaft zu ziehen?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chrya. Homil. 85 in Matth. Vita Augustini, c. 28 und Tract. in Evang. Jeannis VI, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Greg. M., Epp. I, 37. 54; II, 61; V, 111; VIII, 29; XII, 9. 20. 80 etc.

<sup>\*</sup> Hieron. Ep. ad Nepot. 9: sciat episcopus, cui commissa est ecclesia, quem dispensationi pauperum curaeque praeficiat. — Cod. Just. lib. I, tit. II. l. 14

<sup>\*</sup> Conc. Carth. IV. 398. c. 17. Conc. Chalced. c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cone. Antioch. c. 24.

<sup>•</sup> Greg. M., Epp. III, 11; VI, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Van Espen, Jus eccl. universum, pars II, sectio IV, tit. VI, C. Conc. Antioch. c. 25.

Gregor der Große schritt gegen seine Suffraganen wegen Vernachlässigung der Armen öfters mit großer Strenge ein und die Feinde des hl. Chrysostomus stellten die angebliche Vernachlässigung der Gastsreundschaft als Hauptsanklage hin, um ihn zu stürzen?. Die Concilien bezeichneten die Vischöse, welche den Armen ihren Antheil entzogen und das Kirchenvermögen versichleuderten, als "Wörder der Armen" und bedrohten sie mit Absetzung und Excommunication<sup>3</sup>.

Tropbem kamen auch in dieser Periode Mißbräuche in der Verwaltung vor. Nicht bloß, daß manche Dekonomen ihre Stellung dazu benutzten, aus dem Kirchenvermögen sich selbst zu bereichern, auch manche Bischöfe fröhnten bereits der Habsucht und dem Nepotismus. Diese zwei Hauptlaster, welche in späterer Zeit in der Kirche so großes Unheil angerichtet haben, herrschten besonders in Alexandrien 4. In Nom hatten wahrscheinlich ähnliche Verhältnisse zur erwähnten Viertheilung geführt.

Wie zu jeder Zeit, so erhoben sich am öftesten Klagen über Bereicherung der Verwand ten. Die damals allgemein herrschende Ansicht, wie weit es erlaubt sei, dieselben zu unterstützen, ist kurz und prägnant in den sozgenannten apostolischen Canones (c. 37) ausgesprochen: "Es ist nicht erzlaubt, aus dem Kirchenvermögen an Verwandte zu schenken. Sind Letztere arm, gewähre man ihnen die Armenunterstützung." Auch mehrere Concilien suchten dieser Bereicherung der Verwandten und der Vernachlässigung der Armen Einhalt zu thun . Wehr vielleicht als solche Beschlüsse wirkten die zahlreichen glänzenden Beispiele ausgezeichneter Bischöfe, welche arm lebten und Alles den Armen gaben. Denn man darf nicht vergessen, daß solche Visbräuche nur seltene Ausnahmen waren, daß die meisten Bischöfe in der Hingabe für die Armen miteinander wetteiserten .

Da der Bischof nicht Eigenthümer des Kirchenvermögens war, sondern nur Verwalter, so durfte er auch liegende Besitzungen nicht veräußern 8. Anfänglich freilich, unter den Stürmen der Völkerwanderung, da jedes Eigen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epp. III, 24; VI, 49; IX, 29; XI, 29. 33. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die Aften bei Launoi l. c. p. 619 sqq.

<sup>3</sup> So schon bie alte Collectio afric. c. 33. Conc. Carth. V, c. 4. Synod. Agath. c. 49. Conc. Epaon. c. 3. Conc. Aurel. III, c. 12.

<sup>\*</sup> Sozom. VII, 7; VIII, 12. Anbere Beispiele bei Thiers l. c. p. 106 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ne liceat propriis cognatis quae Dei sunt largiri; sin autem sunt pauperes, ut pauperibus suppeditet. Ganz in gleichem Sinne, oft mit benselben Worten sprechen sich auch aus: Ambrosius, De off. I, 30. Hieronymus, Ep. ad Nepotianum. Salvian. Ep. ad Salonium.

<sup>6</sup> Conc. Antioch. c. 24 et 25. Conc. Agath. c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. Chastel l. c. 239. Thiers l. c. 112 sqq.

<sup>8</sup> Cfr. Conc. Carth. V, c. 4. Synod. Agath. c. 7 et 49. Conc. Aurel. III, c. 12 und zahlreiche andere.

thum, jeder Besit von vielen Schwankungen abhängig war, hatten fromme Bischöfe oft den ganzen Besit verkauft, um der augenblicklichen Roth der Armen abzuhelsen und auf diese Weise zu retten, was zu retten war. Besonders oft war dieß in Gallien geschehen!. In ruhigeren Zeiten wurden die alten Bestimmungen immer wieder erneuert und die Besugniß zur Verzäußerung dem Bischose nur für den Fall der Noth gewährt; doch sollte dieß nicht ohne Besragung und Einwilligung des Clerus, des Metropoliten ober einer Synode geschehen?.

Um das Kirchenvermögen auch gegen die Raubsucht der Laien zu schützen, wurde von vielen Concilien Ercommunication gegen jene verhängt, welche Kirchengut an sich rissen oder Bermächtnisse nicht herausgaben; sie galten als "Wörder der Armen" und wurden wie Wörder bestraft.

Bon bemselben Gesichtspunkte aus, bag bas Rirchenvermögen ber Armens pflege biene, haben auch bie driftlichen Raiser und Könige basselbe in ihren Schutz genommen und theilweise von Auflagen befreit 4.

# § 5. Bertheilung bes Armenvermögens.

Wie die Sorge für eine ordentliche Verwaltung, so oblag dem Bischose auch die Aufgabe, eine gerechte und liebevolle Vertheilung des Kirchens vermögens zu ermöglichen. Schon vor Constantin hatten sich die Bischöse der Diakonen und Diakonissinnen bedient, um die Armen aufzusuchen, Verzeichnisse derselben anzusertigen, nach dem Grade und den Ursachen der Arzmuth zu forschen, die für die Einzelnen bestimmten Gaben zu vertheilen. Daran hielten die Bischose auch in diesem Zeitraume sest, nur mit dem Unterzische, daß jest zwischen dem Bischose und den einzelnen Diakonen und Diakonissinnen noch als verdindendes Mittelglied der Dekonom stand, welcher sie beaussichtigte und controlirte und ihnen nach den Anordnungen des Bischoss die einzelnen Portionen behufs der Vertheilung an die Armen zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thiers l. c. p. 101 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Carth. V, c. 4. Conc. Remense c. 22. Decretum Papae Symmachi ap. Harduin II, 967.

Conc. Carth. IV, c. 95: qui oblationes desunctorum aut negant ecclesiis aut cum difficultate reddant tamquam egentium necatores excommunicentur. (5 benis Conc. Avern. II, c. 18, Synod. Roman. (504) ap. Hard. II, 991, Conc. Turon. II, c. 24, Conc. Aurel. V, c. 16 und viele andere.

<sup>\*</sup> Conc. Aurel. I, c. 5. Cod. Justin.: lib. I. de sacrosanct. eccles., tit. II, L. 22: sancimus res et venerabiles ecclesias vel xenones vel monasteria vel crphanotrophia vel gerontocomia vel ptochotrophia vel nosocomia vel brephanotrophia vel denique ad aliud tale consortium descendentes ex qualicumque curiali liberalitate . . . a lucrativorum inscriptionibus liberas immunesque casses est. ibid. 1. 19.

Tenam war gewöhnlich Presbyter und Niemanden als dem mit erantwortlich; von diesem war er ganz und gar abhängig. Indexen, sondern der Bischof war es, welcher nach den ihm vorsteilten (matricula, canon) die nöthigen Anordnungen traf, indexen Armen die Größe und Art der Unterstützung bestimmte. Inwos allein war verantwortlich vor Gott für eine gerechte und Gertheilung, und wie ernst diese Berantwortlichkeit genommen zur Zug im Leben des hl. Gregor des Großen, der sich für wollen Sinne des Wortes Bater der Armen, von Gott dazu un zue Ledürsnisse derselben zu sorgen, sie in ihrer Noth zu unterspiel Leiden aufzurichten.

Chalced. c. 26. Socrat. II, 4. Sozom. VIII, 12. Bolland. Acta is. Jan. Vita s. Joann. Eleemos.; ibid. ad 5. Jan. Vita s. Syncletae.

On. Greg. M., Epp. IX, 24: quia te Joannem religioso intentionis tuae descenti mensis pauperum et exhibendae diaconiae eligimus praeponentiu tibi ex hac administratione nascatur dubietas, hac re munitione commo fulciendum constituentes ut de hoc quod ad mensas pauperum vel de capitatione percepisti sive subinde perceptis erogandum, nulli unquam debeas quolibet modo seu ingenio cogatis ponere rationem vel aliquam debeas

this. Hom. 21 in 1 Cor. Greg. M. Epp. I, 37; I, 54. Jaffé, Re-.. romiticum Romanorum, n. 743. 750. 763. Vita s. Joann. Eleem. ap. Bolland. 11, 500. Cfr. Thiers l. c. p. 89. 157. 256. Egl. auch bas Testa= .... Huchors Perpetuus von Cours, von welchem ich eine Stelle als ein '..... der bamaligen Gesinnung bes gallischen Episcopats hierher sete: "at vos, , , , , tratres dilectissimi, corona mea, gladium meum, domini mei, filii purperes Christi, egeni, mendici, aegri, viduae, orphani, vos, inquam, haeredes ... the, dice, statue. His quae supra detractis, quidquid in bonis habee. , mansis, parcuis, pratis, nemoribus, vineis, mansis, hortis, aquis, molendinis, .. ... argento et vestibus, caeterisque rebus de quibus me disposuisse . , withhit, hacredes esse vos jubeo. Et ut omnia per discretionem admini-..... volo ut distrahantur quamprimum obiero et fieri poterit, et in pecuniam , ... Agrario presbytero et comiti Agiloni; tertia viduis et pauperibus feminis. ..... untit virgini Dadolenae, distribuatur, volo, rogo, statuo." Gallia christ. unstrument. p. 3. ed. Haureau, Paris 1856. Welch herrlicher Ausbruck .... acouchen Gefinnung!

- · Loann. diac. Vita S. Greg. VI. 29.
- · Bal Relege bei Thiers l. c. p. 313 sqq.
- Juninian bestimmte, daß die Zahl der Diakonen in Constantinopel nicht höher und 1141 bie ber Subdiakonen 90, die der Diakonissinnen 40 sein dürke. Novell. 3. c. 1.

Diakonien und Sospitalern 1. In jeder bedeutenden Stadt, an jedem Bijcofesite gab es ein ober mehrere Sauser, welche nicht bloß zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bienten, sonbern zugleich auch als Speiselokal für die Armen. Die und ba maren sie mit ber Bischofswohnung verbunben, bilbeten einen Theil berfelben, gewöhnlich aber waren sie getrennt, immer aber in unmittelbarer Nabe ber Kirche. Sie stanben unter ber Leitung eines Diakons (baber diaconiae, später auch rogae, matriculae genannt) und bienten nicht selten zugleich auch als Armen= und Kranken= baufer. In größeren Stabten gab es mehrere. Golche Diakonien beftanben aber nicht blog in Bischofsstädten, sondern auch in bedeutenberen Fleden auf bem Lanbe 2. Seit Constantin bilbeten sich nämlich allmählich Yandfirchen, in größeren Flecken wurden Kirchen erbaut, eigene Priester borthin gesett, die aber gang vom Bischofe abhängig maren, nichts ohne feinen Billen vornehmen burften 3. Neben biefen Kirchen erbaute man auch Diakonien, benen ein Diakon ober Gubbiakon vorstand, ber von seinem Bis icofe bie nothigen Mittel zur Armenpflege angewiesen erhielt .

In diesen Diakonien speisten die Armen gemeinsam, wobei ihnen geswöhnlich kurze Lehren gegeben und Borträge gehalten wurden. Den versichämten Armen aber, den Kranken, Altersschwachen wurde die Nahrung durch die Diakonen ins Haus gebracht.

Einige Arme speisten auch sammt ben Fremben regelmäßig an bem Lische bes Bischofs. Dem hl. Chrysostomus wurde es als ein Verbrechen angerechnet, dieser Pflicht sich entschlagen zu haben. Bekannt ist, daß ber bl. Augustin nie allein speiste, sondern stets in Gesellschaft mit den Armen.

Durch diese Centralisation in den Diakonien, sowie durch die große Zabl der Diakonen und Diakonissinnen war es möglich, daß Keiner der Armen vergessen wurde. Die Diakonen und Diakonissinnen hatten die Armen

Lie Diakonien erwuchsen ganz natürlich aus ben ehemaligen Speisesalen für bie Armen in Privathausern. Seitbem die Gefahren ber Berfolgung vorüber waren, gab es keinen Grund mehr, in Privathausern sich abzuschließen und ben Augen ber Ceffentlickleit sich zu entziehen.

Greg. M. Epp. II. 44. 45; IV. 24; VIII, 20; IX. 44. Testamentum S. Remigii ap. Flodoard, Histor. Remens. I, 18. Ducange, Glossar. e. v. diaconia. Van Espen l. c. p. II. sectio IV. tit. II, c. 3. Bolland. ad 23. Jan. II. 500.

Conc. Sard. c. 6. Non oportet in vicis et villis episcopum ordinari. «ed em qui circumeant constitui. hos autem qui hinc ordinati sunt, nihil agere «inc conscientia episcopi civitatis. Cfr. Conc. Laodic. c. 57.

<sup>\*</sup> Greg. M. Epp. I, 37.

Bolland. ad 23. Jan. II, 500. Ambros. De off. min. II, 15. Prosper. Ite vita contempl. II, 10. August. Sermo 49. Vita Greg. M. 6. 26.

<sup>\*</sup> Belege bei Launoi l. c. p. 619 sqq.

Thomassin I. c. p. I, l. II. c. 89 sqq. Cfr. Ambros. De off. min. II. 25.

in ihren Häusern aufzusuchen, über Stand, Alter, Geschlecht, Ursachen ber Armuth sich zu unterrichten und bem Bischose bavon Melbung zu thun. Nach diesen Angaben wurden bann Armenverzeichnisse angesertigt. Nur wer in dieselben aufgenommen war, erhielt regelmäßige Unterstützung. Außerbem wurden die Diakonen und noch mehr die Diakonissinnen dazu verzwendet, die armen Kranken in ihrem Hause zu pflegen, die ausgesetzten und verwaisten Kinder unter Oberaussicht des Bischoss zu erziehen? Die Stellung der Diakonen war also auch in diesem Zeitraume keine selbständige. Die Sorge für die gesammte Armenpflege war Sache des Bischoss, der sich der Diakonen nur als Hilfspersonal bediente. Die bedeutendste Stellung nach dem Bischose nahm der Dekonom ein, der aber selten Diakon, sondern regelmäßig Preschter war<sup>3</sup>.

Die Fürsorge bes Bischofs erstreckte sich zunächst auf die Hilfsbedürftigen seines Sprengels. Alle Klassen bes Elends: Wittwen und Waisen, arbeitsunfähige Arme, Greise, Altersschwache, ausgesetzte Kinder, verlassene Mädchen fanden Hilfe; alle Armen ohne Unterschied des Glaubens wurden berücksichtigt 4. Einige Klassen dieser Unglücklichen, obdachlose Kranke, verslassene Greise, ansteckend Kranke, Leprosen sanden wohl in Hospitälern Unterkunft und Verpstegung, die meisten aber sielen der Hausarmenpstege zu. Die Kirche von Antiochien ernährte über 3000 Wittwen und Jungs

<sup>1</sup> Chrysost. Hom. 21 in 1 Cor. Bgl. Thiers l. c. p. 28. 312. 826. Bolland. ad 5. Jan. I, 251. Testament bes Perpetuus von Tours l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Ambros. De vid. c. 2. 5. Conc. Chalced. c. 15. Die Diakonissinnen mußten nach der Bestimmung dieses Concils mindestens 40 Jahre alt sein. Im Orient behaupteten sie noch lange eine einslußreiche Stellung bei der Armenpslege. Im Occident dagegen verschwinden sie im Laufe des 6. Jahrh. allmählich, indem ihnen die Concilien wenig günstig waren. Conc. Epaon. anno 517, c. 21: viduarum consecrationem quas diaconas vocitant ab omni regione penitus abrogamus. Cfr. 2. Conc. Aurel. c. 18. Conc. Araus. c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Greg. M. Epp. XI, 57. Cod. Justin. lib. I, tit. II, lex 14.

<sup>+</sup> Als in Nicaa Hungersnoth herrschte, schiedte ber Patriarch Attikus von Conftantinopel Gelb borthin mit bem Bunsche, basselbe an Alle ohne Unterschied bes Glaubens zu vertheilen. Soor. VII, 25. Bolland. ad 8. Jan. I, 481: Neque in hac officii parte ullam sectae aut religionis cujusquam rationem ducas neque porro respectum ad eos qui a nobis in sidei sententia dissentiunt habeas, sed in illud unum incumbas, ut qui same cruciantur, eos alimentis subleves. Bischos Abraham von Carrhä zahlte sür seine heibnischen Diöcesanen die unerschwinglichen Auflagen kaiserlicher Steuer-Eintreiber, und als er dadurch selbst in Noth gerieth, wurden die rohen Heibenherzen gerührt. Von der Liebe besiegt, schlossen sie sich dem menschensfreundlichen Bischose an und wurden Christen. Bolland. Acta S. ad Febr. 14. Bestannt ist das Beispiel des hl. Acacius von Amiba, der die heiligen Gefäße einschmelzen ließ und einen Theil auf Loskaufung, einen andern auf den Unterhalt der Gesangenen verwandte. Von dieser Liebe wurde selbst der Persersönig hingerissen, und er ließ den edlen Bischos au seinen Hos som den Socrat. VIII, 21.

stauen, ohne die zahllosen Kranken in den Hospitälern, ohne die Alters: ichwachen, Krüppelhaften, Gefangenen und sonstigen Armen 1. In Alerandrien waren in die Unterstützungslisten zur Zeit des Patriarchen Johann des Almosengebers mehr als 7500 eingetragen 2. Mehr vielleicht wurden in Rom ernährt, wenn man aus der Größe des Reichthums, aus der Ausdehnung der Besitzungen auf die Zahl der Unterstützten schließen darf. Das Berzzeichniß der Armen, welche Gregor der Große unterstützte, bildete einen frarken Band (praegrande volumen), den sein Biograph nach fast zweizdundert Jahren noch sah? Aus diesen Zahlen mag man auf die Anzstrengungen schließen, welche die einzelnen Kirchen machten, um das Elend ihrer Ritglieder zu mildern.

Den vornehmsten Gegenstand der Fürsorge des Bischofs bilden die Bittwen und Baisen; an ihnen Baterstelle zu vertreten, sie zu schützen, ne gegen Ungerechtigkeiten zu vertheidigen, ist die vornehmste Pflicht eines Bischofs.

Der Bischof ist auch ber oberfte Batron ber Ginblinge. Rehmen na ihrer Private nicht an, so muß ber Bijdof sie erziehen lassen, für sie iorgen, bis sie einen selbständigen Beruf ergreifen tonnen. Augustin er: mabnt, bag in Afrita bie Diatonissinnen bie ausgesetzten Kinber auflasen, fie zur Taufe brachten und erzogen 3. In Gallien wurden die Findlinge regelmäßig Privaten zur Erziehung überlassen und ben Erziehern ein Recht auf bie Rinber zugesprochen . Damit Frauen, welche heimlich ober außerebelich geboren hatten, ober aus Armuth ihre Reugeborenen nicht ernähren zu konnen glaubten, ihre Kinder nicht ermorbeten, murbe ihnen in Gallien Gelegenheit geboten, bieselben ohne Gefahr für beren Leben vor ber Rirch. thure aussehen zu tonnen. An biefer murbe namlich ein Beden, eine Ruidel von Marmor angebracht (coquina, concha marmorea), in welche man die Rinder legen tonnte. Die Rirchenbiener, Rufter, nahmen sie auf und brachten sie bem Bischof, ber ben Tag ber Auffindung und bie 11mftanbe verzeichnen ließ, unter welchen bas Rind gefunden murbe; Beugen benatigten die vom Bischofe vollzogene Berhandlung, die derselbe sorgfältig bewahrte. Solche Aufnahmsverhandlungen sind bis auf unsere Zeit erhalten

<sup>1</sup> Chrys. Hom. 66 (67) in Matth.

<sup>\*</sup> Bolland. Acta S. ad 28. Jan. II, 499.

Joann. Diacon. Vita S. Greg. M. II, 28.

Dicie Bflicht wird fast von allen Concilien eingeschärft: es wäre überflüssig, se alle hier zu eitiren. Efr. Augustin. Sormo 61 et 176: pupillum tuetur episcopus . . . commendaverim causam corum, qui pro se loqui non possunt.
Ambros. Ep. 14. Jassé, Regesta pontificum, n. 769. 844.

Augustin. Ep. 28 ad Bonifac.

<sup>\*</sup> Conc. Valson. c. 9. Conc. Arelat. c. 32. Conc. Matisc. I., c. 8. Raginger, fiehl, Ermenpflege. 2. Aufl.

worden. Versammelte sich das Volk zum Gottesdienst, so wurde jeweilen ein solches Kind vom Bischofe vorgezeigt: ob Jemand aus christlicher Liebe dieses unschuldige Kind annehmen und wie sein eigenes erziehen wolle? Fand sich Niemand hiezu bereit, so ließ es die Kirche auf ihre Kosten erziehen.

Die Kaiser Theodosius und Justinian erklärten die Findlinge für frei und stellten sie unter das Patronat der Bischöfe und der kaiserlichen Statt- halter 2.

Auch armer, verlassener, junger Mädchen nahm sich die Kirche an, sorgte für den Unterhalt derselben oder gab ihnen eine Aussteuer zur Berseirathung, um sie vor der Gefahr der Prostitution zu bewahren. Dazu kamen dann noch die zahllosen Schaaren von Kranken, Krüppeln, Unglücklichen aller Art. Auch jene, welche redlich arbeiteten, aber dennoch nicht das Nöthige für sich und ihre Familien erwerben konnten, erhielten einen Beitrag von der Armenpslege. Gbenso suchten die Bischöse der Berarmung dadurch vorzubeugen, daß sie solchen mit bedeutenden Summen zu Hilfe kamen, welche ein großes Geschäft hatten und durch unverschuldetes Unglück und Ereditlosigkeit dem Untergange nahe kamen. Da solche gewöhnlich eine Menge von Eristenzen mit in's Berberben ziehen, wollte man mit größeren Mitteln ihrem Falle zuvorkommen 5.

Besondere Ausmerksamkeit fanden in diesem Zeitalter ewiger Kriege, da selten ein Jahr ohne räuberische Einfälle der germanischen Horden verssloß, die Gefangenen. Gregor der Große erklärte es für die Pflicht aller Gemeinden, ihre Gefangenen loszukaufen 6, wobei er selbst mit gutem Beispiele voranging 7. Um solche Unglückliche aus einer trostlosen Gefangensschaft zu erlösen, um einer trauernden Familie ihren Vater, einer verlassenen Wittwe ihren einzigen Sohn zurückgeben zu können, opferten die Bischöfe Alles hin. Am besten ist dieser unnachahmliche Eifer ausgedrückt in der Legende, wornach ein Held christlicher Liebe, der hl. Paulin von Nola, sich selbst hingab, um den einzigen Sohn einer weinenden Mutter befreien zu können. Alls der habsüchtige Patrizier Nummolus viele Bürger der Stadt

<sup>1</sup> Bgl. Schud, Die Behandlung verlassener Kinder im Alterthum und in der Zeit des Christenthums, in den Abhandl. der schles. Gesellschaft für vaterland. Cultur, philos.:histor. Abth. 1862, Heft 2. Greith, Geschichte der altirischen Kirche, p. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. De Gérando, De la bienfaisance publique, in der Bearbeitung von Buß, Spstem der Armenpstege II. 1. p. 102.

<sup>3</sup> Ambros. De offic. min. II, 15.

<sup>4</sup> Chrysost. Hom. 66 in Matth.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Bolland. Vita Joann. Eleem. ad 23. Jan. II, 501.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Epp. III, 17. <sup>7</sup> Epp. VII, 23 et 28.

<sup>8</sup> Greg. M. Dialog. III, 1. Es tam übrigens öfters vor, daß Christen sich vertauften, um mit dem Erlös den Armen beistehen zu können. So zur Zeit Johannes

Alby hatte fortschleppen und nach Spanien verkausen lassen, da ließ es bem edlen Bischose Salvius keine Ruhe — er zog ihnen nach und kehrte nicht eber zuruck, die er sie alle wieder losgelöst hatte!. Die gallische Kirche zeichnete sich vor allen andern durch diesen ihren Eiser zur Befreiung der Erfangenen aus, wie Patrizius bezeugt?. Wit Genugthuung konnte der dl. Ambrosius den Peiden zurusen, sie mögen die Gefangenen zählen, die sie mit dem heidnischen Tempelvermögen losgekaust oder doch in ihrer Noth unterstützt hätten!

Auch diejenigen, welche ob Schulden ober wegen anderer Bergehen in den Gefängnissen schwachteten, vergaß die Rirche nicht. Biele Bischofe bezahlten die Schulden der Eingekerkerten, um sie zu befreien . Das Concil von Orleans 549 verordnete, daß die Bischofe für die in den Kerkern Schwachtenden zu sorgen und ihnen die nothigen Lebensmittel zu reichen hätten 5.

Die Staatsgewalt unterstütte seit Constant in die Bischöfe in ihrem eblen Eifer und raumte ihnen großen Einfluß auf die Gefangenen ein. Die Bischöfe sollten jede Woche die Gefangnisse ihres Sprengels besuchen, die Gefangenen um die Ursache ihrer Detention fragen, die Aufseher und Barter überwachen und allenfallsige Mißstande bem Kaiser anzeigen .

Einen ansehnlichen Theil ber von ben Rirchen täglich Unterstützten bilbeten die Fremben, die Reisenden. Diese mußten, wenn sie auf die Bohlthat einer gastlichen Aufnahme Anspruch machen wollten, durch ein Schreiben des Bischofs ihrer Heimath sich legitimiren. Bei dem Mangel dientlicher Gasthäuser war diese Einrichtung für die Reisenden eine große Sohlthat, eine wesentliche Erleichterung. Zugleich wurde dadurch der Verziehr zwischen den einzelnen christlichen Gemeinden erhalten und das Gefühl

bes Almolengebers ein Bollner Betrus, aus Reue barüber, baft er zuvor bie Armen gebrudt hatte. Der hl. Serapion x. Bolland. ad 23. Jan. II, 506-507.

- 1 Greg. Turon. VII, 1.
- 3. Patritii Bynodi, canones: consuctudo Romanorum Gallorumque Christianorum, mittunt presbyteron nanctos idoneos ad Francon et exteran gentes cum tot millibus solidorum ad redimendum captivos haptizatos. Ueber biefen Gegenstand sermerie ich ferner auf eine sehr ausführliche und eingehende Abhandlung, die viel neues Material beibrachte (besonders für Gallien): Edmond Le Blant, Note nur le rachat des captifs au temps des invasions barbares, in der Revue Archéologique, Souvelle Série einquième année, dixième volume. Paris 1864, p. 435—448.
- \* Ep. 18 ad Valentin. Numerent quos redemerint templa captivos, quibus exalibus vivendi subsidia ministraverint.
  - \* Thiers l. c. p. 386. Conc. Aurel. V, c. 20.
- \* Cfr. Chastel 1. c. p. 807. Pefele, Das Christenthum und bie Wohl :tangfeit, in feinen Beitragen jur Rirchengeschichte, Arcaologie :c. I. 200.
- Conc. Antioch. c. 9. Nullus peregrinus sine pacificis id est commendaticite epistolis suscipietur. Das Concil von Chalcebon, c. 11, befahl, baje bie Laien epistolas pacificas, die Clerifer ep. commendaticiae erhalten sollten.

der Zusammengehörigkeit gestärkt und erhöht. Kein Christ durfte dem Fremden seine Thüre verschließen, denn im Fremden beherbergte man Jesus Christus selbst, eingedenk des Wortes: "Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen." Vor Allem aber oblag die Pflicht, die Fremden zu beherbergen, dem Bertreter der Gemeinde, dem Bischofe. Zu dem Behuse der Beherbergung der Fremden mußte in jeder Bischofswohnung ein bestimmter Raum vorhanden sein, aus dem später ein eigenes Gebäude (xenodochium) wurde. Der Bischof mußte die Fremden nicht bloß beherbergen, sondern sie auch bewirthen, mit ihnen den Tisch theilen und ihnen die Füße waschen 1.

Selbst auf die Tobten erstreckte sich die Sorge der kirchlichen Armenspslege. In allen Städten gab es eigene Todtenbestatter, welche freiwillig die Todten begruben. Sie wurden zum niedern Clerus gerechnet, dessen unterste Stuse sie bildeten, und auf Kosten des Kirchenvermögens untershalten. In bedeutenderen Städten, wie Rom, Constantinopel, Alexandrien, war ihre Zahl sehr groß, weßhalb es nöthig gewesen wäre, einen großen Theil des Armenvermögens für sie zu verwenden. Um diesem Uebelstande vorzusbeugen und zugleich den menschenfreundlichen Verein in seinem Wirken zu ersmuthigen, erhielt derselbe in volkreichen Städten vom Staate Unterstützung.

War es auch Regel, daß jeder Bischof zunächst für seine Diöcesanen zu sorgen habe 4, so verschloß man doch das Herz gegen das Elend in entsfernteren Gegenden nicht. Der berühmte Bischof Patiens von Lyon verssorgte ganz Südfrankreich, das von den Gothen fürchterlich verwüstet worsden war, mit Lebensmitteln und bewirkte, daß Niemand Hungers sterben durfte. Die Freigebigkeit des hl. Germanus von Auxerre erstreckte sich bis nach Spanien und Deutschland und umspannte ganz Frankreich. Der hl. Exuperus von Toulouse sandte selbst in den Orient, nach Palästina und Aegypten Lebensmittel und Geld 6. Papst Johann IV. unterstützte die istrischen Bischofe, daß sie ihre Gesangenen loskaufen konnten 7. Alle fühlten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sozom. VI, 31. Augustin. Sermo 365 de vita et mor. cler.: vidi necesse habere episcopum exhibere humanitatem assiduam quibuscumque venientibus et transeuntibus. Ambros. De off. min. II, 21. Greg. M. Epp. VIII, 29. Conc. Matisc. II, c. 11. Bgl. eine Reihe anderer Belege bei Launoi l. c. p. 612 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belege bei Ducange, Glossar. s. v. fossores, copiatae.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Belege bei Chastel l. c. p. 333. Morichini, Degl'istituti della publica carità in Roma I, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. Carth. IV, c. 10 et 83. Conc. Turon. II, c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sidon. Apoll. VI, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Thiers l. c. p. 394. Hieronymus erwähnt, die Gewohnheit, die Armen Jerusalems zu unterstützen, habe von der Zeit der Apostel her sich erhalten. Liber contra Vigilantum 15.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anast. l. c. p. 123. Andere Beispiele bei Chastel l. c. p. 300. Bolland. ad 8. Jan. I, 481.

sich als eine große Gemeinde, als einen Leib, bessen Glieder sich gegenzieitig unterstützten, welche nur dann glucklich sein konnten, wenn Alle daszielbe Glück theilten. Wie ein Glaube, so umspannte auch eine Liebe den Erdreis, und von dieser letzteren waren auch jene nicht ausgeschlossen, welche ersteren nicht theilten. Diese Universalität und Allgegenwart der christlichen Liebe war es, was einen Julian zur Bewunderung hinriß, was seinen Grimm stachelte, seinen Aerger noch erhöhte 1.

6. Anstrengungen ber Bischofe gegen bie Erpressungen ber Beamten, gegen Bucher und Oflaverei.

Die Bischofe bieser Periode ber Kirche waren überzeugt, daß noch lange nicht alles geschehen sei, wenn das Elend bes Einzelnen in seinen tausend ialtigen Gestaltungen gemildert ober erleichtert wurde durch Unterstützung aus dem Kirchenvermögen. Sie beschränkten sich auch nicht darauf, sondern versuchten den Ursachen bes Elends entgegenzutreten.

Ein Sauptgrund ber Massenverarmung, bes immer mehr sich verbrei: tenben Bauperismus lag in ben unerschwinglichen Steuern, in ben Erpref: iungen ber Beamten und in ber Bestechlichkeit ber Richter. Die Bischöfe waren es, welche gegen biefen Druck ihre armen Diocesanen vertheibigten, welche gegen ungerechte Richter bei bem Raifer Beschwerbe führten. Bu Dieiem Behufe allein follte es ben Bischofen erlaubt sein, an ben Sof zu tommen 2. Mit ruhrenber Liebe manbte sich ber fromme Theoboret, Biichof von Eprus, an die höchsten Staatsbeamten und selbst an die Raiserin, man möchte seine armen Didcesanen mit allzu hohen Auflagen verschonen. "habt Mitleid," rief er ihnen zu, "mit biefen armen Leuten, welche foviel arbeiten und fo wenig ernten."3 Der bl. Ambrofius erzählt, wie in Bavia ein angesehener reicher Mann ein faiserliches Rescript erschlich, burch welches ihm bie Sabe einer Wittme zugesprochen murbe. Die Wittme manbte na an ben Bifchof und biefer verweigerte bie Berausgabe, wiberftanb muth: =oll allen Placereien ber bestochenen Beamten und ruhte nicht, bis bie taifere 1:de Berfügung gurudgenommen murbe .

Bie gegen ben Steuerbruck ber Beamten, so suchten bie Bischöfe bie

<sup>\*</sup> Ep. ad Arac. pontif. Galat. ap. Sozom. V, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Sardic. c. 7. <sup>3</sup> Theodor. Epp. 23. 42. 43.

<sup>\*</sup> Ambros. De off. min. II, 29. Latan ichließt er folgende Mahnung egregie Line vestrum eniteselt ministerium, si suscepta impressio potentis, quam vel vidua vel orphani tolerare non queant, ecclesiae aubsidio cohibetur, si ostendatis plus apud vos mandatum Domini quam divitis valere gratiam. Ugl. Augustin Sermo 176: Ep. 232. Basilius (Ep. 85) iprach sich gegen die Anwendung des Gibes un Etenerstugen, gegen die eibliche Teclaration des Besithums aus.

Gregor der Große schritt gegen seine Suffraganen wegen Vernachlässigung der Armen öfters mit großer Strenge ein und die Feinde des hl. Chrysostomus stellten die angebliche Vernachlässigung der Gastfreundschaft als Hauptsanklage hin, um ihn zu stürzen?. Die Concilien bezeichneten die Bischöse, welche den Armen ihren Antheil entzogen und das Kirchenvermögen versichleuberten, als "Wörder der Armen" und bedrohten sie mit Absetzung und Excommunication<sup>3</sup>.

Tropbem kamen auch in dieser Periode Mißbräuche in der Verwaltung vor. Nicht bloß, daß manche Oekonomen ihre Stellung dazu benutzten, aus dem Kirchenvermögen sich selbst zu bereichern, auch manche Bischöfe fröhnten bereits der Habsucht und dem Nepotismus. Diese zwei Hauptlaster, welche in späterer Zeit in der Kirche so großes Unheil angerichtet haben, herrschten besonders in Alexandrien 4. In Nom hatten wahrscheinlich ähnliche Verhältnisse zur erwähnten Viertheilung geführt.

Wie zu jeder Zeit, so erhoben sich am öftesten Klagen über Bereicherung der Verwand ten. Die damals allgemein herrschende Ansicht, wie weit es erlaubt sei, dieselben zu unterstützen, ist kurz und prägnant in den sogenannten apostolischen Canones (c. 37) ausgesprochen: "Es ist nicht erslaubt, aus dem Kirchenvermögen an Verwandte zu schenken. Sind Letztere arm, gewähre man ihnen die Armenunterstützung." Auch mehrere Concilien suchten dieser Bereicherung der Verwandten und der Vernachlässigung der Armen Einhalt zu thun . Wehr vielleicht als solche Beschlüsse wirkten die zahlreichen glänzenden Beispiele ausgezeichneter Bischöfe, welche arm lebten und Alles den Armen gaben. Denn man darf nicht vergessen, daß solche Wisbräuche nur seltene Ausnahmen waren, daß die meisten Bischöfe in der Hingade für die Armen miteinander wetteiserten .

Da der Bischof nicht Eigenthümer des Kirchenvermögens war, sondern nur Verwalter, so durfte er auch liegende Besitzungen nicht veräußern 8. Anfänglich freilich, unter den Stürmen der Völkerwanderung, da jedes Eigen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epp. III, 24; VI, 49; IX, 29; XI, 29. 33. 57.

<sup>2</sup> Bgl. bie Aften bei Launoi l. c. p. 619 sqq.

<sup>3</sup> So schon bie alte Collectio afric. c. 33. Conc. Carth. V, c. 4. Synod. Agath. c. 49. Conc. Epaon. c. 3. Conc. Aurel. III, c. 12.

<sup>\*</sup> Sozom. VII, 7; VIII, 12. Anbere Beispiele bei Thiers l. c. p. 106 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ne liceat propriis cognatis quae Dei sunt largiri; sin autem sunt pauperes, ut pauperibus suppeditet. Ganz in gleichem Sinne, oft mit benselben Worten sprechen sich auch auß: Ambrosius, De off. I, 30. Hieronymus, Ep. ad Nepotianum. Salvian. Ep. ad Salonium.

<sup>6</sup> Conc. Antioch. c. 24 et 25. Conc. Agath. c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. Chastel l. c. 239. Thiers l. c. 112 sqq.

<sup>8</sup> Cfr. Conc. Carth. V, c. 4. Synod. Agath. c. 7 et 49. Conc. Aurel. III, c. 12 und zahlreiche andere.

thum, jeder Besitz von vielen Schwankungen abhängig war, hatten fromme Bischöfe oft ben ganzen Besitz verkauft, um der augenblicklichen Noth der Armen abzuhelsen und auf diese Weise zu retten, was zu retten war. Besonders oft war dieß in Gallien geschehen !. In ruhigeren Zeiten wurden die alten Bestimmungen immer wieder erneuert und die Besugniß zur Verzäußerung dem Bischose nur für den Fall der Noth gewährt; doch sollte dies nicht ohne Bestragung und Einwilligung des Clerus, des Metropoliten ober einer Synode geschehen?

Um das Kirchenvermögen auch gegen die Raubsucht der Laien zu schützen, wurde von vielen Concilien Ercommunication gegen jene verhängt, welche Kirchengut an sich rissen ober Bermächtnisse nicht herausgaben; sie galten als "Wörder der Armen" und wurden wie Mörder bestraft.

Bon bemselben Gesichtspunkte aus, bag bas Rirchenvermögen ber Armenspflege biene, haben auch die dristlichen Raiser und Rönige basselbe in ihren Schutz genommen und theilweise von Auflagen befreit .

## § 5. Bertheilung bes Armenvermögens.

Bie die Sorge für eine ordentliche Verwaltung, so oblag dem Bischose auch die Aufgabe, eine gerechte und liebevolle Vertheilung des Kirchen: vermögens zu ermöglichen. Schon vor Constantin hatten sich die Bischöse der Diakonen und Diakonissinnen bedient, um die Armen aufzusuchen, Verzeichnisse derselben anzusertigen, nach dem Grade und den Ursachen der Arzmuth zu forschen, die für die Einzelnen bestimmten Gaben zu vertheilen. Daran hielten die Bischose auch in diesem Zeitraume sest, nur mit dem Unterzschiede, daß jest zwischen dem Bischose und den einzelnen Diakonen und Diakonissinnen noch als verbindendes Mittelglied der Dekonom stand, welcher sie beaussichtigte und controlirte und ihnen nach den Anordnungen des Bischoss die einzelnen Portionen behuss der Vertheilung an die Armen zus

<sup>1</sup> Thiers 1. c. p. 101 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Carth. V, c. 4. Conc. Remense c. 22. Decretum Papae Symmachi ap. Harduin II, 957.

<sup>\*</sup> Conc. Carth. IV, c. 95: qui oblationes desunctorum aut negant ecclesiis aut cum difficultate reddant tamquam egentium necatores excommunicentur. (benio Conc. Avern. II, c. 18, Synod. Roman. (504) ap. Hard. II, 991, Conc. Turon. II, c. 24, Conc. Aurel. V, c. 16 und viele andere.

<sup>\*</sup> Conc. Aurel. I, c. 5. Cod. Justin.: lib. I. de sacrosanct. eccles., tit. II, l. 22: sancimus res et venerabiles ecclesias vel xenones vel monasteria vel orphanotrophia vel gerontocomia vel ptochotrophia vel nosocomia vel brephotrophia vel denique ad aliud tale consortium descendentes ex qualicumque curiali liberalitate . . . a lucrativorum inscriptionibus liberas immunesque cane. Bal. ibid. l. 19.

wieß. Dieser Dekonom war gewöhnlich Presbyter und Niemanden als dem Bischose allein verantwortlich; von diesem war er ganz und gar abhängig. Nicht der Dekonom, sondern der Bischos war es, welcher nach den ihm vorliegenden Armen listen (matricula, canon) die nöthigen Anordnungen traf, für jeden einzelnen Armen die Größe und Art der Unterstützung bestimmte.

Der Bischof allein war verantwortlich vor Gott für eine gerechte und unparteiische Vertheilung, und wie ernst diese Verantwortlichkeit genommen wurde, zeigt ein Zug im Leben des hl. Gregor des Großen, der sich für einen Mörder hielt, weil in Rom ein Armer Hungers gestorben war 4. Der Bischof war im vollen Sinne des Wortes Vater der Armen, von Gott dazu berusen, für alle Bedürsnisse derselben zu sorgen, sie in ihrer Noth zu untersstützen, in ihren Leiden aufzurichten 5.

Um dieser Aufgabe genügen zu können in jener Zeit der Massens verarmung, bedurfte es nicht bloß einer großen Zahl von Diakonen, Subbiakonen und Diakonissinnen 6, sondern auch der lokalen Centralisation in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Chalced. c. 26. Socrat. II, 4. Sozom. VIII, 12. Bolland. Acta Sanct. ad 23. Jan. Vita s. Joann. Eleemos.; ibid. ad 5. Jan. Vita s. Syncletae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Greg. M., Epp. IX, 24: quia te Joannem religioso intentionis tuae studio provocati mensis pauperum et exhibendae diaconiae eligimus praeponendum, ne qua tibi ex hac administratione nascatur dubietas, hac re munitione prospeximus fulciendum constituentes ut de hoc quod ad mensas pauperum vel diaconiae exhibitione percepisti sive subinde perceptis erogandum, nulli unquam hominum quolibet modo seu ingenio cogatis ponere rationem vel aliquam debeas molestiam sustinere . . .

<sup>3</sup> Chrys. Hom. 21 in 1 Cor. Greg. M. Epp. I, 37; I, 54. Jaffé, Regesta pontificum Romanorum, n. 743. 750. 763. Vita s. Joann. Eleem. ap. Bolland. 23. Jan. c. 2. II, 500. Cfr. Thiers l. c. p. 89. 157. 256. Bgl. auch bas Testa= ment bes Bischofs Perpetuus von Tours, von welchem ich eine Stelle als ein Monument ber bamaligen Gesinnung bes gallischen Episcopats hierher sete: "at vos, viscera mea, fratres dilectissimi, corona mea, gladium meum, domini mei, filii mei, pauperes Christi, egeni, mendici, aegri, viduae, orphani, vos, inquam, haeredes meos scribo, dico, statuo. His quae supra detractis, quidquid in bonis habeo, sive in agris, pascuis, pratis, nemoribus, vineis, mansis, hortis, aquis, molendinis, sive in auro, argento et vestibus, caeterisque rebus de quibus me disposuisse non constabit, haeredes esse vos jubeo. Et ut omnia per discretionem administrentur, volo ut distrahantur quamprimum obiero et fieri poterit, et in pecuniam redigantur, cujus tres partes fiant: hominibus egenis duae distribuantur, ut placuerit Agrario presbytero et comiti Agiloni; tertia viduis et pauperibus feminis, uti placuerit virgini Dadolenae, distribuatur, volo, rogo, statuo." Gallia christ. tom. XIV, instrument. p. 3. ed. Hauréau, Paris 1856. Welch herrlicher Ausbruck einer trefflichen Gefinnung!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Joann. diac. Vita S. Greg. VI, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Igl. Belege bei Thiers l. c. p. 313 sqq.

<sup>6</sup> Justinian bestimmte, daß die Zahl der Diakonen in Constantinopel nicht höher als 100, die der Subdiakonen 90, die der Diakonissinnen 40 sein dürfe. Novell. 3. c. 1.

Diakonien und Sospitalern 1. In jeder bedeutenben Stadt, an jedem Bijchofesite gab es ein ober mehrere Saufer, welche nicht bloß zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bienten, sonbern zugleich auch als Speiselokal für die Armen. Die und da waren sie mit ber Bischofswohnung ver= bunben, bildeten einen Theil berfelben, gewöhnlich aber waren sie getrennt, immer aber in unmittelbarer Nahe ber Rirche. Gie stanben unter ber Leitung eines Diakons (baber diaconiae, später auch rogae, matriculae genannt) und bienten nicht selten zugleich auch als Armen= und Kranken= baufer. In größeren Stabten gab es mehrere. Solche Diakonien beftanben aber nicht bloß in Bischofestabten, sonbern auch in bedeutenberen Fleden auf bem Lanbe 2. Seit Constantin bilbeten sich nämlich allmählich Landfirchen, in größeren Flecken wurden Kirchen erbaut, eigene Priefter dorthin gesett, die aber gang vom Bischofe abhängig maren, nichts ohne feinen Willen vornehmen durften 3. Neben biesen Kirchen erbaute man auch Diatonien, benen ein Diaton ober Gubbiaton porftand, ber von seinem Bis ichofe bie nothigen Mittel zur Armenpflege angewiesen erhielt 4.

In diesen Diakonien speisten die Armen gemeinsam, wobei ihnen geswöhnlich kurze Lehren gegeben und Borträge gehalten wurden. Den versichämten Armen aber, den Kranken, Altersschwachen wurde die Nahrung durch die Diakonen ins Haus gebracht.

Einige Arme speisten auch sammt ben Fremden regelmäßig an dem Tiiche des Bischofs. Dem hl. Chrysostomus wurde es als ein Verbrechen angerechnet, dieser Pflicht sich entschlagen zu haben . Bekannt ist, daß der bl. Augustin nie allein speiste, sondern stets in Gesellschaft mit den Armen 7.

Durch diese Centralisation in den Diakonien, sowie durch die große Zabl der Diakonen und Diakonissinnen war es möglich, daß Reiner der Armen vergessen wurde. Die Diakonen und Diakonissinnen hatten die Armen

Lie Dialonien erwuchsen ganz natürlich aus ben ehemaligen Speiseisten fur bie Armen in Privathausern. Seitbem die Gefahren ber Berfolgung vorüber waren, gab es keinen Grund mehr, in Privathausern sich abzuschließen und ben Augen ber Cerentlickleit sich zu entziehen.

<sup>\*</sup> Greg. M. Epp. II, 44. 45; IV. 24; VIII, 20; IX. 44. Testamentum S. Rewig: ap. Flodoard, Histor. Remens. I, 18. Ducange, Glossar. s. v. diaconia. Van Espen I. c. p. II, sectio IV, tit. II, c. 3. Bolland. ad 23. Jan. II, 500.

Conc. Sard. c. 6. Non oportet in vicis et villis episcopum ordinari. sed es qui circumeant constitui, hos autem qui hine ordinati sunt, nihil agere sine escentia episcopi civitatis. Cfr. Conc. Laodic. c. 57.

<sup>\*</sup> Greg. M. Epp. I, 37.

Bolland. ad 23. Jan. II, 500. Ambros. De off. min. II, 15. Prosper. In sita contempl. II, 10. August. Sermo 49. Vita Greg. M. 6. 26.

<sup>\*</sup> Belege bei Launol 1. c. p. 619 sqq.

Thomassin I. c. p. I, l. II. c. 89 sqq. Cfr. Ambros. De off. min. 11, 25.

in ihren Häusern aufzusuchen, über Stand, Alter, Geschlecht, Ursachen ber Armuth sich zu unterrichten und dem Bischose bavon Meldung zu thun. Nach diesen Angaben wurden bann Armenverzeichnisse angesertigt. Nur wer in dieselben aufgenommen war, erhielt regelmäßige Unterstützung. Außerdem wurden die Diakonen und noch mehr die Diakonissinnen dazu verzwendet, die armen Kranken in ihrem Hause zu pflegen, die ausgesetzten und verwaisten Kinder unter Oberaussicht des Bischoss zu erziehen. Die Stellung der Diakonen war also auch in diesem Zeitraume keine selbständige. Die Sorge für die gesammte Armenpflege war Sache des Bischoss, der sich der Diakonen nur als Hilfspersonal bediente. Die bedeutendste Stellung nach dem Bischose nahm der Dekonom ein, der aber selten Diakon, sondern regelmäßig Presbyter war.

Die Fürsorge bes Bischofs erstreckte sich zunächst auf die Hilfsbedürftigen seines Sprengels. Alle Klassen bes Elends: Wittwen und Waisen, arbeitsunfähige Arme, Greise, Altersschwache, ausgesetzte Kinder, verlassene Wädchen fanden Hilfe; alle Armen ohne Unterschied des Glaubens wurden berücksichtigt 4. Einige Klassen dieser Unglücklichen, obbachlose Kranke, verslassene Greise, ansteckend Kranke, Leprosen fanden wohl in Hospitälern Unterkunft und Verpslegung, die meisten aber sielen der Hausarmenpslege zu. Die Kirche von Antiochien ernährte über 3000 Wittwen und Jungs

<sup>1</sup> Chrysost. Hom. 21 in 1 Cor. Bgl. Thiers l. c. p. 28. 312. 326. Bolland. ad 5. Jan. I, 251. Testament bes Perpetuus von Tours l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Ambros. De vid. c. 2. 5. Conc. Chalced. c. 15. Die Diakonissinnen mußten nach der Bestimmung dieses Concils mindestens 40 Jahre alt sein. Im Orient behaupteten sie noch lange eine einslußreiche Stellung bei der Armenpslege. Im Occident dagegen verschwinden sie im Laufe des 6. Jahrh. allmählich, indem ihnen die Concilien wenig günstig waren. Conc. Epaon. anno 517, c. 21: viduarum consecrationem quas diaconas vocitant ab omni regione penitus abrogamus. Cfr. 2. Conc. Aurel. c. 18. Conc. Araus. c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Greg. M. Epp. XI, 57. Cod. Justin. lib. I, tit. II, lex 14.

<sup>\*</sup> Als in Nicaa Hungersnoth herrschte, schiedte ber Patriarch Attikus von Constantinopel Gelb borthin mit dem Wunsche, dasselbe an Alle ohne Unterschied des Glaubens zu vertheilen. Socr. VII, 25. Bolland. ad 8. Jan. I, 481: Neque in hac officii parte ullam sectae aut religionis cujusquam rationem ducas neque porro respectum ad eos qui a nobis in fidei sententia dissentiunt habeas, sed in illud unum incumbas, ut qui fame cruciantur, eos alimentis subleves. Bischos Abraham von Carrhä zahlte sür seine heidnischen Diöcesanen die unerschwinglichen Auflagen kaiserlicher Steuer-Eintreiber, und als er dadurch selbst in Noth gerieth, wurden die rohen Heidenherzen gerührt. Bon der Liebe besiegt, schlossen sie sich dem menschensfreundlichen Bischose an und wurden Christen. Bolland. Acta S. ad Febr. 14. Bestannt ist das Beispiel des hl. Acacius von Amida, der die heiligen Gefäße einschmelzen ließ und einen Theil auf Loskaufung, einen andern auf den Unterhalt der Gefangenen verwandte. Bon dieser Liebe wurde selbst der Persersönig hingerissen, und er ließ den edlen Bischos au seinen Hos kommen. Socrat. VIII, 21.

frauen, ohne die zahllosen Kranken in den Hospitälern, ohne die Alterssichwachen, Krüppelhaften, Gefangenen und sonstigen Armen 1. In Alexandrien waren in die Unterstüßungslisten zur Zeit des Patriarchen Johann des Almosengebers mehr als 7500 eingetragen 2. Mehr vielleicht wurden in Rom ernährt, wenn man aus der Größe des Reichthums, aus der Ausdehnung der Besitzungen auf die Zahl der Unterstützten schließen darf. Das Verzeichnis der Armen, welche Gregor der Große unterstützte, bildete einen frarken Band (praegrande volumen), den sein Biograph nach sast zweis dundert Jahren noch sah? Aus diesen Zahlen mag man auf die Ansstrengungen schließen, welche die einzelnen Kirchen machten, um das Elend ihrer Ritglieder zu mildern.

Den vornehmsten Gegenstand der Fürsorge des Bischofs bilden die Bittwen und Waisen; an ihnen Baterstelle zu vertreten, sie zu schützen, ne gegen Ungerechtigkeiten zu vertheidigen, ist die vornehmste Pflicht eines Bischofs.

Der Bischof ist auch ber oberfte Patron ber Ginblinge. Nehmen na ihrer Private nicht an, so muß ber Bijchof sie erziehen lassen, für sie iorgen, bis fie einen selbständigen Beruf ergreifen tonnen. Augustin ermahnt, bag in Afrika bie Diakonissinnen bie ausgesetzten Kinder auflasen, ne zur Taufe brachten und erzogen 5. In Gallien murben bie Findlinge regelmäßig Privaten zur Erziehung überlassen und ben Erziehern ein Recht auf die Rinder zugesprochen . Damit Frauen, welche heimlich ober außerebelich geboren hatten, ober aus Armuth ihre Neugeborenen nicht ernahren zu tonnen glaubten, ihre Rinber nicht ermorbeten, murbe ihnen in Gallien Belegenheit geboten, bieselben ohne Gefahr für beren Leben vor ber Rirch. thure aussehen zu konnen. An biefer murbe namlich ein Beden, eine Ruidel von Marmor angebracht (coquina, concha marmorea), in welche man bie Rinber legen tonnte. Die Rirchenbiener, Rufter, nahmen sie auf und brachten sie bem Bischof, ber ben Tag ber Auffindung und die Umnanbe verzeichnen ließ, unter welchen bas Rind gefunden murbe; Beugen bestätigten bie vom Bischofe vollzogene Berhandlung, bie berfelbe forgfältig bewahrte. Solche Aufnahmsverhandlungen find bis auf unsere Beit erhalten

8

<sup>1</sup> Chrys. Hom. 66 (67) in Matth.

<sup>\*</sup> Bolland. Acta S. ad 28. Jan. II, 499.

Joann. Diacon. Vita S. Greg. M. II, 28.

<sup>\*</sup> Dicie Bflicht wird fast von allen Concilien eingeschärft: es ware überflussig, se alle hier zu eitiren. Efr. Augustin. Sormo 61 et 176: pupillum tuetur epiecopus . . . commendavorim causam corum, qui pro se loqui non possunt.
Ambroa. Ep. 14. Jassé, Regesta pontificum, n. 769. 844.

Augustin. Ep. 28 ad Bonifac.

<sup>\*</sup> Conc. Valson. c. 9. Conc. Arclat. c. 32. Conc. Matiec. I., c. 8.

Boginger, fiehl, Armempflege. 2. Huft.

worden. Versammelte sich das Volk zum Gottesdienst, so wurde jeweilen ein solches Kind vom Bischose vorgezeigt: ob Jemand aus christlicher Liebe dieses unschuldige Kind annehmen und wie sein eigenes erziehen wolle? Fand sich Niemand hiezu bereit, so ließ es die Kirche auf ihre Kosten erziehen.

Die Kaiser Theodosius und Justinian erklärten die Findlinge für frei und stellten sie unter das Patronat der Bischöfe und der kaiserlichen Statt- halter 2.

Auch armer, verlassener, junger Mädchen nahm sich die Kirche an, sorgte für den Unterhalt berselben oder gab ihnen eine Aussteuer zur Berseirathung, um sie vor der Gefahr der Prostitution zu bewahren. Dazu kamen dann noch die zahllosen Schaaren von Kranken, Krüppeln, Unglücklichen aller Art. Auch jene, welche redlich arbeiteten, aber dennoch nicht das Nöthige für sich und ihre Familien erwerben konnten, erhielten einen Beitrag von der Armenpslege. Gbenso suchten die Bischöse der Berarmung dadurch vorzubeugen, daß sie solchen mit bedeutenden Summen zu Hilse kamen, welche ein großes Geschäft hatten und durch unverschuldetes Unglück und Ereditlosigkeit dem Untergange nahe kamen. Da solche gewöhnlich eine Wenge von Eristenzen mit in's Berberben ziehen, wollte man mit größeren Witteln ihrem Falle zuvorkommen.

Besondere Ausmerksamkeit fanden in diesem Zeitalter ewiger Kriege, da selten ein Jahr ohne räuberische Einfälle der germanischen Horben verssloß, die Gefangenen. Gregor der Große erklärte es für die Pflicht aller Gemeinden, ihre Gefangenen loszukaufen 6, wobei er selbst mit gutem Beisspiele voranging 7. Um solche Unglückliche aus einer trostlosen Gefangensschaft zu erlösen, um einer trauernden Familie ihren Vater, einer verlassenen Wittwe ihren einzigen Sohn zurückgeben zu können, opferten die Bischöfe Alles hin. Am besten ist dieser unnachahmliche Eifer ausgedrückt in der Legende, wornach ein Held christlicher Liebe, der hl. Paulin von Nola, sich selbst hingab, um den einzigen Sohn einer weinenden Mutter befreien zu können. Alls der habsüchtige Patrizier Nummolus viele Bürger der Stadt

¹ Bgl. Schück, Die Behandlung verlassener Kinder im Alterthum und in ber Zeit des Christenthums, in den Abhandl. der schles. Gesellschaft für vaterländ. Cultur, philos. histor. Abth. 1862, Heft 2. Greith, Geschichte ber altirischen Kirche, p. 346.

<sup>2</sup> Bgl. De Gérando, De la bienfaisance publique, in ber Bearbeitung von Buß, Spstem ber Armenpstege II. 1. p. 102.

<sup>3</sup> Ambros. De offic. min. II, 15.

<sup>+</sup> Chrysost. Hom. 66 in Matth.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Bolland. Vita Joann. Eleem. ad 23. Jan. II, 501.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Epp. III, 17. <sup>7</sup> Epp. VII, 23 et 28.

<sup>8</sup> Greg. M. Dialog. III, 1. Es tam übrigens öfters vor, daß Christen sich vertauften, um mit dem Erlös den Armen beistehen zu können. So zur Zeit Johannes

Alby hatte fortschleppen und nach Spanien verkausen lassen, da ließ es bem eblen Bischose Salvius keine Ruhe — er zog ihnen nach und kehrte nicht eber zuruck, die er sie alle wieder losgelöst hatte. Die gallische Kirche zeichnete sich vor allen andern durch diesen ihren Eiser zur Befreiung der Vefangenen aus, wie Patrizius bezeugt. Wit Genugthuung konnte der dl. Ambrosius den Peiden zurusen, sie mögen die Gesangenen zählen, die sie mit dem heidnischen Tempelvermögen losgekaust oder doch in ihrer Noth unterstützt hätten!

Auch diejenigen, welche ob Schulden ober wegen anderer Bergehen in den Gefängnissen schwachteten, vergaß die Rirche nicht. Biele Bischofe bezahlten die Schulden der Eingekerkerten, um sie zu befreien . Das Concil von Orleans 549 verordnete, daß die Bischöfe für die in den Kerkern Schwachtenden zu sorgen und ihnen die nothigen Lebensmittel zu reichen hätten 5.

Die Staatsgewalt unterstütte seit Constant in die Bischöfe in ihrem eblen Eifer und raumte ihnen großen Einfluß auf die Gefangenen ein. Die Bischöfe sollten jede Woche die Gefangnisse ihres Sprengels besuchen, die Gefangenen um die Ursache ihrer Detention fragen, die Ausseher und Barter überwachen und allenfallsige Mißstände dem Kaiser anzeigen .

Einen ansehnlichen Theil ber von ben Rirchen täglich Unterstützten bilbeten die Fremben, die Reisenden. Diese mußten, wenn sie auf die Bohlthat einer gastlichen Aufnahme Anspruch machen wollten, durch ein Schreiben des Bischofs ihrer Heimath sich legitimiren. Bei dem Mangel dientlicher Gasthäuser war diese Einrichtung für die Reisenden eine große Bohlthat, eine wesentliche Erleichterung. Zugleich wurde dadurch der Verziehr zwischen den einzelnen driftlichen Gemeinden erhalten und das Gefühl

bes Almolengebers ein Bollner Petrus, aus Reue barüber, baf er jupor bie Armen gebrudt hatte. Der bl. Serapion :c. Bolland. ad 23. Jan. II, 306-507.

<sup>1</sup> Greg. Turon. VII, 1.

<sup>38.</sup> Patritil Synodi, canones: consuetudo Romanorum Gallorumque Christianorum, mittunt presbyteros sanctos idoneos ad Francos et exteras gentes cum
not millibus solidorum ad redimendum captivos haptizatos. Ileber biefen Gegenstand
nermeife ich ferner auf eine fehr ausführliche und eingehende Abhandlung, die viel neues
Material beibrachte (befonders für Gallien): Edmond Le Blant, Note sur le rachat
des captifs au temps des invasions barbares, in der Revue Archéologique,
Nouvelle Série einquième année, dixième volume. Paris 1864, p. 435—448.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 18 ad Valentin. Numerent quos redemerint templa captivos, quibus exulibus vivendi subsidia ministraverint.

<sup>\*</sup> Thiers l. c. p. 886. Conc. Aurel. V, c. 20.

<sup>\*</sup> Cfr. Chastel 1. c. p. 307. Sefele, Das Christenthum und bie Wohl rarigfeit, in feinen Beitragen jur Rirchengeschichte, Arcaologie :c. 1, 200.

Conc. Antioch. c. 9. Nullus peregrinus sine pacificis id est commendaticits epistolis suscipietur. Das Concil von Chalcebon, c. 11, befahl, baş bic Laien epistolae pacificae, die Clerifer ep. commendaticiae erhalten sollten.

ber Zusammengehörigkeit gestärkt und erhöht. Kein Christ durfte dem Fremden seine Thure verschließen, denn im Fremden beherbergte man Jesus Christus selbst, eingedenk des Wortes: "Ich war fremd und ihr habt mich ausgenommen." Vor Allem aber oblag die Pflicht, die Fremden zu beherzbergen, dem Vertreter der Gemeinde, dem Bischose. Zu dem Behuse der Beherbergung der Fremden mußte in jeder Bischosswohnung ein bestimmter Raum vorhanden sein, aus dem später ein eigenes Gebäude (xenodochium) wurde. Der Bischof mußte die Fremden nicht bloß beherbergen, sondern sie auch bewirthen, mit ihnen den Tisch theilen und ihnen die Füße waschen 1.

Selbst auf die Tobten erstreckte sich die Sorge der kirchlichen Armenspslege. In allen Städten gab es eigene Todtenbestatter, welche freiwillig die Todten begruben. Sie wurden zum niedern Clerus gerechnet, dessen unterste Stufe sie bilbeten, und auf Kosten des Kirchenvermögens untershalten 2. In bedeutenderen Städten, wie Rom, Constantinopel, Alexandrien, war ihre Zahl sehr groß, weßhalb es nöthig gewesen wäre, einen großen Theil des Armenvermögens für sie zu verwenden. Um diesem Uebelstande vorzusbeugen und zugleich den menschenfreundlichen Verein in seinem Wirken zu ersmuthigen, erhielt derselbe in vollreichen Städten vom Staate Unterstützung.

War es auch Negel, daß jeder Bischof zunächst für seine Diöcesanen zu sorgen habe 4, so verschloß man doch das Herz gegen das Elend in entsfernteren Segenden nicht. Der berühmte Bischof Patiens von Lyon verssorgte ganz Südfrankreich, das von den Gothen fürchterlich verwüstet worden war, mit Lebensmitteln und bewirkte, daß Niemand Hungers sterben durste. Die Freigebigkeit des hl. Germanus von Auxerre erstreckte sich bis nach Spanien und Deutschland und umspannte ganz Frankreich. Der hl. Exuperus von Toulouse sandte selbst in den Orient, nach Palästina und Aegypten Lebensmittel und Geld 6. Papst Johann IV. unterstützte die istrischen Bischofe, daß sie ihre Gefangenen loskaufen konnten 7. Alle fühlten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sozom. VI, 31. Augustin. Sermo 365 de vita et mor. cler.: vidi necesse habere episcopum exhibere humanitatem assiduam quibuscumque venientibus et transeuntibus. Ambros. De off. min. II, 21. Greg. M. Epp. VIII, 29. Conc. Matisc. II, c. 11. Bgl. eine Reihe anderer Belege bei Launoi l. c. p. 612 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belege bei Ducange, Glossar. s. v. fossores, copiatae.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Belege bei Chastel l. c. p. 333. Morichini, Degl'istituti della publica carità in Roma I, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. Carth. IV, c. 10 et 83. Conc. Turon. II, c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sidon. Apoll. VI, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Thiers l. c. p. 394. Hieronymus erwähnt, die Gewohnheit, die Armen Jerusalems zu unterstützen, habe von der Zeit der Apostel her sich erhalten. Liber contra Vigilantum 15.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anast. l. c. p. 123. Anbere Beispiele bei Chastel l. c. p. 300. Bolland. ad 8. Jan. I, 481.

sich als eine große Gemeinde, als einen Leib, bessen Glieber sich gegenzieitig unterstützten, welche nur dann glücklich sein konnten, wenn Alle daszielbe Glück theilten. Wie ein Glaube, so umspannte auch eine Liebe den Erdreis, und von dieser letzteren waren auch jene nicht ausgeschlossen, welche ersteren nicht theilten. Diese Universalität und Allgegenwart der christlichen Liebe war es, was einen Julian zur Bewunderung hinriß, was seinen Grimm stachelte, seinen Nerger noch erhöhte 1.

6. Anstrengungen ber Bischöfe gegen bie Erpressungen ber Beamten, gegen Bucher und Stlaverei.

Die Bischofe bieser Periode ber Kirche maren überzeugt, daß noch lange nicht alles geschehen sei, wenn das Elend des Einzelnen in seinen tausendzialtigen Gestaltungen gemildert oder erleichtert wurde durch Unterstützung aus dem Kirchenvermögen. Sie beschränkten sich auch nicht darauf, sondern versuchten ben Ur fachen des Elends entgegenzutreten.

Ein Bauptgrund ber Massenverarmung, bes immer mehr sich verbrei: tenben Bauperismus lag in ben unerschwinglichen Steuern, in ben Grpref: iungen ber Beamten und in ber Bestechlichkeit ber Richter. Die Bischöfe waren es, welche gegen biefen Druck ihre armen Diocesanen vertheibigten, welche gegen ungerechte Richter bei bem Raifer Beschwerbe führten. Bu Diefem Behufe allein follte es ben Bifchofen erlaubt fein, an ben Sof zu tommen 2. Mit ruhrenber Liebe manbte sich ber fromme Theoboret, Biichef von Eprus, an bie bochften Staatsbeamten und felbft an die Raiferin, man möchte feine armen Diocejanen mit allzu hoben Auflagen verschonen. "Dabt Mitleib," rief er ihnen zu, "mit biefen armen Leuten, welche foviel arbeiten und so wenig ernten."3 Der hl. Ambrofius erzählt, wie in Bavia ein angesehener reicher Mann ein taiserliches Rescript erschlich, burch welches ihm die Sabe einer Wittme zugesprochen murbe. Die Wittme manbte na an ben Bifcof und biefer verweigerte bie Berausgabe, wiberftanb muth: zoll allen Pladereien ber bestochenen Beamten und ruhte nicht, bis bic taifer: liche Berfügung gurudgenommen murbe .

Die gegen ben Steuerbruck ber Beamten, so suchten bie Bischöfe bie

<sup>1</sup> Ep. ad Arsac. pontif. Galat. ap. Sozom. V, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Sardic. c. 7. <sup>3</sup> Theodor. Epp. 23. 42. 43.

<sup>\*</sup>Ambros. De off. min. II, 29. Laran ichlickt et folgende Mahnung: egregie bine vestrum eniteseit ministerlum, si suscepta impressio potentis, quam vel vidua vel orphani tolerare non queant, ecclesiae subsidio cohibetur, si ostendatis plus apud vos mandatum Domini quam divitis valere gratiam. Bgl. Augustin Sermo 176; Ep. 232. Bafilius (Ep. 85) iprach sich gegen die Anwendung des Gibes we Ctenerfragen, gegen die eibliche Teclaration des Besithums aus.

armen Freien auch bagegen zu schützen, daß Mächtige sie nicht des kostbaren Gutes der Freiheit beraubten. Wer einen Freien ober Freigelassenen in Knechtschaft stieß, wurde aus der Kirche ausgeschlossen !.

Ebenso nahmen sich die Bischöse der Colonen gegen die Erpressungen ihrer Gutsherren an. Gregor der Große, Ambrosius, Theodoret, Augustin zeigen in ihren Homilien und Briefen das unermüdliche Bestreben, das Loos der armen Colonen zu milbern. Nicht bloß verlangten sie von den Berwaltern der kirchlichen Besitzungen, Milbe gegen die Colonen walten zu lassen, wenn sie schlechte Ernte hatten, sondern ihnen auch unverzinsliche Vorschüsse zu geben, um sie vor Wucherern zu bewahren. Sie wandten sich auch an die Herren, bald bittend, bald drohend, um eine menschliche Behandlung der Colonen und Pächter zu erlangen.

Auch vor Gericht vertraten die Bischöfe die Armen, Wittwen und Waisen. Das dritte Concil von Carthago 399 stellte an den Kaiser die Bitte, allenthalben Armenanwälte nach dem Wunsche der Bischöfe aufzusstellen 3. Auf diese Weise trat das vortreffliche Institut der Vertreter der Armen in's Leben, welches im römischen Reiche von großem Segen begleitet war, leider aber in den Stürmen der Völkerwanderung unterging 4. Das Concil von Macon 585 verbot jedes gerichtliche Einschreiten gegen Wittwen und Waisen ohne vorhergegangene Anzeige an den Bischof 5.

Gewöhnlich erreichten die Bischöfe ihren Zweck schon durch Bitten und Drohungen. Reichten diese nicht hin, den Armen und Unterdrückten Schutz und Necht zu verschaffen, so griffen sie zu ernsteren Mitteln. Das Concil von Wacon und das zweite Concil von Tours bedrohten jene mit Ercommunication, welche trotz der Mahnung des Bischofs von den Unterdrückungen der Armen nicht abließen . Als der grausame Andronikus, Statthalter der Cyrenaika, die schuldlosesten Männer in's Gefängniß warf, Unthat auf Unthat häuste, als alle Vorstellungen, Bitten, Ermahnungen des Bischofs Synesius vergeblich blieben, da griff dieser zum äußersten Mittel und ercommunicirte ihn. Keine Kirche sollte sich ihm mehr öffnen, kein Priester sollte mehr sein Haus betreten, an seinem Tische essen?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Araus. I, c. 7. Conc. Arelat. II, c. 32. Conc. Lugd. II, c. 3 und viele andere Bestimmungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theodor. l. c. Greg. M. Ep. I, 44; V, 8 (Jaffé l. c. 765. 769). Ambros. De Tobia und De Nabuthe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Alex. Monnier, Histoire de l'assistance publique, p. 304.

<sup>5</sup> Conc. Matisc. c. 7. 12. Bgl. Näheres über die Gerichtsbarkeit ber Bischöfe unten § 10.

<sup>6</sup> Conc. Matisc. c. 14. Conc. Turon. II, c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Synesii epp. 57. 58. 72.

Selbst gegen ungerechte Handlungen ber Fürsten erhoben sich bie Bischofe mit Freimuth und Unerschrockenheit. Ein Bischof war es, ber bem Raiser Theodosius ben Eingang in die Kirche wehrte, als dieser an den Burgern der Stadt Thessalonika blutige Rache genommen hatte. Flavian und Chrysostomus bewahrten durch ihre Bitten Antiochia vor dem (Arimme kaiserlichen Jornes. Chrysostomus wagte es auch, die Ungerechtigkeit der Kaiserin Eudoria zu rügen, als diese es unternahm, eine Wittwe aus ihrem Besitze zu drängen.

So mahrten die Bischofe die Rechte der Unterdrückten, so waren sie in der That die "Bater der Armen, die Beschützer der Wittwen und Waisen", wie sie oftmals von den Concilien genannt wurden 4.

Das romische Reich krankte an bem lebel einer einseitigen Gelb: wirthichaft. Der Besitz mar alles, bie Arbeit galt nichts. Der sittliche und rechtliche Begriff wirthschaftlicher Arbeit mangelte gang und gar. Das ber jene Berachtung ber Arbeit, jenes zügellose Streben nach Gelb, als bem bochften Inbegriff aller Guter, nach ausgebehntem Besite um bes Befiges und bes Genusses willen. Am besten zeigt sich biese Ginseitigkeit ber altromischen Weltanschauung im Wucher ausgeprägt, ber bie entsetlichste Beifel ber armen Bevolkerung bes romischen Reiches war. Wie eine erdrudenbe Laft, wie ein Alp lag er auf ben ungludlichen Bewohnern bes romifchen Reiches und ließ sie nicht mehr frei athmen. Schrecklich find bie Edilberungen, welche bie Bater wie Chrysoftomus, Ambrofius, Basilius, Augustin von ber unersättlichen Sabgier, Unbarmherzigfeit und Barbarei ber Bucherer entwarfen. "D unerfattliche Sabgier, murbig eines Satans, beifen getreues Abbild bu bift", rief Ambrofins einem Wucherer qu, angeefelt von ben traurigen Beispielen, bie ihm tagtaglich unterkamen. Bater manbten bie volle Rraft ihrer Berebjamteit an, um biefes Lafter auszurotten. Gie machten bie driftlichen (Brunbfage ber Machftenliebe geltend und verlangten, bag Reiner mehr gurudverlangen folle, als er ausgelieben batte .

Die gefährlichste Bunde zu heilen, an der das romische Reich barniederlag, die Stlaverei abzuschaffen, vermochte die Kirche auch in diesem Zeitraume nicht. Die Liebe, welche das Grundgeset der driftlichen Geselle icait bildet, erfüllte nur einen kleinen Theil der Bevölkerung. Dieser Theil ruttelte nicht an den wirthichaftlichen Berhältnissen, suchte sie aber durch Aristliche Gesinnung und Handlung erträglich zu machen. Die Form der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sozom. VII, 25. <sup>2</sup> Ibid. VII, 23.

Baron. Annal. ad annum 401. Ueber bie'e Thatigfeit ber Gifchofe im 'rant Reide vgl. Radert II. 349.

<sup>\*</sup> Patres pauperum, tutores viduarum et pupillorum. Bgl. Rudert p. 355

<sup>\*</sup> Bgl. Raberes: Ratinger, Bollsmirthichaft, C. 234 ff.

Sklaverei blieb auch in den christlichen Familien und selbst auf den Gütern der Kirche, aber im Wesen war das Verhältniß ein menschliches, sittliches, durch gegenseitige Rechte und Pflichten bedingtes. Der Herr mußte für seinen Sklaven sorgen; ließ er ihn in Krankheit hilflos, so erlangte der Sklave das durch von selbst die Freiheit. Die Ermordung eines Sklaven wurde von der Kirche wie jeder andere Word mit der Excommunication bestraft. Ebenso forderte die Kirche für die Sklaven die Feier der Sonns und Festtage und gewährte ihnen das Asplrecht.

In der großen Mehrzahl der Bevölkerung dagegen blieben heidnische Gewohnheiten und Sitten herrschend; es fehlte bei den Regierenden wie Rezgierten Wille und Verständniß, um einen Zustand zu beseitigen, der nothwendig zur Auflösung führen mußte. Die Stlaverei war so innig verwachsen mit der Geschichte des römischen Erwerbslebens, daß kein Staatsmann auch nur den Versuch machte, dieselbe zu vertilgen und auf christlichen Principien eine Reorganisation des Neiches anzustreben. So groß war die Macht der Verzhältnisse, der Druck des einmal Gewordenen, daß die Kirche selbst sich von der Stlaverei nicht frei erhalten konnte.

Was die Kirche nicht zu ändern vermochte, das wußte sie doch zu milbern. Sie lehrte dem Stlaven, daß die größte Knechtschaft nicht die leibliche sei, sondern die geistige, die Stlaverei der Sünde; diese abzuschützteln, jene aber in Geduld und Gehorsam zu ertragen, sei ihre Pflicht. Die Kirche kannte aber nicht bloß Pflichten der Stlaven, sondern noch mehr der Herren. Sie wandte sich an das Herz der letzteren und zeigte ihnen, daß der Stlave ein Mensch sei mit einer unsterblichen Seele, für welche der Gottmensch blutete, daß er die nämliche Bestimmung habe wie der Herr seise Bestimmung ihm erfüllen zu helsen, ihn gegen die Sünde zu schützen, sei eine heilige Pflicht des Besitzers. Der hl. Augustin ermahnte, die Stlaven sollten ihren Herren anhänglich sein nicht aus Nothwendigkeit, sondern aus Liebe zum Dienste; andererseits sollten die Herren bedenken, daß Herr und Stlave demselben Gott dienen; sie sollten milde und mehr geneigt sein, mit gutem Nathe, als mit Zwang einzuschreiten.

¹ Conc. Agath. c. 62. Conc. Epaon. c. 34. Conc. Aurel. c. 3. Bgl. Möhler= Game, Kirchengeschichte I, 695.

<sup>2</sup> Nur die griechischen Klöster schafften die Stlaverei auf ihren Gütern ab. Graecorum monachi servos non habent, Romani habent. Theod. Cantuar. capit. eccles. c. 16 apud Wasserschleben, Die Bußordnungen der abendländischen Kirche, p. 146. Möhler, Bruchstücke auß der Geschichte der Aushebung der Stlaverei, in den gesammelten Schriften II, 111, glaubt, daß diese Angade Theodors in ihrer Allzgemeinheit nicht richtig sei. Möhler hat es unterlassen, seine Ansicht zu begründen. Daß die meisten griechischen Klöster Stlaven nicht haben konnten, ergibt sich aus ihren Einrichtungen und Regeln.

Der Christ durfe einen Stlaven nicht als Eigenthum betrachten in dem Sinne, wie er Lastthier, Geld ober Kleidungsstücke besitze; er musse viels wehr in dem Stlaven den Rächsten lieben, wie sich selbst. Die Kirche wußte die Stlaverei bestehen lassen, wandelte sie aber, soweit ihre Lehre und Ermahnungen reichten, sactisch in ein Dienstverhältniß um.

Die Rirche- milberte aber bas Loos ber Stlaven nicht bloß baburch, daß fie ben Berren bie Bahrheit von ber Bruberichaft aller Menschen in Chriftus predigte, die Gleichheit aller Menschen lehrte und im firchlichen Leben auch burchführte , sonbern noch mehr baburch, bag fie selbst Eflaven frei ließ und auf andere Stlavenbesiger einwirkte, bieselben frei zu lasien. "Es ist ein beilfamer Gebanke," ichrieb Gregor ber Große, als er zwei Ellaven bie Freiheit gab, "Menschen, welche bie Natur frei geschaffen hat, Die aber nach Menschenrechten mit bem Joche ber Stlaverei belastet wurben, ihre ursprungliche Freiheit wieber gurudgugeben." 4 Durch Aufnahme in ben Clerus und in ein Rlofter murben bie Gflaven frei, boch follte es nicht gegen ben Willen ber Berren geschehen. Eflaven, welche entliefen, Monchsgewand trugen und sich damit ihren Verpflichtungen gegen bie herren entziehen zu tonnen glaubten, gaben Beranlaffung zu einem Vinidreiten ber Synobe von Gangra 330. Canon 3 biefer Synobe lautet: "Wenn Zemand einen Stlaven unter bem Bormande ber Frommigfeit anweist, seinen herrn zu verachten und seinem Dienste zu entlaufen, und nicht mit gutem Willen und mit voller Achtung seinem herrn zu bienen, ber fei ausgeschloffen." 5

Zolche Beichluffe maren nothwendig, follte eine gewaltsame Ummal-

- Augustin. De civitate Dei XIX, 16. De moribus eccles. cath. c. 63. De sermone Domini in monte lib. I. 59: non christianum oportet sic possidere servum, quomodo equum aut argentum... hominem namque homo tamquam serpsum diligere debet.
- "In ber Kirche halten sich Freiheit und Slaverei die Bage. Die Staverei macht nicht finsen, die Freiheit erhöht nicht": Servitus et libertas aequa lance penduntur... nec servitus derogat, nec libertas adjuvat. Ambros. Exhort. de virg. esp 1. n. 3. De oste. min. II. 24: maxime in ecclesia aequitatem esse oportet et aequalitatem haberi decet: ut nihil sibi potentior plus vindicet, nihil plus usurpet dicior. Sive enim pauper, sive dives, in Christo unum sunt. Nihil sanctior plus sibi arroget, ipsum enim par est esse humiliorem. Cfr. Ambros. Ep. 41.
- Peber Bischof lieft bei einzelnen Gelegenheiten, zebenfalls bei seinem Ableben, eine Angahl von Staven frei Bgl. Rüdert p. 353 Dem Beispiele ber Bischöfe tolgten bie übrigen Glerifer. Augunt in. De vita et mor. elerie. nermo 356.
- \* Greg. M. Epp. V. 112: salubriter agitur, si homines quos ab initio natura creavit liberos et protulit et jus gentium jugo substituit servitutes, in ca qua nati fuerant, manumittentis beneficio, libertate reddantur. Egl. Rüdett II, 353 fl.

<sup>\*</sup> Cefele, Conciliengeschichte 1. 753-757.

zung verhindert werden. Noch mangelten die sittliche Kraft und die wirthschaftliche Befähigung, um an die Stelle der Sklaverei die freie Arbeit seten zu können. Die Kirche mußte erst allmählich die geistige Umgestaltung vors bereiten, ehe zur thatsächlichen Beseitigung der Sklaverei geschritten werden konnte, und diese Aufgabe siel den Klöstern zu.

War die Einwilligung des Herrn gegeben, so mußten die Klöster Stlawen unbedingt aufnehmen. Augustin erklärte es für ein großes Unrecht, Stlaven die Aufnahme zu verweigern; dieselben Bestimmungen galten für Aufnahme in den Clerus. Der Stlave konnte aufgenommen werden, aber nur mit Einwilligung des Herrn. Papst Leo der Große verbot, daß ein Bischof einen Stlaven ohne Einwilligung des Herrn ordinire. Diese Ansschauung war und blieb die herrschende in der Kirche.

Am eindringlichsten verwandte sich Chrysostomus für die Sklaven, ins dem er von den Besitzern forderte, höchstens zwei für den persönlichen Dienst sich zu halten, alle übrigen aber ein Handwerk lernen und ausüben zu lassen?. Es schwebte ihm der Gedanke vor, die Sklaverei allmählich in ein Dienstverhältniß umzugestalten, einen Handwerksstand und somit einen Mittelstand allmählich heranzubilden. Auch die gallischen Bischöfe forderten von den großen Herren, je den zehnten Sklaven frei zu lassen.

Es erfolgten von einzelnen Reichen viele Freilassungen von Sklaven. Bon dem seligen Samson, den die Griechen Xenodochus nannten, erzählt sein Biograph, daß er seine zahlreichen Sklaven nicht behalten wollte, sondern sie sämmtlich freiließ und für ihren Unterhalt sorgte. Auch Salvian erwähnt die Freilassung vieler Sklaven. Was sie als Sklaven im Hause des Herrn erworden hatten, dursten sie mitnehmen. Die hl. Melanie die jüngere entließ im Einverständniß mit ihrem Gemahle Pinius achttausend Sklaven; mehrere Sklaven, welche nicht frei werden wollten, schenkte sie ihrem Schwager Severus. Die Einfachheit in christlichen Häusern ließ zahlreiche Sklaven als überklüssig und entbehrlich erscheinen 4.

Man hielt es für eine Schmach, daß ein Christ einem Juden dienen sollte. Gregor d. Gr. verlangte, daß alle christlichen Sklaven der Juden frei werden sollten, damit die christliche Religion dadurch nicht Schmach ersleide. Die gallischen Bischöfe setzen einen bestimmten Preis (12 solidi)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Augustin. De opere monach. c. 25: qui si non admittantur, grave delictum est. — Ep. Leonis P. I, c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Belege bei Wallon, Histoire de l'esclavage III, 318 sqq. Möhler, l. c. II, 95.

<sup>3</sup> Ep. episc. concilii Turon. II. apud Harduin III, 368.

<sup>4</sup> Hieron. Ep. 47 ad Fur. und 54 ad Pammach. Bolland. V, 267. Pallad. hist. Laus. c. 119. Bgl. Möhler=Gams, Kirchengeschichte I, 694.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Epp. lib. II, 77: ne christiana religio Judaeis subdita polluatur. Cfr. III, 9.

feit, um welchen die Juden ihre dristlichen Ellaven freigeben mußten !. Auch Conftantin verbot durch ein Geset, daß ein Jude einen dristlichen Ellaven besitzen durfe ?.

Die Anstrengungen ber Kirche, ben unsittlichen Charafter ber Stlaverei zu beseitigen, blieben bei ber großen Menge erfolgloß. Gerabe die Stlaverei war bas wesentlichste Hinderniß einer aufrichtigen inneren Bekehrung zu christlichem Leben. Sie vergiftete das Familienleben und war die Ursache tiefer Unsittlichseit. In dieser sittlichen Entartung lag der Grund, warum die römische Welt im Großen und Ganzen zu einer Erhebung auf die Sohe christlicher Cultur und Civilisation nicht fähig war. Andererseits entbehrte das römische Reich auch der wirthschaftlichen Kraft, um die Stlaverei, diese Luelle sittlicher Entartung und materieller Verarmung, überwinden zu könznen. Das römische Neich kannte nur wenige Reiche und ihnen gegenüber einen Schwarm von Proletariern und Stlaven. Es sehlte jeder Wittelsftand, es gab weber Bauern noch Handwerker, es gab auch keine Industrie mit großem Umsahe, sondern nur eine Lurusindustrie zur Befriedigung ertremer Genüsse der wenigen Reichen.

Die Eflaverei bilbete die töbtliche Wunde der antiken Gesellschaft; lettere mußte zerrieben werden, um durch das Christenthum zu neuem Leben, zu mächtigerer Entfaltung und höherer Blüthe wieder zu ersteben.

# § 7. Lenobochien und Sofpitäler.

Ein neues Element ber kirchlichen Armenpflege, eine neue, bisber uns bekannte Einrichtung , ein neues Werk driftlicher Liebe zeigt sich in biesem Zeitraum — bie Errichtung von Hospitalern ober Lenobochien 5. Als bie

<sup>1</sup> Conc. Matisc. I. c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euseb. Vita Constant. IV. 27.

<sup>\*</sup> Raberes bei Raninger, Bollswirthicaft, im Gffan: Arbeit und Rapital, Z. 135 fi

<sup>\*</sup> Finterim, p. 32, und Pefele, Das Christenthum und die Wohlthätigkeit, 1. e. p. 158, behaupteten, daß, als das Christenthum in die Welt trat, die heiden bereits Arankenhäuser hatten, die dem Acklulap geweiht waren, daß aber die Christen lieber den Tod wählten, als die Pflege in einem solchen Arankenhause, wo Alles auf Abgeterri hindeutete. Es bedurfte eines solchen heroismus nicht, denn hafer, Geichichte derklicher Arankenpslege und Pflegerschaften (Berlin 1857), p. 3 si., dat binlänglich nachgewiesen. daß es nie ein heidnisches Arankenhaus gegeben dat. Die einestelle Kawinischen Eawlanias (II, 27, 2) deim Acklulaptempel zu Tithorea erwähnt, waren nur herbeigen für die Besucher des Acklulaptempels, nicht Arankenhäuser. — Daß das driftliche heidital oder Tensdochium etwas ganz Reues war, deweist ichon die Bewunderung, das Stannen, welches es bei Christen wie Keiden hervorrief.

Buter Lenebochium, Ptocheion, hospitale, hospitium find Anstalten allgemeinster Ratur ju verfiehen, indem in benfelben die verichiebenften Zwede vereinigt maren:

ersten Anstalten dieser Art in's Leben traten, blickten die Christen mit Stolz und Genugthuung auf sie hin, während die Heiben sie mit Neid und Scheels sucht betrachteten. Bei Allen aber zeigte sich das Gefühl der Bewunderung, des Staunens ob der Macht einer Liebe, die solche Werke schuf !.

In neuester Zeit hat man in der Gründung dieser Anstalten ein volls ständiges Aufgeben der Principien der ersten driftlichen Jahrhunderte, einen Abfall von ber Wahrheit und Wirklichkeit zum Schein, von ber Barme ber ersten Liebe zum kalten Egoismus, von ber Demuth zu eitlem Rühmen und Prunken erkennen zu muffen geglaubt . Mit Unrecht. Die Grundung eigener Häuser behufs Concentrirung der Werke der Liebe war von der Beit geboten, ein Bedürfniß, bem bie ebelften Männer bes Beitalters abhalfen, ein Basilius, ein Ephräm, ein Chrysoftomus, Männer, benen man Prunken mit Werken ber Liebe nicht mit Grund wird vorwerfen konnen. Und in der That, wie hätten die Bischöfe dem riesenhaften Anwachsen bes Elends gegenüber mit den Mitteln einer früheren Periode noch sich helfen können? Wo hatten sich noch all die Familien gefunden, welche die vielen Waisen= und Findelkinder erzogen, obbachlosen Kranken Aufnahme in ihr Haus, Fremben Herberge, altersschwachen Greisen Pflege gewährt hatten? War es nicht nöthig, für die Aussätzigen, für die ansteckend Kranken eigene Aiple zu eröffnen? Mit ber massenhaften Bekehrung ber Bevölkerung bes römischen Reiches seit Constantin wurde die Armenpflege viel schwieriger, die Zeit brängte durch Mobifizirung ber Organisation ber Armenpflege ben äußeren Veränderungen Rechnung zu tragen, und bieß geschah durch Grunbung von Sospitälern.

Ihre Entstehung fällt noch in die Regierungszeit Constantins. Dieß geht schon daraus hervor, daß zur Zeit des Kaisers Julian die Hospitäler im Oriente bereits eine allgemein bekannte segensreiche Wirksamkeit aufzumeisen hatten. Julian befahl die Nachahmung der christlichen Hospitäler und ordnete an, daß in jeder Stadt heidnische Xenodochien errichtet werden.

Beherbergung ber Fremben, Pflege ber Kranken, Aufnahme von obbachlosen Armen, Erziehung von Waisen= und Finbelkindern zc. Die meisten Gospitäler behielten biesen generellen Charakter bei bis in's 12. Jahrhundert. Bon dieser Zeit an wurden selten mehr Frembe in Hospitälern beherbergt und für anste Erdaute man eigene Häuser (Leproserien, Pesthäuser). Bereinigt blieben aber noch die Armen und die nicht anstedend Kranken in einem Hause. Bgl. hierüber die tresslichen Bemerkungen bei Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter, p. 75 u. 98. Erst im Zeitalter Ludwigs XIV. trat die Trennung in Armen= und Krankenhäuser ein. Eines der bezühmtesten Hospitäler der Neuzeit, das Juliushospital in Würzburg, hatte ursprünglich noch einen ganz generellen Charakter. Bgl. Scharold, Geschichte des gesammten Medicinalwesens im ehemaligen Fürstenthume Würzburg, p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sozom. Hist. eccl. V. 16. Greg. Naz. Oratio 30 in laudem Basil.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moreau-Christophe l. c. II, 236 sqq.; III, 527.

Auch Gregor von Razianz ermähnt in seiner Rebe auf Basilius, bag nicht blog in ben Stabten, sonbern selbst auf bem Lande Hospitaler existirten. Buerft entstanben sie an ben Bijchofssiten, und jebe Stabt mar ja ein Bijcofsfig. Da es Pflicht bes Bijchofs mar, für Beherbergung ber Fremben zu sorgen, lag es in ber Ratur ber Sache, bag, bei ber großen Ausbehnung ber Aufgabe feit Constantin, für Beherbergung ber Fremben eigene Baufer gebaut murben. Die ersten Sospitaler hießen benn auch Frembenbauier (Xenodochien). Ein Canon bes sogen. vierten Concils von Carthago machte es allen Bischofen zur Pflicht, neben ihrer Wohnung ein solches Frembenhofpig zu erbauen 1. Reben ben Saufern für bie Fremben bestanben bie Diakonien fur bie Speisung ber Armen. In bie Diakonien unb Lenobochien murben bald auch Kranke und Ungludliche aller Art aufgenom. men und verpflegt. Dieg ift ber Urfprung ber hofpitaler (im allgemeinen Zinne bes Wortes) 2. Aus biefer Art ber Gutstehung erklart sich, bag icon bald nach Constantin bas Hospital, wenn auch unter verschiebenen Bezeichnungen, in jeber Bijchofostabt 3 ju finben ift. Um biefen driftlichen Anftalten Concurrenz zu machen, gebot Julian, baß in allen Städten abn= liche beibnische Fremben- und Armenhauser errichtet murben.

Das erste Hospital, welches unabhängig von ben Bischöfen errichtet wurde, durfte wohl jenes sein, welches ber hl. Zoticus in Constantinopel ur Zeit Constantins noch gründete; dasselbe versiel aber bald und mußte von Constantius neu hergestellt werben 4.

Eigenthümlich und höchst bezeichnend ist die Art und Weise, wie ein Koipital in Ebessa entstand. In dieser Stadt nämlich war im Jahre 375 in Folge einer Hungersnoth eine pestartige Seuche ausgebrochen, welcher Hunderte zum Opfer sielen. Eine Menge Kranker lag auf den Straßen bililos herum, Riemand nahm sich ihrer an, da der Bischof und der Clerus vor der Bersolgung des Kaisers Valens sich hatten stückten müssen. Als die Kunde hievon zum hl. Ephräm drang, eilte er, von Mitleid gerührt, in die Stadt, psiegte die verlassenen Kranken, reichte den Hungernden Labung

<sup>1</sup> Conc. Carth. IV. c 14.

Binterim, p. 47, und hefele haben bie Ansicht ausgesprochen, baß es zur Zeit Angukins in Afrika noch keine Lenbochien gegeben habe, weil biefer als Bilchof wit ben Armen und Fremben an einem Tische speiste. Allein biese Thatsache beweist nichts, indem die Pflicht, mit den Fremden zu speisen, auch da noch galt, als bereits lange Zeit Lenobochien bestanden, wie aus den Anslagen gegen Chrysostomus flar erstellt. Daß es in Afrika Lenobochien gab, dafür dürgt das ausdrückliche Zeugniß des bit Angustin vormo 856 do vita ot mor. elerie. 10. Augustin sagt ausdrucklich, daß ichen früher Thuliche Anstalten, aber unter anderer Bezeichnung und in kleinerem Umsange bestanden haben.

<sup>3</sup> Cfr. Epiph. adv. haeres. bei Baier l. c. p. 102. Binterim l. c. p. 35.

<sup>\*</sup> Ducange, Famil. Byzant., Constant. Christ. IV, 9.

und Unterstützung und bewog durch sein Beispiel und seine feurigen Prebigten die Reichen zu solch bedeutenden Spenden, daß er im Stande war, für 300 Kranke Betten herzustellen 1.

Die größte Berühmtheit hat das Hospital erlangt, welches der hl. Bassilius um das Jahr 369 in Casarea in Cappadocien gründete. Bor den Thoren Casarea's, rings um eine Kirche herum erbaut, bildete es eine Stadt im Kleinen; es zählte viele wohleingerichtete Häuser, welche in ganze Straßen geordnet, nicht bloß die Lagerstätten für die Kranken und Gebrechlichen aller Art, sondern auch Wohnungen für die Aerzte und Kranken wärter, sowie eigene Werkstätten enthielten, in denen Handwerker für die Anstalt zu arbeiten pflegten. Den verschiedenen Zwecken entsprechend, war das Hospital, nach seinem Stifter Basilias genannt, verschieden abgetheilt für die Fremden, die Armen, die Kranken. Eine eigene große Abtheilung war für die Aussätzigen bestimmt, jene Unglücklichen, welche aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen, der steten Gesahr ausgesetzt waren, sern von einer helsenden Hand, ohne Unterstützung, ohne Trost aus diesem Leben scheiden zu müssen. "Basilius reichte diesen Elenden die Hand, küßte sie, umarmte sie, pseegte sie selbst auf ihren Krankenlagern."

Wie alles Gute in der Welt, so fand auch das großartige Werk des hl. Basilius Gegner. Man warf ihm Verschwendung vor. Seine Verthei= bigung war würdevoll. "Goll es ein Verbrechen sein," rief er bem Statt= halter zu, "Hospize zu gründen für Frembe, für Reisenbe, für arme Kranke, bie darin ihre Gesundheit wieder finden wollen? Soll es ein Verbrechen sein, den Armen Leute zur Unterstützung an die Seite zu geben, Aerzte für bie Kranken, Führer für bie Fremben?"3 Großartig war ber Gebanke, ber bem Werke bes hl. Basilins zu Grunde lag. Er wollte nicht bloß für bie Armen, Kranken und Reisenden sorgen, er wollte auch dem Handwerk ein Aspl eröffnen, die Ibee eines Hospitals mit der eines Arbeitshauses combiniren. Der bewunderungswürdige Mann sah ein, mas seiner Zeit Noth that. Es war keine Uebertreibung, wenn ber hl. Gregor von Razianz über bie Größe ber Stiftung seine Bewunderung ausdruckte und hervorhob, wie von der kuhnen Idee seines Freundes die früheren großen Bauten, das berühmte Theben mit seinen 100 Thoren, die gewaltigen Mauern Babylons, bie Pyramiben Aegyptens, bas Mausoleum, ber rhobische Kolog weit übertroffen maren 4.

In der zweiten Halfte bes 4. Jahrhunderts vermehrten sich die Hospitäler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sozom. III, 15. Bolland. ad 1. Febr. I, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Greg. Naz. Oratio 39 in laudem Basil. Basil. Ep. 94. Egl. Safer l. c. p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. 94 Heliae rectori provinciae.

<sup>4</sup> Oratio funebr. in laud. Basilii.

sehr rasch. In Kappadozien wurde nach dem Muster der Basilias in Castarea fast in jeder Stadt, in jedem Fleden ein Hospital für Kranke und Arme errichtet. Marcian und Chrysostomus gründeten ähnliche Anstalten in Constantinopel, Fabiola in Rom, Pammachius in Sporto, Augustin in Hippo, König Childebert in Luon u. j. w. 2 Zu Justinians Zeit gab es um Orient, zu Gregors des Großen Zeit im Occident (Spanien vielleicht ausgenommen) kaum mehr eine Bischofsstadt ohne ein ober mehrere Lenozdochien.

In großen Städten waren viele solche Anstalten, welche theils allen Unglücklichen offen standen, theils aber nur einzelnen Rlassen. Wie früher aus dem Kenodochium für die Fremden das Hospital geworden war, so entskanden jest aus einzelnen Abtheilungen eines solchen Hauses wieder eigene Anstalten. So wurden eigene Armens, Krankens, Waisens und Findelhäuser errichtet und besondere Anstalten für Greise, alte Frauen, bußfertige Buhles rinnen, für arme Wöchnerinnen gegründet. Die Klöster unterhielten auch

- 1 Bgl. Benfen, Gin Sofpital im Mittelalter, p. 15.
- <sup>2</sup> Cfr. Pallad. Vita S. Chrysost., ed. Paris 1683, p. 36. Hieronym. Ep. ad Oceanum; ad Pammachium. August. Sermo 356 de vita et mor. cleric. c. 10. Cfr. Chastel l. c. p. 279. Biele andere neunt Binterim l. c. p. 38 ff.
- Cfr. Epiph. adv. hacres. ap. Saict l. c. p. 102. -- Van Espen l. c. pare II. sectio IV, tit. VI, c. 2, n. 9 et 10.
- \* Cfr. Greg. M. Epp. passim. In Rom hatte Papft Commacus neben ben brei heuptfirden brei hofpitaler erbaut: ad beatum Petrum et beatum Paulum apostolos et ad beatum Laurentium martyrem pauperibus habitacula construxit. Annt. 1. e. p. 82. Belagius II. manbelte fein haus, als er Papft geworben, in ein Ermen- und Invalidenhaus um. Domum nuam fecit ptochium pauperum et nenum. Ibid. p. 114. Belifar, ber gludliche Relbberr, veremigte feinen Ramen burch (Grun: bung eines großen Tenobochiums in Rom, bas er foniglich botirte. Ibid. p. 107. Ruch in Gelien gab es im 6. Jahrh. in ben Bijchofsstabten bereits Sofpitaler; folde werben ermahnt in Baris, Autun, Lyon, Rheims, Bourges. Belege bei Martin-Doley, Dictionnaire de l'économie chrétienne IV, 783 ff. Cfr. Testamentum b. Remigii ap. Flodoard I, 18. Much Conc. Aurel. V. (anno 549) c. 13 et 15 unb Conc. Arvern. II. (anno 546) c. 13 crmabnen Lenobochien. In Gregors b (Br. Briefen geicht ber hofpitaler oftmals Ermahnung, und wenn es felbft in bem Bisthum Cogliari in Garbinien mehrere hofpitaler gab, io ift wohl bie Annahme berechtigt, bag in allen übrigen Stabten und an allen anberen Bifchoisfigen folde behanden baben. Greg. M. Epp. III. 24: Januario episc. Caralitano: conquetodinem fuisse ut zenodochia quae sunt in Caralitanis partibus constituta apud es-acopum civitatia singulia quibusque temporibus suas subtiliter rationes exponerent etc. Cfr. Epp. XI, 57, wo Gregor von Nenodochia in Sardinia conetituta Gricht. Bgl. auch Epp. lib. VIII, 14: X. 11.
- Cod. Just. lib. I. de nacrosanctis ecclesiis, tit. II, l. 22: nancimus res ad venerabiles ecclesias vel xenones, vel monasteria, vel orphanotrophia. Vel geronto-comia. Vel ptochotrophia, vel nosocomia, vel brephotrophia, vel denique ad alcud tale consortium descendentes ex qualicumque curiali liberalitate sive inter vivos

Blindeninstitute und selbst Irren wurden gepflegt von mitleidigen Monchen in den abgelegenen Gebirgen Nitriens?. Eugippius erwähnt auch eines Hospiziums für Stumme 3. Doch murbe biese Trennung ber verschiebenen Klassen von Unglücklichen und diese Ausscheidung in eigene Hauser bloß in volkreichen Städten durchgeführt; in kleineren Städten, in Flecken, auf dem Lande waren alle Leibenden in einem Hause, aber in Abtheilungen geschieben, vereinigt. Auch wäre es verkehrt, aus bem Namen auf bie Bestimmung schließen zu wollen. Es wurde schon bemerkt, daß Xenodochium und Hospital regelmäßig in generellem Sinne zu nehmen sei. Ephräm ber Sprer erwähnt ausbrücklich, daß in den Xenodochien nicht bloß Reisende Aufnahme fanden, sondern daß auch Kranke und Arme in benselben verpflegt wurden, und er bezeichnet bieß als allgemeine Bestimmung aller Xenodochien 4. Das Xenodochium, welches Pammachins gründete, diente nicht bloß für Reisenbe, sonbern auch für Arme und Kranke. Die Nosokomien bes hl. Chrysoftomus nahmen nicht bloß Kranke, sondern auch Fremde und Reisende auf 6. Das Xenodochium in Lyon war hauptsächlich für Arme

sive mortis causa sive in ultimis voluntatibus habita a lucrativorum inscriptionibus liberas immunesque esse. — Cfr. Baron. Annal. eccles. ad annum 610: Er schilbert die Werke der Barmherzigkeit des Patriarchen Johannes des Almosengebers und sährt dann sort: cum itaque praeter alia beneficia exstruxisset xenodochia et nosocomia et ptochotrophia iis frumentum attribuit quotidianum; tantaeque ei erant curae, ut etiam pauperidus seminis, quidus ad pariendum non erant habitacula, neque aliquid eorum quae sunt apta ad earum curationem, septem domos attribuerit ex diversis locis civitatis effeceritque ut in iis essent lecti et stragula et suppeditatio alimentorum qua reficeretur indigentia parientium. — Raiset Justinian gründete in Constantinopel auch eine μετάνοια (Haus der Buße) für leichte sertige, aber reuige Mädchen und zahlreiche andere Hospitäler in und außer Constantinopel. Procopius de aedificiis Justiniani I, 2; I, 9; I, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bolland. ad 22. Febr. III, 292. Daß man babei nicht an Blinden=Institute und Irrenhäuser von der Bedeutung und dem Umfange der heutigen Anstalten benken barf, ist selbstverständlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori, Antiquit. ital. med. aevi III, 584.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eugippius, Vita S. Severini, c. 45: cum mutus reversus ad hospitium quo suscipi consueverat etc. Die Stelle bezieht sich auf Montefeltre in Italien (mons Felete).

<sup>\*</sup> Sermo de am. paup. c. 1, bei Baset l. c. p. 102.

<sup>5</sup> Hieron. Ep. ad Pammach.: inopum cellulas dignanter introeas, caecorum oculus sis, manus debilium, pes claudorum etc. Selbst bas nosocomium bet hl. Fabiola trug biesen generellen Character: Ep. 77 ad Oceanum: prima omnium nosocomium instituit, in quo aegrotantes colligeret de plateis et consumpta languoribus atque inedia miserorum membra foveret. describam ego nunc diversas hominum calamitates, truncas nares, esfossos oculos, semiustos pedes, luridas manus, tumentes alvos, exile semur, crura turgentia et de exesis ac putridis carnibus vermiculos bullientes? etc. Binterim p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pallad. De Vita Chrys. l. c. p. 36.

und Kranke bestimmt!. So ließe sich eine Menge von Beispielen bafür anführen, daß alle diese Stiftungen, wenn sie gleich vorzugsweise einzelnen Klassen von Unglücklichen ihre Dienste widmeten, bennoch keiner Art bes Elends sich verschlossen?.

In unwegsamen Gegenben, in Wüsteneien, in ben Gebirgen, an ben Usern schwer passirbarer Flüsse wurden in diesem Zeitraum schon Lenos bochien ausschließlich für Reisenbe erbaut. Einsiedler ober Monche verziahen dieselben, pflegten die Reisenden und boten ihnen Hilse und Schutz. Auch Schotten (Iren), denen nach Walafrid Strado das Reisen zur zweiten Ratur geworden war, legten an einzelnen Orten Hospize für ihre Landseleute an 4.

Alle diese Anstalten, ob von den Bischöfen selbst oder von Laien ges gründet, standen unter der Aufsicht des Diocesandischofs. Er ernannte den Borsteher, controlirte dessen Berwaltung und ließ sich strenge Rechenschaft ablegen über Ausgaden und Einnahmen. Er sorgte dafür, daß nur moraslisch undescholtene Arme Aufnahme fanden und wachte über das Betragen der Ausgenommenen. Dafür oblag ihm die Pflicht, die Hospitäler gegen seben Angriff und jede Beeinträchtigung mit seinem ganzen Ansehen zu schüßen.

An der Spite stand ein vom Bischof ernannter Priester, der für die äußere und innere Ordnung zu sorgen hatte. Die Pflege der Kranken war hauptsächlich in den Händen der Diakonissinnen und der Wittwen, welche von der Kirche Unterstützung erhielten. Regelmäßig standen ihnen Laiens brüder zur Seite. Auch an Aerzten sehlte es nicht. Eigene Pflegschaften

<sup>1</sup> Conc. Aurel. V, c. 15.

Bel. weitere Belege bei Muratori l. c. III, 592 ff. Bafer l. c. p. 15. Binterim p. 40 ff.

Muratori l. c. III, 576. 581. Bgl. Rüdert II, 848: "Benn ein Abt ober Ginfiebler Bruden über Fluffe anlegte, Bege machte und im Stande hielt, Sumpfe und Brude austrodnete, fich selbst an ben unheimlichsten Orten als lebenbigen Schutz-geift anfiebelte, so arbeitete er für die Interessen ber ganzen Menscheit."

<sup>\*</sup>Wal. Strado, Vita S. Galli II, 27: consuetudo peregrinandi Scotis jam passe in naturam conversa est. Die Ansicht Hesele's (l. c. p. 190), als ob Schottensteine die erften Hospitäler in Gallien gewesen waren, ist irrig. Hesele flüht seine Bestemptung auf can. 40 des Concils von Meaux, das erst im 9. Jahrh. gehalten wurde.

Cone. Chalcod. c. 8. Greg. M. Epp. III, 24; XI, 57. Basil. Regul. brev. c. 156. Egl. über bie bier einschlägigen Berordnungen Justinians Van Espen Le. p. II, voct. IV, tit. VI, c. 2. Das erste Beispiel einer Exemption eines heistels ift bas Privileg, welches Gregor b. Er. bem Lenobochium von Autun ersteilte. Greg. M. Epp. XI, 10.

<sup>4</sup> Pallad. Vita S. Chrys. l. c. p. 36. Cod. Justin. lib. I, tit. 8, lex 41. p. 9.

<sup>\*</sup> Chrys. Hom. 14 in 1 Timoth. c. 1.

<sup>\*</sup> Cfr. Dafer 1. c. p. 16. Auch in biefem Beitraume gab es unter ben Pres-

<sup>10</sup> 

gab es noch nicht, vielmehr erzählen die Bäter, daß die Armen= und Krankenpslege in einem Hospital als Bußübung galt, daß Manche ihre Jugendsehler durch angestrengten Dienst in solchen Anstalten zu sühnen suchten. Sie lebten in strenger Disciplin und in frei erwählter klösterlicher Ordnung. Nur die sogenannten Parabolanen schenen eine Art Corporation gebildet zu haben. Sie lasen die Kranken auf, trugen sie in die Hospitäler und begruben diesenigen, welche starben. Die Parabolanen wurden auch zur Pflege ber Kranken selbst benützt und erscheinen hauptsächlich im Oriente, während in der occidentalischen Kirche die Hospitalpslege dalb an klösterliche Vereinisgungen überging. Im Pflegepersonale und auch unter den Parabolanen aab es Versönlichkeiten mit ärztlichen Kenntnissen.

Für den Unterhalt der Hospitäler sorgten gewöhnlich die Gründer durch Dotation mit liegenden Gütern. Wo die Dotation nicht hinreichte, ersetzte der Bischof das Fehlende aus dem Kirchenvermögen durch tägliche oder jährliche Beiträge, oder es lieserte die Gemeinde freiwillige Beiträge, wie dieß bei dem Kenodochium der Fall war, welches der Priester Leporius, auf Wunsch des hl. Augustin, aus seinem Bermögen errichtete. An der Dotirung betheiligten sich, von Augustin ermahnt, die meisten Gläubigen der Gemeinde Lußerdem sammelten die Borsteher armer Hospitäler für ihre Anstalten Alsmosen, dessen Ertrag nicht selten sehr bedeutend war 4.

## § 8. Rlöfter.

Noch eine andere Erscheinung tritt in diesem Zeitalter neu auf, das Klosterleben. Es ist nothwendig, die Bedeutung dieses Zweiges kirchelichen Lebens schon in seinem Ursprunge näher zu betrachten, da das Kloster später neben dem Hospital der wichtigste Träger der kichlichen Armenpslege geworden ist. Aber auch von einem andern Gesichtspunkte aus ist das Mönchthum von welthistorischer Bedeutung geworden.

Mitten im Zerfalle ber antiken Gesellschaft zeigten sich bereits die Kräfte ber Erneuerung, die Keime einer besseren Zukunft und zwar im Klosterleben. Wie mitten im Heibenthume die christlichen Gemeinden auf der Basis der Arbeit Aller und der gemeinsamen Benützung der irdischen Güter als Träger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallad. Hist. laus. c. 140. Socrat. IV, 23. Hieron. Ep. 84. Bolland. ad 11. Jan. I, 691. Pammachius und Fabiola psiegten selbst in ihren Hieron. Ep. ad Pammach. und ad Ocean. die Armen und Leidenden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Du Cange, s. v. parabolani. Binterim p. 26 ff. Bgl. besonders den interessanten Bericht über das Hospital zu Merida bei Florez, España Sagrada XIII, p. 359, serner Cod. Justin. lib. I, tit. III, de episc. et clericis lex 18.

S Chrysost. Hom. 66 in Matth. Baron. Annal. eccles. ad annum 610. Augustin. De vita et mor. cleric. sermo 356, c. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pallad. Hist. laus. c. 6.

einer hoheren Civilisation sich bilbeten, so entstanden in der absterbenden romischen Welt die Klostergemeinden, in welchen die beiden großen Principien der freien Arbeit und der Berwerthung des Besitzes im Dienste Aller ihre Berwirklichung fanden.

Ran hat im Entstehen bes Monchthumes ein lleberwiegen bes conzemplativen Geistes über bas thätige Leben erblickt. Gerabe umgekehrt fand die Arbeit, in der großen Gesellschaft damals gemieden und gestohen, eine Stätte der Pflege in den Klöstern, bei den Monchen und bei den gottz geweihten Jungfrauen. In diesen ruhte die Hoffnung einer besseren Zukunft und darum wachte über den Klöstern und über den Zussuchtschlätten der Jungfrauen das Auge der Kirchenväter mit väterlicher Liebe und ängstlicher Sorgfalt. Als in die Klöster jene Berachtung der Arbeit, welche die römische Welt harakterisirte, eindringen wollte, schried der Alugustin seine Schrift von der "Arbeit der Monche". Er wies die gesährliche Verirung zur rach, als ob Christen die Hände müßig in den Schooß legen und auf die Almacht Gottes vertrauen dürsten, welcher die Bögel in der Lust nähre und die Lilien des Feldes kleide. An dem Beispiele Christi, des hl. Joses, des hl. Paulus u. s. w. beleuchtete Augustin die Pflicht der Arbeit, dabei tebr scharf den ehrlichen Erwerd vom unsittlichen scheidend.

In den Klöstern wurde die Arbeit geübt und geliebt als sittlicher Beruf und als Mittel der Buße, Suhne und Erlösung, als Boraussehung geiskigen Fortschritts und äußerer Freiheit. Niemand zwang zur Arbeit, der Rönch erwählte sie frei. Die Arbeit wurde nicht verrichtet um des blanken Gewinnes willen, sondern um, neben der eigenen Unterhaltung, mit dem Arbeitsertrage der Roth des Erwerdsunfähigen abhelsen zu können. Die Arbeit, welche nicht gezwungen, nicht schnöden Gewinnes willen verrichtet, iondern aus Liebe zu Gott und im Dienste des Rächsten gewählt wurde, sonnte nicht mehr erniedrigen und schänden, sondern sie erhöhte die Ehre des Renschen, welcher in der Thätigkeit ein Mittel fand, sich selbst zu überz winden, seine sittliche und geistige Kraft zu stählen und die Herrschaft über die Ratur zu erweitern.

Richt bloß ben Menschen erhebt bie Arbeit, aus ibealen Motiven verrichtet, sie wirb auch für die Natur zu einem Acte der Erlösung. Der Schweiß des Angesichtes benimmt von der Erde den Fluch der Unfruchtsteit; wo früher nur Difteln und Dornen wuchsen, bietet sie die Früchte zum Unterhalte des Menschen, selten freilich im Ueberflusse, aber hinzeichend, um dem Sesehe des Wachsens und der Vermehrung des Menschenzeichlechtes zu genügen.

Die sittigenbe, suhnenbe und befruchtenbe Macht ber Arbeit blieb bem Merthume unbefannt. Erst ber Weltheiland brachte auch für bie Arbeit be Erlosung aus ben Stavenbanben. Die Monche saben in ber Arbeit

ein göttliches Gesetz ber Entsagung und bes Opfers und handelten barnach. Sie unterzogen sich ber Plage und Mühe aus Liebe zu Gott und um für sich und für alle Bedürftigen ben Unterhalt zu gewinnen.

Alle klösterlichen Gesetzeber befahlen ihren Schülern, Handarbeit zu verrichten, sie galt als unentbehrliches Mittel, im geistigen Leben Fortschritte zu machen. So schon die ältesten Bäter wie Antonius und Pachomius?. Mit größtem Nachdrucke aber schärften das Gebot der Arbeit die beiden großen Gesetzeber des orientalischen und occidentalischen Mönchthums Basilius und Benedikt von Nursia ein. In der Regel des hl. Basilius bildet die Arbeit den Angelpunkt des ganzen Mönchlebens, selbst das Fasten sollte ihr nicht hinderlich sein. "Wenn euch das Fasten am Arbeiten hindert, so ist es besser, daß ihr esset wie Arbeiter Christi, was ihr auch seid."

Wie bei dem Gesetzgeber des Orients, so bildet auch in der Regel des hl. Benedikt die Arbeit den Mittelpunkt des äußeren Lebens. Die Monche sollten sieben Stunden des Tages arbeiten, nicht bloß den Boden cultiviren, sondern auch alle Handwerke ausüben, um unabhängig von der Außenwelt allen Bedürfnissen eines Klosters genügen zu können.

Das zweite wirthschaftlich fruchtbare Princip war das des gemeinsamen Besitzes. Rein Mönch durfte ein Sondereigenthum besitzen, Alles war Allen gemeinsam, aber in der Vertheilung herrschte keine Einförmigkeit, sondern Jedem wurde zugetheilt je nach seinen persönlichen Verhältnissen und Bedürfenissen. Und die Gemeinschaft, die Klostergemeinde selbst begnügte sich mit dem Nöthigen und sollte keinen Uebersluß anstreben, weil jeder Besitz, welcher das Nothwendige überschreitet, der Habsucht Bild zeigt.

Die innere Einrichtung war in biesem Zeitraume noch in den verschiebenen Klöstern verschieden. Im Orient hatte die Berwaltung aller Einsnahmen ein Oekonom, welcher von den Mönchen gewählt wurde, für seine Berwaltung aber dem Abte allein Rechenschaft schuldig war. Derselbe hatte für den Unterhalt der Brüder zu sorgen, alles Ueberstüssige aber an die Armen und Fremden zu vertheilen . Aehnlich war es in jenen Klöstern, welche der Regel des hl. Benedikt folgten. Nach dieser oblag die Sorge für das Klostervermögen, für die Kranken, Armen und Fremden einzig dem Kellermeister (cellerarius), welcher vor allen Andern durch Tugenden sich auszeichnen sollte; er wurde gleichfalls gewählt 7. In den afrikanischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Athanas. Vita Antonii c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallad. Hist. laus. c. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Basil. Regul. fus. tract. interrog. 88. Bgl. Montalembert l. c. I, 107.

<sup>4</sup> Bened. Regul. & 48. 57. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Augustin. De mor. eccles. lib. I, 67. Basil. Const. mon. c. 84. Salvian. Adv. avar. III, 5. Cassian. coll. 18, c. 7; coll. 21, c. 1. 8; coll. 24, c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cassian. coll. 21, c. 1. <sup>7</sup> Bened. Reg. c. 31.

Aldstern oblagen die Geschäfte eines Dekonomen ben Dekanen, welche uns mittelbar bem Abte untergeben waren 1.

Die Klöster waren für bie Umgegend eine große Wohlthat. Denn nicht bloß bag bie Monche alles, was fle von ihrer Sanbarbeit erübrigten, den Armen der Umgegend gaben , sie legten Apotheken an und sorgten mit Liebe und Aufopferung für biejenigen, welche bei ihnen hilfe suchten 3. Die meisten Berbienste für die Armen und Hilflosen erwarben sich bie Rlofter burd bie Pospitaler, welche fie errichteten und welche allen Silfebebürftigen bienten. Jebes Kloster unterhielt ein Hofpital und jebes Hofpital wurde mehr ober minder ein Kloster, indem das Pflegepersonal aus Liebe 3n Gott biente und in flofterlicher Bucht und Orbnung lebte. Gine Menge Ungludlicher aller Art, Aussatige, Rruppel, Blinde fanben bei ben Monden freundliche Aufnahme und liebevolle Berpflegung 4. Die Klöster beschränkten ihre Wohlthätigkeit nicht auf die unmittelbare Umgebung, ihre Liebe umfaßte bie Leibenben und Bebürftigen ber ganzen Rirche, ihr Blick war überallhin gerichtet, woher ber Ruf um Hilfe ertonte, überallhin, wo im Reiche Gottes auf Erben ein Elend zu lindern war. Wir erfahren von Caffian , bag jur Zeit ber schweren Berfolgung unter Balens bie agyptis iden Monche ben verbannten und zu ben hartesten Arbeiten in ben Berg: werken verurtheilten Ratholiken bis nach Armenien und Pontus hin Geld und Lebensmittel fanbten.

Nuch den Reisenden waren die Klöster von großem Vortheile, indem mit jedem Kloster ein eigenes Fremdenhospiz verbunden war. Die Fremden zu beherdergen und mit allem Röthigen zu versehen, galt als religiöse Pflicht. Ran verehrte im Fremdling Jesus Christus selbst, weßhalb man ihm auch die Füße wusch.

Ein großes Berdienst erwarben sich die Monche durch Jugendellnters
richt. Basilius und Benedikt wollten, daß in allen Klöstern Anaben Aufs
nehme und Erziehung fanden. Man sollte sie im Glauben und in der
Engend unterrichten, ein Handwerk lehren und, falls sie später in die Welt
purkaktehrten, ihnen in Allem förberlich sein?. Daß die Klöster in der

<sup>\*</sup> August De mor. eccles. lib. I, 67.

<sup>\*</sup> Rach ber Regel bes hl. Benebilt (cap. 66) mußte ber Pförtner (ostiarius) jedem en ber Alofterpforte Bittenben ein Almosen geben.

Chrysont. Hom. 1. 72 in Matth. Es gab eigene Blinben : Inftitute und Lepresenhäufer; Bolland. ad 11. Jan. I, 691. Bolland. ad 22. Febr. III, 292.

<sup>\*</sup> Pallad. Hist. laus. c. 14. 52. 76. Bolland. ad 11. Jan. I, 689. Cassian. cdl. 14, c. 4; coll. 18, c. 7; 24, c. 20.

<sup>\*</sup> Coll. 18, 7.

Bened. Reg. c. 58.

<sup>\*</sup> Basil. Regul. fus. tract. interrog. 15. 88. 53.

Erziehung der Jugend große Resultate erzielten, dieses Zeugniß gab Chryssoftomus den Monchen des Orients, wie Gregor der Große denen des Occidents 1.

Mit den Männerklöstern wetteiserten in den Werken der christlichen Liebe, in der Armen= und Krankenpslege, sowie in der Jugenderziehung die Frauenklöster, von denen im Occident allmählich das Institut der Diaskonissinnen absorbirt wurde. Auch die Frauen in den weiblichen Klöstern erwarben sich den Lebensunterhalt durch Handarbeiten.

Die Männer= wie Frauenklöster standen unter dem Diöcesanbischof, welcher für die Seelsorge in denselben sorgte und über die Einhaltung der Disciplin wachte<sup>3</sup>.

Man hat dem Mönchthum vorgeworfen, daß es eine doppelte Moral, eine vollkommene und unvollkommene in's Christenthum eingeführt und das einheitliche Semeinbeleben zerstört habe.

Der erstere Vorwurf trifft nicht bas Klosterleben, sonbern Christus selbst, welcher den Verzicht auf den Besit, die freiwillige Armuth nur von ben Vollkommenen forberte, und bie Erwählung ber Jungfräulichkeit nur benjenigen rieth, welche biesen Rath fassen konnten. Es ist eine vollig ungerechtfertigte Unschauung, welche Alle auf ein und basselbe sittliche Riveau bringen will. Allerdings sind bie meisten Menschen mittelmäßig, in ber Tugend wie im Laster, so daß anscheinend die Erreichung ber nämlichen sittlichen Stufe für Alle Bestimmung sein möchte. Aber nicht bloß die Lehre ber Schrift und ber Bater, nicht bloß bas Beispiel ber Jünger Christi unb ber Monche, sonbern auch die geschichtliche Betrachtung und die Erfahrung beweisen, daß die Gesellschaft jenes sittlichen Heroismus, wie er im Rlosterleben sich ausspricht, nicht entbehren könne. Nur berjenige, welcher person= lich die höchste Entjagung übt, vermag burch Lehre und Beispiel auf die Massen zu wirken. Darum stellte Christus ber Unsittlichkeit die Jungfraulichkeit, ber Sabsucht bie freiwillige Armuth, bem Müßiggange bas Beispiel personlicher Handarbeit gegenüber. Nicht ber Handlung klügelnder Abwa= gung, sondern nur dem heroischen Entschlusse wohnt jener kräftige Impuls inne, welchen wir die Macht bes Beispiels nennen. Darum ist in ber Ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. M. Dialog. II, 3. Chrys. Adv. oppon. vitae monast. III, 12 sqq.
<sup>2</sup> August. De mor. eccles. lib. I, 70; ferner Epp. 48. 150. 211. Bgl. Bell, Lioba p. 143 ff.

Conc. Chalced. can. 8. Conc. Aurel. V, c. 2: ut monasteria vel monachorum disciplina ad eum pertineat episcopum, in cujus sunt constituta territorio monasteria. Cfr. auch can. 5. Uebrigens kommen schon in diesem Zeitraume Exemptionen von Klöstern vor. Cfr. Decretale Greg. M. de libert. mon. ap. Hard. III, 588, serner die Exemptionen der Klöster St. Denys und St. Martin (in Tours). Hard. III, 989. Bgl. Cod. Just. lib. I, tit. III, lex 44.

schichte ber Menscheit bie heroische Tugend, barum ist für bie driftliche Gesellicaft bas Rlosterleben in freiwilliger Armuth, freiwilliger Reuschheit, in freiwilligem Gehorsame von hoher Bebeutung und machtigem Einflusse. Ohne biesen Beroismus gibt es keine lleberwindung socialer Gefahren, feinen üttlichen Fortschritt, keine mahre sittliche Größe, welche auf die Massen zu wirken vermag, daß sie sich aus bem Sumpfe von Gunde und Laster zur Uebung ber Tugend erheben. Der sittliche Heroismus Einzelner ericheint bem Alltagsleben als Uebertreibung und als überflussiger Rigorismus, bie geicichtliche Betrachtung aber erweist die heroische Tugend als Rothwendigs feit. Le superflu c'est chose la plus nécessaire. Dieg erkannten auch bie Monde bes patriftischen Zeitalters sehr mohl, und einer ber Gbelften, ber bl. Honorat, führte einmal folgenbes Massische Citat an: "Große Manner muffen Bieles leiben, um biejenigen leiben zu lehren, als beren Beispiel sie geboren wurden." 1 Die Abneigung gegen die heroische Tugend ist nicht Mog ber Gegenwart eigen, es ist bezeichnenb, bag bie Monche auch bei ber romischen Stabtebevolkerung so verhaßt waren, bag fie sich an manchen Orten gar nicht seben lassen burften, wie Salvian bezeugt. Das Monche thum mit seinen Grunbsagen paßte nicht mehr ins romische Reich, es war eine Macht ber Butunft, in welcher es seine volle Rraft entfalten follte.

Roch weniger zutreffend ist der andere Vorwurf, als ob die Klöster bas Gemeinbeleben zerftort hatten. Im Gegentheile war bie ganze Gesells icaft durch die Bolkerwanderung in Auflosung begriffen und die Klosters gemeinden bilbeten einigen Ersat für bie zerstörten firchlichen Gemeinben. Ran vergleiche nur bie Schilberungen bei Salvian, welcher fein Buch über bie "Beltregierung Gottes" im Jahre 445 ichrieb, bie Rlagen Prosper's von Aquitanien, welcher bie Berheerung Galliens burch bie verschiebenen germanischen Stämme (406-416) selbst mit ansah, und die bamaligen Verwüstungen in folgenden Worten zeichnete: "Saaten, Weinberge und Delpflanzungen wurden zertreten, die Landhauser verlassen und niedergebrannt, bie Burgen auf hoben Felsen, bie Stabte auf ben Bergen ober an ben Gluffen burch Gewalt ober Lift von ben Barbaren genommen. Weber Gereisenalter nech Ingend murbe verschont; selbst bie unschuldigen Rinber wurden bingeichlachtet, die Rirchen durch Feuer zerftort, die hl. Gefaße zerbrochen, die Bifchofe in Retten fortgeschleppt, Jungfrauen und Bittfrauen mighanbelt, Die Einstebler in ihren Boblen ermorbet." Wie in Gallien, fo war es feit ber Bermuftung Roms unter Alarich (410) in ben übrigen Provinzen. Aus Rom und Italien flob, wer nur immer flieben tonnte. "Die Rinber ber Weltbeberricherin", ichreibt hieronymus, "irrten wie Eflaven im Elenbe

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Magni viri multa patiuntur, ut et illos pati doceant, ad quorum nati sunt exemplum. Hilar. Vita 29.

herum." Selbst Bethlehem, wo Hieronymus seinen Commentar über Ezechiel schrieb, bem obige Worte entnommen sind, nahm täglich Flüchtlinge auf, welche noch vor Kurzem im Glanze und Glücke gelebt hatten. Zetzt waren sie Bettler und Hieronymus konnte sich der Thränen nicht erswehren, wenn er sie weinend und schluchzend ihr Unglück erzählen hörte. Die anderen Provinzen traf dasselbe Loos bald früher, bald später. "Man sah," schreibt Hieronymus, "nichts mehr als Himmel und Erde, Wüsteneien und Wälder, in welchen selbst die Vögel und wilden Thiere selten wurden."

Unter diesen Verheerungen und Verwüstungen wurden die Klöster die Mittelpunkte kirchlicher und wirthschaftlicher Natur. Die Bischosssiße wurden vernichtet, die kirchlichen Gemeinden lösten sich auf, das Kloster wurde dafür der Zusluchtsort für den Clerus und das Band der Zusammengehörigkeit für die Gläubigen. Bis ins achte und neunte Jahrhundert hinein waren und blieben in vielen Ländern Kloster und Bisthum vereinigt.

Wie in religiöser, so bilbeten die Klöster auch in wirthschaftlicher Beziehung einen Ersatz für die im Sturme der Völkerwanderung untergegangenen Gemeinden. Das Kloster bot Hilfe in Hungersnoth, Zustucht in wilden Kriegszeiten, Schutz gegen Unterdrückung und Trost im Leiden. Alle großen Vänner der untergehenden Gesellschaft vereinigten sich in den Klöstern, um aus den Ruinen zu retten, was noch zu retten war, und die Keime einer neuen Zukunft zu legen.

Das Kloster war die beste Institution für die Noth der Zeit, um den Jammer einer untergehenden Welt zu mildern, um zu der Neugestaltung Lehre und Vordild für die Völker zu sein. Es ist ein Zeichen kleinlicher Weltanschauung, Wönchthum und Kloster auf eine angebliche falsche Sthik zurücksühren zu wollen. Ereignisse, wie sie die Wenschheit seitdem nie mehr zu erdulden hatte, wiesen den Klöstern die welthistorische Stellung im Uebergange von der antiken Welt zum Wittelalter an.

# § 9. Agapen.

Während die Hospitäler und Klöster ein neues frisches Element in ben Organismus der kirchlichen Armenpslege brachten, ging ein altes bewährtes Institut seinem Verfalle und Untergange entgegen, nämlich die Agapen. Dieselben bilbeten den Ausdruck inniger samilienhafter Verbindung aller Gemeindemitglieder. Als die Gemeinden sich vergrößerten, mußten sie anderen Institutionen weichen. Seit Constantin verloren sie immer mehr den Charakter eines Liebesmahles, an dem die ganze Gemeinde, Reich wie Arm, Hoch wie Nieder Antheil nahm, und dadurch düßten sie ihre Bedeutung und ihren inneren Werth ein. Sie arteten in Prunkgelage aus, welche einzelne Reiche

den Armen gaben 1, ohne selbst daran Theil zu nehmen. Es war nicht mehr ber Geift driftlicher Liebe, ber sie leitete, und je mehr bie Liebe entwich, um so mehr machte sich bie Sinnlichkeit breit. Darum tamen sie allmählich in Migfrebit, bie Beiben und Reger beuteten die dabei vorkommenden Digbrauche zu Angriffen gegen bie Kirche aus?. Das Concil von Gangra 330 nahm bie Agapen noch in Schut und ercommunicirte beren Berachter (c. 11). Allein biesen Sout bußten sie im Laufe ber zweiten Salfte bes vierten Jahrhunderts ein. Ginzelne Bischofe wie Ambrofius in Mailand und Aurelius in Carthago's verboten bie Abhhaltung berselben in ben Kirchen und ihrem Beispiele folgten balb bie Concilien. So bas 3. Concil von Carthago (c. 68), bas von Laodicea (c. 27 et 28) und bas 2. Concil von Orleans (c. 12). Bon ba an verschwinden sie allmählig. Im Orient erhielten sie sich außerhalb ber Rirche an einigen Orten bis ins 8. Jahr: hundert und selbst im Occident bulbete Gregor ber Große beren Abhaltung am Rirdweihfeste 4. Gine magere Erinnerung baran mogen bie Leichenimauje und bie Bertheilung von Lebensmitteln bei Beerdigungen und Dochzeiten fein, welche jest noch in ben meiften Lanbern üblich sinb.

Co allmablich und uniceinbar verlor fich eine Institution, welche, uriprünglich innig mit bem Gottesbienste vermachsen, bem Geiste bruberlicher Liebe und einer familienhaften Berbinbung aller Gemeinbemitglieber ben beften Ausbrud gab, eine Ginrichtung, welche selbst ein Julian bewunderte und nachzuahmen bestrebt mar 5.

# S 10. Die firchliche Armenpflege in ihrem Berhaltniffe zum Staate.

Seitbem bie romischen Raiser driftlich geworben waren, unterwarfen fie fich unter bie humanen Principien bes Christenthums und erklarten es als ihre Bflicht, ju forgen, baß ben Armen bie nothigsten Lebensmittel nicht fehlten . Sie glaubten aber biefer Pflicht am beften zu genügen, wenn fie nicht ein eigenes staatliches Armenwesen organisirten, sondern sich darauf

<sup>1</sup> Anlas ju folden Ausspeisungen ber Armen burd Reiche gaben hochzeiten (agapes connubiales), Beerbigungen (ag. funerales), Einweihung von Rirchen (agdedicat.), Best ber Martyrer (ag. natalitiae). Bgl. Volbeding, Thesaurus commentationum selectarum II. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Augustin. contr. Faust. XX, 21. 24.

<sup>\*</sup> Belege bei Volbeding l. c. p. 212 ff.

<sup>4</sup> Conc. Trull. c. 74. Greg. M. Epp. XI, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Justin. Fragm. ep. apud Bingham, Origines ecclesiasticae VI, 524.

<sup>4</sup> Quia humanitatis nostrae est egenis prospicere ac dare operam, ut paupershus alimenta non desint heißt es im Cod. Justin. lib. I, tit. II de sacrosanctis seclestia, lex 12, f 2.

beschränkten, die Kirche in ihren Bestrebungen zu unterstützen, das Armens vermögen vor Verschleuberung und Usurpation zu schützen und ben Bettel zu unterbrücken.

Raiserliche Gesetze sorgten für Vermehrung und Integrität bes Kirchenvermögens, welches zugleich Armenvermögen war, sie befahlen ben Bischöfen, die Stiftungen den Absichten der frommen Geber entsprechend zu verwalten und für die Armen zu verwenden, verboten Veräußerung oder Verpfändung des Vermögens einer Kirche oder eines Hospitals außer im Falle eines gehörig nachgewiesenen Nutens?. Das Armenvermögen galt als Besitz Gottes und erfreute sich darum besonderer Bevorzugung und der Befreiung von einigen Auflagen. Die Oekonomen und die Vorsteher der Xenodochien wurden auch durch Staatsgesetze strenge verpflichtet, jährlich wenigstens einmal dem Bischofe über ihre Verwaltung Rechnung abzulegen und bei Veruntrenungen das Fehlende aus dem eigenen Vermögen zu ersetzen k.

Außerbem gewährte ber Staat ben Armen, Wittwen und Waisen in ber Rechtspflege große Privilegien, tostbare Borrechte, welche zum Theil in ben neuern Gesetzgebungen noch Aufnahme fanben. Bur Bertretung ber Interessen ber Armen wurden eigene Armenanwälte, procuratores pauperum, Die Bischöfe murben als bie Bater ber Armen, bie Beschützer ber Unterbrückten auch vom Staate anerkannt und ihr Einspruch mußte bei Gericht berücksichtigt werben 5. Den Bischöfen murbe eine eigene Gerichts= barkeit zugestanden. Schon ber Apostel Paulus 6 hatte bie Christen ermahnt, bei Streitigkeiten nicht an bas heibnische Gericht sich zu wenden, sondern sich freiwillig bem Schiedsspruche eines Glaubensgenoffen zu unterwerfen. ઉત્વ war selbstverständlich, daß zur Zeit ber Verfolgungen die Christen ihre Streitigkeiten am liebsten bem Bischofe zur Entscheibung unterbreiteten, eine Gewohnheit, welche Kaiser Constantin nicht bloß bestätigte, sonbern noch erweiterte. Es wurde gestattet, daß nicht nur anfänglich, sondern auch bei bereits begonnenem Processe und selbst gegen den Willen bes anderen Theils bas Schiedsgericht bes Bischofs angerufen werben konnte. Es sollte baburch ben Armen die Wohlthat einer unentgeltlichen und die Bürgschaft einer unbestechlichen Gerechtigkeitspflege zu Theil werben. Der Schiedsspruch bes Bischofs war unanfechtbar und mußte sofort von ben Behörden vollstreckt werben. Die Bischöfe hatten bamit eine mit ben Staatsgerichten concurrirenbe Civilgerichtsbarkeit, welche indeß, da sie ber Nothwendigkeit einer einheit=

<sup>1</sup> Ibid. Bgl. auch Buß, System ber Armenpstege III, 526 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Justin. Novell. 7, c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cur enim non faciamus discrimen inter res divinas et humanas? Cod. Justin. lib. I, tit. II, lex 22.

<sup>\*</sup> Bgl. Van Espen l. c. p. II, sect. IV, tit. VI, c. 2. Chastel l. c. p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Justin. Novell. 86. <sup>6</sup> 1 Cor. VI.

lichen Organisation widersprach, von Arcadius 398 für ben Often, von Ponorius 408 für ben Westen bes Reiches beseitigt wurde.

Den Geiftlichen geboten die Kirchengesetze, ihre Streitigkeiten vor dem Bischofe auszutragen. Raiser Balentinian III. verordnete, daß verklagte Cleriker in ihrem Bischose ben zuständigen Richter hatten. Justinian schuffur den Clerus einen privilegirten Gerichtsstand.

Die ber Kirche eigenthumliche Jurisdiction in Sachen bes Glaubens und ber Kirchenzucht wurde vom Staate ausbrücklich anerkannt; sie erstreckte sich auf kleinere Bergeben, ohne aber eine mit den weltlichen Gerichten conscurrirende Criminalgerichtsbarkeit zu sein!

Much bas ben jübischen und heibnischen Altaren und Tempeln eigensthümliche Asplrecht ging auf die christlichen Kirchen über und wurde bahin erweitert, daß nicht bloß der Altar und das Innere der Kirche, sondern alle innerhalb der außeren Mauer gelegenen Räume Schutz gewährten. Das Concil von Orange 441 behnte das Asplrecht auf die Bischofswohnung, das wölfte Concil von Toledo 681 auf dreißig Schritte im Umkreise der Kirche ans, eine Bestimmung, welche allgemeine Anerkennung fand. Kaiser Theodosius versagte das Asplrecht den Staatsschuldnern, Justinian den Mördern, Excredern und Jungfrauenräubern. Berletzungen des Asplrechtes wurden wie Rajestätsverbrechen bestraft.

Außer bem Asplrechte und abgesehen von der Gerichtsbarkeit, welche ben Bischen zu Gunsten der Armen, Wittwen und Waisen bei der Rechtspliege eingeraumt wurde, hatten die christlichen Kaiser noch viel zu thun, um die alten barbarischen Gesehe zu milbern und den christlichen Principien anzupassen. So wurde die väterliche Gewalt über die Kinder beschränkt und die Ermordung sowie der Verkauf derselben dei Todesstrase verdoten. Sollten die Eltern durch ihre Noth der Gesahr der Begehung einer solchen Unthat ausgeseht sein, so mußten ihnen nach einer Bestimmung des Kaisers Conkantin aus dem kaiserlichen Privatvermögen Anweisungen gegeben werden, um solch schrecklichen Verdrechen vorzubeugen. Das Aussehen der Kinder wurde von Balentinian I. als straswürdig bezeichnet und Justinian sorgte für diese Unglücklichen daburch, daß er sie für frei erklärte. Die Abschstung des Gladiatorenspieles, freilich erst nachdem der ehle Mönch Telemach als sein letztes Opfer gesallen war , das Gebot der Feier der Sonnsund Kestiage, wodurch den Stlaven und unfreien Colonen ihre saure Arbeit

Belege bei R. v. Scherer, Audientia episcopalis, in Beper und Belte's Airdenferiten I, 1572.

<sup>\*</sup> Bgl. Jacobson in ber Realencyflopabie für protest. Theologie I, 734.

<sup>\*</sup> Sgl. Chastel 1. c. p. 842. \* Cod. Just. lib. VIII, tit. 51. 52.

Justin. Novell. 153.

<sup>\*</sup> Theod. Hist. occl. V, 26. Bgl. aber Dobler Gams, Rirdengeichichte I, 674.

einigermaßen erleichtert wurde 1, mag nur nebenbei erwähnt werben, um zu zeigen, welch weiter Wirkungskreis für Linderung des Elends dem Staate in seinem eigenen Gebiete offen stand.

Dagegen fiel eine andere wichtige Aufgabe bem Staate von selbst zu, bie Armenpolizei, die Gesetzgebung gegen den Bettel und die Landstreicherei. In den drei ersten Jahrhunderten hatte es unter den Christen keine Bettler gegeben. Der Staat bagegen hatte namentlich in ben Stäbten eine große Zahl müßiggangerischen und arbeitsscheuen Proletariates selbst geschaffen, welches er mit Getreide= und Brodspenden unterhielt. Constantin hatte ben Versuch gemacht, auch biese Müßigganger ber kirchlichen Armenpflege zuzuweisen, wofür er einen Theil der Staatsspenden der Kirche über: wies. Allein bamit stand bie Kirche Zustanben gegenüber, welche nicht bloß ihre Lehre von der Pflicht der Arbeit behufs eigener Unterhaltung und behufs kleiner Spenden widersprachen, sondern ihr auch eine Aufgabe stellten, welche sie unmöglich bewältigen konnte, ba ihr keine Zwangsmittel zu Gebote standen, indem die ganze kirchliche Armenpflege auf das Princip ber Freiheit gegründet mar. Es mar Aufgabe bes Staates, gegen arbeitsicheue Landstreicher einzuschreiten. Dieß geschah benn auch, und ein Geset Gratians und Balentinians brobte allen arbeitsfähigen Bettlern mit bem Berlufte ber Freiheit 2. Justinian milberte bieß Geset baburch, baß er bestimmte, arbeits fähige Bettler sollen zu verschiebenen Geschäften verwendet und von Unternehmern öffentlicher Arbeiten angestellt werben, bamit sie gebessert wurden und nicht eine unnütze Last ber Gesellschaft seien 3.

Diese Gesetzebung, welche zwischen arbeitöscheuen Bettlern und ben wirklich erwerbsunfähigen Armen unterschied, stand ganz im Einklang mit ben Lehren ber Bäter, welche mit aller Entschiedenheit gegen die Unterstützung ber faulen Bettler sich außsprachen. "Wer Bagabunden und lüderlichen Leuten gibt, wirft sein Geld den Hunden vor", sagt Basilius in seiner 4.. Nebe vom Almosen. An anderer Stelle äußert sich Basilius: "Da der Bettel leicht das Bedürsniß überschreitet und dann zum Gewerbe, ja zur Quelle niedriger Genußsucht wird, so wurde das Almosen von bestellten Armenpstegern eingesammelt und nach Bedürsniß den Einzelnen vertheilt. . Nicht Jeder ist besähigt, das Almosen in gehöriger Weise an die Armen zu vertheilen. Wer jenen reichlich geben wollte, die zur Kührung weicher Frauenherzen allerlei Geschichten und Sprüche vordringen oder ihre verkrüppelten und wunden Glieder gewerbsmäßig zur Schau stellen, der würde diesen Leuten keine Wohlthat erweisen. Denn durch solche Freigebigkeit werden sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Just. lib. III, tit. 12, de feriis anno 321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Chastel l. c. p. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nov. 80, c. 4. 5.

rur in ihrer Berkommenheit bestärkt." Dieronymus bezeichnete sas kritiklose Almosenspenden als Beraubung der wirklich Armen und darum ils eine "Art Sacrileg". Nicht Bettler, lehrt Ambrosius, seien zu unterzitäzen, sondern jene Arme, welche sich scheuen, offen ihr Elend einzugestehen, die Kranken, welche nicht im Stande seien, das Mitleid Anderer anzustehen. Es sei die Mitte einzuhalten zwis Härte und Gutmüthigkeit.

Erwerbsunfähigen Armen wi Bettel gestattet; ein Theil durfte es nach Anordnung der Bischöfe thun im Borhose der Kirche. Anderen war ver Bettel auf öffentlichen Platz und vor den Häusern erlaubt. Sie pflegten nach dem Zeugnisse Augz tins die Gebote Gottes abzusingen 4.

Der einzige Raiser, ber über bieß Gebiet ber Polizei hinausgriff und in bewußter Opposition gegen bi kirchliche Armenpflege eine staatliche orzanissiren wollte, war Julian, ber Kirche die Formen entlehnte, ein Beweis, wie unfähig der Steat r, etwas Selbständiges zu schaffen. Muenthalben wurden Hospitäler prünt, Beamte angestellt, beträchtliche Summen ansgeworsen, weise Berordnung verlassen, alles geschah zum Zwecke, nur eines sehlte: die Liebe, jene Li von welcher der Apostel sagt, daß, wenn einer Berge versehen könni, be aber die Liebe nicht, so wäre er nichts. Julian siel und seine Spaler ihm, ein Bordild einer spätern, noch schlimmern Zeit, der unsrige i.

Einen merkwürdigen Beweis für die Thatsache, daß der Staat gar kein Bedürfniß fühlte, neben der kirchlichen noch eine ftaatliche Armenpflege zu organisiren, und zugleich ein lautes Zeugniß für die Bortrefflichkeit der kirchlichen Berwaltung finde ich in dem Umstande, daß selbst die arianischen Könige der Ostgothen die staatlichen Spenden durch die kathoslichen Bische, nicht durch die Präsecten vertheilen ließen. "Es gezieme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sermo IV. de eleem. — Homil. 1 in psalm. 14.

<sup>\*</sup> Ep. ad Paul.; ad Pammach.: pars sacrilegi est, rem pauperum dare non pauperibus.

<sup>\*</sup> Veniunt validi, veniunt nullam causam nisi vagandi habentes et volunt subsidia evacuare pauperum, exinanire sumptum: nec exiguo contenti majora quaerunt, ambitu vestium captantes petitionis suffragium, et natalium simulatione licitantes incrementa quaestuum. His si quis facile credit, cito exhaurit pauperum alimoniis profutura compend Modus largiendi adsit, ut nec illi inanes resedant neque transcribatur vita pauperum in spolia fraudulentorum. Ea ergo mensura sit, ut neque humanitas deseratur nec destituatur necessitas . . . Videndus est ille, qui te non videt, requirendus ille, qui erubescit videri. Ille etiam elausus in carcere occurrat tibi, ille affectus aegritudine mentem tuam personet, quia aures non potest. Ambros. De off. II, 16.

<sup>\*</sup> Augustini, Sermo 172: plerumque mendicus unum nummum petens ad estimu tibi praccepta Dei cantat.

<sup>4</sup> Bgl. Mers, Munth und Chriftenthum, p. 15.

sich, durch die reinen priesterlichen Hände bem Volke Wohlthaten zu spenden, benn der Priester allein kenne keine Abneigung, kein Ansehen der Person, er liebe Alle gleichmäßig." 1

# § 11. Berhältniß zur Privatwohlthätigkeit.

Die kirchliche Armenpslege schloß die Privatwohlthätigkeit im engeren Kreise nicht aus, setzte sie vielmehr voraus. Die Grundlage jeder erfolgreichen Armenpslege muß die Familie bilden. Das Wort des hl. Paulus, daß derjenige, welcher für seine eigenen Familiengenossen nicht Sorge trage, schlimmer sei als der Heibe und öffentliche Sünder, war für die kirchliche Armenfürsorge immer maßgebend. Jeder mußte seine Familie unterhalten, für Eltern, Kinder und Geschwister Sorge tragen, ehe er an Almosen sür Fremde denken konnte. Deßhalb nahm die Kirche Schenkungen nicht an, wenn Familiengenossen dadurch der Armuth versielen oder wenn armen Anzgehörigen das Erbe entzogen wurde. Der hl. Augustin wies solche Testamente zurück und der hl. Ambrosius tadelte bitter, daß Manche, um Menschenlob zu ernten, große Schenkungen an die Kirche machen wollten, dabei aber ihre Angehörigen darben ließen. Er verlangte, daß zuerst die Eltern und Hausgenossen unterstützt werden, dann erst solle man den fremden Armen und der Kirche geben?.

Noch in anderer Weise ließ die Kirche die Privatwohlthätigkeit sich geltend machen. Vor und nach dem Gottesdienste nämlich durften einige Arme, welche von der Armenpflege hierzu Erlaubniß erhalten hatten, am Eingange in die Kirche (im narthex) sich aufstellen und die Aus- und Eintretenden um Almosen anslehen. Es war dieß einigermaßen ein Ersat

¹ Cassiodor. Var. II, 8. Quis melius ad aequitatis jura deligitur quam qui sacerdotio decoratur, qui amore justitiae personaliter nesciat judicare et diligens cunctos in commune locum non relinquat invidiae? Noch bezeichnender ist eine Stelle auß dem Schreiben an Bischof Datius von Mailand, Var. XII, 27: Minus prodest donum judere nisi hoc per viros sanctissimos velimus efficere. auget enim beneficium voluntas recta justorum et quod sine fraude geritur, hoe vere donantis meritis applicatur. Decet enim ut munificentiam principalem sacerdotalis puritas exsequatur. Die heutige Staatspraris meint diese Wahrheiten nicht mehr beachten zu dürsen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am bros. Expositio evang. secundum Luc., lib. VIII, 77: Dicis te, quod eras parentibus collaturus, ecclesiae malle conferre; non quaerit donum Deus de fame parentum. Ibid. lib. VIII, 79 [agt Ambrosius: multi ut praedicentur ab hominibus ecclesiae conferunt, quae suis auferunt...da prius parenti etc. Bgl. auch Chrysost. Hom. 54 et 66 in Matth. Salvian. De avar. opp. omn. II, 132.

<sup>3</sup> Ambros. Expos. evang. sec. Luc. VIII, 76: Non pudet si te ingrediente in ecclesiam alienis manus suas extendat anus mater et praetermissa filia de extraneis stipem poscat? Egl. hierüber auch Bingham, Origines eccles. III, 184.

für bie allmählich verschwindenden Oblationen und Collecten. Wie früher, jo follte auch jett jeber mit bem Opfer bes Gebetes bas Almosen verbinben und hierzu bot ihm die Rirche Gelegenheit, indem fie Presthaften, Blinden, Zauben, Ungludlichen aller Art Erlaubniß gab, an beiliger Statte an bas mitleibige Berg zu appelliren. Ob bie Gaben, welche auf biefe Beise drmen von ben Reichen unmittelbar empfingen, bebeutenb waren ober nicht, bas entzieht sich aller Berechnung. Ueberhaupt mare es ein vergebliches Bemaben, in die Geheimnisse ber Privatwohlthatigkeit einbringen zu wollen, ba bie meisten Werke berselben bie Deffentlichkeit vermeiben. Daß aber ber Beift ber Opferwilligkeit zu zahlreichen Gaben anspornte, bafür haben wir bie ausbrudlichen Zeugnisse ber Zeitgenossen i, bafur burgen jene Werke, welche an's Licht ber Deffentlichkeit traten. Ich erinnere nur an bie glan: zenben Ramen Fabiola, Pammachius, Demetrias, an bie Familien ber M. Furia, Baula, Marzella u. f. m., benen hieronymus in feinen Bricfen ein so schönes Denkmal gesetzt hat 2. 3ch will es nicht versuchen, die Soipitaler aufzugahlen, welche ein Debribius, Zotitus, Sampson, bie Raiserinnen Pulderia und Guboria, vor allen aber ber Raiser Justinian gegrundet 3. 3ch erinnere ferner an bas Beispiel ber hl. Olympia, einer an allen Engenben reichen Jungfrau in Constantinopel, welche ihr unermeßliches Bermögen ben Armen hingab und fo freigebig mar, baß felbst ihr vaters licher Führer und Freund, ber hl. Chrysoftomus, ihrer verschwenberischen Gute Einhalt thun mußte 4. Es war nichts Geltenes, bag Manche ihr ganzes Bermögen ben Armen ichenkten und vom Ertrage ihrer handarbeit in ferner Bufte lebten 5. Selbst ein Augustin staunte über bie Großmuth und Freis gebigkeit einzelner Reichen seiner Zeit. "Sie sind nicht stolz auf ihren Reich: thum, theilen gerne ben Dienern Gottes mit von ihrem lleberflusse; Neder geben fie bin und Garten, bauen Rirchen und Rlofter, sammeln Sperlinge Pallabius (Arme), bag fie sigen auf ben Aesten ber Cebern Libanons."

Dieselbe Sitte ermähnen auch Gregor von Razianz (oratio 16) und Chrusosomus (bom. 30 in 1 Cor. c. 4). Nuch in Gallien bestand diese Einrichtung, wie Flodoard i Hist. Rom. lib. I, c. 28) erwähnt. Bgl. Thiers l. c. p. 236.

- 1 Cfr. Chastel L c. 886-388.
- <sup>3</sup> Hieron. Epp. ad Oceanum, Pammach., Eustochium. Salvian., Principiam, Demetriad. etc.
  - Du Cange, Famil. Byzan., Constant. christ. IV. 9.
  - · Bosom. VIII. 9.
  - <sup>3</sup> Chastel L. c. p. 241.
- Augustin. Enarr. in psalm. 103, sermo 3, 16: Beatus qui intelligit super egraum et pauperem: attendat res suas, villas suas et superfluas copias, quibus videntur excelsi et praebent illas servis Dei, dant agros, dant hortos, aedificant ecclesies, monasteria, colligunt passeres, ut in cedris Libani nidificent passeres. Attendite terram si non ita est. Ut loquerer ista, non solum credidi sed et ridi.

erwähnt zahlreiche Beispiele reicher Familien, welche Fremben Aufnahme, verslassenen Kranken Pflege gewährten, welche verschämten Armen Unterstützung gaben und keinen Bittenben leer bavon gehen ließen 1. Der Präfect von Constantinopel, Nebribius, gab seinen ganzen Jahresgehalt den Armen 2.

Wie sehr der christliche Geist alles durchdrang, dafür bürgt die Thatsache, daß Lampadius bei seinem Consulatsantritt 367 die Gunst des Volkes sich dadurch am leichtesten zu erwerben hoffte, daß er die Armen versammelte und ihnen reichliche Spenden gab 3. So sehr hatten sich die Ansichten seit Augustus geändert! Von da an mußten wenigstens theilweise die unsinnigen Verschleuberungen für theure Volksbelustigungen dem christlichen Almosen weichen.

#### § 12. Principien.

Unermüblich sind die Väter in ihren Ermahnungen, reichliches Almosen zu geben, oft und viel zu geben. Man hat sich daran gestoßen, man hat diese Ermahnungen für "ungesund" erklärt, man hat darin eine angebliche Uebertreibung der Verdienstlichkeit guter Werke erblicken wollen, um im Hinterz grunde das Lutherthum im glänzenden Lichte erscheinen zu lassen. Solche Tendenzschriftstellerei ist zu geschmacklos, verräth zu viel Unkenntniß und Oberstächlichkeit, um einer ernsten Würdigung werth zu sein.

Die Predigten ber Väter sind ganz gut verständlich im Zusammenhange mit den damaligen wirthschaftlichen und socialen Verhältnissen. Der Besitz war in den Händen einiger Weniger concentrirt, denen die bettelhafte Armuth der Massen gegenüberstand. Schaaren von Armen umdrängten den Bischof und klagten ihm ihre Noth und weinten vor Hunger. Was blied dem Bischose übrig, als an die Barmherzigkeit der Besitzenden zu appelliren, um nur die Mittel für die dringendsten Bedürfnisse zu erlangen? In den Predigten und Briesen aller Kirchenväter, dei den beiden Gregor von Nazianz und Nyssa, bei Basilius und Chrysostomus, bei Ambrosius und Augustin, Hieronymus und Gregor dem Großen, immer sindet sich die Schilderung der Armuth unabsehbarer Massen verbunden mit der Bitte um Almosen und mit der Aufforderung zur Barmherzigkeit.

Aus den wirthschaftlichen Zuständen erklären sich auch die Lehren der Bäter dieser Zeit über Reichthum und Armuth. Dem Römer mangelte das Bewußtsein der Gemeinsamkeit und Solidarität Aller im Erwerbsleben. Er konnte nicht begreifen, daß eine und dieselbe wirthschaftliche Function allen Betheiligten Nuten bringen könne. Seinen Gewinn erachtete der Römer als Verlust des Nächsten, und dieser Gesichtspunkt beherrschte sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallad. Hist. laus. c. 64. 114. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hieron. Ep. 85. <sup>8</sup> Ammian. Marcellin. XXVIII, 3.

Sanbeln. Er plunberte bie Arbeit und ließ bem Stlaven nur bas nacte Leben; er beraubte ben Entleiher und benutte bas Darlehen, um sich bes Rächken Bermögen anzueignen.

Gegenüber biefem unsittlichen Erwerbsleben ber antiken Welt betonten bie Rirchenvater bie Solibaritat ber ganzen Gesellschaft. Die Guter biejer Belt find nach ber übereinstimmenben Lehre ber Bater, welche hinwieberum gang an bie Lehre ber heiligen Schrift sich anschließt, für alle Menschen bestimmt. Allein nach einer weisen Anordnung Gottes, nach welcher alle Menichen auf einander angewiesen und von einander abhängig sein sollen, können nicht alle zugleich und in gleicher Weise Eigenthümer sein. Die Ungleichheit bes Besitzes ist ausbrucklicher Wille Gottes, wornach es stets Reiche und Arme geben wirb 1. Der Besit ift aber niemals pflichtenloses Eigenthum, sonbern ber Eigenthumer ist von Gott bloß als Bermalter gesetzt mit ber Bestimmung, bas Rothige für sich zu gebrauchen, alles llebrige für die Bedürftigen zu verwenden 2. Entschlägt sich ber Besitzende bieser Baicht, so begeht er am Armen Diebstahl, er wird ein Morder besselben, indem er, so viel an ihm liegt, demselben bie nothigen Subsistenzmittel ents zieht . Solden Besitzenden wird ihr Reichthum zum Berberben, zur Berdammniß, mahrend berjenige, welcher ben Reichthum nach ber Anordnung Gottes verwendet und seinen lleberfluß ben Armen gibt, Gott selbst sich jum Schuldner macht, Segen für bieses Leben und ewige Belohnung im Jenfeits fich erwirbt 4.

Die Rirchenväter tampften ferner gegen bas Erpressungs, Ausbeutungs.

Greg. M. Pastor. curse, pars III, admonitio 22: cunctis hominibus terra communis est et ideireo alimenta quoque omnibus communiter profert; incassum ergo se innocentes putant, qui commune Dei munus sibi privatum vindicant; qui cum accepta non tribuunt, in proximorum nece grassantur. — Ambros. Expos. in paalm. 118, sermo 8. 22: Deus terram hanc possessionem omnium beminum voluerit esse communem et fructibus omnibus ministrare, sed avaritia possessionum jura distribuit. Egl. Chrys. Hom. in paalm. 48, c. 1. Basil. Hom. in illud destruam etc. c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chrys. Hom. 66 in Matth. c. 4.

August. Enarratio in psalm. 147, 12: quaere quantum tibi dederit Deus et ex so tolle quod sufficit, cetera quae superflua jacent, aliorum sunt necessaria; superflua divitum, necessaria sunt pauperum. Res alienae possidentur, cum superflus pessidentur. Ambros. De Nabuthe Jezraelita, lib. I, c. 12: Non de tas largiris pauperi sed de suo reddis; quod enim commune est in omnium usum datum, tu solus usurpas. omnium est terra, non divitum. — Greg. M. (Divites) test pesse quotidis perimunt, quot morientium pauperum apud se subsidia abscondust. Pastor. eurae, pars III, admon. 22. Egl. Chrysost. Hom. 35 in Matth. c. 5.

<sup>\*</sup> Chrysost. Hom. 52 in Matth. Salvian. De gubern. Dei, lib. III, 1; lib. III, 8. Augustin. Sermo 66 et 345. de contemtu mundi; tractat. V, VI, VIII in epist. Joann.

und Auswucherungssystem ber Römerwelt. Sie suchten in ihren Prebigten einem Erwerbsleben ben Boben zu ebnen, welches auf dristlichen Grundsatzen fußte; sie schilberten die Unterbrückung ber wirthschaftlich Schwachen als Ungerechtigkeit, welche zum Wieberersatze verpflichte. Den Reichen, welche fremden Liedlohn sich angeeignet ober vom Wuchergewinne sich Bermögen gesammelt hatten — und das war ja die damals übliche Form bes Erwerbes - riefen sie zu, daß sie Almosen geben sollen und daß sie in ben Werken ber Barmherzigkeit nur zurückerstatten, mas sie ber Armuth genommen hatten. Und in der That war das kirchliche Almosen eine Restitution, allerbings nicht an einen Ginzelnen, aber an die Gesellschaft, an die Gemeinde. Der bamalige Erwerb, gewonnen aus der Sklaverei und bem Wucherbarleben (foenus), war eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Die Rirchenväter erstrebten mit ihren Lehren, aus bem Erwerbsleben allmählich bie Sklaverei zu verbrängen und bas romische Darleben zu beseiti= gen. So lange bieß nicht gelang, forberten sie auf, daß ber Ginzelne moglichst burch Barmherzigkeit und Almosen zu ersetzen suche, was ber gesellschaftliche Erwerb von Ungerechtigkeit an sich trug.

In diesem Zusammenhange aufgefaßt, sind die Mahnungen der Bäter keineswegs "ungesund", sondern tief christlich und bekunden eine seltene wirthschaftliche Weisheit. Mit denselben Lehren, mit welchen sie die Keime einer besseren Zukunft pflanzten, milderten sie die traurige Lage und die Noth ihrer Zeit.

Sogar socialistische Anklänge wollte man in einzelnen, aus bem Zusammenhange ber bamaligen Zeit gerissenen Säten finden. Mit Unrecht,
benn die Bäter tasteten das Eigenthum nicht an, heiligten es vielmehr,
indem sie dasselbe auf eine Anordnung Gottes gründeten und als ein unabänderliches, über dem menschlichen Belieben stehendes Gesetz vertheidigten.
Sie lehrten, daß das Eigenthum Pflichten auferlege, sormulirten aber diese
Pflichten nicht rechtlich, wahrten vielmehr die Freiheit, indem sie nur eine
moralische Pflicht kennen, freilich von solcher Bedeutung, daß deren Erfüllung eine Bedingung zur Erlangung der Seligkeit ist. Diese Pflicht
war eine Liebespflicht, eine Pflicht des Gewissens, der Freiheit jedes
Einzelnen anheimgestellt, jeder äußere Zwang war ausgeschlossen, nur die
Stimme des Gewissens gab den Ausschlag 1.

Die Lehre der Väter ist nicht socialistisch, aber sie wahrt die Solis darität, indem sie die Einheit des Menschengeschlechtes und die Gleichberechstigung aller Menschen voraussett. Die Väter haben nichts Anderes gelehrt als Christus und die Apostel, und die Kirche hält immer an diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salvian. Adv. avar. II, 4 sqq. Clem. Alex. Quis div. salv. c. 33. Chrysost. Hom. 64 in Matth. c. 3 et 4.

unbsahen fest, wodurch sie die richtige Mitte zwischen ben Socialisten erseits und ben starren Vertheibigern eines erclusiven Eigenthumsbegriffes bererseits einhalt.

Lag icon in ber Fassung bes driftlichen Eigenthumsbegriffes ein Grund ernstlichen Ermahnungen zum A mosengeben, so noch mehr in ber tiefen faffung ber Bebeutung besselben fur bas religiose Leben. iter hielten an ber Lehre Christi und ber Apostel, an ber Tradition fest, B bas Almosen ein Opfer sei, welches im Armen Gott selbst barbracht wird. Immer wieber kehren barum bie Ermahnungen, seinen richthum zu benüten, die Gunbenschuld zu tilgen, Gott selbst sich zum huldner zu machen 1. Das Almosen an die Armen ift "ein Opfer", es nigt von jenen Sunben und Mängeln, von benen wir uns nicht frei zu palten vermögen. "Wer auf Erben gibt, ber schafft sich einen Schat für n himmel, Gott selbst wird ber Beschützer seines Reichthums fein." 2 26 Almosen, sagt Chrysoftomus, wird unser Bertheibiger beim Beltrichte fein 3, es macht vor Gott und ben Menschen angenehm; ber Barmrzige ist ein gemeinsamer Hafen, ein Bater Aller, eine Stute ber Schwan, für ihn flehen Alle, Gott erbarmt sich seiner und erweist ihm gable de Wohlthaten 4.

dens hohen Werthes, ob der religiös-sittlichen Bedeutung des Alsviens mußten Alle Almosen geben, nicht bloß der Reiche, sondern auch der wer. Es komme beim Almosen nicht darauf an, wie viel einer gebe, wern in welcher Gesinnung. Gott sehe nicht darauf, wer am meisten de, sondern wer am meisten sich überwinde und selbst von seinem Wenigen tiheile. Derjenige habe das Meiste gegeben, der sich am wenigsten zurückstalte.

<sup>\*</sup> Chrysoftomus entschuldigt sich einmal, daß er fortwährend vom Almosen predige, t der Bichtigkeit des Gegenstandes (Hom. 88 in Matth. c. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Augustin. Sermo 42: Sacrificium Christiani est eleemosyna in pauperes; iis peccatis et delictis sine quibus vita ista non ducitur, mundantur homines r eleemosynas. — Sermo 86: Qui dedit in terra, ipse servat in coelo; custos ri tui erit Deus tuus. Cfr. Leo M. Sermo I de collect. Cassian. coll. 21, c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chrys. Expos. in ps. 111, c. 4.

<sup>\*</sup> Chrys. Expos. in ps. 48, c. 3.

Chrys. Hom. 64, c. 4. — Ambros. De viduis c. 5: quia non quantum ter, sed quantum resideat, expenditur. Nemo plus tribuit quam qui nihil sibi isquit. Egl. Salvian. De gub. Dei IV, 8. Caneben betonten bie Bäter mit berberem Rachbrude, bas bas Almosen von einer bussertigen Gesinnung getragen sein iste, wenn es einer haben soll. Salvian. Adv. avar. I, 10: offerat substiam suam eum i, eum dolore, eum luctu. Aliter quippe oblata non sount, quia non pretto sed affectu placent: nec enim pocunia fidem insinuat, l sides pocuniam. Cfr. Chrys. Hom. 31 in Genes. c. 1. Greg. M. Past. rae III, admon. 21. Augustin. Enchiridion de fide, spe et charit. 9: sane

Das christliche Almosen war für den Geber eine freie Gabe, ein freiwilliges Opfer<sup>1</sup>; er gab, wenn sein Herz, sein eigenes Innere dazu ihn
antrieb; er gab soviel, als sein Sewissen ihm befahl; er gab mit Freuden,
da er selbst sich dazu entschloß, Niemand ihn zwang; er gab mit Mitgefühl,
wie ein Freund seinem Freunde hilft; er gab im Bewußtsein seiner Verschuldung vor Gott und seiner religiösen Verpflichtung, und das erhob und
demüthigte ihn zugleich.

Wie für den Geber nichts Lästiges, so hatte das Almosen auch für den Empfänger nichts Erniedrigendes. Nachdem Jesus Christus selbst arm geworden, war die Armuth keine Schande mehr, eine Schmach war nur das Laster, der Müßiggang. Der Arme, der ohne sein Verschulden in Elend gerieth, genoß in der Kirche eine bevorzugte Stellung, in ihm wurde Jesus Christus verehrt, die Sorge für ihn galt als Gottesdienst.

Trothem, baß man ben Armen so hoch stellte, erkannte man boch kein Recht besselben auf irgend eine Art von Unterstützung an. Die Kirche nahm ben Nothleibenden mit offenen Armen auf, ja sie ging ihm nach, suchte ihn auf, bot ihm ihre Hilfe an, aber ein Forderungsrecht gestand sie ihm nicht zu. Vielmehr lehrte die Kirche die Armen Zufriedenheit mit ihrer Lage, Senügsamkeit und Sparsamkeit; der wahre Reichthum bestehe nicht im Besitze, sondern in der Unterjochung aller Begierden. Chrysostomus bezeugt denn, daß in Folge dieser Grundsätze die Armen für die geringste Gabe dankbar waren, daß sie sich mit dem Nöthigsten begnügten und keinen Unwillen zeigten, wenn ihren Bitten kein Sehör geschenkt werden konnte. Nur einige mürrische Wittwen glaubten sich manchmal zurückgesetzt, mußten sich aber Rügen ihres Bischofs gefallen lassen, worauf wieder Ordnung folgte.

Ein anderes paulinisches Princip war, daß derjenige, der nicht ars beitet, auch nicht essen soll. Auch daran hielten die Bäter fest und schlossen

cavendum est, ne quisquam existimet, nefanda illa crimina, qualia qui agunt, regnum Dei non possidebunt, quotidie perpetranda et eleemosynis quotidie redimenda. In melius est quippe vita mutanda et per eleemosynas de peccatis praeteritis est propitiandus Deus.

<sup>1</sup> Db bieses religiösen Charafters wurden Gaben und Legate nur von solchen angenommen, welche nicht offene Sünder waren. Bon Wucherern und solchen, welche die Armen unterdrückt hatten, wurde keine Gabe angenommen. Conc. Carthag. IV, c. 93. Greg. M. Past. curae, pars III, admon. 22. Ambros. Expos. Evang. sec. Luc. VIII, 76. Chrysost. Hom. 41 in Genes. (epp. II, 466).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salvian Adv. avar. IV, 4. Chrysost. Expos. in ps. 48, c. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chrysost. Hom. 63 in Matth. c. 2; Hom. 80 in Matth. c. 4.

<sup>\*</sup> Chrysost. Hom. 30 in 1 Cor. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chrysost. De sacerd. III, 16. Kann man dieß auch von ber proletarischen Bevölkerung ber jetigen Großstäbte sagen?

eben von ber kirchlichen Unterstützung aus, ber sein Brob nicht im Schweiße es Angesichtes verbienen wollte. Daburch murbe ein Reim in bie Zukunft jelegt, welcher, weiter entwickelt, ben Grund zu jener Civilisation legte, beren Früchte wir heute genießen. Man hat ber kirchlichen Armenpflege biefer Beriobe vorgeworfen, sie habe Alle ohne Unterschied unterstützt, die sich an ie wandten, allein ben Beweis für bie Anklage ist man schuldig geblieben, veil er nicht zu erbringen ift. Man hat die Mahnungen zur Privatwohl: hatigkeit verwechselt mit ben Principien ber kirchlichen Armenpflege, über veren Organisation freilich selbst manche von benen, welche bide Bucher iber Armenwesen veröffentlichten 1, nicht unterrichtet waren. Die Väter nahnten oftmals selbst bezüglich ber Privatwohlthätigkeit, im Geben vorichtig zu sein, nicht ben sich aufbringenben Bettler zu unterstützen, sonbern ven verschämten Armen, ber sich scheut, sein Elend offen einzugestehen . Der bl. Chrysostomus regelte bie Almosenspenben ber Olympia, ber bl. Sieonymus jene ber Paula, bamit die Gaben ihrer Freigebigkeit nicht Unwurdigen zu Theil murben. Die firchliche Gemeinbe-Armenpflege aber mar trenge in ihren Grunbsätzen, vorsichtig in ber Praxis. Sie verweigerte sem Fremben bie Unterftutung, ber fich nicht burch ein Zeugniß seines Bischofs als wurdig zu empfehlen ! 4, iso benjenigen, welche arbeits: g ichen Leben sich hingaben 5. abig waren, aber aus Faulheit ei

"Zu der Aufgabe eines Arm 11 8," schrieb ber hl. Basilius, "ber der großer Erfahrung, um die habsüchtigen Bettler von den wahren Armen zu unterscheiden. Wer den wirklich Hilfsbedürftigen mittheilt, der zidt Gott selbst und wird von ihm den Lohn empfangen. Wer aber der Interschied sedem dahergelausenen Bettler austheilt, reicht ihm das Almosen nicht aus Mitgefühl mit seiner Hilfsbedürftigkeit, sondern reicht ihm hin wie einem Hunde, welcher durch seine unverschämte Zudringlich: 'eit lästig ist."

Rehnlich außerte sich hieronymus: "Sabe Acht, daß du nicht Christi Besithum sinnlos verschwendest, indem du das, was dem wirklich Armen pehort, an nicht Bedürftige gedankenlos wegwirfst." Der hl. Ambrosius drieb: "Es muß die Wohlthätigkeit sich innerhalb bestimmter Grenzen palten, damit sie nicht zur Verschwendung werde. Besonders mussen die Beistlichen auf ihrer hut sein, damit sie beim Wohlthun nicht der Ehrsucht

<sup>1 3.</sup> B. Emminghens.

Basil. Sermo IV. de eleemos. Hieron. Ep. ad Paulin. Ambros. De . II, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 106 ad Eustoch.: ita pecuniam dividebat, ut non daret ad luxuriam, ad ad necessitatem.

<sup>\*</sup> Conc. Chale. c. 11.

<sup>5</sup> Chrysost. Hom. 85 in Matth. c. 4.

verfallen, sondern einzig der Liebespflicht nachkommen. Denn Niemand wird mehr als sie durch ungestüme Zudringlichkeit in Anspruch genommen."

Den Vorwurf, als ob die kirchliche Armenpflege kritiklos ihre Gaben gespendet hätte, hat Ehrle ausführlich widerlegt.

Dabei maren aber bie Bater ferne, einem übermäßigen Rigorismus zu hulbigen. Derselbe Ambrosius, welcher ermahnt, die Bagabunden und Bettler nicht zu unterstützen, gibt auch ben Rath, nicht zu ängstlich nachzuforschen, ob bieser ober jener bie Gabe auch wirklich verbiene. Die dristliche Barmherzigkeit habe bem Bebrangten beizuspringen, nicht bessen Burbigkeit einer Prüfung zu unterwerfen 3. Auch ber hl. Chrysostomus mahnt, nicht lange nach ber Würdigkeit forschen zu wollen, ber Barmherzige solle kein Richter Wenn man aus Aengstlichkeit immer nur prufen wollte, ob ber Bittenbe bes Almosens auch würdig sei, so burfte man balb Niemanden mehr finden, den man unterstützen konnte, da kein Mensch ohne Fehler fei. Wie ein Hafen alle Schiffe aufnehme, so soll auch ber Barmherzige ein offenes Herz für alle Leidenden bekunden 4. Gregor ber Große meint, allerdings burfe man Lasterhafte nicht unterstützen, wenn man sie baburch in ihren Laftern bestärke. Wer aber einen armen, wenngleich lafterhaften Menschen unterstütze, nicht beswegen, weil er ein Sünder, sondern weil er Mensch sei, ber nähre nicht einen Sünder, sondern einen Armen, weil er an ihm nicht bie Gunbe liebe, sonbern bie Menschennatur 5.

# § 13. Resultate.

Durch die großartige Organisation der kirchlichen Armenpslege, durch das Festhalten an den Principien der Hausarmenpslege, an dem Institute der Diakonie war die Kirche im Stande, seltene Resultate zu erzielen. Sie hat nicht allein die Armen gespeist, sie hat noch mehr gethan, sie hat dieselben sittlich gebessert und gehoben, sie hat verhütet, daß die römische Welt nicht das Elend einer socialen Revolution erleben mußte. Daß trotz des unsäglichen Elends dennoch die Geschichte nichts von dem Auftreten jener sinsteren Gestalten zu erzählen hat, wie sie der Pauperismus der Neuzeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Basil. Ep. 150. Hieron. Ep. 58 ad Paulam. Ambros. De offic. min. lib. I, c. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. S. 7 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ambros. De Nabuth. c. 8: non requiras quod unusquisque mereatur; misericordia non de meritis judicare consuevit, sed necessitatibus subvenire, juvare pauperem, non examinare justitiam.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chrysost. concio II de Lazaro; Hom. 35 in Matth. c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Greg. M. Past. curae III, admon. 21: qui vero indigenti etiam peccatori panem suum non quia peccator sed quia homo est tribuit, nimirum non peccatum, sed justum pauperem nutrit, quia in illo non culpam, sed naturam diligit.

gezeitigt hat, das ist einzig das Berbienst ber Kirche. Sie war burch das beilsame Institut ber Diakonie im Stanbe, die Burbigen von ben Unmurbigen zu unterscheiben, jene im Bewußtsein ihrer Unschuld und ihres personlichen Werthes zu erhalten und zu erheben, biese burch bie Werke ber Liebe, burd personliche Einwirkung zu bessern. Die Hingabe ber Personlichkeit, das tröstende Wort, der erhebende Zuspruch, ein mitleidiger Blick, eine Thrane im Auge thut bem Armen wohler als die materielle Unterstützung 1, und die Rirche konnte Beibes bieten. Durch die Diakonie konnte die kirchliche Armenpflege auch die verschämten Armen finden, ihnen das tostbare Gut ber Schamhaftigkeit erhalten helfen, ihnen die Ehre vor der Welt retten; fie tounte leicht über bie Berwenbung ber Unterstützungen machen und Migbrauche abstellen; sie vermochte bie inbividuellen Bedürfnisse bes Einzelnen genau zu erforschen, die Abstufung und Anpassung ber geeigneten Pilfe an bieselben zu ermöglichen, bem Armen neue Hilfsquellen zu erichließen und so mit geringen Mitteln Großes zu leisten 2. Und wahrlich, auch in materieller hinsicht sind die Leistungen ber kirchlichen Armenpflege in biefer Periobe nicht zu unterschätzen. Was murbe aus ben Bewohnern Aquitaniens geworben sein, hatte sie nach ber fürchterlichen Berbeerung durch die Gothen ber hl. Patiens von Lyon nicht mit Brod veriorgt? \* was aus bem ungludlichen, immer und immer verheerten Italien, waren die Bischofe nicht unerschöpflich egewesen an Silfsmitteln, welche allein die Liebe gab? Bischofe waren es, welche ben Gefangenen nachgingen und nicht eber ruhten, als bis bie Unglücklichen losgelassen wurden, iollte auch ber lette Pfennig, ber tostbarfte Schmuck ber Rirche bafur bingegeben merben muffen.

Dazu bie zahllosen Armen, benen bie Rirche Almosen bot; bie Rranken,

<sup>1</sup> Chrysost, Hom. 85 in Matth. c. 5.

Durch die Gründung ber hofpize murbe ber Sausarmenpflege, ber Dialonic, ber Beben keineswegs entzogen, wie Moreau-Christophol. c. II, 236 meinte. Es war bei bem allgemeinen Elende dafür gesorgt, daß die hospize nicht alle Armen aufnehmen konnten. Dieselben erleichterten ber Diasonie nur ihr mühleliges Geschäft und machten es möglich, daß sie unter ber Last grenzenloser Armuth nicht erlag.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sidon. IV, 12.

Die Schipe Gottes sind unerschöpslich", sagte der hl. Johannes der Almosens geber, und er hat die Wahrheit diese Sahes an sich selbst ersahren. Auch der hl. Amsdrocken hat die Ersahrung gemacht, daß ihm nie die Wittel zum Geben ausgingen, und das gerade jene Briester, welche am reichlichsten gaben, nie in Verlegenheit gerriethen: seio plerosque sacordotes, quo plus contulerunt, plus adundasse, quoniam quieunque donum operarium videt ipsi consert, quod ille suo osseio dispenset, securus quod ad pauperem sua perveniat misericordia: nemo enim vult nisi pauperi proscere suam collationem. Nam si quem aut immoderatum aut nimis tenacem dispensatorem viderit: utrumque despiciet, si aut supersuis erogationidus dissipet alieni fructus laboris aut recondat sacculis. Am dros. De oss. nin. II. 16.

welchen sie ein Aspl cröffnete, welche sie liebevoll pflegte; die Wittwen und Breise, die sie in ihrem Alter aufnahm; die Fremden und Reisenden, denen sie eine Herberge bot; die in den Gefängnissen Schmachtenden, die sie des suchte und tröstete, oft auch besreite i; die Unterdrückten und Versolgten, denen sie Schutz gewährte und Recht verschaffte; die Waisen und Findlinge, denen die Bischöse Väter waren, welche sie erziehen ließen — wahrlich, hat es ein Elend gegeben, für welches die Kirche kein Linderungsmittel wußte? Niemand durfte darben, Allen wurde geholfen, und das in einer Epoche politischer Umwälzungen, socialer Auslösung 2. Das Alles hat im Vereine mit einer musterhaften Organisation der Armenpflege die Wacht der Liebe geleistet. Die Kirche hat in dieser Periode das Gebot erfüllt, welches der göttliche Meister ihr gegeben: "Daran soll die Welt erkennen, das ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebet."

Das gemeinsame Kennzeichen aller Gemeinden der großen katholischen und apostolischen Gemeinschaft der Gläubigen, das Kennzeichen der ganzen Kirche bestand nach dem Zeugnisse des hl. Epiphanius in der Ausübung der Gastfreundschaft, in den Werken der Liebe und Barmherzigkeit an den Armen.

# § 14. Der hl. Severin und die Armenpflege in den Donauländern.

Die kirchliche Armenpflege, welche in den alten Culturländern des römischen Reiches unter der einheitlichen Gesetzgebung der Concilien sich überall gleichheitlich gestaltet hatte, war bei den ungeordneten Verhältnissen der Grenzprovinzen von den wechselnden äußeren Verhältnissen abhängig.

Zu ben bedrängtesten Provinzen des römischen Reiches zählten die Donauländer, da sie nicht bloß unter dem Drucke der römischen Berwaltung litten, sondern auch den Angrisskriegen der benachbarten germanischen Stämme ausgesetzt waren. Da erschich der hl. Severin aus unbekannter Ferne als ein rettender Engel, um den unglücklichen Bewohnern Norikums durch die Macht und Größe seiner Persönlichkeit jenen Schutz zu gewähren, den die römischen Wassen nicht mehr zu dieten vermochten. Als Severin in diese Länder kam, traf er schon Seelsorgsposten und eine geordnete Hierarchie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ambros. Ep. 20. 6: sanctis diebus hebdomadis, quibus solebant debitorum laxari vincula. Cfr. Cod. Justin. lib. I, tit. 4, lex 3.

<sup>2</sup> Daß in Rom einmal Einer Hungers starb, erschien bem Biographen bes hl. Gregor b. Gr. als ein so seltenes und trauriges Ereigniß, daß er bavon speciell berichten zu müssen glaubte. Vita Greg. IV, 29.

<sup>3 30</sup>h. XIII, 35.

<sup>4</sup> Vita S. Severini, auctore Eugippio c. 17.

mit allen Abstufungen bes Clerus, angefangen vom Bischofe bis berab m Subbiakon und Thursteber (ostiarius) 1. Daß auch eine wenngleich hft mangelhaft organisirte Armeripslege bereits bestanden habe, ist wahrs einlich; wenigstens eristirten Frembenhofpize bei ben einzelnen Rire n, wie Eugippius ausbrudlich bezeugt . Auch ber Zehnten murbe icon r Severin von ben Einwohnern, wenngleich nicht regelmäßig, gegeben, an die Art und Weise, wie Eugippius c. 17 et 18 davon spricht, macht wiß, daß berselbe von Severin nicht erst eingeführt, sondern nur mit hr Rachbruck geforbert murbe. Zebenfalls war ber Clerus nicht im anbe, unter ben außerorbentlich traurigen Zustanben, ber Roth und bem enbe zu genügen. Die Einfälle ber germanischen Stamme wieberholten alljährlich, wobei nicht bloß ber bewegliche Besitz ber Bewohner wegichleppt und die Biebheerben fortgetrieben, sondern auch die Felber veriftet wurben, so bag bie bitterfte Roth und ber größte Mangel an Lebenstteln eintrat. In Folge biefer Ausnahmeverhaltnisse mar Severin auch Ausnahmsmagregeln genothigt.

Unter den Berwüftungen der Feinde litt auch das Rirchengut, so daß an Mitteln für eine geordnete Armenpflege fehlte. Da rief Severin we eigene Hilfsorganisation in's Leben, beren leitendes Haupt er war. urch Ermahnungen und durch sein eigenes Beispiel, womit er Allen in r Liebe und Sorge für die Armen vorleuchtete, bewog er die Bewohner vrikums, ihm den Zehnten alles Besitzes und Erwerdes für die Armen Gebote zu stellen. Obwohl selbst arm, kamen doch Alle seinen Forsungen nach, drachten ihm aus weiter Ferne den Zehnten, bestehend in densmitteln, Früchten, Kleidungsstücken, Utensilien aller Art, und dies wigen, die hierin säumig waren, erfuhren die Strase des Himmels. Aus m Ertrag des Zehntens und der übrigen freiwilligen Gaben bildete er wurt von Armenkasse, aus der er allen bedrängten Bewohnern von ganz vrikum Unterstützung gewährte. Er selbst durchreiste die Provinzen, wäberall persönlich helsen zu können, "weil er nur dann ruhig sein konnte,

<sup>1</sup> Ibid. c. 9. 11. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. 1: Famulus autem Dei reversus ad hospitium, quo ab ecclesiae erat eustode receptus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cap. 17 (ed. Rerichbaumer p. 41): pauperibus tam laeta sollicitudine mistrabat, ut tunc se crederet tantummodo saturari, vel abundare bonis omnibus, ando videbat egentium corpora sustentari... cujus largitionem tam piam in uperes plurimi contemplantes, quamvis ex duro barbarorum imperio famis gustiam sustinerent, devotissime frugum suarum decimas pauperibus impedebant.

<sup>\*</sup> Cap. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cap. 17: ut pene omnes per universa oppida vel castella pauperes ipsius dustria passerentur.

wenn er gewiß war, daß die Armen nicht Hunger leiden dürften". Der Erleichterung wegen gründete er allenthalben Klöster, deren Bewohner Almosen sammeln und an die Armen vertheilen mußten 2.

Noch ein anderes weites Gebiet eröffnete sich für die menschenfreund liche Thätigkeit des heiligen Mannes. Bei den alljährlichen Streiszügen in's römische Norikum schleppten die Feinde Schaaren von Christen mit sich fort. Severin ging ihnen nach, und durch Geld sowie durch sein beredtes Wort erlöste er sie aus einer peinlichen Gefangenschaft.

Leiber ging mit Severin auch sein Werk zu Grabe. Gleich nach seinem Tobe riß König Friedrich "das Gut der Armen und Gefangenen" an sich, die Klöster versielen, das Christenthum verschwand größtentheils. Wenige Jahrzehnte später und die armen Donaugegenden wußten nichts mehr von ihrem Wohlthäter Severin, nichts mehr von seinen Werken und seinen Stiftungen. Dafür hat ihm aber die Geschichte unter den großen Wohlthätern der Menscheit einen Ehrenplatz eingeräumt, sein Andenken ist heilig, sein Lob in Aller Munde. Severin erscheint als eine hehre und große Gestalt, einfach in seinem Leben, großartig in seinem Wirken, ein hilfreicher Bater für die Armen und Leidenden, ein zürnender Rächer für die Großen und Sewaltigen, geliebt und verehrt vom christlichen Bolke, angestaunt und gesürchtet selbst von den heidnischen und arianischen Horden und ihren Führern — ein Schutzengel der ganzen Gegend. Er hat gezeigt, was ein Mank leisten kann.

Wie in der Donaugegend ein einfacher Monch die Noth der Armen stillte und die unglücklichen Gesangenen erlöste, so tritt uns in den Alpensprovinzen einige Jahrzehnte später ein edler Bischof entgegen, welcher das Elend linderte und die Gesangenen befreite. Wohl sehlen aussührliche Nachrichten, und es ist nur eine einzige Inschrift, die uns noch erhalten ist. Aber sie zeigt, mit welcher Hingebung und Ausopferung die Bischose in den Stürmen der Bölkerwanderung und in den ewigen Kämpsen der germanischen Stämme untereinander ihrer Gläubigen sich annahmen, wie sie in dem Ringen, aus dem Chaos und dem allgemeinen Elend heraus zu einer Reugestaltung vorzudringen, als Muster und Vorbild, als Väter und Beschützer auftraten, all ihre Habe und zuletzt sich selbst hinopferten. Wir meinen die Grabschrift des Bischoss Valentianus von Chur († 548), welche sein Nesse und Rachfolger Paulinus ihm widmete 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 17. <sup>2</sup> Cap. 4. 14. 18. 19. <sup>3</sup> Cap. 9 et 19.

<sup>\*</sup> Cap. 45: substantiam pauperum et captivorum.

Hoc jacit in tomolo, quem deflevit Retica tellus,
Maxima summorum gloria pontificum:
Ajectis qui fudit opes, nudaque texit
Agmina, captivis praemia larga ferens.

Die traurigen Zeitverhältnisse, unter welchen ber hl. Valentianus diese Werke ber Liebe verrichtete, sind durch die Inschrift kurz, aber klar gezeichenet. Es war eine Zeit allgemeinen Elends, großer Verwüstungen und häusig wiederkehrender Hungersnoth!

### § 15. Die firchliche Armenpflege in Irland und England.

Es ist schwer, über die kirchlichen Zustande in Alt-England und Irland in der Periode vor dem siebenten Jahrhundert nur annähernd ein
richtiges Urtheil sich zu bilden, da fast die ganze altbritische und irische Literatur verloren gegangen ist. Aus allem, was man weiß, läst sich aber
ichließen, daß der Zustand der Kirche ein sehr blühender war. Die Fürsorge
für die Armen war ähnlich geregelt, wie in den übrigen Kirchen, aber es genügte bei der viel schwächeren Bevölkerung eine viel einsachere Organisation,
als in den alten dichtbevölkerten Culturländern. Die Erundlage und Boraussezung der kirchlichen Armenpslege bildete auch hier die Privatwohlthätigkeit.

Rach ben Bugordnungen war Jeber verpflichtet, die Fremden zu bestergen und zu bewirthen, die Kranken zu verpflegen, die Gefangenen zu besuchen und ihnen mit Wort und That beizuspringen. Die Armen und Bedürftigen zu unterstützen, zur Loskaufung von Gefangenen sein Scherflein beizutragen, galt als religiose Pflicht jedes einzelnen Gläubigen. Wer einem Armen Aufnahme und Nahrung versagte, wer einem Unglückzlichen nicht zu Hilfe kam, wer einen hungernden Reisenden nicht labte, wurde als ein theilweiser Morder betrachtet und mußte kirchliche Buße leiften, deren Größe sich nach der Person des Verschmähten bestimmte. Es

Est pietas vicina polo, nec funeris ictum Sentit, ovans factis qui petit astra bonis. His pollens titulis Valentiane sacerdos! Crederis a cunctis non potuisse mori.

(Mus Gidborn: Episcopatus Curiensis in Rhactia, p. 10.)

- <sup>1</sup> Cfr. Cassiodori Varia, lib. XII, ep. 25-27.
- Poenitentiale Vinniai, c. 31: captivis redimendis communicandum esse praecipimus et exhortamur, ecclesiastico dogmate egenis et pauperibus soenerandum. C. 33: basilicis Sanctorum est ministrandum sacultatibus nostris et emaibus qui sunt in necessitatibus constituti compatiendum et peregrini in domibus nostris suscipiendi sunt sicut scriptum est a Domino: infirmi sunt visitandi et in vinculis constitutis ministrandum est et omnia Christi mandata a majoribus neque ad minora sunt implenda. Bgl. Saiserichleben, Tic Superbnungen ber abrablishisen Kirche, p. 115.
- \* Canones Hibernenses, de jectione c. 1 (ap. Wasserschl. p. 141): qui ejicit pauperem, occidit eum, qui sexta aut septimana aut nona pars occisionis ejus jectio. Item quis occurrere perituro valet et non occurrit, occidit eum, primum jugulum hospitis esurientis, quando enim cibus denegatur, quia non plus quam

war wie überall in der Kirche Regel, die Buße mit Almosen an die Armen zu verbinden 1.

Dem Wirken der Privatwohlthätigkeit stand die officielle kirchliche Armenpflege ergänzend zur Seite. Die Gläubigen gaben dem Bischose bei verschiedenen Anlässen freiwillige Oblationen, deren Ertrag zum großen Theil für die Armen verwendet wurde. Die Vertheilung derselben war einzig Sache des Bischoss, und hierin stimmte die altirische Kirche mit den Einrichtungen der übrigen Kirchen des Orients und Occidents überein?. Eine andere Uebereinstimmung ergibt sich aus dem Umstande, daß solche Oblationen nur von Gläubigen angenommen werden dursten, nicht von Heiden, auch nicht von Ercommunicirten 3. Ebenso wurden die freiwilligen Gaben jener, welche ungerechtes Gut besaßen, zurückgewiesen 4.

Ilm dem Mißbrauche des Bettels zu begegnen, bestand eine ganz merkwürdige Anordnung. Gerieth Jemand in große Armuth, so durfte er mit Erlaubniß des Bischofs eine Collecte für sich veranstalten. Ertrug diese Collecte mehr, als zur Bestreitung seiner augenblicklichen Bedürfnisse nöthig war, so mußte er den Ueberschuß auf den Altar legen, wovon dann der Bischof andere Arme unterstützte.

Das Volk gab auch die Erstlinge und den Zehnten 6. Mißverstehe ich Canon 5 nicht, so wurde der Zehnten an die Klöster gegeben, welche ganz vom Bischose abhängig waren 8 und im kirchlichen Leben Irlands und Alt-Englands eine sehr bedeutende Rolle spielten. Was in den andern Ländern erst später eintrat, das sehen wir in Irland schon in diesem Zeitalter in Uedung, daß das Kloster den Mittelpunkt der kirchlichen Armenpstege bildete. In jeder Bischossgemeinde waren mehrere Klöster, und die Zahl der Mönche muß sehr bedeutend gewesen sein, wenn man bedenkt, daß nach dem

octo dies esuriens sine cibo potuque vivere non potest. Ideo autem octava pars occisionis de sua jectione exquiritur et aliquotiens pro dignitate jecti quinta pars accipitur. Egl. auch noch c. 2—6.

<sup>1</sup> Bgl. Wasserschleben 1. c. p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Synodus S. Patritii (Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae I, 3) can. 25: si quae a religiosis hominibus donata fuerint diebus illis quibus pontifex in singulis habitaverit ecclesiis, pontificialia dona, sicut mos antiquus ordinare ad episcopum pertinebunt, seu ad usum necessarium seu egentibus distribuendum, prout ipse episcopus moderabit.

<sup>3</sup> Synod. in Hibernia (circa 450), c. 12 et 13. ap. Harduin I, 1788.

<sup>4</sup> Canones Adamnari c. 15. ap. Wasserschleben l. c. p. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Synod. in Hibernia, c. 5 (Harduin I, 1787): si quid supramanserit, ponat supra altare pontificis, ut detur alii indigenti.

<sup>6</sup> Canones Hibern. de decimis ap. Wasserschleben, p. 143.

<sup>7</sup> Can. 5 lautet: in novo autem (testamento) unusquisque ad monasterium cui monacus fuerit et praeterea caritas abundat cum hisdem. L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Synod. S. Patritii, c. 17. ap. Harduin I, 1794.

Zeugnisse Columbans in Irland weit über 1000 Klöster eristirten und daß inzelne berselben mehr als 3000 Mönche zählten (z. B. Bangor und Clonsort). In diesen irischen Klöstern herrschte ein reges Streben nach Tugend und Frömmigkeit und ein unerreichter Eiser in der Pflege der Wissenschaft aft. Bor Allem zeichneten sich aber die irischen Mönche durch einen mübertrossenen Bekehrungseiser aus. Die Christianisirung Deutschlands, wie Wiederherstellung einer strengen Klosterdisciplin in Gallien, das Ausplüchen der Studien im Occident ist zum großen Theil ihr Werk. Daß wiese Klöster im eigenen Lande auch die Werke der Barmherzigkeit übten, st selbstwerständlich. Die wenigen Rachrichten, welche wir über das innere Leben und Wirken der irischen Mönche besitzen, bestätigen dieß. Auch die Frauenklöster in Irland, die sämmtlich nach der Regel lebten, welche die A. Brigitta († 523) ihrer ersten Stiftung, dem Kloster zu Kildare, gegeben hatte, übten die Werke der Barmherzigkeit an den Armen und Hilsosen, Wittwen und Waisen.

Einer besonderen Anstrengung der Kirche bedurfte es, um dem Stavenjandel, dem Berkauf von Männern und Weibern, selbst von Kindern, Einhalt zu thun. Dieser Handel war in England und Irland so tief eingewurzelt und so allgemein üblich, daß es der Kirche noch lange nicht
yelang, denselben gänzlich auszurotten, als selbst das Heidenthum schon
untergegangen war . Die sehr harte und grausame Behandlung der Stlaven

Regula Columbani, c. 7: cum (apud seniores nostros) tanta pluralitas sit, un un mille abbates aub uno archimandrita esse referantur, nulla ibi a conditione coemobii inter duos monachos rixa suisse sertur visa. Carnach erscheint bic viel beiächeite Angabe bes hl. Bernhard, daß ber berühmte Luan allein 100 Klöster gespründet habe, keineswegs als unglaublich. Vita Malachiae, c. 6.

<sup>2</sup> Belege bei Greith 1. c. p. 281-234.

Bit jebem Rlofter war ein hofpiz verbunden (Greith, Geschichte ber altirichen Rirche, p. 284). Besondere Berdienste erwarben sich die irischen Monche durch saltivirung des Bodens, Ausbildung des handwerts, liedung aller Künste. Ereith L. e. p. 160 sagt hierüber: Da die Ordensmänner meistens in entvöllerten und verwilderten Gegenden ihre Bohnsite wählten, sahen sie sich angewiesen, die Bildnisse und ben Landbau zu betreib , und während sie diese Beschäftigung trieben, wurde der Acerdau verbessert und durch ihn manche disher dbe Gegend zu einem lieb-lichen und fruchtbaren Bohnsit der Me n umgebildet. Der Mensch, zum Christen geworden, zieht auch die äußere Ratur zu seiner höheren Stellung hinan. Selbst die Echischert wurde erweitert, und die christlichen Missonäre entbedten für die Forschung swohl wie für Ansiedlung der Mensc under nieben undesannte Inseln im Welt-werz. — Bgl. Mo-alle-Lert, Mit des Abendlandes II, 447 ss. (beutsch von Braudes).

<sup>•</sup> Montalembert L a. II, 481 ff. Bgl. über bie irifchen Frauentlöfter unb beren Serge für bie Armen: Bell, Lioba p. 221 ff.

<sup>3</sup> Montalembert II, 448.

suchte die Kirche durch ihre Buß-Canonen zu milbern ; Vielen verschaffte sie badurch die Freiheit, daß sie mit der kirchlichen Buße sur schwere Verzgehen noch das Gebot der Freilassung einer bestimmten Zahl von Sklaven und Sklavinnen verband.

In England murbe burch ben Apostel ber Angelsachsen, ben bl. Augustin, die kirchliche Armenpflege nach romischem Muster geregelt und bie Viertheilung eingeführt, wie aus ben Antworten Gregors bes Großen auf bie 11 Fragen Augustins folgt3. Ob und wie weit die Anordnungen Gregors in ber Wirklichkeit Ausführung fanden, dafür fehlen alle Anhaltspunkte. Soviel scheint gewiß zu sein, daß in Folge des Gegensates, ber zwischen ber altbritischen und ber angelsächsischen Kirche wegen einiger Differenzen in der Disciplin herrschte, nicht bloß bas kirchliche Leben im siebenten Jahrhundert, sondern auch die kirchliche Armenpflege gelitten haben. Erft bem griechischen Monche Theobor von Tarsus, welchen Papst Vitalian mit bem Abte Habrian, einem Afrikaner, nach England sandte und zum Erzbischof von Canterbury ernannte, gelang es, durch Umsicht und Nachgiebigkeit bie beiben Parteien zu versöhnen, die Gegenfate zu vermitteln und bie Ginheit herzustellen. Er verschaffte ber englischen Kirche Zusammenhang, innere Rraft, hob und läuterte bie Disciplin, pflanzte missenschaftliches Streben und regelte auch die kirchliche Armenpflege neu 5. Dieselbe fiel nach seinen Anordnungen nicht mehr ben Bischöfen allein zu, sondern oblag ben Pfarrern, denen er bestimmte Sprengel anwies 6. Die Mittel zur Armenpflege gewann er durch ben Zehnten, welchen jeder Laie an seine Pfarrkirche geben mußte; berselbe sollte ganz und ausschließlich für die Armen und Fremben verwendet werden 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Canones Wallici ap. Wasserschleben, p. 124.

<sup>2</sup> Bafferschleben l. c. p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Greg. M. Epp. XII, 31: mos autem apostolicae sedis est, ordinatis episcopis praeceptum tradere, ut de omni stipendio quod accedit, quatuor fieri debeant portiones, una videlicet episcopo et familiae ejus propter hospitalitem et susceptionem, alia clero, tertia vero pauperibus, quarta ecclesiis reparandis.

<sup>\*</sup> Theodor war Erzbischof von 668 — 690. Er und sein Begleiter Habrian gründeten Schulen, lehrten selbst in denselben und bildeten in kurzer Zeit Männer, welche ihre Stelle vertreten konnten. Die griechische Sprache war damals unter den Angelsachsen so geläufig, daß sie Manche so fertig wie ihre eigene Muttersprache redeten. Aus diesen Schulen gingen merkwürdige Männer wie Beda der Ehrwürdige hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ugl. Beda, Hist. eccles. gentis Angl. IV, 1 sqq.

<sup>6</sup> Lingarb, Alterthumer ber angelfachsischen Rirche, Cap. 2.

Theodori, c. 19. 24. 30. 63. 109. Theodori poenitentiale XIV, 11: Decimas non est legitimum dare nisi pauperibus et peregrinis sive laici suas ad ecclesiam (muß heißen: sicut laici suis ecclesiis, welch lettere Lesart auch einige Codices haben). Bal. Wasserschen l. c. p. 218. Mag auch die Absassung ber capitula und bes

lußerbem suchte Theodor auch d Loos der Sklaven zu mildern, inie Ehe eines Freien mit einer Sklavin für eine wirklich unauflösliche
rklärt und den Herren verboti wurde, dem Sklaven den Ertrag Arbeit zu nehmen. Auch die Klöster, deren Blüthe Theodor bebeförderte, nahmen sich der! an und errichteten eigene Perfür die Fremden und Reisende 1.3.

### § 16. Die kirchliche Armenpflege in Spanien.

zu ben unglucklichsten Länbern Europas in ber Periobe ber Patristik bie icone iberische Salbinsel. Die spanische Rirche hatte sich von utigen Berfolgungen ber romischen Imperatoren taum ein wenig erholt rei zu athmen vermocht, als sie schon wieber ein Opfer ber Graufam= er arianischen Westgothen murbe. Zahlreiche Bischofesite konnten nehr besetzt werben, bas Rirchengut wurde confiscirt; derjenige Theil Elerus und Bolt, ber am tatholischen Glauben festhielt, tam in bie Bebrangniß und verfiel einer grenzenlosen Armuth 3. Der Clerus inzig auf die Oblationen ber Gläubigen angewiesen, welche so sparlich , daß er taum bavon zu leben vermochte. Gine Folge biefer gange Armuth war, daß ber Bischof mit seinem Clerus regelmäßig über bie tilung ber Oblationen in Streit gerieth. Die Concilien saben sich igt, bestimmte Regeln festzuseten, und auf bem Concil zu Tarragona purbe beschlossen, daß von allen Oblationen bem Bischofe ein Drittel n follte. Das Uebrige murbe für ben nieberen Clerus verwenbet unb e Zwecke bes Gottesbienstes 4. Es kam häufig vor, daß ber Clerus Tode eines Bischofs bas hinterlassene Bermögen unter sich vertheilte; efem Unfug zu begegnen, murbe festgesett, daß beim Abgang eines fs ein genaues Inventar bes gesammten vorhandenen Bermögens erwerbe; bis zur Wahl eines neuen Bijchofs sollten zwei ober brei

nicht von ihm selbst herrühren und nicht von ihm selbst herrühren und sungeren Datums sein, so ist boch ge a Zweisel, daß in benselben die Anorder Theodor's enthalten sind, weßhalb i ne ohne Bebensen hier benütze.

Theodor. poenit. XIII, 2 (ap. W. srschleben l. c. p. 217): non licet a servo suo tollere pecuniam qui suo acquisierit. Cfr. noch 1 et 5. Bie schwierig es war, ben lavenhandel auszurotten, folgt bestämmung, daß im Falle äußerster bem Bater es erlaubt blieb, sein dies Kind in die Staverei zu vert

Theodor. capit. 46-48.

Sidon. Apollin. VII, 6 t von der Bersolgung des arianischen Königs Eurich
484): jam majo: us civitatum, summis sacerdotidus morte truncatis,
lle deincepe epis opis in defunctorum officia suffectis...

Conc. Tarracon, 516, can. 8.

Presbyter die Verwaltung führen, den einzelnen Clerikern die sie treffenden Portionen zutheilen, alles Uebrige aber dem neuen Bischofe aushändigen !.

Eine weitere Folge dieser ganzlichen Armuth war die Simonie. Die Bischöfe thaten fast nichts ohne Bezahlung, und der niedere Clerus ahmte sie nach. Es kam so weit, daß arme Eltern ihre Kinder gar nicht mehr tausen ließen, weil sie den Preis nicht bezahlen konnten, den die Priester dafür verlangten. Schon das Concil von Elvira mußte verordnen, daß die Täuflinge nicht gezwungen werden durften, in das Tausbecken Geld zu legen, damit der Geistliche die Gnade, welche er umsonst empfangen, nicht um Geld spende. Fast auf jedem Concil werden Verordnungen gegen die Habsucht der Bischöse erlassen und dabei die Folgen der Simonie, der Versfall der Disciplin in grellen Farben geschildert.

In jenem Theile von Spanien, welcher von Sueven bewohnt war (Galizien), stellte Martin von Duma, Erzbischof von Braga, die kircheliche Disciplin her, proclamirte auf mehreren Concilien die Gesetzgebung der allgemeinen Concilien und regelte auch die Verwaltung des Kirchenvermögens, welche nicht der Bischof, sondern ein Archipresbyter oder Archibiakon führen sollte; dem Bischof blieb nur die Oberaussicht. In Betress der Vertheilung hielt er an der in Spanien herrschenden Gewohnheit sest. Das gesammte Kirchenvermögen sollte in drei gleiche Theile geschieden werden und einer davon dem Bischose zufallen, der andere dem Clerus; der britte Theil mußte für die Erhaltung der Cultusgebäude und der inneren Einrichtung derselben verwendet werden.

Die Bestimmungen bes ersten Concils von Braga erwiesen sich balb als unzulänglich. Es entstanden allmählich Pfarrkirchen, welche von einzelnen Laien erbaut wurden, in der Absicht, davon Gewinn zu ziehen. Um nämlich Laien anzuspornen, Kirchen zu bauen, gestand man ihnen die Hälste bes Ertrags jener Oblationen zu, welche vom Volke auf den Altar gelegt wurden. Es ging nun nicht mehr an, daß der Bischof von solchen Kirchen ein Orittheil ansprach, da sonst für den dienstthuenden Priester nichts übrig geblieben wäre. Deßhalb bildete sich die Sitte aus, daß der Bischof von Pfarrkirchen nichts mehr zu beanspruchen hatte; nur eine Ehrenabgabe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Tarrac. 516, c. 12. Conc. Ilerd. 524, c. 16. Conc. Valent. 524, c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Eliber. c. 48: emendari placuit, ut hi, qui baptizantur, nummos in concham non mittant, ne sacerdos quod gratis accepit pretio distrahere videatur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Bracar. II. 572, c. 2-7. Conc. Tolet. 589, c. 20 etc.

<sup>\*</sup> Conc. Bracar. I. 561, c. 7: placuit ut de rebus ecclesiasticis tres aequae fiant portiones: id est episcopi una, alia clericorum, tertia in recuperatione vel in luminariis ecclesiae, de qua archipresbyter seu archidiaconus illam administrans episcopo faciat rationem. — Launoi 1. c. p. 578 glaubt, daß im Antheile des Bijchofs auch der für die Armen mitinbegriffen war.

Ils Zeichen ber kavgangigreit und Unterwürfigkeit bes Pfarrers, konnte ber Bischof bei ber jährlichen Visitation verlangen; dieselbe durfte aber nicht nehr als zwei Schillinge (solidi) betragen!. Manche Bischofe forberten von den Pfarrern jenen Theil der kirchlichen Einkunfte, welcher zur Bestreitung der Cultusbedürsnisse best war; auch dies wurde vom zweiten Voncil zu Braga verboten und nur i langt, daß der Pfarrer jährlich eins mal dem Bischofe über die Berwa dieses Theiles Rechenschaft ablege?. Im der Habsucht der Laien bei E uung von Kirchen vorzubeugen, wurde vervednet, daß dersenige, der fortan eine Kirche gründete, sie so reich dotiren müsse, daß ein Priester von der Dotation angemessen leben könne. Bon einer kirchlichen Armenpstege wird in allen diesen Berordnungen über das Kirchenvermögen nichts erwähnt.

Erft feit ber Bekehrung ber Westgothen gestalteten sich bie Berhältnisse m Spanien für Clerus und Boll gunstiger. Es ist bas Berbienst bes M. Leanber, nicht blog wesentlich zum lebertritt ber Bestgothen gur etholischen Rirche beigetragen, sonbern auch bie spanische Rirche in Contact mit ber orientalischen und romischen Rirche gebracht zu haben. Leanber promulgirte zuerst für bas westgothische Spanien bie Besetzgebung ber allgemeinen Concilien . Dieser große Bischof, welcher im Auftrage bes ungludlichen Ronigssohnes hermenegilb 583 nach Constantinopel gegangen war, hatte nicht bloß die kirchlichen Berhaltnisse des Orients kennen gelernt, sonbern auch burd Gregor ben Großen, mit bem er in Conftantinopel zusammentraf, Runbe von ben Einrichtungen ber romischen Rirche erhalten. Sein rifrigstes Bestreben ging babin, 1 spanische Rirche in ber Disciplin und in allen Einrichtungen ben übrigen roben möglichst gleichformig zu machen. Er war es auch, welcher in Spanien bie kirchliche Armenpflege neu organisirte und die Bischofe verpflichtete, fur bie Armen und Fremben zu sorgen, ben Unterbrudten Recht zu ichaffen, b i Berfolgten Schut zu gemahren 5. peichah bieg bereits bei berjenigen Synobe, bei welcher bie Westgothen ihren Uebertritt jur tatholischen Rirch erflarten . Leanber bezeichnete bas Rirdenvermögen als "Armengut" nnb verordnete, daß nach ber Vorschrift bes Concils von Chalcebon jeber Bischof einen Detonomen aus seinem Clerus sich mablen musse. Derjenige Bischof, ber bieß nicht thue, sei ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Bracar. II. 572, c. 2. <sup>3</sup> Ibid. <sup>3</sup> Ibid. can. 5.

Die Unficht, daß in Spanien vor 589 das Concil von Chalcebon und die afri!antichen Concilien nicht befannt waren, theilt im Beientlichen auch Gams, Das alt'sanische Kirchenrecke, im der Tübinger Cuartalichrift 1867, I. Peft, p. 4. Die Art
und Beile, wie i 3. und 4. Concil von Tolebo des Concils von Chalcebon ermathnen, ift ein Be 5 für die Richtigseit dieser Ansicht.

<sup>1.</sup> Conc. Tolet. III. 589, c. 3. 5. 6.

<sup>•</sup> Conc. Tolet. 589.

"Mörder der Armen" und versehle sich nicht bloß gegen die Bestimmungen des Concils (von Chalcedon), sondern falle auch dem strengen Gerichte Gottes anheim <sup>1</sup>.

Es gestaltete sich die Armenpslege ganz nach dem Vorbilde der übrigen Kirchen und nach den Vorschriften der Concilien. Die Bischöse erscheinen als Väter der Armen, Wittwen und Waisen, als Beschützer der Freiheit der Freigelassenen, als die Vertheidiger des Kirchenvermögens, welches in seiner Eigenschaft als Armengut unantastbar ist.

Es wurden Hospitaler errichtet und Rlöster gegründet, welche die Aufgabe erhielten, für die Armen und Fremden zu sorgen, wie aus den noch erhaltenen Stiftungsurkunden hervorgeht . Der Bischof hatte die Aufsicht über die Klöster, deren Aebte er ernannte und über deren Disciplin er wachte. Die Theilung der Oblationen, der Gaben, welche in der Kirche gespendet wurden, blied aufrecht erhalten gemäß den früheren Bestimmungen. Dagegen ist von einer Theilung des übrigen Kirchenvermögens, der Erträgnisse des Grundbesities der Kirche seit der Zeit Leanders nirgends die Rede; hätte es eine gegeben, so wäre es unerklärlich, daß auf den 16 Con-

<sup>1</sup> Conc. Hispal. I. anno 590, can. 6: si quis episcopus posthac ecclesiasticam rem aut laicali procuratione administrandam elegerit aut sine testimonio oeconomi gubernandam crediderit, vere ut contemptor canonum et fraudator ecclesiasticarum rerum non solum a Christo de rebus pauperum judicatur reus, sed etiam et Concilio obnoxius. Daß unter biesem Concil bas von Chalcebon verstanden sei, solgt aus can. 48 bes 4. Concils von Tolebo, wo dieser Canon in etwas veränderter Fassung wiederholt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Tolet. IV. c. 32. <sup>3</sup> Conc. Tolet. III. c. 6.

<sup>4</sup> Conc. Tolet. VI. (638) c. 15.

<sup>5</sup> Die Gründung solcher Anstalten war erst möglich, seitbem die spanische Kirche durch die Freigebigseit der besehrten Westgothen aus ihrer Armuth besreit worden war. Conc. Tolet. VI. c. 15. Das erste spanische Hospital dürste wohl jenes sein, welches der im Orient gebildete Bischof Masona in Merida circa 580 errichtete. Ich seinige Stellen aus dem höchst interessanten Berichte über diese Pospital hierher. Masona . . . xenodochium fadricavit, magnisque patrimoniis ditavit, constitutisque ministris vel medicis peregrinorum et aegrotantium usidus deservire praecepit, taleque praeceptum dedit, ut cunctae urbis ambitum medici indesinenter percurrentes quemcumque servum seu liberum Christianum seu Judaeum reperissent aegrum ulnis suis gestantes ad xenodochium deserrent . . . et quamvis a praediis xenodochio collatis multis deliciarum copia pararetur, adhuc viro sancto parum esse videdatur. Sed his omnibus benesiciis adjiciens praecepit medicis, ut ex omnibus eximiis ad universis sanctuariis ad omni patrimonio ecclesiae in atrium illatis medietatem acciperent et iisdem instrmis deserrent. Florez, España Sagrada XIII, 359.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. E. de Rozière, Formules visigothiques inédites, bei Montalembert l. c. II, 217.

<sup>7</sup> Conc. Tolet. IV. c. 51.

ien zu Toledo, auf benen bie spanische Rirche sich ihre Gesetze selbständig b, hartnäckig barüber geschwiegen worben mare 1.

Spanien war in der Armenpflege hinter den anderen Kirchen weit rückgeblieben, was sich aus den unglücklichen politischen Verhältnissen eriten mag. Erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts wird sie in der spanischen irche von einigen frommen und gelehrten Männern, wie Leander von evilla, Isidor von hispalis, Masona von Emerita, Johannes von Gerona, elgentius von Astigi, organisirt und entwickelte sich dei der Freigebigkeit r neubekehrten Westgothen in großartigem Maßstade. Allerdings verzummten auch von jetzt an die Klagen über die Habsucht des Elerus, über Wedrückungen und Erpressungen der Bischofe nicht gänzlich?

Mumahlich bereitete sich auch in ber spanischen Rirche wie anberwärts ue Aenberung ber Armenpflege vor burch bie Ausbildung bes Parocialftems, burch bie Grunbung ber Pfarrgemeinben. An einzelne Rirchen urben von frommen Gläubigen Bermächtnisse geschenkt, Anbere erbauten irchen und botirten sie, und auf biese Weise erhielten neben ber Cathebral: rce auch andere Rirchen liegende Besitzungen und eigenes Bermögen. Nach n Anordnungen Leanbers sollte bas Vermögen sammtlicher Rirchen bem ifchofe allein zur Berwaltung und gerechten Bertheilung überlassen sein 3, lein die Berhältnisse maren stärker, als der Wille und die Berordnungen 3 Reftaurators ber spanischen Rirche. Wohl murbe an bem von Leanber rigeftellten Grundsate festgehalten, bag ber Bischof allein in seiner Sand e Berwaltung bes gesammten firchlichen Bermögens seiner Diozese vernigen muffe, aber die Bischofe überließen bald freiwillig einigen Priestern gende Grunde auf Lebenszeit als Precarie, wofür sie bem Bischofe cheine ausstellen mußten 4. Die jo auf Lebenszeit verliehenen Besitzungen urben gewöhnlich auch bem Nachfolger wieber überlassen und balb ber rien Berfügung ber Bischofe entzi Ronig Wamba verbot, bag ein ifchef Berleihungen seines Borgai is jurudnehme, woburch ber Entidlung bes Pfarripftems großer 2 r geleistet wurde . Endlich untergte bas 11. Concil zu Tolebo, Bei chtnisse an Pfarrkirchen gur Cathebrale

<sup>\*</sup> Laundi citirt für eine Treitheilung can. 14 des Concils von Merida, welches Gefeiten wurde. Allein dieses Concil redet nicht vom Kirchenvermögen (rescientation), sondern von den Gaben, welche von den Gläudigen in der Kirche wirden (quidquid pocuniae a fidelibus in ecclesia fuerit oblatum). Die Mesisven wurden auch in Gallien nicht für die Armen verwendet, sondern für den erus ausschließlich. Mas Conc. Tolet. IV. c. 83. Conc. Tolet. XVI. c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Tolet. XVI. anno 698, c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cons. Hispal L. c. 19. Cfr. noch Conc. Tolet. IV. 633, c. 83.

<sup>\*</sup> Conc. Tolet. VI. 688, c. 5.

<sup>\*</sup> Thomassin l. c. pars III, lib. II, cap. 17, n. 7.

zu ziehen 1. Damit wurde factisch die Vereinigung des gesammten Kirchenvermögens in der Hand des Bischofs aufgegeben, die Pfarrer erhielten Antheil
an demselben und mußten bald auch die Lasten tragen. Auf diese Weise entwickelte sich das Pfarrsystem und kam die Armenpslege allmählich in die Hände der Pfarrer, womit eine neue Periode eingeleitet ist.

§ 17. Die kirchliche Armenpflege in Gallien. Entstehung ber Pfarreien, Aenberung in ber Berwaltung ber Armenpflege.

Die gallische Kirche, zu welcher auch die später deutschen Bischofssite Trier, Köln, Met, Toul und Verdun zählten, war eine der blühendsten Kirchenprovinzen und in ihr hatte sich die kirchliche Armenpslege wie im Orient und in Italien auf's Schönste entwickelt. Kein Theil der Kirche hatte vielleicht einen so ausgezeichneten Clerus und Epistopat aufzuweisen, wie Gallien im 4. und 5. Jahrhunderte. Die Vischöfe lebten in Entsagung, im Streben nach Tugend und Frömmigkeit zusammen mit ihrem Clerus, gaben Alles für die Armen hin, verkauften die letzte Habe , das letzte kirchliche Besitzthum, selbst die heiligen Gefäße, um das Elend ihrer Gläubigen zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Tolet. 655, c. 1.

<sup>2</sup> Bon bem hl. Honorat sagt bie Vita, cap. 4, wo sie seine Sorge für bie Armen schilbert, so lange er Abt von Lerins war: Nihil sibi, nihil suis praeter praesentium dierum victum et vestimentum reservabat: exhausta est aliquando dispensationis substantia, fides nunquam . . . plurimos multis locis probatissimos viros habuit, quorum semper manibus quod sibi deferebatur, expenderet. Sic unius dispensatoris gratia dispensatores plurimos habebat et fides sua quasi communis quidam fons et dantibus et accipientibus plurimis profluebat. Bie als Abt, so hielt er es auch als Bischof. Cap. 6. Er häufte nicht Reichthumer auf, wollte auch nicht liegende Besitzungen: hoc solum quod sufficiens erat reservavit, sed si exegisset usus, nec ministerio ut reor pepercisset. Bolland. ad 16. Jan. II, 20. 22. Als ber Magistrat, ber Prafett und bie Bornehmen ber Stabt an bas Sterbebett bes hl. Honorat traten, richtete er an fie folgenbe Worte: "Ihr febt, welch gebrechliches Bilgerhaus mir hienieben bewohnen. Go hoch wir im Leben hinangeftiegen, fo tief werben wir vom Tobe heruntergeriffen. Beber Ehren noch Reichthumer tonnen uns por biefem Berhangnisse ichuten; es ift bem Gerechten wie bem Ungerechten, bem Mächtigen wie bem Armen gemeinsam. Reiner lasse sich zu fehr von ber Liebe gur Welt anziehen; am besten ist's, bem freiwillig zu entsagen, was man in Balbe boch nothgebrungen verlassen muß. Reiner besite überflüssiges Bermogen, noch lasse fic Einer burch bie Pracht bes Reichthums blenben. Es ift ichmählich, ben Preis bes ewigen Seiles zu unserem Unheile zu verkehren, und burch bas, mas uns Rettungs= mittel sein sollte, vom mahren Bege abgezogen zu werben." S. Hilar. Vita 29. - Die Milbihatigfeit bes bl. Martin von Tours ift in bie Boltsfage übergegangen. Beitere Belege finden sich in ben Grabinschriften bei Edmond le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule I, 7. 41. 235. 289 u. j. w.; Rüdert l. c. II, 384 ff.

bern und die Gefangenen loszukaufen 1. Ja die gelehrtesten Bischofe, larius von Poitiers, hielten es nicht unter ihrer Wumit ihren L n r die Armen Brod zu erwerben 2. Di L fe 1 ren in der Tl t bie iter ber Armen in ber Bertheibigung ber ben ; 1 pressu 1 ber mischen Beamten, in bem Schutze i : 1 1 if ı Do : wilb ubender Bolfer. Als ber Hunner rs: li plüni beerend zen Tropes zog, da trat ihm be bl. Bise Bul orgt 1 ne meinde, entgegen mit ber nieberde nben Frage: "! r!!! Bu ner Rechtfertigung nannte sich A tila bie " ttes" an 1 Bolfern, allein er beugte sich · Beil t seit im t 1 igners und schonte ber Gemeinb unerschrocken 1 Der Lupus war nur einer von ben zahlrei en, ls bie Aifche Rirche zierten, welche fast f ngschule lich g hil aus ber s gallischen Epistopats, aus ben lands Lerins hervor: ?T gangen waren. Arles holte fich bre von ber heiligen Insel, n der insula beata, die hl. Bischofe I rat, Hilarius und Casarius, b wie Arles, so suchten und fanben auch , Lyon, Bienne, Rieg, ejus, Balence, Rizza, Bence, Apt, Carpentre W Tropes u. s. w. bort icofe, welche jest noch nach anberthalbtausenb Jahren in gesegnetem ibenten fteben. Berfolgt und gebrudt von ben Beftgothen im Guben, n ben Franken im Rorben, ausgefaugt von ben romischen Beamten im uleren Theile, war die gallische Kirche keineswegs reich, die Bischofe unten über fein bebeutenbes Bermogen verfügen; bennoch mußten fie ftets Bedürfnisse aller Gemeindemitglieber zu beden und erwarben sich so bie be und Anhanglichkeit bes Bolles in hohem Grabe. hinter bem Bischofe ub feine ganze Gemeinbe und so mar er nach Außen eine Dacht, welche n Alebwig, selbst als er noch Deibe war, respectirt wurde. Als er zum riftenthume übertrat und ben ersten Bersuch machte, einen driftlichegermas den Staat zu grunden, da follten bie Bischofe bei ber Reubilbung einen vorragenden Antheil nehmen. Bu biesem Behufe wurde bie Rirche von edwig reichlich mit Schenkungen bebacht und noch mehr erhielten bie Bie He von Privaten, welche in ihrer Freigebigkeit gegen Die Rirche mit bem mige wetteiferten.

Datte Die gallische Rirche bist :r im engsten Busammenhange mit ber nifchen und orientalischen Rirche sich entwidelt, hatte sie namentlich bie ganisation ber kirchlichen Armenpflege mit ihnen gemein, so gab sie sich ber Befehrung ber Franken uno ber Begrunbung eines driftlichen

<sup>1</sup> Thiers, L'Avocat des pauvres, p. 101. 388. Cfr. aud Revue archéologique sande, X. vol. 1864, p. 485 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thiers p. 194. <sup>3</sup> Montalembert l. c. I, 231.

Frankenreiches auf Synoben selbständige Gesetze, baute zum Theil auf den Bestimmungen der allgemeinen Concilien fort, zum Theil aber erhielt die Armenpslege eine ganz neue Gestaltung, deren allmähliche Entwicklung zu zeichnen um so nothwendiger ist, als die gallische Kirche unter den Karo-lingern die maßgebende wurde, ihre Einrichtungen im ganzen Abendlande Nachahmung fanden.

In den ersten Zeiten der franklischen Herrschaft wurde von den Bischofen die alte im romischen Reiche bestehende Organisation der Armenpslege aufrecht erhalten. Das erste Concil von Orleans 511, welches unter Klodwig noch gehalten wurde und die Regelung der kirchlichen Berhältnisse im neuen Reiche zur Aufgabe sich stellte, hielt an der Gesetzgebung der allgemeinen Concilien sest. Der Bischof allein sollte die Berwaltung des gesammten Kirchenvermögens führen, ihm mußte der gesammte Zehnten und alle übrigen Naturalgaben der Gläubigen entrichtet werden, er allein war der Inhaber aller liegenden Besitzungen der Kirchen seiner Diöcese. Dafür oblag ihm die Pflicht, die Armen, Kranken und Hilfsbedürftigen seines ganzen Sprengels zu unterstützen. Nur von den Oblationen, welche auf den Altar gelegt wurden, siel die Hälfte dem opfernden Priester zu?.

Für die Dauer ließ sich diese Centralisation des Kirchenvermögens und der Armenpflege in der Hand des Bischofs überhaupt und im frankischen Reiche insbesondere nicht mehr halten in Folge der Umgestaltung der socialen und wirthschaftlichen Verhältnisse.

Im 4. Jahrhundert mar bas Landvolk fast noch ganz heibnisch gewesen (baher paganus = Seibe). Erst im 5. Jahrhundert gelang es, ben Paganismus allmählich zu verbannen, und nun entstanden einzelne Pastorien, für welche aber vorerst nicht eigene Priester aufgestellt wurden. Bielmehr ver: richteten die am Sipe des Bischofs befindlichen Geistlichen excurrendo ben Gottesbienst und jene nothigen Amtshandlungen, welche spater auf die Pfarrer übergingen. Nur Oftiarier (Sakristane) waren bamals schon ständig bei diesen primitiven Landfirchen angestellt 3. Als das Landvolk immer mehr bem Christenthume sich zuwandte, murbe bas Berhältniß schwieriger; es machte sich bas Bedürfniß einer Gemeinbebilbung und ständigen Leitung auch für Landbezirke immer mehr geltend. In Italien und Afrika half man biefem Beburfnig ab burch Grunbung zahlreicher neuer Bisthumer, welche im Laufe des 4. und 5. Jahrhunderts selbst in ganz unbedeutenben Fleden entstanden. Das Concil von Sardica tabelte bieß, verbot für einzelne Dörfer und Villen die Grundung eigener Bischofssite, verordnete vielmehr, bag für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Aurel. I. can. 5. 15. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. can. 14.

<sup>3</sup> Bgl. Steiner, Sammlung und Erklärung altchristlicher Inschriften, p. 73.

§ 17. Die firchliche Armenpflege in Gallien. Entflehung ber Pfarreien ac. 183

solche kleine Plate burch jeweilige Entsendung ber Priester vom Bischofssitze aus gesorgt werbe 1.

In Gallien waren die Bischofssprengel ziemlich ausgebehnt und neue wurden selbst beim Uebertritt der Franken nicht errichtet. Da nun lettere weniger in Städten zusammenwohnten, vielmehr auf dem Lande zerstreut auf einzelnen Gehösten saßen, so wurde für Gallien die Gründung ständiger Seelsorgsposten (Pfarreien) auf dem Lande dringend nöthig. Für die Armenpstege wurde die Gründung von Landgemeinden oder Pfarreien von großer Bedeutung. Anfänglich freilich zeigten sich die Folgen hiervon noch nicht, indem die bei einer Landsirche stationirten Priester und Cleriker ebenso wie die an der Cathedralkirche functionirenden Geistlichen vom Bischose Answeisungen aus dem Rirchenvermögen erhielten. Die Landarmen wurden ebenso wie diesenigen der dischose aus dem Rirchenvermögen unterstützt. So dies es in Afrika und Italien bis hinein ins 7. Jahrhundert 2.

Im franklichen Gallien bagegen vollzog sich schon in ber ersten Halfte bes 6. Jahrhunderts eine bleibende Aenderung in der Verwaltung der Armenspsiege. Weil hier nämlich die Diözesen ziemlich ausgedehnt waren, so mußte die Armenpsiege sehr schwierig und complicirt werden, falls Alles vom bischöfzlichen Sibe aus regulirt werden wollte. Der bisherige Borzug der kirchzlichen Armenpsiege, daß stets augenblicklich und den Verhältnissen, Bedürfznissen und Umständen angemeisen geholsen werden konnte, ging verloren durch eine Centralisation, die unter anderen Verhältnissen so wohltbatig gewirft hatte. Dazu kam, daß die Gläubigen lieber der Kirche ihres Wohnsortes Gaben und Legate vermacht hätten und es ungern sahen, wenn der Bischof Alles an sich zog.

Ein großer Sporn zur Decentralisation ber Berwaltung bes Kirchenvermögens lag in bem Berbote, liegende Besitzungen veräußern zu dürsen. In Gallien hatte man früher ein solches Verbot nicht gekannt, allein Papst Symmachus rügte in einem Schreiben an Casarius von Arles heftig biesen Misstand und verlangte, daß auch die frankliche Kirche an diese Sitte ber römischen sich halte. Bon da an erscheinen auch unter den Beschlüssen der gallischen Concilien regelmäßig die Verbote, Kirchenvermögen zu veräußern. Bei der schnellen Vermehrung und dem raschen Anwachien des Kirchen-

<sup>\*</sup> Non oportet in vicis et villis episcopum ordinari, sed cos qui circumeant, constitui. Can. 6.

<sup>\*</sup> Greg. M. Epp. I, 37; III, 11; J. 54; XII, 9.

<sup>\*</sup> Sgl. Thiers l. c. p. 101.

<sup>\*</sup> Launoi L. c. p. 614. Runftmann, Canonensammlung bes Remebius son Chur, p. 12.

<sup>\*</sup> Conc. Epaon. 517, c. 12. Conc. Aurel. III c. 12.

vermögens hatten diese Verbote die Folge, daß einerseits für den Bischof die Verwaltung sehr schwierig werden mußte, andererseits bei der Unvollkommens heit der damaligen Bewirthschaftung der Ertrag selten bedeutend war, woburch die Armen nicht wenig litten.

Die frantischen Bischöfe suchten biesen Mißständen badurch abzuhelfen, daß sie einige Parzellen des Kirchenvermögens unentgeltlich oder gegen geringen Zins gewöhnlich auf 5 Jahre an arme Laien zur Bewirthschaftung überließen, wodurch das Precarienwesen (Lehenspstem) entstand 1. In ähnlicher Weise war schon früher Geistlichen einiger Besitz überlassen worden und dieß ist der Anfang des Pfründewesenst. Anfänglich waren solche Verleihungen nur auf kürzere Zeit oder auf Lebensdauer vorgekommen, bald aber entwickelte sich eine feststehende Gewohnheit. Das 3. Concil von Orleans verbot den Bischöfen, Verleihungen an Geistliche, welche von ihren Vorgängern gemacht worden waren, zurückzunehmen, womit das Princip der Vereinigung des gesammten Kirchenvermögens in der Hand des Bischofs ausgehoben, der Grund zum Beneficienwesen selegt war.

Doch nicht bloß die Bischöse gaben einzelnen Geistlichen liegende Besitzungen aus dem Kirchenvermögen zum Unterhalte, man ging bald weiter und sechzehn Jahre nach dem 1. Concil von Orleans wurden dessen Bestimmungen bereits theilweise aufgegeben und verordnet, daß auch Landtirchen Vermächtnisse annehmen durften; der Bischos sollte Legate nur dann zum allgemeinen Diöcesanvermögen ziehen dürfen, wenn seine eigene (Cathebral=) Kirche arm und bessen bedürftig sei. Das 3. Concil von Orleans bestätigte diese Verordnung und sanctionirte die den Bestimmungen des 1. Concils von Orleans widersprechende Sewohnheit.

In consequenter Folge wurden auch auf die Pfarrer die Bestimmungen über das Kirchenvermögen angewendet, welche früher nur für die Bischöse galten. Wenn ein Pfarrer den ihm anvertrauten kirchlichen Besitz versichlechterte ober verschenkte, so wurde er mit kirchlichen Strafen belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Aurel. IV. c. 34. Conc. Lugdun. II. c. 5. Conc. Rem. I. c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Conc. Epaon. c. 7. Wie ausgebehnt bas Pfründewesen selbst in Italien schon war, bafür vgl. Conc. Vasense 529, c. 1. 2.

<sup>3</sup> Conc. Aurel. III. 538, c. 17. Bgl. Thomassin l. c. pars III, lib. II. cap. 17. Bgl. bes. Roth, Feubalität, p. 160 ff. (über bie sogen. precariae datae).

<sup>4</sup> Conc. Carpentorat. 527.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conc. Aurel. III. 538, c. 5: si quae oblationes in quibuslibet rebus atque corporibus collatae fuerint basilicis in ciritatibus constitutis ad potestatem episcopi redigantur. De facultatibus vero parochiarum vel basilicarum in plagis constitutis, singulorum locorum consuetudo servetur.

<sup>6</sup> Conc. Aurel. III. c. 5. Conc. Arelat. V. c. 6: ut clericis non liceat facul-

Bar bie Einheit bes Kirchenvermogens einmal aufgegeben, nahmen auch vie Pfarrer Theil an bemselben, so mußte bie Armenpflege gleichfalls all: nahlich in die Banbe berselben kommen. Die Decentralisation ber Verwals ung bes Rirchenvermögens bebingte nothwenbig auch bas Aufgeben ber Sentralisation ber Armenpflege in ! Hand bes Bischofs, aus bem einfachen Frunde, weil das Kirchenvermög zleich Armengut mar 1. Diese Deentralisation ber Armenpflege vollzog sich in Gallien gleichzeitig mit ber Entwicklung und Ausbildung bes Pfrundewesens in ber erften Balfte bes 3. Jahrhunberts. In ber zweiten Balfte biefes Jahrhunberts erscheint biefe Entwicklung und Glieberung als abgeschlossen und erhielt burch ben oft itirten und stets migverstandenen Canon 5 bes 2. Concils von Tours 567 trolide Sanction 2. Dieser Can i rbe ber ftets babin verftanben, bag bie Mitglieber einer Gemein! p t seien, für ihre Armen zu orgen; man bachte babei an eine ! ! (nicht firchliche) Gemeinbe unb plaubte fo icon im 6. Jahrhunde t die Principien ausgesprochen zu finden, tuf benen das moberne regulirte, atliche Armenwesen beruht . Richts ift eurichtiger als eine folde Interpretation, welche einen vollständigen Bruch mit ben bis bahin bestehenben Enrichtungen, ein Aufgeben ber firchlichen Brincipien burch bie frantische Synobe voraussetzen murbe. Gewiß, es liegt

sees ques ab episcopo in usu accipiunt deteriorare. Quodsi fecerint, si junior serit disciplina corrigatur, si vero senior ut necator pauperum habeatur.

<sup>\*</sup> And diefem Grunde war es auch nothig, die Entwicklung des Pfründeweiens bereinzusiehen. Die Misverftändnisse des Canons 5 des 2. Concils von Tours, die wiichen Urtheile über die mittelalterliche Armenpslege sind nur möglich geweien, weil mm die almählichen Beränderungen in der Berwaltung des Kirchenvermögens nicht beachtet hat.

Der Bichigkeit wegen führe ich ben Bortlaut bes Canons an: ut unaquaeque civitae pauperes et egenos incolan alimentis congruentibus pancat secundum
rires, ut tam vicani presbyteri, quam civen omnen nuum pauperem pascant: quo
bet ut ipsi pauperes per civitates alian non vagentur. ('ivitae war im bamaligen
firchlichen Gprachgebranche ber Bischofssprengel (vgl. Steiner l. c. p. 73), und
be biefer früher mit ber kirchlichen C meinde zusammenstel, so verstand man unter
civitae eben bie leptere; seit ber bischoft prengel in mehrere Pfarreien sich theilte,
ging die Bezeichnung civitae auch auf beheren über, und in diesem Ginne ist im
gemannten Canon civitae gebraucht, also = Pfarrei; civin = Mitglied der kirchlichen
Pemeinde oder Pfarrei.

Alexandre Monnier. Histoire de l'assistance publique, p. 198. über ient ben Cansu alse: concile de Tours ordonna, que chaque cité suivant ses ressources prendrait soin de ses pauvres, et que la dépense serait répartie entre les habitants et le clergé, de manière qu'on ne vit plus de vagalends du trust bann aus Tel est, je crois, le plus ancien document où l'on puisse rattacher l'origine du domicile de secours et le principe de l'assistance communale. Dicielle Aussistance findet sich auch bei Bus, Armenpsiege, in Bepers Ellte, Richenlerisse.

in bem angeführten Canon eine Reuerung, vielmehr bie Sanction einer bereits bestehenden Neuerung, aber nur in bem Sinne, den ich bereits angedeutet habe, nicht in ber Weise, wie dieß bis jest angenommen murbe: und biefe Reuerung bestand einfach in ber Aenberung bes Begriffes einer firchlichen Gemeinbe. Berstand man barunter bis bahin nur einen Bischofssprengel, so wurde bieser Begriff seit der Entstehung von Landgemeinden ober Pfarreien auch auf lettere ausgebehnt und biesen zugleich Pflichten beigelegt, die bisher ausschließlich bem Bischof als bem Centrum seiner einheitlichen und ungetheilten Gemeinde zugehört hatten; unter bieje Pflichten gehörte auch bie Armenpflege, welche aufhörte, ausschließlich Sache bes Bischofs zu sein und auf die Pfarrer für ihre kirchlichen Gemeinden überging, eine Menberung, welche wieber nur bie natürliche Consequenz aus ber Thatsache war, daß ber Bischof nicht mehr ber alleinige Inhaber und Berwalter bes Kirchen- resp. Armenvermögens war, sondern daß auch die Pfarrer baran Theil hatten. Die Synobe will also nur verordnen, daß die Borstände der kirchlichen Gemeinden für ihre Armen sorgen sollten und zwar nicht mehr ber Bischof allein für seine ganze Gemeinbe, sonbern jeder Seelsorger für die ihm anvertrauten Gläubigen, mit anbern Worten, jeder Pfarrer für seine Parocianen.

Die Bestimmung, daß jedes Mitglied der kirchlichen Gemeinde für seine Armen sorgen müsse 1, ist nur die Wiederholung eines alten kirchlichen Prinscips, daß nämlich jeder Gläubige, wenn er im Stande ist, seine Hausgenossen (pauperem suum) erhalte, damit sie nicht der kirchlichen Armenpslege zur Last fallen, ein Grundsatz, den schon Paulus aufgestellt und den die Rirche stets sestgehalten hat. Ist aber ein Armer hilflos und hat Niemanden, der ihn unterstütze, so obliegt die Pflicht, für ihn zu sorgen, seinem Seelsorger, seinem Pfarrer (nicht mehr dem Bischofe unmittelbar); dieß hat man unter den Worten, daß die Landpriester für ihre Armen zu sorgen haben 3, zu verstehen.

Diese Neugestaltung, Glieberung, Decentralisation der Armenpslege hatte zur Zeit des 2. Concils von Tours (567) bereits bestanden und erhielt durch dasselbe nur kirchliche Sanction. Einen Beleg hierfür sinde ich in der Bestimmung des 21. Canons des 5. Concils von Orleans (549), daß jeder Bischof sür die Leprosen seines ganzen Sprengels Mahrung und Kleidung beschaffen soll. Diese Bestimmung wäre nicht nöthig gewesen, hätte den Bischösen auch die Sorge sür die andern Armen auf dem Lande (in

<sup>1</sup> Ut cives omnes pauperem suum pascant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Tim. V, 8. 16.

<sup>3</sup> Ut vicani presbyteri pauperem suum pascant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tam in civitate quam in territorio.

§ 17. Die firchliche Armenpflege in Gallien. Entstehung ber Pfarreien ac. 187

territorio) obgelegen; sie mußte bereits auf die Landpriester ober Pfarrer (vicani presbyteri) übergegangen sein.

Das Concil stellte also nicht willfürlich etwas Renes auf, sonbern tam nur einem wirklichen Bedürfnisse entgegen und wurde so ber Ausgangspunkt für eine neue Organisation ber Berwaltung ber lirche lichen Armenpflege, die zuerst im Frankenreiche nothig wurde, allmählich aber im ganzen Abendlande sich geltend machte. Damit beginnt eine neue Periode ber kirchlichen Armenpslege.

# Zweiter Theil.

### Das Mittelalter.

Bon Gregor dem Großen bis zur Reformation.

## Erster Abschnitt.

### Zeitalter der Karolinger.

§ 1. Allgemeine Uebersicht. Beränderte Stellung ber Kirche.

Gregor der Große ist der lette bedeutende Mann des romisch=grieschischen Zeitalters der Kirche. Als das Christenthum in die Welt trat, sand es bereits geordnete staatliche Verhältnisse und ausgeprägte gesellschafte liche Einrichtungen vor. Das, mas die Kirche in dieser Zeit geleistet, trotz dem daß die römisch=griechische Eultur starr dem Einflusse des Christensthums sich zu verschließen strebte, ist bewundernswürdig, und Niemand wird ohne Anerkennung auf die Fülle von Liebe und Opfermuth, von Geist und Kraft zurücklicken können, welche die christliche Kirche zur Zeit ihrer Entstehung, ihrer blutigen Versolgungen, zur Zeit der Entsaltung aller ihrer Lebenskräfte in der patristischen Periode bethätigte.

Seit Gregor bem Großen anbern sich alle Berhältnisse; schon ber Schauplatz wird ein anberer, er wendet sich vom Worgen gegen Abend. Die orienstalische Kirche, welche bisher so lebenskräftig sich bewiesen und auf zahlreichen Concilien eine ausgezeichnete kirchliche Legistatur geschaffen hatte, schließt sich ab und erstarrt allmählich. Afrika und bald auch Spanien werden eine Beute bes Islams. Das Christenthum zieht sich zurück auf die germanischen Stämme, "auf welche sich der Genius der Menschheit, alle übrigen gleichsam verlassend, niedergelassen hat". Bei den Völkern germanischer Abstammung erhielt die Kirche eine ganz andere Stellung. "Die Errichtung der germanischen Reiche sällt mit der Einführung des Christenthums gewöhnlich zusammen; hier war demnach das Christenthum gleich anfänglich mit thätig, der Einstuß und die gegenseitige Beziehung zwischen Staat und Kirche werden demnach ganz

anders als früher und burchaus verschieben stellt sich uns Alles in dieser Beziehung bar." Die kirchlichen Angelegenheiten wurden nicht mehr auf allgemeinen Concilien der gesammten Christenheit berathen und geregelt, sondern auf Reichsversammlungen, bei benen auch den Laien und vor Allem dem Herrscher eine entscheidende Stimme zustand: Staat und Kirche verwuchsen sich innig und es bedurfte eines Riesenkampses, der zum Theile heute noch iortbauert, um später wieder die richtigen Grenzen zu finden.

Auch die Gestaltung ber Armenpflege mußte in den germanischen Reichen eine andere werden. Die Germanen lebten nicht zusammen in größeren Städten, sondern zerstreut auf einzelnen Gehöften, die Bevölkerung war durchschnittlich dunn. Die natürliche Folge davon war, daß viele zerstreute Kirchen entstehen, daß Pfarrtirchen sich bilden mußten, daß eine Descentralisation der Berwaltung des kirchlichen Armenvermögens und damit zugleich der Armenpslege eintreten mußte. Schon im ersten christlich-germasnischen Reiche, im franklichen, ergab sich diese Nothwendigkeit, wie ich an der Hand der franklichen Concilien nachgewiesen habe. Es ist nothig, die weitere Entwicklung der franklischen Kirche und ihrer Armenpslege zuerst zu verfolgen, da das Frankenreich das normbildende und maßgebende geworden ist.

### § 2. Berfall in ber frantischen Rirche. Restauration burch Rarl ben Großen.

Im fünften und theilweise noch im sechsten Jahrhundert bildete die gallisch-frantische Kirche ben Juwel unter ben verschiedenen Rirchenprovinzen. Die Rehrzahl ber Mitglieder des Epistopats führte ein heiliges Leben, war ausgezeichnet durch Wiffenschaft und Frommigkeit. Rirgends waren die Bische so geliedt und geehrt, wie in Gallien. Während im Oriente Glaubensstreitigkeiten und theoretische Grübeleien die besten Kräfte lahmslegten, wandten sich die gallisch-frantischen Bischofe mit Borliede den Aufgaben des praktischen Lebens zu und behaupteten ihre Stellung als Wäter des Bolles. Sie verwandten die Bergabungen der Könige an die Kirche für die Armen, gründeten Pospitäler, schüpten das Boll gegen übermäßige Ausstagen, milderten durch ihr Ansehen die Rohheit und Barbarei der Fürsten und ihrer Beamten.

Allmählich zeigten sich Symptome bes Berfalls, ber gegen Enbe bes 6. Jahrhunderts bereits die besseren Elemente zu überwuchern brohte und

<sup>1</sup> Stabler, Gefammelte Edriften II. 279-280.

<sup>2</sup> Cfr. Conc. Aurel V. can. 13 et 15. Conc. Arvern. II. 546, can. 13. Bgl. Friedrich Roth, Bom Ginfing ber Geiftlichkeit unter ben Merovingern, Bortrag in ber Afabemie, 34. August 1880; besonders Rüdert II, 841 ff.

rasch eine Ausbehnung annahm, daß an der Möglichkeit einer Heilung zu zweiseln war. Es ist nicht möglich, auf die Ursachen dieses auffallend schnellen Versalls näher einzugehen, nur bemerken will ich, daß der Haupt grund in dem Verhältnisse der Kirche zum Königthume lag.

Im römischen Reiche hatte sich die Kirche des Westens auch nach Constantin einen hohen Grad von Selbständigkeit zu wahren verstanden. Sang anders wurde es bereits im ersten germanischen Staate, im Frankenreiche. Schon König Klodwig nahm das Recht in Anspruch, den höheren Clerus zu ernennen, und die erste Synode von Orleans 511 gestand dieß unglückseliger Weise zu ! Anstatt daß die Kirche ihren bessernden Einsluß auf ein verdorbenes und lasterhaftes Königthum hätte ausüben können, trugen die Regenten ihre eigene Verdorbenheit in die Kirche hinein, indem sie lasterhafte Günstlinge zu Hirten des Volkes ernannten.

Man hat darauf hingewiesen, daß bie Franken als Heiben nicht so lasterhaft waren, wie etwa hunbert Jahre nach ber Bekehrung. Das ift theilweise richtig; die Schuld liegt aber nicht am Christenthume, sondern an ber merovingischen Dynastie, welche ihre eigene Berborbenheit bem Bolke mittheilte und ber Kirche aufzwang. Die merovingischen Könige vernichteten alle Bucht im Volke burch bas ärgerliche Beispiel eines lasterhaften Familienlebens. Schon Klobwigs Bater Chilberich hatte sich zahlreiche Frevel gegen die Reinheit und Ehrbarkeit bes Familienlebens zu Schulben kommen lassen, und bieses Laster, verbunden mit thierischer Grausamkeit selbst gegen die nächsten Blutsverwandten, pflanzte sich in ber Königsfamilie nicht bloß fort, sondern steigerte sich von Geschlecht zu Geschlecht, bis schließlich jene Scheusale auf bem Throne erschienen, welche Gregor von Tours so naturgetreu geschilbert hat. Mit ber Wollust und Grausamkeit verband sich die Habsucht, welche keine Schranke des Rechtes respectirte. Diese Lasterhaften kannten auch keine Wahrheit und Treue; Meineib und Verrath waren bie Mittel, sich ber Gegner zu entledigen.

Die Verdorbenheit auf dem Throne theilte sich unglaublich rasch dem Volk mit, wie dieß in der Geschichte aller Jahrhunderte zu beobachten ist. Das schlechte Beispiel wirkte ansteckend auf die Massen. Das ursprünglich keusche und treue Frankenvolk war bald so schlecht, wie sein Fürstenhaus; im ganzen Volke triumphirte das Laster.

Das Laster brang burch ben königlichen Hof auch in die Kirche ein. Klodwig ernannte noch meist heilige Männer zu Bischöfen; aber diese wurden unbequem und der Hof wählte sich gefügige Werkzeuge, regelmäßig Hof-bedienstete ober Kriegsleute, um sie den einzelnen Diöcesen aufzudrängen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. 4: Nullus saecularium ad clericatus officium praesumat accedere, nisi aut cum regis jussione aut cum judicis voluntate.

Gine Art von Entschuldigung für dieses Eingreifen des Königthums in das lirchliche Leben lag in der großen Ausdehnung des lirchlichen Besitzes. Bei den Germanen bildete der Grundbesitz die Grundlage der Freiheit; wer keinen Grundbesitz besaß, der konnte kein Freier sein, der war ein Anecht. Die Freien unterschieden sich wieder nur durch die Größe des Grundzbesitzes, so daß die gesammte sociale und politische Stellung durch den Grundzbesitz bedingt war 1.

Mit ber Erwerbung von bebeutenbem Grundbesite maren bie Bischofe im frankischen Reiche angesehene politische Personen geworben, welche ben bochten Abelsfamilien ebenburtig zur Geite stanben. Es war erklarlich, bağ bie merovingischen Ronige bie Bejegung ber Bischofestühle an fich qu bringen suchten, ba sie ein Interesse baran hatten, einen ergebenen Epistopat fich zu icaffen. Es war ebenso erklärlich, bag bie Habsucht neibisch auf Dieje Racht fah, bag Manche mit Sehnsucht auf einen Bijchofsstuhl blickten, welche in sich Alles eber als einen Beruf zu einem Bischofe fühlten. augeren Glanze ber bischöflichen Stellung geblenbet, brangten fich Unmurbige auf Die frankischen Bischofestuble, welche grell abstachen gegen ihre beiligen Borganger. Un ber Spipe ber gallischen Rirche stanben anfänglich vereinzelt, bald aber überwiegenb Manner gang anberen Schlages. Nicht mehr jene beiligen Monche aus bem Klofter Lerins, sonbern Manner aus ber Um: gebung bes Sofes, Gunftlinge, hohe Beamte und Abelige brangen jest ein und verpefteten bie Rirche. Leute, welche nie eine geiftliche Erziehung erhalten, welche nicht burch bemahrte Treue im nieberen Kirchenbienste sich ausgezeichnet, Die vielmehr allen Luften gefrohnt und ein Leben nach bem Willen ber fitten: Loien Merovinger geführt, entweihten jest die Kirchen ihrer beiligen Borganger. Der Reichthum ber Rirche mar zu verlockend für Leute folden Chlages, beren gemeinsames Merkmal in ber Sabsucht bestand. Die Gimonie nahm in erschreckenber Beise überhand?. Diese Manner maren nicht mehr Die geiftlichen Hirten, welche überall Troft spendeten, nicht mehr die Bater ber Armen, welche mit Aufopferung ber Bebrangten fich annahmen, fie maren Dofmanner, welche fur bas arme Bolt tein Berg befagen, basfelbe vielmehr plunberten und auswucherten, wie ber berüchtigte Bischof Cautinus von Diefer betrieb in Berbinbung mit ben Juben seiner Stabt Budergeschäfte und verpragte bas Gelb in Trunfenbeit und Ausschweifung. Roch ärger trieb es Babegisel von Mans, welcher ben Bischofestuhl feiner beiligen Borganger Brincipius, Innocens und Domnolus icanbete. Gr

<sup>\*</sup> Bgl. B. Arnold, Aultur und Rechtsleben, C. 138 Dem Englander find noch jest liberty und property unzertrennliche Begrifte. Ch. Fox definirte liberty mit folgenden Worten: it consists in the safe and sacred possession of a man's property

<sup>34</sup> beziehe mich auf Die quellenmäßige Darftellung bei P. Roth, Geschichte bes Beneitelalmefens, C. 266 ff. Rudert II. 512 ff

führte als Bischof das lasterhafte Leben fort, welches er als Majordomus des Königs Klotar gewohnt war.

Wie die Bischofswürde durch Bestechung und Kauf am Hose erlangt wurde, so wandten diese Hosbisches die Mittel der Simonie auch gegen den niederen Clerus an. Ueberhaupt gestaltete sich das Verhältniß des Bischofs zu seinem Clerus unendlich schlimmer. Die Bischofe, regelmäßig robe Kriegerseelen, mißhandelten die untergeordneten Geistlichen, behandelten sie wie Stlaven und Leibeigene, aus deren Stand sie auch regelmäßig genommen wurden, sie waren und handelten als unumschränkte Herren 1. Umgekehrt emporten sich zuchtlose Geistliche gegen fromme Bischofe. Die Disciplin löste sich auf.

Immer gab es noch eine beträchtliche Anzahl von Bischofen, welche ben Berfall des kirchlichen Lebens schmerzlich empfanden und auch die Urjacke bieses Unglücks wohl erkannten. Sie suchten bie Armen zu schützen und griffen das zuchtlose Leben bes Hofes an, allein der Erfolg mar nur, baß fie von ihren Sigen vertrieben murben, wie Nicetius von Trier, Defiberius von Vienne, Pratertatus von Rouen. Dabei konnte sich ber Hof auf lafterhafte Bischöfe selbst stuten, um bie beiligen Manner auf ben Bischofsstublen unschäblich zu machen. Desiberius murbe auf Anstiften ber Ronigin Brunhilbe verbannt und nachher gesteinigt, wobei Bischof Aregius von Lyon ber Konigin seine Unterstützung lieh. Pratertatus von Rouen murbe am Altare ermorbet und ber Morber bekannte, baß er von ber Königin Frebegunde hunbert Schillinge, von einer Creatur ber Konigin, bem Bischofe Melanius, fünfzig Schillinge und ebenso viel von einem Untergebenen bes Ermorbeten, von bem Archibiakon von Rouen empfangen hatte. Wie sehr hatte sich bie Lage verschlimmert seit Klobwig! Als bieser gegen bas aufrührerische Berbun zog, um bie Stadt zu züchtigen, ba eilte ber hl. Euspicius, Bischof bieser Stadt, in das königliche Heerlager, um bem Könige in's Gewissen zu reben, baß für ben Christen bie Rache verboten sei. Klodwig beugte sich vor bem greisen Bischofe und gemährte Gnabe für bie Stabt. Unter ben Nachfolgern Klodwigs hatte ber heilige Bischof seine eindringliche Predigt mit bem Leben bußen muffen.

Der bessere Theil bes Epistopats ermannte sich endlich, um das Uebel an seinem Sitze anzugreifen und durch Synodalbeschlüsse die Besetzung der Bischofsstühle durch den Hof zu verbieten?. Allein vergeblich. König Klotar II. bestand auch Concilienbeschlüssen gegenüber auf dem usurpirten Rechte, ohne Wahl des Clerus und Volkes Bischöfe zu ernennen. Wo er die Wahl gestattete, war sie doch nur eine Formalität, indem auch in diesem

<sup>1</sup> Roth S. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Paris. III, can. 8. Igl. Conc. Santon. (563).

He nicht bloß die Prüfung des Erwählten, sondern auch die thatsächliche nennung der Hof sich vorbehielt 1.

Schon vor Rlotar II. hatte 9 egor ber Große seinen Einfluß tend zu machen gesucht, um eine ! sferung herbeizuführen. Er hatte sich ret an die Konige Klotar, The bert und Theuberich, sowie an die migin Brunhilbe gewandt. An le e schrieb er folgende, für alle Zeiten erzigenswerthe Bahrheiten: "Da nach ber heiligen Schrift bie Gerechtigbie Bolfer erhoht, bie Sunbe if : aber Berberben bringt, so wirb ein ich nur bann befestigt, wenn bie Schulb, einmal erkannt, alsbalb auch effert und gefühnt wirb. Auf bas Schmerzlichfte bat es uns berührt, 1 allen Seiten vernehmen zu muf i, wie unteufch und ichlecht in Gurem iche die Priefter mandeln. Dan : biefes Unwesen weber unserem Gefien zur Laft falle, noch Gure Berricaft tobtlich vermunbe, muffen wir B mit Feuereifer erheben, es zu rachen, bamit bie Schlechtigkeit Weniger be Bielen gum Berberben gereiche; benn ichlechte Briefter find ber Ruin Bolter. Bahrlich, wer soll für bie Gunben bes Boltes bei Gott fürten, wenn ber Priester, welcher ber Fürbitter sein sollte, noch schwerere inden als bas Bolt begeht?" 2

Sowohl bieses Eingreisen, als auch die Bestrebungen des besserreites der frankischen Bischöse selbst pralten wirkungslos an der Lasteritigkeit des merovingischen Hoses ab. Im Palaste wählte man sich die
ichdse aus Günstlingen; bessere Elemente waren dem Hohne, der Bergung und jeglicher Brutalität ausgesetzt, die schließlich die allgemeine Berumenheit triumphirte. Rein Wort der Zurechtweisung wurde mehr laut.

Die Berwüstung ber gallische franklichen Kirche burch die Merovinger für alle Zeiten eine ernstliche Warnung, das Recht ber Ernennung zu i kirchlichen Nemtern nicht ber Willkur ber weltlichen Macht auszusern.

Das Berberben ber Bischöse theilte sich nur zu rasch bem nieberen erms mit. In ben ersten sechs Jahrhunderten hatte ber Elerus burch Ibung, burch Renntnif ber heiligen Schriften, ber kirchengeschichte sich ausgezeichnet; es herrschte eine musterhaste beiplin, welche leicht aufrecht erhalten werben konnte, weil alle Beistz jen, unter ben Augen bes Bischofs lebend, von ihm strenge beaufsichtigt irben.

Da der gesammte Clerus in der Bischofsstadt zusammenlebte, so fehlte nie an geistiger Anregung und an Belehrung, nie auch an strenger Be-

A clero et populo eligatur, per ordinationem principis ordinetur, währenb Airche nur jugefichen wollte: cum voluntate regia ordinetur. Bgl. Baluze, p. reg. Franc. I, p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. M. Epp. IX, 64; vgl. IX. 53-55. 57.

<sup>13</sup> 

strafung, wenn ein Geistlicher ein Vergeben sich zu Schulben kommen ließ. Biel schwieriger murben bie Berhältnisse, seitbem selbständige Pfarreien sich bilbeten. Die strenge Beaufsichtigung war unmöglich, gegenseitige Belehrung und Erbauung fiel weg, seitbem ber Curatgeistliche mit seinem Diakon ober Subbiakon allein bei seiner Rirche lebte. Da es an Schulen gebrach und eine Fortbilbung nach ber Weihe nicht mehr möglich war, so mußte man sich begnügen, wenn ber Geistliche nur bie nothigste Bildung besaß. Bon einer Rennt: niß ber frühern tirchlichen Praxis, ber tirchlichen Gesetzgebung und ber Concilienbeschlusse war selten bei einem Bischofe, geschweige beim nieberen Clerus mehr bie Rebe. Dazu kam, daß bas Laster ber Simonie Alles beherrschte, so baß bie Geiftlichen ihre Stellen vom Bischofe tauften und fie bann selbst auszubeuten suchten. Der Arme wurde überall vergessen, bas golbene Zeitalter ber kirchlichen Armenpflege war vorüber 1. Der Geist, ber früher bie Geistlichen beseelt, ber sie angespornt, arm zu leben und jedes Stucken Brob mit den Armen zu theilen, jener Geist, ber jeben Luxus verponte und vor jeber Verschleuberung bes Kirchenvermögens als vor einem "Morb ber Armen" zurückschauberte, biefer Geist entwich aus ber frankischen Rirche und machte einer Habsucht, einem Lurus Plat, ber an's Etelhafte grenzt?.

Wohl gab es noch Ausnahmen auch in dieser Zeit, aber es waren Ausnahmen. Es galt schon als erwähnenswerthe Auszeichnung, wenn einer nur von Habsucht sich frei erhielt. In den Verfall des kirchlichen Lebens wurden auch die Anstalten hineingezogen. Die Hospitäler gingen zu Grunde oder wurden von den Vorstehern als sette Pfründen verpraßt, die Synoden hörten allmählich ganz auf in der franklichen Rirche herrschte eine bis dahin unbekannte, beispiellose Zuchtlosigkeit, so daß der Biograph des hl. Columban sagen konnte: "In Gallien blied vom Christenthume nur der Name übrig; die Mittel des Heiles und der Buße, sowie die Liebe zur Entsagung wurden nur noch an wenigen Orten geachtet und geübt."

Es war ein großes Glück, daß unter diesem allgemeinen Berfalle die Rloster noch an einer strengen Disciplin festhielten. Dem hl. Columban gebührt das Verdienst, in die frankischen Klöster neues Leben und neuen Eiser

<sup>1</sup> Bgl. Rüdert 1. c. II, 477 ff. 517.

² Epist. Bonif. ed. Giles, n. 49. Bgl. Befele, Conciliengeschichte III, 464.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Greg. Turon. VII, 1. Bolland. ad 9. et 13. Febr. II, 352. 680.

<sup>\*</sup> Bonifatius klagte, baß 80 Jahre lang keine Synobe mehr gehalten wurde. Bonifacii Epistolae, ed. Giles, London 1844, n. 49: de ecclesiastica religione quae jam longo tempore 60 seu 70 annos calcata et dissipata fuit. Franci enim ut seniores dicunt plus quam per tempus octoginta annorum synodum non fecerunt. Diese Zeitbestimmung gilt übrigens nur für Austrasien, in Reustrien war noch 677 eine große Synobe gehalten worben. Bgl. Roth, Feubalität, p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jonas, Vit. Columb. c. 11.

gebracht, burch seine Regel, die sich weithin in Gallien verbreitete, inmitten der Ausgelassenheit des Weltclerus einer strengen, ernsten Lebensauffassung Anklang verschafft zu haben 1. In diesen Klöstern fanden die Armen immer noch Trost, Hilfe, Unterstützung und Zuslucht gegen die Gewaltthätige keiten der Mächtigen 2. Leider ließ auch in den Klöstern in Folge des steizgenden Reichthums die Strenge nach, die weltliche Gewalt griff muthwillig ein 3, so daß mit Beginn des achten Jahrhunderts auch die Mönche und die Gott geweihten Jungfrauen der Zuchtlosigseit versielen.

Unter Karl Martell erreichte ber Berfall ber Disciplin ben hochsten Grab, so daß die ganze frankliche Kirche ihrem Untergange nahe schien. Karl sette Bischofe nach Belieben ein und ab, ließ sie ermorben, ernannte an ihrer Stelle Leute, welche die Kirchengüter nach seinem Willen an Kriegszesellen gaben, offen Unzucht und Shebruch sich erlaubten, öfter beim Heere als in der Kirche zu treffen waren . Manche Bischofsstühle ließ er jahrezlang verwaist, um mit deren Bermögen willtürlicher schalten zu können . Einige Günstlinge begnügten sich nicht mit den Einkunften eines Bisthums und nun geschah das Unerhörte, daß zwei, drei Bisthumer in der Hand eines Mannes vereinigt wurden. Es kamen selbst Fälle vor, daß Bischöfe gar keine Weihe hatten.

Seine Sohne Pipin und Karlmann machten es anfänglich nicht viel beffer.

Miles schien ber Auflösung nahe, als Gott, wie einen Boten vom himmel, ben hl. Bonifatius sanbte, welcher nicht bloß ber Apostel Deutschlands, sondern auch der Restaurator der frankischen Kirche wurde.

<sup>\*</sup> Greith L. c. p. 284 ff. Rudert II, 518 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Montalembert 1. c. II, 584 ff.

Bein harafteriftische Beispiel lieferten bie beiben Ronigstöchter Chrotilbis unb Baima, welche von ihren Batern Ronig Charibert und Ronig Chilperich bem Rlofter ber hl. Rabegund in Poitiers übergeben worben waren. Beibe entflohen mit vierzig Rommen, verbanden fich mit Strolchen und Raubern, septen fich in einem hause neben ber Lomitrie feft, brandichapten von da aus die Stadt, plünderten und verwüsteten ben Riofter, jerfierten ben hochaltar und das Grab ber hl. Rabegund. Bgl. über diesen umerhörten Standal zweier foniglicher Prinzessunnen, welche so tief sanken, sich mit Planderern und Raubern zu verdinden, Gregor von Tours X, 15 ff.; Montalembert II, 348—350. Das merovingische haus entehrte nicht blof den Epissopat, sondern entweihte auch die Rlöfter.

<sup>\*</sup> Roth L.c. 883 ff. Bgl. die braftische Schilderung in den Briefen des hl. Bonifastus, besonders m. 49 (od. Giles).

<sup>\*</sup> Sirmond II, 73. Perts, Monum. II, 280. (lesta abbatum fontanelleneium c. &

Bouquet, Rocueil des historiens des Gaules et de la France IV. 94 es. Bel Rettberg, Richengeichichte Deutschlands I, 307 ff. hahn, Jahrbücher bes frank. Reiches, p. 29 ff.

Bonifatius fing seine Reformversuche beim Clerus selbst an, suchte bie Disciplin zu heben und stellte zu biesem Behufe bie seit achtzig Jahren unterbrochenen Synoben wieber her 1. Um ber frankischen Kirche gegen bie welts liche Gewalt auch eine äußere Stütze zu verschaffen, brachte er sie in nähere Berührung mit dem Papstthum, eine Verbindung, welche von den wohls thätigsten Folgen begleitet mar. Zugleich suchte Bonifatius ben seit Karl Martell zerrütteten Zustand ber kirchlichen Güterverhältnisse wieber zu regeln. Er wandte sich zu diesem Behufe zuerst an den König Austrasiens, an Karlmann. Seine Bemühungen und Unterhandlungen blieben aber lange Zeit vergeblich. Wohl erreichte er, daß König Karlmann auf ber auftrasischen Synobe bes Jahres 742 bie Restitution bes abhanden gekommenen Rirchenvermögens zusagte 2. Ob sie aber wirklich allenthalben erfolgt sei, bleibt Hatte Bonifatius von Karlmann wenigstens bas Bersprechen ber Zurückgabe zu erlangen gewußt, so gelang ihm selbst bieß bei König Pipin nicht. Dieser konnte auf der Synode zu Soissons 744 nur zu dem Gelöbniß gebracht werben, soviel zurückzuerstatten, daß die Monche und Nonnen bavon leben könnten, vom Uebrigen sollte nur ein Census gegeben werben 3. Davon, daß das Kirchenvermögen auch Armenvermögen sei, wollte Pipin nichts miffen; ber Clerus, Monche und Nonnen sollten bavon sparlich unterhalten werben (Pseuboisibor sprach biesen Gebanken in etwas anderer Form später wieber aus), alles Uebrige aber, was zu ihrem burftigen Unterhalte nicht nothwendig sei, sollte in den Händen der Laien verbleiben. wurde aber selbst dieses nicht ausgeführt, es blieb nur ein Versprechen. Bei ber allgemeinen frankischen Synobe zu Lestines \* 745 mußte Bonifatius seine Bemühungen erneuern und hier gelang es endlich, burch einen Compromiß bie firchlichen Güterverhältnisse vorläufig zu regeln.

An dem Grundsate, nur das Nöthigste zurückzuerstatten, wurde seitzgehalten; die Inhaber von Kirchengut durften dasselbe behalten, aber nur in der Form einer kirchlichen, durch den König vermittelten Precarie; als Zeichen der Anerkennung des Obereigenthums der Kirche mußte ein jährelicher Zins von 12 Denaren (= 1 Solidus) entrichtet werden. Ferner wurde bestimmt, daß beim Tode die Precarie zurücksallen sollte, außer wenn es dem Könige gesiel, der Kirche zu besehlen, daß sie die Nachkommen belehne. Ein solcher Besehl des Königs mußte beachtet werden, er war maßgebend,

<sup>1</sup> Bgl. ben Brief bes hl. Bonifatius bei Giles, n. 49, und Bouquet IV, 95.

² Pertz, Leg. I, 16. — Ich bemerke, daß ich mich ber Auffassung von Hahn, Jahrbücher des frank. Reiches, p. 29 ff., anschließe. Roth ist bekanntlich anderer Ansicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pertz I, 17, c. 3: de rebus ecclesiasticis subtraditis monachos vel ancillas Dei consolentur; usque ad illorum necessitati satisfaciant et quod superabundaverit census levetur.

<sup>\*</sup> Unweit bes Klosters Laubes in hennegau.

die merkwürdigen Verordnungen der Synode von Lestines, der Bonisatius prasidirte. Principiell war damit wohl das Eigenthumsrecht der Rirche anerkannt, allein thatsächlich war damit wenig erreicht, da die Zugeständenisse eben nur auf dem Papiere standen. Viele Inhaber kirchlicher Bestingungen sträubten sich, den gesorderten Zins zu geben, ihren Besitz als Precarie von der Rirche zu nehmen — und Niemand zwang sie. Ob es den Königen mit ihren Zugeständnissen Ernst war, ist zweiselhaft. Pipin wenigstens achtete nach wie vor nicht auf das Eigenthumsrecht der Kirche.

Erft mit Rarl bem Großen beginnt eine festere Ordnung; Rarl gez bührt bas Berdienst, das kirchliche Eigenthum wieder geordnet und die alten kirchlichen Bestimmungen über Verwendung besselben erneuert zu haben. Bon da an erst läßt sich auch wieder die Spur einer kirchlichen Armenz pflege verfolgen. Abermals vernimmt man die Sprache der Concisien und der Rirchenväter, nicht in Synodalbeschlüssen, sondern in den Capituzlarien Karls des Großen, der für sein ausgedehntes Reich das leistete, was einst im römischen Reiche die großen Concisien gethan. Wie ein letzter mächtiger Rachball aus der Bäter Zeiten erklingen die kirchlichen Bestimz

Pertz, Leg. I, 18. Conc. Liptin. can. 2: statuimus quoque cum consilio servorum Dei et populi christiani propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium quae in circuito nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adjutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus ca conditione, ut singulis annis de unaquaque casata solidus id est duodecim denarii ad ecclesiam vel monasterium reddantur. co modo ut si moriatur ille, cui pecunia commodata fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit, et iterum si necessitas cogat aut princeps jubeat, precarium resovetur et rescribatur novum. et omnino observetur, ut ecclesiae vel monasteria pecuriam paupertatemque non patiantur, quorum pecunia in precario praestita sit, et si paupertas cogat, ecclesiae vel Domni Dei integra reddatur possessio. Cer Canon fest mosti cine grösere, aber nicht nothmenbig eine all gemeine Căcur igrifation perans.

<sup>\*</sup> Benisatius war barum auch keineswegs mit bem Resultate zusrieben; er nahm es umr hin, weil er nicht mehr erreichen konnte. Bgl. bas Schreiben bes Papites Zacheries an Benisatius: de censu expetendo eo quod impetrare a Francis ad reddendum occiosis vel monasteriis non potuisti aliud quam ut vertente anno ab unoquoque conjugio servorum XII densrii reddantur. Giles, n. 60. Harduin III. 1908. Bgl. Annales Bertin. ad annum 750. Der Papit hingegen stoh locke aber biese Zugeständnisse und vertröstete ben hl. Bonisatius auf bessere Zeiten. Giles, n. 60.

<sup>2</sup> Roth, p. 337.

<sup>\*</sup> Ibid. Geloft habn l. c. XI. (Frfuts, p. 187, gibt ju, dan auch unter Pipin bie Berichlenderung bes Kirchenvermögens "unter bem Trang der Umftande" fortigedwert habe. Ob freilich eine planmäßig durchgeführte allgemeine Cacularisation ftattigenden habe unter Pipin, wie Roth meint, ift mir doch zweiselhaft.

mungen Karls über die Armenpflege, um dann allmählich zu verstummen. Die spätere kirchliche Gesetzgebung hat das kaum mehr angestrebt, was das Zeitalter der Väter geleistet, was der große Frankenkaiser durch seine Gesetze wenigstens theilweise noch zu erreichen wußte.

Es soll im Nachstehenden versucht werden, die Verordnungen Karls des Großen, welche nach den alten Principien eine neue Organisation der Armenpflege erstrebten, an der Hand der Capitulariengesetzgebung darzustellen und in ein Gesammtbild zusammenzufassen.

# § 3. Quellen bes Armenvermögens gemäß ber Organisation Rarls bes Großen.

Mit seltenem Gerechtigkeitssinn, mit fürstlicher Freigebigkeit trat Karl ber Große ber Kirche gegenüber, hierin ganz unähnlich seinen Borfahren wie seinen Nachfolgern, seinen Sohn Lubwig einzig ausgenommen. Nie hat ein Fürst die Interessen der Kirche so sehr zu fördern gesucht wie er und Niemand hat das Recht, ihm unlautere Absichten unterzulegen. Was er that, das that er aus Ueberzeugung, aus Frömmigkeit in seltenem Verständnisse der wahren Bedürfnisse seiner Zeit.

Rarl übte einen Act ber Gerechtigkeit, indem er endlich das Verhältniß der Inhaber kirchlicher Besitzungen zur Kirche gesetzlich in der Art regelte, daß alle Besitzer kirchlichen Eigenthums verpflichtet wurden, dasselbe als Precarie von der Kirche zu nehmen und außer dem Zinse jährlich noch zwei Zehntheile des Reinertrags an diejenige Kirche zu verabreichen, von der sie ihre Lehen (benesicium, precaria) besaßen!. In den späteren Bestimmungen fällt der Zins (consus) weg, dafür müssen aber diese weltlichen Benesiciaten zur Baulast beitragen?.

Rarl sorgte auch durch strenge Verordnungen dafür, daß die weltlichen Inhaber von Precarien ihren Verpflichtungen genügten; wenn einer seinen Pflichten nicht pünktlich nachkam, verlor er sein Lehen. Erfüllte aber einer seine Obliegenheiten, so konnte die Kirche ihm nicht willkürlich die Precarie abnehmen ohne Erlaubniß des Fürsten, weßhalb bei Abfassung von Precarie briefen der Umstand, daß die Uebertragung auf Wunsch und Besehl des Königs geschehe, in die Urkunde aufgenommen werden mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capit. anno 779, c. 13: de rebus ecclesiarum decima et nona cum ipso censu sit soluta, atque de casatis quinquaginta solidus unus et de casatis triginta dimidius solidus et de casatis viginti tremisis unus. et precariae ubi sunt, renoventur, et ubi non sunt, scribantur. Pertz, Leg. I, 36. Cfr. Synod. Aquisgran. 809, capitula de presbyteris, c. 18 apud Pertz I, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Francofurt. 794. c. 26. Conc. Arelat. VI. 813, c. 25. Conc. Mogunt. 813, can. 42. Conc. Turon. III. 813, c. 46. Bouquet VI, 493. 510 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Roth, p. 362.

Außerbem daß Karl endlich die Verpflichtungen erfüllte, welche seine sahren dem hl. Bonifatius gegenüber übernommen hatten, genügte er einer andern Pflicht: er restituirte nämlich viele Besitzungen, welche Kirche unter seinen Vorfahren, besonders von Pipin, entrissen worden en 1.

Das Parocialsystem begründete Karl noch fester, indem er alle refirchen botirte. Seitdem die Armenpslege becentralisirt wurde und die ge für die armen Parocianen jedem einzelnen Pfarrer anheimsiel, war unbedingt nothig. Nach seinen Bestimmungen erhielt jede Pfarrei als ation wenigstens einen vollen Mansus, an manchen Orten auch rere?

Reben ben liegenben Besitzungen wurde ber Kirche auch ber Zehnte ichtet. Rarl brang mit einer Strenge und Barte, bie nicht im Geiste Rirche lag, die vielmehr vollkommen ben Charakter eines weltlichen spebers befundet, barauf, daß alle Gläubigen von all ihrer Habe ben nten an ihren Pfarrer abliefern 3. Altuin suchte vergeblich ben Raiser ber Barte abzubringen, mit ber er ben Zehnten eintreiben ließ 4. Seit ber : Rarls des Großen verbreiteten sich biese strengen Bestimmungen über alle ber und balb erblickten bie Canonisten in ber Zehntenpflicht ein positiv tlices Gebot, bem Keiner sich entziehen burfe. In ber gallische stischen Kirche biente ber Zehnte nach einer Bestimmung bes Concils Macon (585) ausschließlich bem Zwede ber Armenpflege und ber laufung ber Gefangenen. In ben Bugbuchern erhielt sich biese Ansung noch langere Zeit. In einem romischen Bonitentiale (Vallicelum) aus bem achten Jahrhunbert wird die Verwendung bes Zehnten für die Armen und Fremben als berechtigt bezeichnet. In bem Ponis iale, welches nach bem Erzbischof Theodor von Canterbury benannt ), aber nach Schmitz erst in ber zweiten Balfte bes achten Jahrhunberts Frankenreiche zusammengestellt wurbe, heißt es einerseits, bag ber Beiftvon der Zehentpflicht ausgenommen sei, anderseits wird, wie in dem rmahnten Bonitentiale, ber Sat wieberholt, ber Zehnte sei nur für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bouquet V, 706. 721. 750; VI, 669; VIII, 879. 884.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capitulare Ludov. Pil ad episcopos 817, c. 10: unicuique ecclesiae manea integra sine ullo servitio attribuatur. Des Capitulare Paderbornense c. 15 (ad. Perts, Leg. I, 49) bestimmte, daß jede Kirche zwei Mansus erhalte.

<sup>3</sup> Conc. Francos. 794, c. 25, capitul. episcop. c. 6. Conc. Areiat. 818, c. 9 eine Menge anderer Capitularien

<sup>\*</sup> Cfr. Alcuin. Ep. 105 ad Megenfridum, regalis palatii archarium unb 7 ad Domaum Regem. Bgl. ferner Alex. Monnier, Histoire de l'assistance lique, p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Thomassin l. c. pars III, lib. I, c. 10.

Arme und Fremde berechtigt, aber mit dem Zusate: "oder die Laien geben ihren Zehnten an die Kirche". Dieser Zusatz vermittelte den Uebergang zu den Grundsätzen der karolingischen Gesetzebung !.

Auch die Oblationen bauerten in dieser Zeit noch fort. Einige Gaben wurden auf den Altar gelegt, andere, und das wurde von nun an Regel, brachte man in die Wohnung des Priesters. Die Namen derer, welche solche Oblationen brachten, wurden beim Offertorium verlesen, was einen großen Reiz zu reichlichen Gaben ausübte. Außerdem wurde dem Volke eingeschärft, daß solche Oblationen von hoher Bedeutung seien als ein mächtiges Heilmittel der Seelen.

Viel reichlicher noch als die Oblationen von Lebensmitteln waren die Schenkungen der Gläubigen an liegenden Besitzungen. Es lag ein eigener Zug zu den ausgedehntesten Bergabungen an Kirchen im Geiste der Zeit, der von den Bischösen manchmal zu Zwecken der Habsucht mißbraucht wurde. Karl der Große klagte einzelne Bischöse an, daß sie die schlechtesten Wittel nicht scheuten, wenn es galt, ihre Kirchen zu bereichern; er rügte, daß manche Geistliche durch Schilderung der Belohnungen der Freigebigkeit, durch Ausmalung der Schönheiten des himmels und der Schrecken der hölle gutmuthige Leute verlocken, ihren Besitz der Kirche zu schenken und ihre eigenen Kinder zu enterden, daß sie selbst zu Meineid und falschem Zeugniß verleiteten, um ihrer Habsucht zu fröhnen; er tadelt bitter das freche Treis den mit Reliquien, welche nicht selten dazu mißbraucht wurden, einfältigen

<sup>1</sup> C. 133 des Poenitentiale Vallicellianum I. lautet bei Schmit, Die Buß: bucher und Bußbisciplin ber Kirche, S. 338: decimas non sunt legitimas dare nisi pauperibus et peregrinis, nec non cogitur presbyteris decimas dare. Lettern Zusch erklärt Schmit also: "Das Gintreiben bes Zehnten wird für bie Priefter untersagt." Thatsächlich ist aber nec non eine Affirmation und ber Zusat heißt: "Es besteht Zwang, ben Geiftlichen ben Behnten zu geben." Inbeg ber Canon ift von Schmit offenbar falich abgeschrieben. Die richtige Lesart ergeben zwei Bestimmungen bes Poenitentiale Theodor. (bei Schmit S. 539 und 549): presbyter decimas dare non cogitur . . . decimas non est legitimum dare, nisi pauperibus et peregrinis. Diese beiben Bestimmungen sind im Poenitentiale Vallicellianum in Einen Canon zusammen: gezogen, und es muß statt: decimas non sunt legitimas vielmehr heißen: decimas non est legitimum dare nisi etc. Statt nec non cogitur presbyteris mus es heißen: non cogitur presbyter, decimas dare. Die Bestimmung im Poenitentiale Theodor (Schmit S. 549) hat ben Zusat: sive laici suas ad ecclesias. sive wird mohl zu lesen sein: sicut, so bag ber Sinn folgender ift: ber Clerus ift vom Behnigebot ausgenommen, aber er muß ben Behnten, welchen bie Laien ber Rirche geben, ausschließlich für Arme und Frembe verwenben!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Francof. 794, c. 51; capitulare ecclesiast. 789, c. 54: ut nomina publice recitentur ante precem sacerdotalem (Pertz l. c. I, 62).

<sup>3</sup> Conc. Mogunt. 813, c. 44: Oblationem facere admoneatur populus christianus, quia ipsa oblatio sibi et suis magnum est remedium animarum.

Leuten Gelb zu entlocken 1. Daß diese Klagen begründet, wenn auch vielz leicht übertrieben waren, beweisen einzelne Concilienbeschlüsse, welche ähnzliche Mißstände rügen 2. Das Concil von Mainz (813) verbot ausdrücklich, solche Legate anzunehmen, durch welche Andere enterbt und auf Bettel ober Diebstahl angewiesen würden 3.

### § 4. Rirchengut als Armenfonde; Biertheilung.

Das Rirchengut wird auch in der karolingischen Gesetzgebung regels mäßig als Armengut (patrimonium pauperum) bezeichnet, und den Geistslichen wird eingeschärft, daß sie sich keineswegs als Eigenthümer des ihnen zugewiesenen Antheils betrachten oder mit demselben nach Belieben schalten dürften. Bielmehr hält Karl der Große mit allem Nachbrucke an der alten Tradition sest, daß das Kirchenvermögen zugleich für die Armen bestimmt sei.

Das Rirchengut mußte aber verschiebenen Zweden bienen, weßhalb bie karolingische Gesetzebung im ganzen Umfange bes frankischen Reiches bie römische Biertheilung einführte, wornach ber erste Theil bem Bischof, ber zweite bem übrigen Clerus, ber britte ben Armen, ber vierte ber Kirchenfabrik zusiel. Karl ber Große beschränkte biese Pflicht, vom gesammten Kirchenvermögen (Zehnten, Oblationen und Ertrag ber liegenz ben Besitzungen) ein Biertheil ben Armen zu geben, auf die Cathebralzsirchen, welche gewöhnlich sehr reich botirt waren. Die Landkirchen beziaßen regelmäßig nur geringen Grundbesitz, beren Ertrag unbebeutend war, weishalb Karl die Pflicht, ein Biertheil den Armen zu geben, bei denselben auf den Zehnten beschränkte. Nach einer Bestimmung von 801 sollte der Zehnte in den Landkirchen bloß in drei Theile zerlegt werden: für dem Clerus, die Armen und die Kirchenfabrik. Allein es ist zweiselhaft,

<sup>1</sup> Capitulare duplex anno 811, c. 5-7.

<sup>2</sup> Sgl. Defele, Conciliengeichichte IV, 26. Capit. Aquisgran. 811, c. 10 ap. Perts. Leg. I, 167.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Mogunt. c. 6.

<sup>\*</sup> Belege bei Launoi l. c. p. 585. 591 etc. — Sehr ichon ausgesprochen ift bieß im Testamente bes Bischofs Tello von Chur (758—778): ego indignus Tello roentus episcopus non men Christo tribuo, sed sun ipso tribuente reddo. Fichtorn l. c. p. 4.

<sup>\*</sup> Launoi L. c. p. 573.

Launoi l. c. p. 573: quod in unaquaque ecclesia cui episcopus pracent quatuer tam de redditibus quam de oblationibus fidelium fieri debeant portiones, ut una sit episcopi, alia clericorum, alia pauperum et quarta fabricia ecclesianticia applicatur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitulare de presbyteris c. 4 ap. Pertz, Leg. I, 161.

<sup>\*</sup> Capitulare Aquisgranense 801 (ap. Pertz, Leg. I. 87) cap. 7: ut et ipsi

ob diese Bestimmung je in's Leben trat, später wenigstens sindet sich nirgends mehr eine Spur davon, indem überall die Viertheilung als herrschend erscheint.

Ludwig der Fromme traf in Betreff der Oblationen die Verfügung, daß von denselben zwei Drittel den Armen und nur ein Drittel dem Clerus zufallen sollte. Bloß an ärmeren Kirchen sollte es erlaubt sein, die Hälfte für den Clerus in Anspruch zu nehmen 1. Diese Bestimmung wich einerseits von der altfränkischen Sewohnheit, wonach die Oblationen ausschließlich dem Clerus zugehörten 2, anderseits auch von den Capitularien Karls des Großen ab, denen zufolge dieselben der Viertheilung unterworsen waren 3.

Es ist zu bemerken, daß bei dieser Biertheilung auch der für den Clerus bestimmte Theil insoferne den armen niedrigen Klassen zu gute kam, als der Clerus fast ausschließlich aus denselben genommen wurde. Die meisten Cleriker gingen aus dem Stande der Leibeigenen hervor, was damals noch um so leichter möglich war, weil die Bildungsstuse des Leibeigenen dieselbe war, wie die seines Herrn, eine Bildung außers halb des Clerus noch selten vorhanden war.

sacerdotes populi suscipiant decimas et ... secundum autoritatem canonicam coram testibus dividant et ad ornamentum ecclesiae primam eligant partem, secundam autem ad usum pauperum vel peregrinorum per eorum manus misericorditer cum omni humilitate dispensent, tertiam vero partem sibimetipsis soli sacerdotes reservent.

Capitulare Ludovici Pii anno 817, c. 4 (Pertz, Leg. I, 206): statutum est quidquid tempore imperii nostri a fidelibus ecclesiae sponte collatum fuerit in ditioribus locis duas partes in usus pauperum, tertiam in stipendia cedere clericorum aut monachorum, in minoribus vero locis aeque inter clerum et pauperes fore dividendum, nisi a datoribus aliter constitutum fuerit. In dieser letteren Bestimmung lag nach Bensen (Ein Hospital im Mittelalter, p. 19) die Gestahr des Mißbrauchs nahe, denn das Bertrauen des Gebers ließ sich lenken, eben weil es unbedingt mar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Aurel. I, c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Launoi l. c. 573.

<sup>\*</sup> Rarl ber Große sah sich genöthigt, ben Bischöfen einzuschärfen, auch die Sohne freier Leute in den Clerus aufzunehmen. Capit. occles. 789, c. 71 (Pertz, Leg. I, 61): non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum flios aggregant sibique sociant. Kaiser Constantin hatte gerade das Entgegengesette ans geordnet; nach seinen Bestimmungen sollte der Clerus den Armen entnommen werden, die Reichen sollten den öffentlichen Aemtern sich widmen. In beiden gegentheiligen Bestimmungen spiegelt sich der sociale und wirthschaftliche Gegensat der Zeiten Consstantins und Karls des Großen. Bgl. Hefele, Conciliengesch. III, 626; IV, 10. 25.

<sup>5</sup> Bgl. Wilh. Arnold, Cultur und Rechtsleben, p. 138.

### 5. Bermaltung bes Rirden:, refp. Armenvermogens.

Als oberfter herr bes gesammten Diocesanvermögens, mit ber Berichtung, basselbe nach ben Beftimmungen ber Canonen verwalten zu ien, galt noch immer ber Bischof 1. Aber bie Bermaltung war nicht br in seiner Band vereinigt; seitbem selbständige Pfründen existirten, ren die Inhaber berfelben zugleich auch bie Bermalter bes Pfrunbevergens; bem Bischofe blieb nur die Befugniß, die Bermaltung ber Pfarrer beauffichtigen, und die Pflicht, dieselbe bei ben jahrlichen Bisitationsreisen rnge zu controlliren 2. Da ber Bischof nicht personlich alle nothwenbigen sitationen vornehmen konnte, bebiente er sich mehrerer Stellvertreter, ber rcibiakone, welche in ben germanischen Reichen jene Functionen überhmen, welche im patriftischen Zeitalter bie Dekonomen ausgefüllt hatten. i ber großen Ausbehnung ber Bisthumer wurden mehrere Arcibiatone thwendig. Bischof Heddo von Stragburg theilte 774 seine Diocese in ben Archibiakonate mit Buftimmung bes Papftes Habrian I., wohl in iknupfung an die Siebenzahl ber erften Diakonen. Die Archibiakonate bst glieberten sich wieber in Defanate, zu benen je zehn Pfarreien gerten. Entbectte ber Bischof ober sein Stellvertreter irgend eine Beruns uung in ber Berwaltung, so mußte er mit unnachsichtlicher Strenge einreiten 3. Um allen Schein ber Parteilichkeit zu vermeiben, mußte ber arrer die Biertheilung bes Zehntens in Gegenwart einiger Zeugen vorhmen; außerbem ftanb es bem Bischofe frei, noch eigene Bestimmungen er die Berwaltung zu geben, an die sich sein Clerus zu halten hatte 4.

Die Geiftlichen waren verpflichtet, in der Berwaltung mit aller Treue dumficht zu verfahren. Sie mußten nicht bloß über die Berwendung burmenantheiles Rechenschaft ablegen , sondern auch über den Gebrauch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Mogunt. 818, c. 8: volumus ut episcopi potestatem habeant res tlesiasticas providere, regere, gubernare atque dispensare secundum canonum toritatem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capitula de presbyteris (ap. Pertz p. 161), c. 4: ut in episcopi potestate cimae aint, qualiter a presbyteris dispensentur. Conc. Turon. III. 818, c. 16: decimae quae singulis dabuntur ecclesiis per consulta episcoporum a presbyrie ad usum ecclesiae et pauperum summa diligentia dispensentur. Cfr. Conc. rancof. 794, c. 48.

Launei I. c. p. 594. Poenitentiale Cummeani VIII, 5 apud Wasser-thleben I. c. p. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conc. Turon. III. 818, c. 16.

bes Theiles, der zu ihrem eigenen Unterhalte diente. Es war nicht erlaubt, die Verwandten damit zu bereichern; waren sie arm, so durfte der Geiste liche sie nur wie Arme unterstützen, sie vor Andern keineswegs bevorzugen. Erübrigte er etwas von seinem Antheile, so mußte er es den Armen geben, sonst verfiel er strengen kirchlichen Strafen.

Aber nicht bloß gegen Veruntreuung bes Clerus selbst suchte bie kars- lingische Gesetzebung bas Kirchen= und Armenvermögen zu schützen, sondern auch gegen die Raubsucht der Laien. Karl der Große erklärte sich selbst als obersten Beschützer des Vermögens der Kirchen<sup>3</sup>, und in seinen Justructionen für die königlichen Sendboten (missi dominici) kehren die Ermahnungen, das Kirchenvermögen in seiner Integrität zu wahren, immer wieder<sup>4</sup>. Die Strafen gegen die Räuber des Kirchenvermögens waren sehr strenge; das Gesetz betrachtete diesenigen, welche kirchliche Besitzungen an sich rissen, als Wiörder der Armen und behandelte sie darnach<sup>5</sup>. Das Vermögen der Pfarreien wurde nicht bloß gegen die Räubereien der Laien geschützt, sondern auch gegen die Habsucht der Bischöfe, gegen willkürliche Auflagen und gegen Eintreibungen der Archidiakone<sup>6</sup>.

Das Kirchenvermögen war auch von vielen Staatslasten frei. Dies jenigen Kirchen, welche bloß mit einem Mansus dotirt waren, besaßen völlige Immunität von allen Abgaben und Leistungen, die reicheren das gegen nußten den Diensten sich unterziehen, welche die franklische Berfassung auch von dem übrigen Grundbesitze forderte. Diese letztere Bestimmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Aquisgran. 816, c. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poenitentiale Cummeani VIII, 5: clericus habens superflua, donet pauperibus; sin autem, excommunicetur. Wasserschleben l. c. p. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capitulare Aquisgran. 802, c. 5.

<sup>\*</sup> Capitula quae missis anno II. data sunt (ap. Harduin IV, 953), c. 20: pro justiciis ecclesiarum Dei . . . inquirant et perficiant. Cfr. Conc. Arelat. VI. 813, c. 5. Schon Karls Bater, Pipin, gab ben Befehl, baß alle Richter zuerst die Angelegenheiten ber Kirchen, ber Wittwen und Waisen vornehmen sollten. Conc. Vernense 755, c. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Belege bei Launoi l. c. p. 591.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Conc. Mogunt. 813, c. 41: ecclesiae antiquitus constitutae nec decimis nec aliis possessionibus priventur. Cfr. Conc. Cabilonense II. 813, c. 15—17.

Tapitulare Ludovici Pii 817, c. 10: unicuique ecclesiae vel una mansa integra absque ullo servitio attribuatur, et presbyteri in iis constituti non de decimis nec de oblationibus fidelium nec de domibus nec de atriis vel hortis juxta ecclesiam positis nec de prescripta mansa aliquid servitium faciant praeter ecclesiasticum et si aliquod amplius habuerint, inde senioribus suis secundum patriae morem debitum servitium impendant. Nach einer Bemerkung Bittmanns in "Quellen und Erörterungen zur baper. und beutschen Geschichte" I, 166 gehörten zu einer mansa (huba) integra durchschnittlich 40 Tagwerke. Doch war diese Zahl nicht überall gleich, sondern wechselte vielsach. Etwas weniger rechnet Du Cange, indem

ichte eine gewaltige vieuerung in Berwaltung des kirchlichen Berbgens nothig, welche von den schl isten Folgen begleitet war, nämlich e Einführung einer eigenen Instition in den Berwaltungsorganismus, e Aufstellung von Kirchenvögten (advocati occlosiae).

Die Bischöfe und Aebte des franklichen Reiches gehörten regelmäßig zu m größten Grundbesitern ih & Sprengels, wodurch sie zu politisten Bersonen wurden, da in 1 germanischen Reichen die politischen er Standesrechte wesentlich vom Grundbesite bedingt waren. Dieser gab er nicht bloß Rechte, an ihm hast auch die schwersten Pflichten, besonst der Kriegsdienst. Der Eler to diese Pflichten nicht selbst ställen, weil ihm die canonischen nie verboten, weltliche Gesäste zu treiben, Wassen zu tras in zerieg zu ziehen. Deßhalb urden alle Bischöfe und Aebte ve pflichtet, einen frommen und rechtschafz ven Laien ihrer Grasschaft zu ihre Schutherrn zu erwählen, welcher alle ktlichen Angelegenheiten zu führen, an der Stelle des Bischofs oder Abtes dem Krieg zu ziehen und die Rechte der kirchlichen Besthungen gegen jede reinträchtigung zu wahren, gegen jeden Angriff zu schützen hatte (daber lvocati, dosensoros genannt). Leider wurden diese Bögte nur zu-bald Schutherren Bedrücker, weichald die Synoden frühzeitig schon eins särften, nur gerechte und fromme Männer als Advocaten zu erwählen.

## § 6. Bertheilung bes Armenvermögens.

Hatte sich die Berwaltung des Rirchenvermögens in der Karolingerzeit milich geändert, hatte man ein ganz neues Element, den social-politischen rehältnissen des Frankenreiches entsprechend, in den Berwaltungsorganisses eingefügt, so blieb man in der Bertheilung des Armenantheiles an die durftigen dei den alten Principien stehen. Der Bischof an seiner Castralfirche wie der Pfarrer mußten personlich die Armen in ihren Häusern

einen mansus bloß auf 12 Jauchert berechnet: quantitas terras, quas sufficit obus bobus in anno ad laborandum et 12 jugeribus consistit. Rach Muratori, itichita Estensi I, 8 ff. war mansus ursprünglich so viel Acters, baß ein Landmann b seine Familie bavon leben konnten. Er wurde zur Zeit Karls des Erofen und bwigs des Frommen zu 12 Morgen, später — um die Mitte des 12. Jahrh. — zu gefähr 10 Morgen, bald etwas mehr, bald etwas weniger, angenommen.

- <sup>1</sup> Conc. Aquingran. 789, c. 23. Synod. Forojul. 796, c. 5. 6.
- Capit. Francicum (ap. Pertz, Leg. I, 48), c. 8: de advocatis sacerdotum lumus pro ecclesiastico honore et pro illorum reverentia advocatos habeant. Capit. Aquiegran. 515, c. 14 (ap. Pertz, Leg. I, 188): ut episcopi et abbates recases habeant et habeant in illo comitatu propriam hereditatem, et ut i recti et boni si , eant voluntatem recte et juste causas perficere.
  - <sup>8</sup> Conc. Mogui 5, c. 50. Conc. Aquisgran. 802, c. 1.

aufsuchen, beren Bedürfnisse erforschen, um baburch über ben Grund ber Armuth und die Mittel, berselben abzuhelsen, sich leichter zu orientiren. Diejenigen, welche kirchliche Unterstützung erhielten, wurden in ein Berzeichnis (matricula) aufgenommen und hießen Eingetragene (matricularii)!. An reicheren Kirchen gab es eigene Häuser (matriculae), in benen obdachlose Arme Aufnahme und Verpstegung fanden; sie wurden auch noch zu einzelnen leichten Seschäften und Dienstleistungen verwendet, besonders um die Kirchen stets in gehöriger Reinlichkeit zu erhalten?. Daraus entwicklte sich allmählich die Institution der Küster oder Wesner, auf welche der Name (matricularii) überging?

Der Bischof und die Pfarrer wurden auch verpflichtet, mit den Armen ihren Tisch zu theilen, wie dieß im patristischen Zeitalter Gebot war; während des Essens sollten erbauliches Sespräch und geistliche Lesung den Geist beschäftigen, nicht Scherz und Possen 4.

Wie in der Verwaltung des Kirchenvermögens, so machten auch in der Ausdehnung der Fürsorge für die Armen die socialen Zustände des framklichen Reiches eine wesentliche Aenderung der kirchlichen Armenpslege nothwendig. Im karolingischen Reiche vollzog sich allmählich der Uebergang von freien Unterthanenverhältnissen in den Feudalismus, und Karl der Große sah sich genöthigt, dieser Thatsache Rechnung zu tragen, so sehr er sich das gegen auch anstrengte.

Festhaltend an dem alten evangelischen und kirchlichen Grundsate, daß jeder Hausvater für seine Familie sorgen müsse, entzog man der kirchlichen Armenpslege fast den Boden, indem man dem Begriffe "Familie" (familia) eine seltene Ausdehnung gab. Zur Familie wurde gerechnet, wer nur immer auf dem Allode eines Andern angesessen war, angefangen vom Gemeinsfreien (ingenuus) dis herad zum Leibeigenen (mancipium), der an die Scholle gebunden war; für alle diese mußte der Senior (Herr) sorgen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regula Chrodegangi c. 34. Annales Benedict., ed. Mabillon, ad annum 777. Muratori, Antiquit. ital. medic. aevi III, 564. Vita Chrodegangi ap. Mon. G. SS. X, 563: matriculae suae pagina nomina hujusmodi sua caritate commorantium retinebat.

<sup>2</sup> Bgl. Defele, Conciliengeschichte IV, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Du Cange, s. v. matricularii.

<sup>4</sup> Conc. Turon. III. c. 1. Conc. Rem. II. 813, c. 17.

Capitulare de villis imperialibus 812 (ap. Pertz, Leg. I, 181 sqq.), c. 2: ut familia nostra bene conservata sit et a nemine in paupertatem missa; c. 3: ut non praesumant judices nostram familiam in eorum servitium ponere etc. Zu bieser familia zählten auch die Handwerter aller Art. Ibid. c. 45. Schon Pipin hatte verordnet, daß Senioren für alle Gutsunterthanen sorgen mußten: faciat unusquisque homo eleemosynas suas et pauperes pascat (ap. Clouet, Histoire ecclésiastique de la province de Trèves II, 268). — Capit. duplex ad Niumagum

Damit war also die kirchliche Armenpflege auf die allmählich verschwinsbenden unadhängigen armen Freien und auf diejenigen beschänkt, welche auf den kirchlichen Gütern seßhaft waren. Und doch war die karolingische Gesiedgebung ein dringendes Bedürfniß. Was würde aus den niederen Klassen des Frankenreiches geworden sein, wäre es in Zeiten außerordentlicher Theuesung, in Fällen von Hungersnoth, welche dei vorherrschender Naturalwirthschaft so oft wiederkehrten, jedem Herrn freigestanden, sein zahlreiches Gesinde dem Zusalle preiszugeben oder der kirchlichen Armenpstege aufzubürden? Karl der Große gebot ausdrücklich, daß zur Zeit der Hungersnoth jeder Herr für seine Gutsunterthanen Lebensunterhalt zu beschaffen habe? Erst wenn er Alle nicht zu erhalten vermochte, griff die kirchliche Gemeindes oder Bsarr-Armenpstege ein?

Für alle Armen, welche weber von ihren Verwandten erhalten werden, noch sich selbst das Röthige erwerben konnten, mußte die kirchliche Armen. Mege sorgen. Auch die Erziehung der verlassenen Waisen und Findlinge siel ihr zu 4. Waisenmädchen sollten älteren Frauen zur Erziehung über.

<sup>806,</sup> c. 9 (Pertz, Leg. I, 144) volumus ut unusquisque fidelium nostrorum pauperem suum de beneficio aut de propria familia nutriat. Capitula Caroli, c. 8 (ap. Pertz, Leg. I, 145): unusquisque de suo beneficio suam familiam nutricare faciat et de sua proprietate propriam familiam nutriat. Cfr. 1106) Capitulare duplex de disciplina Palatii Aquisgranensis, c. 7 (ap. Pertz l. c. p. 159).

Bur Beit ber hungersnoth blieben auch die unabhängigen Freien nicht einzig auf die strafliche Armenpstege angewiesen. Bielmehr mußten die großen Grundbesitzer, je nach der Größe ihres Bermögens, einzelnen armen Freien Raturalien geben und zu-gleich Geldbeiträge liefern. Cfr. Capitularo opiscoporum 779. Pertz. Leg. I. 39. Harduiu III, 2026.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capit. duplex 806: ut suos quisque prout potest adjuvet. Pertz, Leg. I, 132.

<sup>3</sup> Mae, welche über bie Armenpflege unter Rarl bem Großen ichrieben, citiren cim Capitulare von 806, des Inhalts: suos pauperes quaeque civitas alito. 36 babe bief Capitulare in ber Sammlung bei Bert nirgenbs finben tonnen, glaube and nicht, bag ein foldes eriftire, benn es ftunbe in birectem Biberfpruche mit ber gangen Abrigen Armengefengebung ber Rarolingerzeit. Die Gemeinbe ging allmählich im Benbalherrn auf, und aus biefem Grunde icon ift bie Grifteng einer folden Be-Minmung unwahricheinlich. Gewöhnlich wirb bas Capitulare nur als Bieberholung bes Canons 5 bes erften Concils von Tours angesehen und in bemfelben bie Berplicheung gefunden, bag jebe politifche Gemeinde bie unter ihr mobnenben Armen su unterftuben babe - nach bem Dage ihrer Mittel. 3ch habe bereits nachgewiesen, bag ber Canon biefen Ginn nicht habe, und führe als einen weiteren Beleg für meine Anficht und zugleich als treffenbes Beispiel, baf man in ber Rarolingerzeit ju Tours felbe von einer Bflicht ber politifden Gemeinde nichts wußte, einen Canon bes 3. Concils pu Lours (813) an, can. 36: omnibus communiter intimetur, ut unuquique omni tempore suam familiam et ad se pertinentes inopes alere ac regetare student.

<sup>•</sup> Cone. Francol. 794, c. 40.

geben und von den Bischösen und Pfarrern mit besonderer Sorgfalt übers wacht werden. Die Waisenknaben wurden regelmäßig in den Klöstern erzogen. Aber nicht bloß die leibliche Unterstützung war Aufgabe der Bischöse und Pfarrer, sie mußten die Armen, Wittwen und Waisen auch gegen die Anmaßungen, Unterdrückungen und Erpressungen der Mächtigen, selbst der Beamten, schützen, ihr Recht bei Gericht vertreten und nöthigenfalls an den Kaiser, als beren obersten Beschützer, sich wenden?

In Folge ber Kriege in der karolingischen Zeit war es unvermeiblich, daß viele Christen in Gefangenschaft der Heiden geriethen. Diejenigen, welche nicht hinreichendes Vermögen besaßen, sich selbst loskaufen zu können, mußten von der kirchlichen Armenpflege befreit werden. Waren die Mittel der Kirche bereits erschöpft, so stand es frei, selbst die heiligen Gefäße zu verkausen, um Christen aus heidnischer Knechtschaft loszukaufen.

Auch für die Fremden mußte die Kirche sorgen. Wehl war Zeber, Geistlicher wie Laie, Arm wie Reich, verpflichtet, dem bittenden Wanderer Herberge zu gestatten , besonders aber waren der Pfarrer und der Bischof, als die Träger der kirchlichen Armenpflege, hierzu berusen. Sie sollten mit den Fremden den Tisch theilen, und der Bischof wenigstens war gehalten, in seiner Wohnung eine eigene Fremdenherberge zu errichten .

Ausgeschlossen waren von der kirchlichen Unterstützung die arbeitsschenen, unwürdigen Bettler und Landstreicher 6. Karl der Große verbot mit aller Strenge den Bettel, indem er befahl, daß die arbeitsunfähigen Armen von den dazu Verpflichteten oder von der Kirche unterstützt werden sollten; die arbeitsfähigen Landstreicher aber durfte Niemand unterstützen, sie mußten vielmehr zur Arbeit angehalten werden 7.

Der hohe Gesichtspunkt, daß die Sorge für die armen Brüber sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capit. Aquisgran. 802, c. 5 (Pertz, Leg. 1, c. 91).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Arelat, III. 813, c. 17. Conc. Mogunt. 813, c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capit. Ludovici Pii 817 ad episcopos c. 13 (Pertz, Leg. I, 207); Edmond Le Blant, Note sur le rachat des captifs in ber Revue archéologique, Nouvelle série, V. année, X. vol., p. 445 ff.; Möhler, Gesammelte Schriften II, 118.

<sup>\*</sup> Capit. Aquisgran. 802, c. 27 (Pertz, Leg. I, 94): neque dives neque pauper peregrino nemini hospicia denegare audeat, id est sive peregrinis propter Deum ambulantibus terram, sive cuilibet iteranti propter amorem Dei et propter salutem animae tectum et focum et aquam nemo illi deneget. Cfr. auch Pertz p. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conc. Aquisgran. 816, c. 141.

<sup>6</sup> Capitulare duplex 806, c. 9.

De mendicis qui per patrias discurrunt volumus ut unusquisque fidelium nostrorum pauperum suum . . . nutriat et non permittat alibi ire mendicando at ubi tales inventi fuerint, nisi manibus laborent, nullus illis quidquam retribuere praesumat. Capit. duplex ad Niumag. 806, c. 9 (Pertz p. 144). Egl. Monnier l. c. p. 210.

anf die einzelne Gemeinde beschränken bürie, sondern die Gesammtheit nacht auch in der Karolingerzeit nicht nacht auch in der Karolingerzeit nicht inzlich. Für die Gemeinde in Zerusalem wurden Collecten veranstaltet, me Gewohnheit, welche seit der Apostel Zeiten in allen Kirchen sich erhalten am 1. Besonders die englische und irische Kirche zeichneten sich in diesem zeinamm nicht bloß dadurch aus, daß sie nach allen Weltgegenden Glaubens: win aussandten, sondern auch die Gläubigen aller Länder mit Unterzinzungen bedachten?

# il. Das Institut bes gemeinsamen Lebens ber Canonifer und bie kirchliche Armenpflege.

Richts hatte bem Ruin ber frankischen Kirche so sehr vorgearbeitet als m Thatjache, bag bie Bischofe politische Personen, Parteihaupter geworben Deren, welche nicht blog bem Bolte fremd gegenüberstanden, sondern auch " ihrem Bilfeclerus nur mehr Diener und Werkzeuge, nicht Mitarbeiter am Bette ber Erlösung saben. Die Disciplin hatte sich gelockert, ber Glerus vor einer großen Berwilberung preisgegeben. Es mußte ber Bijchof sich finem Clerus wieber nahern, Alle mußte wieber ein gemeinsames Band ine feste Ordnung vereinen, wenn eine Erneuerung bes firchlichen Edens möglich sein sollte. Diesen 3med strebte beim ersten Aufschwunge bet franklichen Rirche in Folge ber Einwirkung bes hl. Bonifatius ber were und gelehrte Bischof von Meg, Chrobegang', an. Chrobegang merf eine Regel, nach welcher bie Geiftlichen mit bem Bischofe zusammen Minen, gemeinsam effen und schlafen, gemeinsam beten, die geiftlichen llebunm und handarbeit verrichten follten . Auch die Pflichten fur die Armen birfte ber fromme Bijchof neuerdings ein und gebot, bag die Armen der webt und ber Umgegend in eine Matritel aufgenommen murben; er be. mute Die Portionen, welche biefen Armen zu verschiedenen Zeiten und bei riciebenen Anlaffen gegeben werben mußten; auch stellte er Bedingungen f, benen sich bie Unterftutten zu unterziehen hatten. Gie mußten alle rehn Zage (am Samstage) in der Cathebrale sich versammeln, religiöse ertrage anhoren und bes Jahres zweimal beichten 3.

Die Regel Chrobegangs, in ber Mitte bes achten Jahrhunderts ent: rien, verbreitete sich schnell fast im ganzen ehemaligen Gallien 6. Gie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitulare Aquisgran. 810, c. 17. Perts p. 163. Harduin IV, 954.

<sup>2</sup> Bgl Bell, Lieba, p. 283.

<sup>\*</sup> Bgl. Defele, Conciliengeichichte IV. 16 Darr, Geichichte bes Ermiftes er II. 2. p. 18 ff.

<sup>.</sup> Sgl. Die Regula Chrodegangi apud Harduin IV, 1181 sqq.

<sup>2</sup> Cap. 84. • Egl Sefele l. c. IV, p. 17.

erschien aber balb als ungenügend, und Amalarius, ein gelehrter Diakon ber Kirche zu Metz, entwarf auf Grund ber Schriften ber Väter und ber alten Canonen eine neue umfassendere Regel, welche auf dem Concil zu Nachen bestätigt und an allen Kirchen des fränkischen Reiches einzgeführt wurde. In dieser Regel des Amalarius spricht sich ein Seist der Hingebung und Liebe, der Sorge für das ewige und zeitliche Wohl der Gemeinde, ein Geist der Abtödtung und Buße aus, wie er sich nur in den schönsten Zeiten des kirchlichen Lebens sindet. In diesen Bestimmungen spiegeln sich die Ideen der früheren kirchlichen Armenpslege so rein und uns verfälscht, daß ihnen Niemand die Bewunderung versagen kann?.

Wie Chrobegang, so hielt auch Amalarius baran sest, daß der Bischof mit dem Clerus seiner Residenz zusammenwohnte, daß Alle gemeinsam in einem Resectorium mit einander aßen, in einem Saale (dormitorium) schliefen, gemeinsam beteten und die religiösen Uebungen verrichteten. Sie mußten in ihre Mitte auch junge Leute aufnehmen, sie wohl behüten, gut unterrichten und zu tüchtigen Geistlichen heranbilden. Diese jungen Leute lebten in einem eigenen Raume unter der Aussicht eines Canonikers, abgeschlossen von den übrigen Canonikern.

An der Spitze stand der Bischof, welcher über die Einhaltung der Regel wachte und Uebertretungen ahndete. Er war verpslichtet, für die Armen der Stadt zu sorgen und neben dem Kloster (Claustrum) — so hieß die Wohnung der Canoniker — ein Hospitals für die Armen und Fremden zu errichten. Die Leitung dieses Hospitals wurde einem durch Tugenden hervorragenden Canoniker übergeben, welcher für den Unterhalt der Armen zu sorgen, die Fremden zu empfangen und zu verpslegen hatte. Ihn zu überwachen, war Ausgabe des Bischofs; war er nicht mitleidig gegen die Armen, gütig gegen die Fremden, mißbrauchte er seine Stellung und behielt etwas für sich, so war der Bischof verpslichtet, mit aller Strenge gegen ihn einzuschreiten. Der Pförtner hatte die Pflicht, an der Pforte den Armen Almosen zu geben. Für die alten und kranken Canoniker

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harduin IV, 1176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. Liber de institutione canonicorum apud Harduin IV, 1056 sqq., bef. c. 116 unb 141.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cap. 126—128. 136. <sup>4</sup> Cap. 135. <sup>5</sup> Cap. 134.

<sup>6</sup> Zur Karolingerzeit gab es in je ber Bischofsstadt ein Hospital für Arme und Frem be. Dazu kamen noch die mit Frauen- und Männerklöstern verbundenen Hospitäler. Daraus mag man auf ihre große Anzahl schließen. Damit dürsten auch jene widerlegt sein, welche die Entstehung der Hospitäler in den germanischen Reichen erst in's 12. Jahrhundert verlegen. Bgl. Hüllmann, Geschichte ber Städte IV, 58.

<sup>7</sup> In der Fastenzeit waren die Canoniker verpflichtet, den Armen die Fuße zu waschen. Cap. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cap. 141. <sup>9</sup> Cap. 144.

§ 8. Die Canonissinnen u. die Armenpstege. § 9. Die Klöster (Wönchstlöster). 211 stirten eigene Sale (nosocomium und gerontocomium), in benen sie iberlich gepstegt-wurden 1.

## § 8. Die Canonissinnen und bie Armenpflege.

Sanz ähnliche Bestimmungen, wie für die Canoniker, entwarf Amarius and fur die Frauenklöster 2; auch diese Regel erhielt die Sanction B Concils von Nachen und mußte in allen Frauenklöstern bes frankischen riches beobachtet werben 3. Die I ber Fremben, bie Gorge für bie rmen tritt in der Regel für die en noch mehr hervor als in der r die Canoniker. Das weibliche schlecht fühlt sich zu ben Werken ber armherzigkeit immer mehr hingezo n als bas mannliche, und biefem Buge eint ber Gesetzgeber Rechnung getragen zu haben. An ber Pforte mußte ı abgeichloffener Raum zur Beberbergung ber Fremben angebracht merben. uger bem Kloster befand sich in unmittelbarer Rabe ber Rirche ein Boital, in welchem bie Armen ber Umgegenb Rahrung erhielten, bie Aritsunfähigen und Altereichmachen lebenslänglich verforgt murben. Diefes pipital wurde auf Rosten bes Klosters unterhalten und stand unter ber itung eines bewährten Mannes, "welcher bie Babsucht haßte, bie Freibigkeit liebte". Im Umfange bes Klofters selbst befand sich ein eigenes ebande, in welchem Wittmen und arme Frauen Aufnahme und Berlegung erhielten . Zweifellos war bamit auch Krankenpflege verbunben, wohl die Regel hiervon schweigt.

# § 9. Die Rlöfter (Monchstlöfter).

Die Rlöster waren in den Berfall des kirchlichen Lebens unter den Ken Karolingern mit hineingezogen worden. Die Bischöfe ruinirten regelstigig diejenigen reichen Klöster, welche unter ihrer Jurisdiction standen 3, e eximirten aber waren schutzlos den Angriffen habgieriger Laien auss

<sup>1</sup> Cap. 142.

<sup>\*</sup> Defele, L. c. IV, 18, glaubt, bie Regel fei eher für Canonissinnen als Ronnen timmt. Es fprechen aber Grünbe bafür, bag bie Regel in allen Frauenstöftern inehme fanb. Ofr. Epist. Ludovici apud Harduin IV, 1176.

<sup>\*</sup> Liber de institutione sanctimonialium apud Harduin IV, 1129 sqq.

<sup>\*</sup>C. 28: ad portam monasterii locus talis sit habendus, in quo adventantes iique excipiantur... sed etiam intra monasterium receptaculum ubi viduae pauperculae recipiantur et alantur... extra monasterium juxta ecclesiam, in a presbyteri cum ministris suis divinum explent officium, sit hospitale paurum, cui etiam paupercuibidi recreentur et foveantur. Egl. nech c. 28.

<sup>\*</sup> Belege bei # )th, Beidichte bes Beneficialmefens, p. 263.

gesetzt und sielen ihnen regelmäßig zum Opfer. Manche Klöster ahmten selbst das Beispiel des Säcularcserus nach, versielen in Prunksucht und Weichlickeit, wurden Stätten der Zügellosigkeit und Ausgelassenheit. Karl Martell und Pipin schalteten mit den Klöstern nach Belieben und vergaden sie zur Belohnung an Laien, welche nur nach den reichen Besitzungen lüstern waren, Disciplin und Ordnung verfallen ließen, die Zahl der Monche auf ein Minimum reducirten, um möglichst wenig für deren Unterhalt verauszgaben zu müssen! Es kam im Lause des achten Jahrhunderts so weit, daß fast in allen bedeutenderen Klöstern eine förmliche Gütertheilung statzsand in der Art, daß der Abt den Mönchen bestimmte Güter anwies, deren Ertrag ausschließlich zu deren Unterhalte verwendet werden mußte, während über alles Uebrige dem Abte freies Verfügungsrecht zustand. So weit hatte man sich vom Geiste, ja selbst vom Buchstaben des großen Gesetzgebers entsernt!

Durch Bonifatius und Pirmin nahm auch das Klosterleben einen neuen Aufschwung und entwickelte sich unter ber milb pflegenden Sand Karls bes Großen zur schönsten Blüthe. Schon auf ber ersten Synobe, welche Bonifatius hielt (742), wurde bestimmt, daß alle Klöster strenge sich an die Regel bes hl. Benedict zu halten hatten; zugleich murbe ihnen die Pflege ber Wohlthätigkeit an's Herz gelegt und befohlen, daß neben jedem Rloster ein Xenobochium sich befinden musse 3. Karl ber Große manbte den Klöstern besondere Aufmerksamkeit zu In einem Capitulare von 789 befahl er, daß alle Klöster bei Ausübung ber Pflichten der Wohlthatigkeit sich an die Vorschriften bes hl. Benedict halten. Der Kellermeister (cellerarius), welcher die Fremden zu empfangen, die Armen zu speisen, für die Pflege ber Kranken zu sorgen hatte, sollte alle die Gigenschaften besitzen, welche Benedict verlangte; er sollte nicht geizig, sondern mitleidig und freigebig sein. Die Fremben sollten mit Liebe aufgenommen, in ihnen Christus verehrt werden 4. Diese Verordnungen wurden auf dem Concil zu Frankfurt erneuert und zugleich bestimmt, daß die Bischöfe über bie Disciplin zu machen hatten; benjelben murbe auch ein großer Ginfluß auf bie Abtswahl eingeräumt 6

Die Bestimmung, daß Jeder für seine Armen sorgen solle, wurde auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roth l. c. p. 347. <sup>2</sup> Roth l. c. p. 264.

<sup>3</sup> Conc. Germ. (Pertz, Leg. I, 16), c. 7; — vgl. Zell, Lioba, p. 326. Abt Othmar von St. Gallen hatte 720 mansiones für pauperes und ein hospitiolum für leprosi erbaut. Vita S. Othmari ap. Pertz II, 43. Beides zusammen hieß eleemosyna, l. c.

<sup>\*</sup> Capitulare monasticum 789, c. 6 et 9 ap. Pertz, Leg. I, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conc. Francof. 794, c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid. c. 17.

f die Rloster ausgebehnt und ihnen befohlen, in erster Linie für ihre men Unterthanen, Colonen und Hörigen Rahrung und Unterhalt zu besassen. Aber sie dursten sich darauf nicht beschränken, sie waren versichtet, auch andere Arme zu unterstüßen, weßhalb dem Pjörtner (porrius) stets Lebensmittel zu Gebote gestellt wurden, damit er den Bittenden de, den erschöpften Reisenden Labung verschaffe. Rarl der Große und ne Rachfolger verordneten, daß die Rloster Hospitäler unterhielten und r die Aufnahme und Berpstegung der Armen sorgten. In den Stifzngsurkunden von Klostern aus dieser Zeit sindet sich neben der Bestimzung, daß für das Seelenheil des Stifters gebetet werden müsse, stets auch ie, daß das Rloster den Fremden Herberge, den Armen und Rothleidens Trost, Hilfe und Unterstützung zu gewähren habe 4.

Gemäß der Berordnung des Concils von Aachen (817) mußte jedes ofter nicht bloß einen Theil des jährlichen Einkommens, sondern auch den mten Theil aller Schenkungen, die sie erhielten, für die Armen verwenz i, eine Bestimmung, welche Jahrhunderte hindurch von den Benedictinern wissenhaft beobachtet wurde.

In ben Biographien heiliger Monche und Nonnen sind zahlreiche Be-

Capitulare Aquisgran. 805, c. 6 (Pertx, p. 130): ut per civitates monstia virorum et puellarum commonere saciant, ut omnes pie et caste Dei servitio tent vivere, et corum pauperes et samilias juxta possibilitatem nutrire saciant. ré grichal regelmaßig badurch, daß m n den Armen Grundstücke entweder ganz siei et gegen geringen Zins überließ: Bolland. ad 25. Febr. III, 566.

<sup>2</sup> Much bieg war burch c. 66 ber ? . Benebicts geboten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori l. c. III, 574 sqq.

Bgl. Stiftungsurfunden aus der Rarolinger Zeit bei Muratori l. c. p. 555 575. Bohmer machte bezüglich der Gewissenhastigleit, womit die Rlöster ben und ber Stifter erfüllten, folgende treffende Bemerfung: "Die Dansbarkeit gegen Stifter und Bohlthater, die Achtung und Erhaltung des Alterthums und der Gesiche find wahrhaft rührend. Aber bas geschah auch um Gottes willen. e jezige Belt benkt nur noch an dergleichen, wenn sie darüber lacht." (Böhmers iefe von Jansfen II, 158.)

<sup>5</sup> Capit. monachorum 817, c. 49 ap. Perts, p. 203: ut de omnibus in eleesynam datis, tam ecclesiae quam fratribus decimae pauperibus dentur. Das Rapitel jahlenbe Statut für Die Dioi bten und B pon buden jur Beit ber Synobe ju Mach Rlöfter als penommen murbe, foll hauptfachlich 29 f bes beru ict von Anlanc fter gegrundet. Diefer batte 779 in Aniane ein A Benedicis Die ihrer Reinheit beobachtete und babur antenrei d fid erwerb. Geibe and Deutichland gi ne, i bie bortigen tridtungen fennen 1. Pefece l. c. IV, 23. 3n cap. 27 bes Statuts nen. tit befonbers betont. Aniane zeichnete fich auch burch d die Bflicht ber vorragende Fürforge fur ! aus. Cfr. Vita S. Bened. abb. Anian. ap. lland. ad 12. Febr. II, 513.

lege gesammelt für die unbegrenzte Wohlthätigkeit der einzelnen Klöster. Ich verweise, um ein naheliegendes Beispiel zu wählen, an die hl. Walburga, welche das Kloster Heibenheim zum Mittelpunkte der Hilfe und Fürsorge für alle Bedürftigen machte 1. Besonders lehrreich aber sind die wohlthätigen Anstalten eines Klosters, über dessen Einrichtungen in der Karolinger Zeit ausführliche Nachrichten erhalten sind. Sie bieten ein ebenso liebliches als interessantes Bild.

Den Statuten gemäß, welche Ubt Abalharb 2 (822) für bas Rlofter Corvie an der Somme entwarf, gab es verschiedene, für die Armen berechnete Einrichtungen. Nicht bloß wurden arbeitsunfähige, altersschwache Arme im Kloster aufgenommen und verpflegt 3, sonbern bie Monche gaben auch an die Armen der Umgegend Holz, Kleider, Leinwand, Geschirr und verschiedene andere Utensilien 4. Außerdem mußte der Pförtner an der Haupt: pforte (portarius senior genaunt) bestimmten Armen wenigstens einen Laib Brod (quartarius) geben, so oft sie an der Pforte darum baten; es stand ihm frei, auch mehr zu geben, falls die ihm zu Gebote gestellten Mittel hinreichten 3. Ferner unterhielt bas Kloster ein Frembenhofpig, in welchem taglich 12 Personen beherbergt werden konnten. Melbeten sich aber mehr, so wurde auch für sie ein Nachtlager und Nahrung beschafft 6. Ein Monch (hospitalarius) und zwei Laienbrüber hatten ben Dienst im Hospize zu verseben?. Das Kloster unterhielt auch eine eigene Schule, in der junge Knaben Unterricht erhielten 8. Es waren bieß Kinder, welche von ihren Eltern bem Rloster zur Erziehung anvertraut waren und benen es, wenn sie in's verständige Alter getreten waren, freistand, ob sie im Kloster verbleiben ober austreten wollten 9.

Eine große Wohlthat für bie Umgegend mußte bas Rrankenhaus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bolland. Vita S. Walburgis ad 25. Febr. III, 566: ... fuitque illo tempore asyle et portus omnium laborantium, nec fuit, qui in tribulationibus suis ibi non inveniret certum refugium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie sind bem Polyptichon Irminonis, welches Guérard 1844 veröffentlicht hat, als Appendix beigegeben: Statuta antiqua Abbatiae S. Petri Corbiensis. Brevis quem Adalhardus senex anno incarnationis Domini DCCCXXII. fleri jussit. Ueber bie Persönlichkeit Abalhards vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen.

Sie hießen matricularii und erhielten außer Wohnung, Kleidung und Nahrung (l. c. II, 307. 313) auch noch jährlich 5 Schillinge Gelb (l. c. II, 336). Ihre Zahl war 150. Im Polyptichon Sithiense (S. Omer), welches Guérard gleichfalls im Anhang zum 2. Bande mitgetheilt hat, heißen diese Armen lunarii, weil sie jeden Monat eine bestimmte Unterstützung erhielten. L. c. II, 397. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Polyptichon Irminonis II, 311.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. c. II, 309. <sup>6</sup> Ibid. unb II, 332.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. c. II, 309. <sup>8</sup> L. c. II, 313.

<sup>9</sup> L. c. II, 305. Bgl. Hefele l. c. IV, 24.

sein (hospitium infirmorum), welches vom Kloster erhalten wurde. Drei Clerifer und ein Laienmonch hatten den Krankenwärterdienst zu versehen!. Die dem Kloster gehörigen Mühlen, welche von einem gewissen Lupus verwaltet wurden, mußten jährlich 51 sette Frischlinge für das Krankenhaus an's Kloster abliefern?.

Außer ber Erhaltung bieser ständigen Armenanstalten geschah von Seite der Rloster noch viel zur Linderung der Noth der Armen bei verschiedenen Anlässen. Biele Reiche stifteten sich Anniversarien und bestimmten, daß an ihrem Todestage Arme ausgespeist würden. So schenkte eine gewisse Trutzlinde 18 Bunnarien an das Kloster St. Omer mit der Bedingung, daß dasselbe jährlich an ihrem Anniversarium 100 Arme ausspeise 4. Dasselbe Rloster gab allmonatlich (gewöhnlich an den Jous) den Armen der Umgegend Getreide, Fleisch, Fische, Bier, Brod, Del und andere Lebensmittel 3. Bewunz dernswerth ist der Geist, von dem diese Wohlthätigkeit getragen war. Im Armen gab man Gott selbst und darum ermahnte der fromme Abt Adalbard, bei der Bertheilung nicht karg zu sein, sondern im Hindlicke auf Gott allen Ueberssus den Armen hinzugeben. Es geschehe ja nicht der Menschen, sondern um Gottes willen 4.

Reben ben Berken ber Barmherzigkeit übten die Klöster noch größere Behlthaten, indem sie den Bölkern das großartige Beispiel der erhabensten Engenden gaben. Die Macht dieses Beispiels hat die romanischen Bölker regenerirt, Germanen und Slaven bekehrt, hat die Rationen besähigt, einest theils aus dem Sumpfe sittlicher Berirrungen, andererseits aus dem Zusstande geistiger Rohheit und wirthschaftlicher Unbeholsenheit zur Höhe der christlichen Civilisation sich emporzuarbeiten. Habsucht und Arbeitsscheu,

- 1 L. c. II, 306. 3 wei Mergte maren für bas Rranfenhaus aufgestellt. II, 307.
- L. c. II, 882: De molendinis, quae habet Lupus in suo ministerio, possunt comnibus annis venire impinguati porci LI freskingias ad domum infirmorum.
- <sup>2</sup> Red Guérard, Polyptique de l'abbé Irminon I, 171, umfaste 1 bunnarium 5 Jandett (jugera).
- \* L. a. II, 404. Achnlicher Bestimmungen bei Anniversarien ließen sich eine Renge anführen 3ch verweise nur auf Lacomblets Urfundenbuch und auf Cuellen und Erörterungen. I. Bb. (Schenfungsbuch bes Alosters St. Emmeram).
  - 1 L. c. II. 406.
- Obsecramus igitur omnes quibus ordinandi fuerit officium in hoc monacterie, ut in largitate ac distributione Dei potius attendant voluntatem quam nostrae parcitatis exemplum: quoniam unusquisque est pro se redditurus rationem. L. c. II, 311. Gottesfurcht sollte also ber tiesste Erund der Wohlthätigseit sein. Abalhard wollte auch nicht, daß das Rloster irgend einen Borrath ausbewahre, vielmehr wollte ales, was jur Dedung augenblicklicher Bedürfnisse nicht unbedingt nöthig war, an die Armen vergaht werden. L. c. II, 333: procamur autom ut nome dasc aut experima aut non nocessaria ad conservandum judicet, quia in hoc nihil superfum quaeritur, ubi non tantum hominis quantum Dei causa exigitur.

Selbstsucht und ber Hang zu unersättlichem Genusse hatten bie antike Gesellschaft im Großen und Ganzen unfähig gemacht, in den Segnungen des Christenthums das Heilmittel zu erkennen. Aber auch bei den Germanen waren Habsucht und Arbeitsschen zwei schändliche Laster, mit denen sich allerdings nicht der raffinirte Luxus der römischen Welt, wohl aber die rohesten Ausschweifungen wilder Sinnlichkeit verbanden, wie das im Reiche der Merovinger sich zeigte.

Die Mönche wurden die rettenden Engel der Menscheit. Sie stellten der Habsucht die freiwillige Entsagung auf jeden Besitz, der Willensschwäcke den unbedingten Gehorsam, der Sinnlichkeit die immerwährende Reuschheit, der Bequemlichkeit die angestrengte Arbeit gegenüber und legten so den Grund zu einer neuen Civilisation, welche nicht auf der Ausbeutung des Nächsten, sondern auf der Liebe zum Nächsten beruhte, nicht in der Erwerbsucht mit den Witteln der Ueberlegenheit, sondern in freier Gemeinsamkeit alles Besitzes, nicht in der Bereicherung Einzelner, sondern in der Berwendung des Arbeitsertrages im Dienste Aller bestand.

Es fand eine innige Verschmelzung aller Bölfer und Nationen statt. Es ist burchaus irrig, zu behaupten, nach Untergang bes römischen Reiches habe die Herrschaft der Deutschen begonnen. Der große Staatsmann der Gothen, der eigentliche regierende Kopf unter Theodorich dem Großen, unter seiner Tochter Amalasuntha, unter Athalarich, Theodat und Vitigis, Casssio dor, war der Sprößling einer unermeßlich reichen römischen Senatorensfamilie. Der Begründer des Ordens, welcher die Nationen dem Christensthume gewann und die Länder cultivirte, des Benedictinerordens, war ein Sprößling des römischen Senatorengeschlechtes der Anicier, eines Seichlechtes, welches zu Ende des vierten und zu Anfang des fünften Jahrshunderts dem römischen Reiche berühmte Consuln geliefert hatte 1. Dem Geschlechte der Anicier gehörte auch Gregor der Große an.

Der hl. Benedict war es, in bessen Klöstern Alles sich sammelte, was die römische Welt an Talent und Charakter, an Begabung und Größe noch aufzuweisen hatte. Bom Kloster aus wurden die Romanen erneuert, die Germanen dem Christenthume gewonnen. Nach den Zerstörungen, Berzheerungen und Verwüstungen der Völkerwanderung wurden die Klöster nicht bloß die Wittelpunkte des religiösen und kirchlichen, sondern auch des sozialen und wirthschaftlichen Lebens. Die Weisheit des hl. Benedict hatte befohlen, daß die Wönche, um den Feind der Seele, den Wüßiggang<sup>2</sup>, zu bannen, sieden Stunden des Tages auf Handarbeit, zwei Stunden dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieronym. Ep. ad Demetriad.: illustris Anicii sanguinis genus, in quo aut nullus aut rarus est, qui non meruerit consulatum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Otiositas inimica est animae.

tubium widmen sollten. Die Brüder sollten sich mit Landbau beschäfzen, und sie sollten dieß nicht mißmuthig, sondern fröhlich thun, "weil erst dann recht eigentlich Mönche sind, wenn sie, wie unsere Bäter und vostel, von ihrer Hände Arbeit leben. In Allem jedoch soll der Schwachen egen das rechte Raß eingehalten werden". Andere sollten sich nach Andnung des Abtes dem Handwerke, der Kunstfertigkeit und dem Unterschte widmen.

Auf Grund ber Regel bes hl. Benedict verwandelten sich überall, wo tonde fich nieberließen, Balb- und Buftenstreden in gesegnete Fluren, tfaltete sich bas Bilb landwirthschaftlicher Cultur und ber Segen fortreitender Arbeit. Das Kloster zog Menschen an, ber religiose Unterricht rebelte ihre Sitten und leitete sie zu einem geordneten Familienleben an; Beispiel ber Thatigkeit ber Monche spornte auch bas Boll zur Arbeit, riche balb als Pflicht von Allen j und geliebt wurde. Die burch n eigenen Schweiß befruchtete Ei zur sugen Beimath, zum ge-**;1** bten Baterlande. Unter der milt | Obhut und Leitung der Rloster samelten sich allmählich Ansiedler von Rabe und Ankömmlinge von Ferne ib bildeten ben Grunbstod von Rl. erunterthanen, welchen unter verichiemen Formen, vorerst pachtweise, i nn als ewige Leben, später auch eigenunter Borbehalt von Zehl n. 1. anderen Leistungen Grundbesit r Bewirthicaftung überlassen bl . m Kloster aus eroberte sich bie rbeit immer größere Gebiete; Gi e rben ausgetrochnet, Teiche anlegt, Die Balber gelichtet, Wege und e errichtet, Bruden geschlagen, 1 gefährlichen Alpenübergangen Dof: Durch bie Klöfter erbaut. urben bie Bolter im Glauben unterr t und murbe bie Robbeit ber itten gemilbert, burch bie Klöster mu Land cultivirt, bas Bandert geabt und gelehrt und ber Bertehr telt. Soviel Deutschland id Frankreich, England und Italien Sti n, ebensoviele Erinnemgen an die erziehende Thatigkeit ber Klöfter knupfen sich baran.

Mit ber Arbeit verband sich überall ber Unterricht ber Jugend, und einzelnen Klöstern entfaltete sich eine reiche wissenschaftliche Thätigkeit ich bem Beispiele ber klösterlichen Alabemie zu Bivarium in Calabrien, iche Cassiodor gegründet und geleitet hatte, nachdem er seine staatstimussiche Thätigkeit mit dem Mönchsleben vertauscht hatte. Auch in der arolingerzeit gehörten fast alle Männer von Bedeutung entweder selbst m Mönchsverbande an oder sie hatten ihre Erziehung und Bildung in intern genossen. Die berühmtesten Mönchsschulen der damaligen Zeit zuen St. Denis Fontenan, Corven, Fulda, St. Gallen, Prüm und eissendurg.

Bie die Ben , so hatten auch die irischen Monche, welche in ihre Missionsthätigkeit entfalteten, die Pand-

arbeit geübt und geliebt. Die Handarbeit wechselte auch in diesen Klösten nit dem Unterrichte und namentlich mit der Auslegung der heiligen Schrift.

Was Dante 2 vom Wirken des hl. Dominicus sagt, gilt auch vom hl. Benedict:

"Er gab ben Ursprung manchen Bachen, Die hinzieh'n burch ber Rirche Gartenlanb, Drob ihre Bäume schön're Frucht versprechen."

Die Söhne bes hl. Benedict haben das Gestrüpp, welches die Bersheerungen der Bölkerwanderung zurückgelassen hatten, in Gartenland umgestaltet, im wörtlichen und sigürlichen Sinne. Sie haben die Bölker zur steilen Höhe christlicher Sitte mühsam emporgeführt; sie haben den Boden cultivirt, auf welchem die Bölker sich niedergelassen hatten. Freilich drangen auch in die Klöster häusig genug Entartung und Verderbniß hinein, aber man darf nicht vergessen, daß das Unheil meist von Außen durch überlegene Gewalt hineingetragen wurde und daß immer wieder die Kraft vorhanden war, alle inneren und äußeren Schwierigkeiten zu überwinden. "Und wit dem Widerstande wuchs ihre Kraft."

#### § 10. Die Hospitäler.

Zur Zeit bes Verfalls aller kirchlichen Institutionen unter Karl Martell waren auch die Hospitälers in Unordnung gerathen, ihren Zwecken entstrembet und an Kriegsleute verliehen worden. Obwohl die Gesetzebung Karls bes Großen durchweg auf den Principien der Hausarmenpslege beruhte, so stellte er sich doch den Hospitälern gegenüber keineswegs seindlich, wie Woreauschristophe behauptet. Vielmehr drang Karl der Große darauf, daß diesenigen Hospitäler, welche ihrem Zwecke noch treu geblieben waren, in gutem Stande erhalten wurden; diesenigen aber, die ihrer Bestimmung entfrembet worden und in den Händen von Laien waren, sollten ihrem ursprünglichen Zwecke wieder zurückgegeben werden. Unfähige, untreue oder verschwenderische Borssteher und Administratoren mußten entfernt und an ihre Stelle Wänner gesetzt werden, welche mitleidig gegen die Armen, väterlich gegen die Rochleidenden gesinnt waren 6. Karl suchte aber nicht bloß die bestehenden Hose

<sup>1</sup> Bgl. Greith, Geschichte ber altirifcen Rirche, S. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paradiso XII, 103-106.

<sup>3 3</sup>ch bemerke hier nochmals, daß auch in diesem Zeitalter unter Hospital eine Anstalt allgemeinsten Charakters zu verstehen ist. Bgl. Muratori 1. c. III, 592.

<sup>\*</sup> Capitulare Francicum 783, c. 6. Pertz, p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Du problème de la misère etc. II, 445.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Capitulare duplex 803, c. 3 (Pertz, p. 110): de sinodochi:s vero quae bene ordinata sunt in ipso permaneant, quae vero destructa, secundum qualitatem

der zu erhalten, sonbern forberte auch auf, neue zu gründen. Er machte ben Bischöfen und Aebten zur Pflicht, neben ihren Cathebralen und Rlon Hospitäler zu errichten 1. Daß auch außer ben mit ben Klöstern unb thebralen verbundenen Hospitälern noch andere bestanden, ist gewiß?, vobl Anhaltspunkte fur bie Berechnung ber Bahlen berfelben fehlen. icof Bictor von Chur rebet in seinem Rlageschreiben an Raiser Lubwig Frommen von unbestimmt vielen Armenhausern, welche in seiner Dio: ! zu Grunde gerichtet worben seien 3. Wenn schon bas Bisthum Chur brere solche Anstalten zählte, so barf man bieg wohl auch von anderen rengeln in mehr bevolkerten Gegenden voraussetzen. Auch einzelne Sotaler für bestimmte, eng abgegrenzte Zwecke entstanben bereits in ber irolingerzeit; so grundete ber Archipresbyter Dathens in Mailand Ginbelbaus'; in unwegsamen Wegenben, auf boben Bergen, au wer passirbaren Flussen wurden Frembenhospize errichtet, zur Berpflegung Reisenden. Papft Sabrian ermahnte Raijer Rarl ben Großen, ben embenholpigen in ben Alpen besonderen Schut zu gemabren .

Die Hospitäler jeder Diocese standen unmittelbar unter der Aufsicht Bischofs, ein bedeutendes Prajudiz für die Zukunft erwuchs aber raus, daß die Karolinger das Recht in Anspruch nahmen, in jenen Ho-

aporum ad priorem cultum perducere cupimus, ut ibi pauperes Domini refintur et per tales personas fiant ordinata, qui ea juxta Deum regnant et de alinia pauperum nibil subtrabant. Cfr. Capit. Francieum, c. 1 (Perts, p. 46).

- <sup>1</sup> Capit. eccles. 74 ap. Perts, p. 65. Muratori III, 574.
- <sup>2</sup> Muratori l. c. III, 576. 581. 585.
- Epist. I. Victoris ep. ad Ludov. Pium (ap. Eichhorn, Codex probatiom. p. 18): destructs sunt sinodochia vel pauperum susceptiones etc. Auch fuin ermahnt seinen Schüler, ben Erzbischof Eanbald, in seinem Sprengel Renobochien errichten (Ep. 50): consideret tua diligentissima in eleemosynis pietas ubi sodochia id est hospitalia sieri judeas, in quidus quotidiana pauperum et perenorum susceptio sat et ex nostris substantiis habeant solatis. Für Trier vgl. lege bei Marr l. c. I, 2, p. 267.
  - \* Muratori l. c. III, 585.
- Ibid. III, 576. 581: hospitia, quae in Alpibus sita sunt pro susceptione regrinorum. Auf bem Settimer, an ber alten Römerftraße, hatte ein Bischof von ur ein hofpig (hospitium, Xenodochium 8. Petri) erbaut, welches bas ganze ttelalter hindurch von ben Bischofen von Chur beschüpt und ethalten wurde. aner, Die römische Alpenstraße in ber Schweiz, in "Mittheilungen ber ignarischen Gesellschaft in Zürich", Bb. 18, Abth. 2, heft 4, p. 181. Bgl. Mohr, d. diplomat. n. 19 und 28 (anno 849). Auch Abt Othmar von St. Gallen indete mehrere hospize; andere zählt Greith, Geschichte ber altirischen Rirche, 155, auf.
- \* Tem Bildoje fand es ju, ungetreue Rectoren zu bestrafen und abzusepen. rrector Burchardi apud Wasserschleben l. c. p. 719. Conc. Aquisgran. l, c. 141.

spitälern, welche durch Karl Martell säcularisirt worden waren, selbständig Abministratoren aufzustellen, welche nur vom Könige abhängig waren 1.

# § 11. Die kirchliche Armenpflege und bie Privatwohlthatigfeit. Ginfluß ber Bugbisciplin.

Die Privatwohlthätigkeit bilbete auch in bieser Zeit Grundlage und Voraussetzung ber kirchlichen Armenpflege. Jeber mußte nach bem Gebote bes Apostels Paulus für seine Hausgenossen sorgen und burfte sie nicht ber Pfarrarmenpflege zuweisen. Nach ber karolingischen Gesetzgebung erhielt biese Pflicht eine größere Ausbehnung, als je zuvor. Zur "Familie" gehörten alle, welche in einem Hörigkeitsverhaltnisse stanben. Auch außerbem machte sich bas Bestreben geltenb, die Privatwohlthätigkeit zu wecken und burch Einschärfung ber Mahnungen ber heiligen Schrift zum Almosengeben fruchtbar zu machen. Karl ber Große befahl ben Geiftlichen, bas Bolt oft zu ermahnen, daß es Werke ber Barmherzigkeit ausübe 2. Er selbst forberte öfters seine Unterthanen auf, sie sollten die Armen in ihren Hausern auf: suchen, ihnen leibliche Unterstützung bringen, sie troften; sie sollten die Kranken besuchen, die Fremden aufnehmen, die Unterbrückten vertheibigen, ber Wittwen und Waisen sich annehmen, die Gefangenen besuchen und barmherzig gegen bieselben sein 3. Jeber solle nach bem Maße seines Bermögens Almosen geben 4. Man glaubt einen Bischof sprechen zu horen, wenn man solche Ermahnungen und Aufforderungen liest.

Was Karl der Große von seinen Unterthanen wünschte, das that er auch selbst. Sein Beispiel sollte ebenso wirken, wie sein ermahnendes und besehlendes Wort. Wie er im Leben sehr wohlthätig war, so bedachte er die Armen auch reich in seinem Testamente. Nach christlicher Sitte vermachte er den dritten Theil seines Vermögens den Armen, einen vierten Theil seiner Dienerschaft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capit. Francicum 783, c. 6 (Pertz, p. 46).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capit. Aquisgr. 810, c. 4: ut sacerdotes admoneant populum, ut eleemosynam dent (Pertz, p 162).

<sup>3</sup> Admonitio generalis 802 ap. Pertz, Leg. I, 102: diligite proximos vestros sicut vos ipsos et eleemosynas facite pauperibus secundum vires vestras, peregrinos suscipite in domos vestras, infirmos visitate, in eis qui in carceribus sunt misericordiam praebete... redimite captivos, adjuvate injuste oppressos, defendite orphanos et viduas, commessationes superfluas fugite.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Encyclica de jejuniis generalibus 810 (ap. Pertz, p. 164): similiter monemus unumquemque ut eleemosynam faciant secundum quod commodum substantiae suae permiserit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bolland. Vita Caroli Magn. ad 28. Jan. tom. II, 887: . . . tertia consueto Christianitatis more in usum pauperum erogaretur, quarta simili modo

Rächtig gehoben murbe bie Privatwohlthätigkeit burch bie Umgestaltung b Bugwesens in ben germanischen Reichen. Das altgermanische Recht itattete die Suhne von Vergeben, namentlich ber Gewaltthat, durch Gelbfen, ließ in manchen Fallen bie freie Wahl zwischen Freiheitsstrafen und :Ibtaren und tannte bie Bahlung eines Friebensgelbes an ben Konig, einer elbiumme an ben Berletten (compositio), des Wehrgeldes an die Familie ies Erichlagenen. Diefe Form ber Gubne brang auch in die kirchliche ufdiciplin ein. Dem Germanen widerstrebte bie altfirchliche Buge, welche n jahrelang zwang, bas Schwert zur Seite zu legen und auf bie Borbte eines freien Mannes zu verzichten. Die Kirche gab biejem Wiberrben nach, fürzte bie Bufgeit ab, forberte aber einen Erfat burch Gebet, iften und Almosen. Die Spuode zu Diedenhosen 821 bestimmte im Ginrftandnisse mit ben beiben Ronigen Lubwig und Lothar, daß bie Digublung eines Clerifers je nach ber Berschiebenheit seiner Rangstufe nicht lein mit canonischer Bufe, sonbern auch mit Bezahlung bestimmter Strafe lber an ben Bischof gesubnt werben tonne. Die Onnobe zu Berghampsteab 17 verordnete Compensirungen ber Bergehen gegen Kirche und Geistlichkeit ib gestattete, die wegen Diebstahl verhangte Todesstrafe burch Gelbbugen Ruldien. Allmählich ging man weiter. Das laftige Faften wurde in eldspenden umgewandelt. Die Synode von Tribur gestattete, baß für eisende, für Goldaten und Rrante im zweiten Jahre ber Buge bas Saften n Dienstage, Donnerstage und Samstage burch Ausspeisen von brei Armen er burch ein Almosen von einem Denare ersetzt murbe. In verschiedenen ußbuchern ber Karolingerzeit wird eine Anweisung gegeben, wie bas Saften in sieben Bochen burch Almosenspenden ersett werden konne. Der Reiche U 20 Solibi, ber weniger Bermögliche 10, ber Arme 3 Solibi entrichten. u ben Gelbbugen gesellten sich bald auch Wallfahrten und Geißelung 1. le Buge gegen Morb murbe nicht felten bie Strafe ausgesprochen, gleich ain unftat umberirren zu muffen. Gehr haufig murbe ein Beitraum von ben Zahren für bie Pilgericaft bestimmt. In Deutichland mar es geauchlich, eine Rette ober einen Reif, aus bem Stahle ber morberischen Laffe geschmiebet, um ben Leib bes Bußers zu legen. Er hatte eine bemmte Reihe von Jahren ober so lange beilige Orte aufzusuchen, bis seine rieln zerfprangen ober ein sonstiges munberbares Beiden seiner Begnabigung m gegeben wurde. Das Umberirren war aber nicht ohne sittliche (Mefabr, enbalb Bifcofe und Synoben bagegen antampften 2.

Bur Suhne ichwerer Vergeben empfahl bie Rirche, auf Alles zu ver.

mine eleemosynae in servorum et ancillarum usibus palatii famulantium sustentonem distributa veniret.

<sup>1 2</sup>gl Comin, C. 150 ff. 237 Baiferichleben, S. 672.

<sup>2 24</sup>mit, 6. 158.

sichten, in ein Kloster zu treten und dort ein Leben der Buße und der vollen Entsagung zu führen. Beda der Ehrwürdige stellte als allgemeine Regel auf, daß geringere Sünden durch Gebet, Fasten und Almosen gebüßt werden sollen, die Verzeihung für schwere Verbrechen dagegen dadurch zu erstehen sei, daß der Sünder Alles verlasse und in klösterlichem Sehorsame würdige Früchte der Buße bringe 1.

Indem so Manche schwere Vergehen dadurch büßten, daß sie Alles den Armen gaben und in freiwilliger Entsagung Gott dienten, durch Händearbeit das karge Brod sich verdienend, indem auch für leichtere Sünden durch Almosen die göttliche Verzeihung ersteht wurde, flossen den Armen reichliche Spenden zu.

Die Bußbisciplin wirkte noch in anberer Weise wohlthätig. Sie war in der Zeit der Schwäche der königlichen Macht gegenüber dem Feudalismus das einzige Mittel, gegen die Gewaltthat des Mächtigen das Eigenthum des Schwachen und Armen zu vertheidigen. Wer die Armen unterdrückte, ihnen ihr Eigenthum nahm, mußte es dei Strase der Versagung der Absolution ihnen zurückgeben und 30 Tage Buße thun<sup>2</sup>. Wer eine Kirche zerstörte, mußte sie aus seinem Vermögen wiederherstellen, zehn Jahre Buße leisten und zugleich den Armen bedeutendes Almosen geben<sup>3</sup>. Besonders streng war die Strase gegen die Verräther einer Stadt oder eines sesten Plates. Ein solcher konnte die kirchliche Absolution nicht erhalten, wenn er nicht sein ganzes Vermögen den Armen hingab<sup>4</sup>.

Die Bußbisciplin vermochte endlich auch die Hartherzigkeit der habsüchtigen Reichen zu erweichen. Wenn einer von seinem Ueberflusse den Armen nicht mittheilte, wurde ihm die Absolution versagt. Wer die sogenannten Werke der Barmherzigkeit nicht ausübte, wer den Fremdling von der Thüre wies, dem Reisenden nicht gastliche Aufnahme und Pflege gewährte ; wer die Kranken nicht besuchte, die in den Sefängnissen Schmachtenden nicht labte, der mußte zehn Tage lang Buße leisten und bei Wasser und Brod fasten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hom. 34 im Spicilegium Liberianum I, 98: qui criminalia facinora perpetravit, mundum deserat, transitoria cuncta despiciat, ut Deum ac Dominum suum in die mortis suae ac in die judicii pacatum habeat. qui vero solummodo minima commisit, secundum qualitatem peccati sui ac quantitatem jejunare, et orare et eleemosynas devotissime facere studeat. haec quoque agendo faciet fructum dignum poenitentiae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poenit. Mediolan. l. c. p. 719. Corrector Burchardi, c. 180, p. 656.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Poenit. Civitat. c. 70, p. 695. Corrector Burchardi, c. 124, p. 655.

<sup>\*</sup> Poenit. Vallicell. III. c. 22, l. c. p. 688: non aliud ei judicandum est, nisi ut omnes substantias suas distribuat pauperibus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Poenit. Cummeani VIII, 3, l. c. p. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. c. p. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. c. p. 518; ferner Corrector Burchardi, c. 174, p. 668.

Im Karolingerreiche kamen wohl auch Mißbrauche vor, veranlaßt burch ie Habsucht einzelner Geistlicher, aber weber das Ponitentiale des Rhabanus Raurus, noch das des Halitgar -- letteres nur in einem Zusatze aus späterer beit — kent — kennen die Bußredemptionen. Bielmehr wurde strenge darüber ges nacht, daß die Büßer von den Geistlichen nicht habsüchtig belästigt würden?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Posnit. Cummeani I. c. p. 464. Corrector Burchardi, c. 200, p. 673.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Сфиів, С. 147 ff.

## § 12. Wirken ber Kirche zur Verbesserung ber Lage ber niebern Klassen ber Bevölkerung.

Als die kirchliche Armenpflege in den germanischen Reichen eingeführt wurde, fand sie noch nicht ausgebildete socialpolitische Verhältnisse vor, sie wurde vielmehr mitten in den Fluß bes Werbens hineingestellt. Die Kirche wurde berufen, gestaltend und organisirend einzugreifen; sie war nicht mehr barauf beschränkt, wie im Nömerreiche, bloß bie äußeren Erscheinungen ber Armuth zu milbern und das vorhandene Glend zu lindern, sie konnte auch bie Quellen ber Armuth theilweise wenigstens verstopfen, inbem es ihr gegonnt mar, die Lage der niedern Klassen überhaupt zu bessern. Der Verfasser bat bieses Thema in einer andern Schrift: "Die Volkswirthschaft in ihren sitt: lichen Grundlagen", eingehend behandelt, so baß hier einzelne Unbeutungen genügen mögen. Vor Allem ist zu bemerken, daß die Kirche nicht etwa mit einem Schatze fertiger Formeln, nicht mit einem Programme kirchlicher Socialpolitik, nicht mit einem Systeme wirthschaftlicher Theorien an die Losung ber Probleme jener Zeit ging. Aber es lagen in ben großen und erhabenen Ibeen bes Christenthums Reime von mächtiger socialer Bebeutung, welche ber wirthschaftlichen Gestaltung und ber gesellschaftlichen Entwicklung in den germanischen Reichen einen bestimmten Weg wiesen und einen selbständigen Charafter aufprägten.

I. Die Stellung bes Fürsten in biesen Reichen ist burch bas Christenthum eine ganz eigenthumliche geworben. Bei allen germanischen Stämmen gingen ursprünglich bie Könige aus ber Wahl hervor und konnten auch wieder beseitigt werben, wenn sie die gelobten Bedingungen nicht hielten. Schon die ersten driftlichen Könige traten auch in Verbindung mit der Kirche. Sie erhielten die Weihe und Salbung der Kirche und repräsentirten bamit bie von Gott gesette Obrigkeit, welcher Jebermann um Gottes Willen unterthan sein mußte. Der Fürst erhob sich zum Könige von "Gottes Gnaben". Darin lag eine erhabene Würbe, aber auch eine schwere Pflicht. Je höher ihre Stellung war, um so eifriger mußten bie Fürsten bestrebt sein, ben Geboten bes höchsten Richters zu folgen und durch ihr Ansehen und ihr Beispiel die Unterthanen zu lehren und anzueifern, ben Willen Gottes zu erfüllen. "Jeber muß mit all seinem Denken unb Können im Dienste Gottes bleiben", sagte Karl ber Große 1. "Besorge bie Angelegenheiten Gottes und Gott wird die beinigen besorgen", schrieb Papst Viktor II. an den Grafen Thibaut von Blois.

Erfüllte der Fürst seine Pflichten gegen Gott nicht, so traten die Papste und Bischöfe bittend und mahnend, warnend und strafend auf. Der Fürst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. G. leg. I, 91.

te in feinen Unterthanen Ebenbilber Gottes erblicken, Menichen mit benen Rechten und Pflichten vor Gott wie er selbst, Brüber in Jesus riftus, burch ben bie ganze Menschheit erlöst murbe 1. Er burfte über ie Untergebenen nicht mehr nach Willfur verfügen, war überhaupt in tem Dandeln gebunden burch die Gebote ber Kirche, wie jeder andere Freilich ift nicht zu vergessen, daß bieß nur die ibeale Seite ift, in in ber Birklichkeit maren gar manche biefer gurften gewaltthatig, rude itslos, und die Rirche mußte es an ihr selbst oft erfahren, daß sie die iligkeit bes Besitzes nicht achteten. Allein bie Ermahnungen, welche bie icofe bei Spnoben an bie Fürsten richteten, erweichten nicht selten beren rten Sinn; Die 3been, welche sie als Norm bes Hanbelns hinstellten, sie ichwanden nicht mehr, fie bilbeten bie Grundlage, bie Borausjegung er freibeitlichen Entwicklung im Laufe ber Jahrhunderte. Man sollte vergeisen, daß die Civilisation, beren wir uns jett erfreuen, in biesen valttbatigen Zeiten unter unfäglichen Anftrengungen gepflanzt werben mußte.

Gine erclusiv driftliche Errungenschaft ist ber Schut, ben die driftlich: manischen Könige nicht bloß ber Kirche und beren Dienern, sondern auch en Schwachen und Wehrlosen, ben Armen, Wittwen und Baisen, ben rifenden und Fremden? angebeiben ließen. In allen Instructionen an die tiglichen Sendboten (missi dominici) stehen obenan die Gebote, sich ber ittwen und Waisen, ber Armen und Wehrlosen anzunehmen. Ihre Klagen r benen aller llebrigen anzuhören, ihnen ftets geneigtes Gebor zu ichenken, idtigen Sout zu gewähren, wurde allen Beamten und Richtern zur Pflicht nacht 3. Gich jelbst erklärte ber Ronig als ben obersten Beschützer ber men, Wittmen und Waisen . Der Schutz ber Schwachen und Armen, ittwen und Waisen gehörte zu ben hervorragenosten Pflichten eines drift= ben Fürsten bas ganze Mittelalter hindurch.

II. Die Rirche und bie Stlaverei. Im Zeitalter ber Karolinger rte die Eklaverei auf zu eristiren. Spurlos verschwanden die Sauslaven, womit erst bie Möglichkeit gegeben mar, ein auf sittlicher (Grund: ze beruhendes gefundes Familien: und Bolfsleben zu beginnen. Allen Anengungen ber großen Kirchenväter mar es nicht gelungen, bie romische elt focial neuzugestalten; die Eklaverei verhinderte jede burchbringende rform und verpeftete stets bie Sitten. Das Berschwinden berselben in ber ten driftlichen germanischen Weltmonardie ist eine Errungenschaft, Die be boch genug geschätzt werben fann 5. Allerbinge ift biefes Berschwinden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Egl. Clouet, Histoire ecclés, de la prov. de Trèves. II, 553.

<sup>1 3</sup>n Betreff biefer ogl. Wilkins, Cone. Britann. Magn. et Hibern. IV, 759.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pertz, Leg. I, 34, 40, 75, 122, 132, 153 und oftmal6.

<sup>.</sup> Ibid. Leg. I. 91. Bgl. bie Ennobe von Machen 2012.

<sup>3</sup> Bal. Moreau-Christophe 1 c. II, 404.

ber Hausiklaven nicht ausschließliches Verdienst der Kirche, vielmehr hatte der Charakter des Germanen dazu viel beigetragen. Der Germane lebte einsach, bedurfte daher nicht eines Schwarmes von Sklavenseelen, wie der luxuriöse, weichliche Grieche und Römer. "Der Sklaven zur persönlichen Bedienung und zu häuslichen Geschäften überhaupt war man wegen der Einsachheit des Lebens und des Mangels alles Luxus nur wenig bedürftig." Ein anderer Grund lag im germanischen Begriffe von Ehre. Der persönliche Dienst bei einem abeligen Deutschen sollte nicht entwürdigen, erniedrigen, sondern vielmehr ehren. Der Mann, dem er sein Vertrauen schenkte, durfte kein Sklave sein 2.

Die härteste Urt des germanischen Knechtschaftsverhältnisses, die Schollenkleberei, wurde im karolingischen Zeitalter gleichfalls gemilden und ging in ein Dienstverhältniß über. Das Recht, den Leibeigenen zu töbten3, war schon vor Karl bem Großen burch den Einfluß der Kirche bei ben dristlichen Völkern verschwunden. Seit bem achten Jahrhunden bessert sich das Loos ber Leibeigenen immer mehr, sie erhalten eigene Rechte, ihre Leistungen gegen ben Herrn werben firirt und sie selbst ber Willfür ber Herren entruckt. Damit mar bereits ein rechtliches Berhaltniß geschaffen, die Stlaverei übermunden 4. Alle Klassen ber Unfreien gewannen hierdurch einen gemeinschaftlichen Boben, eine Rechtshandhabe gegen ben herrn. Bieles war freilich burch die Personlichkeit des letzteren bedingt, da die Regelung bes gegenseitigen Verhältnisses gewöhnlich einer Privatübereinkunft überlassen Nur wo eine solche nicht zu Stande kam, schritten bie Konige ein, wie benn Karl ber Große für den Gau von Mans ein Maß für die Leiftungen der verschiedenen Rlassen von Unfreien festsetzte, welches die Berren nicht überschreiten durften 5. Auf diese Weise entstand im Laufe des neunten Jahrhunderts das dingliche Knechtsverhältniß, wonach ber Hörige für fich und seine Familie ein Necht erhielt, gegen bestimmte Leistungen auf bem Grunde, den er bisher bebaut, erblich sitzen bleiben zu dürfen 6. Dieses Verhältniß mar gegen Ende bes neunten Jahrhunderts in ben karolingischen Landen schon so allgemein geworden, daß die Hörigen nur zu den herkomm= lichen Leistungen sich herbeiließen, gegen neu aufgebrachte sich weigerten?

Wohl wurden noch immer Hörige verkauft, aber es war nicht mehr

<sup>1</sup> Möhler, Gesammelte Schriften II, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. Moreau-Christophe II, 405.

<sup>3</sup> Möhler 1. c. p. 109.

<sup>+ (</sup>iuérard, Polyptique de l'abbé Irminon I, 389.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Capitulum pro pago Cenomanico ap. Pertz, p. 82.

<sup>6 (</sup>fuérard l. c. p. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Caroli II. edictum Pistense 864, c. 29, ap. Pertz, p. 495. Bgl. Roth l. c. p. 377.

Person Raussobject, sonbern nur die (beschränkten) Rechte, die in auf seine Arbeit hatte. Uebrigens durften Leibeigene nur innerhald Gaues verkauft werden, nicht nach auswärts. Weil die Juden gerne lavenhandel trieben, so war es ihnen verboten, einen dristlichen Leibeigenen besitzen. Karl der Große bestätigte diese alten fränklichen Synodalztimmungen und fügte noch die erschwerende Bedingung hinzu, daß jeder unf und Berkauf ungiltig sein sollte, wenn er nicht in Gegenwart des afen abgeschlossen worden sei. Daß diese Resultate der Kirche zu danken en, hat Röhler nachgewiesen; ich begnüge mich, einiges Wesentliche nachzragen, was ihm entgangen ist.

Die Rirche strafte benjenigen, welcher einen Leibeigenen tobtete, wie en anbern Morber; wollte er Lossprechung, so mußte er sieben Jahre ig — und zwar bie ersten 40 Tage bei Wasser und Brob — Buße in 4. Die Synobe von Worms 868 sicherte ben Rechtsschutz: "Wenn mand einen Anecht, ber etwas gethan hat, mas ben Tob verbient, ne richterlichen Spruch getobtet hat, soll bie Blutschuld burch zweis rige Buffe fühnen." Schon bie Synoben von Agbe und Epaon batten iche Bestimmungen getroffen. Wer ferner einen Leibeigenen außer ndes verlaufte, mußte brei Jahre Buge leisten 5. Die Rirche mar es d. welche in ber milben Behandlung ber Leibeigenen ben weltlichen rren vorleuchtete. Der kirchliche Leibeigene burfte bloß brei Tage in : Boche für ben Herrn arbeiten, bie übrigen brei blieben zu seinem enen Berbienste ihm selbst überlassen . Die Rirche verlangte von ben rren milbe Behandlung ihrer Untergebenen, verbot, bag man ihnen ihre parte Sabe nehme und sie lieblos mighanble 7. Bei schweren Bergeben langte fie außer ber kirchlichen Bufte regelmäßig noch Freilasiung von

<sup>\*</sup> Guerard 1. c. p. 389. 2 Belege bei Dobler 1. c. p. 117 ff.

<sup>\*</sup> Dobler 1. c. p. 120. \* Bafferichleben 1. c. p. 633.

<sup>1</sup> Ibid. p. 678. Echmis, S. 440. 632.

<sup>\*</sup> Servus ecclesias opera tres dies in hebdomada operetur in dominico, tres se subi faciat — Egl. Clouet, Histoire de la province de Trèves II, 552.

Quia constat in ecclesia diversarum conditionum homines esse, nobiles et obiles, servi, coloni, inquilini, oportet ut quicumque iis praelati sunt, seu rici seu laici, clementer erga eos agant et misericorditer eos tractent sive in igendis operibus sive in accipiendis tributis et debitis. Sciant eos fratres suos e et unum secum habere patrem Deum, cui clamant: pater noster, qui es in dis, et unam matrem, sanctam ecclesiam . . . admonendi sunt domini subditorum, circa eos ple et misericorditer agant, nec eos qualibet injusta occasione conzinent nec vi opprimant, nec illorum substantiolas injuste tollant nec ipsa debita se a subditis reddenda sunt, impie et crudeliter exigant. Clou et l. c. II. 553.

Abt Abalharb verlangte nur von benjenigen Colonen, welche wenightens 4 Mancus n Riester besagen, ben Behnten. Polypt. Irminonis 11, 335.

Leibeigenen <sup>1</sup>. Innerhalb ber Kirche waren Alle vor Gott gleich, und die Leibeigenen konnten mit Erlaubniß des Herrn in den Priesterstand eintreten und zu allen kirchlichen Würden gelangen. Wurde ein Höriger gegen den Willen seines Herrn geweiht, so blieb er Cleriker, aber der Bischof mußte dem Herrn Ersatz leisten <sup>2</sup>.

Die Menscheit war rasch vorangeschritten unter dem wohlthätigen Einstlusse der kirchlichen Lehren. Leider fand Karl der Große keinen würdigen Rachfolger mehr, das große Frankenreich ging in Trümmer, das 9. Jahr hundert, dessen Anfang eine seltene Blüthe bezeichnete, endete mit einem vollsständigen Bersall. Anstatt fortzuschreiten, gerieth man in größere Berwilderung, die Emancipation der niedern Klassen, die Einführung derselben in einen dem christlichen Ideale sich annähernden Zustand mußte nenerdings fast volle zwei Jahrhunderte vertagt werden. Diese Emancipation ging alsdann nicht mehr von einem mächtigen Herrscher aus, sondern von diesen Klassen selbst, welche sich organisirten und allmählich sich Anerkennung und Rechte verschafften. Ansänge bildeten sich schon jetzt.

III. Die Arbeit und bas' Handwerk. Wie ber Grieche und Romer, so haßte auch ber freie Deutsche bie Hanbarbeit. Dieser Abneigung gegenüber betonte aber bie Rirche immer und immer wieber bie sittliche Bebeutung ber Arbeit, und die Monche leuchteten burch ihr eigenes Beispiel So wurde die Arbeit allmählich angesehen, geachtet und geehrt, ihre sittliche Pflicht wurde anerkannt und man arbeitete, nicht weil es Gewinn brachte, sonbern weil Gott es so wollte. Hatten die mittelalterlichen Arbeiter nur auf ben Erwerb gesehen, nicht auf ben Werth ber Arbeit an und für sich, so mare die Welt wohl um manches kostbare Runftwerk armer. Diese Ansicht aber von dem Werthe ber Arbeit hatte nicht durchbringen können, ware sie stets nur Aufgabe ber Sklaven und unfrei geblieben. Darum ist die Emancipirung der Arbeit ein so wichtiger Factor in der socialen Entwicklung. Die Handwerker gelangten viel rascher zur Freis heit, als die Hörigen ber Landwirthschaft. Im farolingischen Zeitalter maren beibe noch gebunden. "Die Handwerker maren in ben Perioden ber Rarolinger Diensthörige, im Gegensate zu ben Hofhörigen, die bas Feld bestellen mußten, so daß erstere eine Art von eigenem Stanbe bilbeten, ber vom Vater auf ben Sohn überging, also Geburtsstand mar. Je zahlreicher solche Diensthörige auf einem Gute beisammen sagen, besto genauer wurden die Dienste und Verrichtungen unterschieden, so daß selbst eine Art von Arbeitstheilung entstehen konnte 3. Auf ben großen Gütern bes Ronigs, ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poenit. Cummeani ap. Wasserschleben, p. 464.

<sup>2</sup> Snnobe von Worms 868, Canon 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Capitulare de disciplina palatii Aquisgran. ap. Pertz, p. 159.

rsten, Bischöfe, Aebte, gab es sogar ganze Klassen verschiebener Handwerker, . um sie leichter zu beaufsichtigen, in Aemter und Innungen vereinigt ren und je einen vom Herrn ernannten Meister zum Vorsteher hatten. is sind die Vorläuser der späteren Zünfte, da diese entweder unmittels r ans ihnen hervorgingen oder doch nach ihrem Vilde eingerichtet wurden."

Tieß sind die unscheinbaren Anfänge der Bildung eines freien Sanderterstandes, dieß die Geburtsstätte der freien Arbeit, welche einst das Madium der persönlichen Unabhängigkeit, die Grundlage der allgemeinen eiheit werden sollte. Es ist das Verdienst der Kirche, durch ihre me und ihr Beispiel den Grund gelegt zu haben. Wären die Mönche ht die Lehrer der germanischen Völker in der Handarbeit geworden, hätte Kirche das Princip der Arbeit nicht so hoch gehalten, hätte sie nicht die nancipirung der niederen Klassen von Stavendanden mit allen Witteln gestrebt, die Bildung des Handwerkerstandes, das Ausblühen der mittels erlichen Städte wäre unmöglich gewesen?

# 13. Mangel und Borguge ber farolingischen Wesetigebung.

Bergleicht man die Organisation der firchlichen Armenpstege nach der iengebung Karls des Großen mit der früher bestehenden, so ergeben sich ige wichtige Unterschiede, welche in den wirt hich aftlichen Berbaltnissen stündet waren. Es wurde eine bestimmte Ausscheidung zwischen Kirchenzumden und Armengut durchgeführt. Die liegenden Besitzungen lien dem Unterhalte des Clerus dienen, von dem in Naturalien gewährten hnten sollten die Bedürfnisse der Armenpstege bestritten werden. Der arrer war verpflichtet, den britten oder vierten Theil des Behnten für die men zu verwenden, alles liebrige, die gesammte Totation (dos) der Pfarrei nd zu seiner freien Bersügung.

Die Berwaltung des Kirchenvermögens und des Armenantheiles am boten wurde durch die Gliederung in Pfarreien complicirter, weshalb die te dureaukratische Organisation, das Archidiakonat, nothwendig wurde. e Ueberwachung der Berwaltung des Pfarrers war erschwert, während iher, da der gesammte Clerus mit seinem Bischofe zusammenledte und nur deconomus die Berwaltung des gesammten Discesauvermögens führte, ielbe übersichtlich und eine gerechte Bertheilung bei gutem Willen ermöge

<sup>1 2.</sup> Arnold, Auflommen bes Bandwerferftandes, C. U.

Bgl. Rahinger, Bollswirthichaft, & 127 -- 208 (Arbeit und Rapital). Säffle, Bierteljahrsichrift 1864, & 358, schrieb: "Daß bas Christenthum geschichtlich Arbeiterverhältnisse gesorbert habe, bas bellenliche und tomiiche Peibenthum aber in barre Gelbariftofratie verlausen sei, sind Binte und Bahrbeiten, weiche ber Ceso-nik bei Loung ber Arbeiterfrage nie außer Acht lassen barf."

licht war. Eine folgenreiche und bedenkliche Neuerung war das Hereinziehen von Laien (Bögten) in die Verwaltung des Kirchenvermögens, ein Umstand, welcher bei der allgemeinen Habsucht, Fehde= und Naublust des Feudalsabels der damaligen Zeit für die Kirche die nachtheiligsten Folgen hatte. Früher war der Deconomus stets ein Cleriker. Dieser war dem Bischose Rechenschaft schuldig; aber einen ungetreuen weltlichen Vogt konnte der Bischof nur schwer zur Rechenschaft ziehen.

Bald verkehrte sich das Machtverhältniß zwischen Bischof und Bogt. Dem Schirmherrn standen die äußeren Machtmittel zu Gebote und er machte davon rücksichtslosen Gebrauch gegen die Kirche und die Schutzbesohlenen selbst. Die Macht wurde hauptsächlich dazu benützt, Söhnen, Nessen, Brübern oder sonstigen Günstlingen den Genuß des Kirchenvermögens zuzuwenden, indem der Bogt ihnen kirchliche Würden und Aemter zuwandte. Dieß war die Ursache des raschen kirchlichen Verfalles und der Lockerung der Disciplin unmittelbar nach Karl dem Großen.

Noch ein anderer Vergleich fällt sehr zu Ungunsten der karolingischen Gesetzgebung aus. Bis zu Gregor dem Großen hatte man die Freiheit im Geben stets in Schutz genommen, jeden Zwang verabscheut. Ran predigte mit allem Nachdruck die moralische Verpflichtung, Almosen zu geben, manche Väter sprachen sogar demjenigen, der nicht Almosen gab, die Seligkeit ab, allein man mied jeden äußern Zwang, selbst die Excommunication.

Die Freiheit wurde stets gewahrt als das Kleinod der Liebe, als die erste Grundbedingung und nothwendige Voraussetung jeden Berdienstes. Karl der Große — als Monarch und weltlicher Gesetzeber — stempelte die sittliche Verpflichtung zu einer äußern Rechtspflicht und ließ den Zehnten mit Gewalt eintreiben. Einer der einflußreichsten Rathgeber Karls des Großen, Alcuin, mißbilligte die Anwendung von Zwangsmitteln und sucht seiner Weinung auch Geltung zu verschaffen, indem er den Kaiser ermahnte, den Zehnten nicht mit unnachsichtlicher Strenge eintreiben zu lassen, allein Karl ließ sich nicht zu milderen Maßregeln bewegen. Und er konnte auch nicht. Ohne Zwangsmittel ließ sich das System der Abgaben in Naturalien und der dinglichen Leistungen nicht durchführen.

Einen Vorzug scheint aber die karolingische Organisation der Armenspflege vor der früheren zu haben, sie ist nämlich sehr einfach. Die weit ausgedehnte und darum complicirte Armenpflege der großen kirchlichen Gemeinden, welche eine Menge von Diakonen und Subdiakonen nöthig machten, ist verschwunden; der Bischof hat nicht mehr sur die Armen seines ganzen Sprengels, sondern bloß für jene seiner Cathedralkirche zu sorgen, so daß der eigentliche Kreis für die Armenpflege nicht mehr die Bischofsgemeinde oder Diöcese, sondern die Pfarrei ist. Nur die Aussicht über die Hospitäler

noch ausichließlich Sache bes Bijchofs. Die Sorge bes Piarrers wird eber baburch begrenzt, daß ber Feudalherr aller seiner Gutsunterthanen banzunehmen hat, so daß die gesammte Armenpflege des Pfarrers auf wenigen Freien beschränkt ist.

Gerade aber in dieser Einfachheit liegt ein Grund, warum die karo1gische Armenpstege so bald aufhörte zu eristiren. Mit dem Siege des
udalspstems mußten die unabhängigen Freien verschwinden, und dann mußte
thwendig in Folge der Grundsätze, auf denen sie ausgebaut war, die
rolingische Armenpstege untergehen oder eine neue Gestaltung austreben.
a die Freien allmählich verschwanden, blieb der kirchlichen Armenpstege
n Sbject übrig, an dem sie ihre Aufgabe hätte erfüllen können.

Rarl felbst erkannte bieg und seinem Scharffinne entging es nicht, bag r Feubalismus sich anschickte, Alles zu überwuchern. Vergeblich bestrebte fich, bem Siege besselben hinbernisse entgegenzuseten und ben Stand ber abbangigen Freien zu erhalten. Bahlreich find bie Befege, burch welche fie in ihren Rechten zu ichuten suchte. Er untersagte itreng feinen Benten, Die Freien zu unterbrucken und zu Leistungen anzuhalten, zu benen ir bie Unfreien verpflichtet maren. Gie follten nur gum Beerbanne beranzogen werben 1. Den königlichen Genbboten befahl er, bie Freien in ihren echten zu ichuten und gegen die Bergewaltigungen ber Grafen und uns rechter Richter zu vertheibigen 2. Aber nicht bloß gegen bie eigenen Beamten Die er die Freien sicher zu stellen, sondern auch gegen die Uebergriffe ichtiger Berren, welche ihren Ginfluß nicht selten benutten, arme Breie ein Abhangigkeitsverhaltniß zu bringen ober fie zu zwingen, ihr Sab d Gut zu verkaufen 3. Soweit ging Karls bes Großen Sorge für die chaltung bes Stanbes ber unabhangig Freien, baß er ihnen verbot, ohne rcielle tonigliche Erlaubniß in ein Rloster zu geben 4.

Der Grund ber Erfolglosigkeit dieser Anstrengungen lag in den Berltnissen selbst und namentlich im Heerwesen. Der Heerbann ruinirte die inen freien Grundbesitzer und lieferte sie der Gewalt der Grasen aus.

Capitulare Francicum 783, c. 13 (Pertz, p. 47): placuit nobis ut illos eros homines comites nostri ad corum opus servile non opprimant; et quicum-e hoc fecerint, sicut judicatum habemus, emendent. Cfr. auch Pertz, p. 121: liberi homines nullum obsequium comitibus faciant nec vicariis . . . exceptorvitio quod ad regem pertinet et ad heribannitores.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitula missis dominicis data 802, c. 11 (Pertz, p. 97): de oppresentation liberorum hominum pauperum, qui in exercitu ire debent et a judicibus at oppressi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capitulare duplex ap. Theodonis Villam, c. 16 (Pertx 184): de oppressione aperum liberorum hominum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum renium contra justitiam oppressi, ita ut coacti res suas vendant aut tradant

<sup>\*</sup> Capitulare duplex ap. Theodonia Villam, c. 15 (Perts. p. 134).

Der Militarismus hat im Karolingerreiche die Freiheit von Grund und Boben vernichtet, eine Lehre, welche in der Gegenwart beherzigt werden sollte. Karl der Große erkannte wohl die Gefahren, welche von dieser Seite drohten, und er begünstigte die armen Freien durch theilweise Befreiung vom Kriegsdienste, der so schwer auf den Bölkern seines Reiches lastete. Die jenigen Freien, welche nicht wenigstens vier Mansus Grundbesitz besaßen, wurden vom persönlichen Kriegsdienste befreit und nur zu einem Geldbeitrage (adjutorium) verpflichtet. Es mußten nämlich immer so viele Grundbesitzer zusammentreten, dis die Gesammtheit ihrer Besitzungen vier Mansus betrug, und dann denjenigen unter sich ausrüsten, der zum persönlichen Kriegsdienste am geeignetsten war 1.

Aber all' diese Anstrengungen waren vergeblich. Als unter Karls Enkeln die königliche Macht sich zersplitterte und immer schwächer murbe, als die heilsame Controle der königlichen Sendboten wegfiel, geriethen die kleinen freien Grundbesitzer in gangliche Abhängigkeit von ben Grafen, welche ihre Gewalt rücksichtslos zur Ausbehnung ihrer Hausmacht mißbrauchten. Durch ben Deerbann und burch die Criminaljustig, von ben verwerflichen Mitteln rober Gewalt gang abgesehen, war es ben Grafen ermöglicht, bie Freiheit ber fleinen Leute zu erdrücken und lettere selbst in ein Dienst= und Ubhangigfeits verhältniß herabzudrücken. Es siegte ber Fendalismus vollständig. "Auf bem Lande ging die Freiheit zu Grunde, in den Städten lebte fie neu auf und theilte sich von bort bem Lande wieder mit. Nachdem ber Mittelstand ber kleinen Grundbesitzer ober Gemeinfreien sich aufgelöst hatte, entstand in ben Stäbten ein anderer, der auf dem Gewerbe beruhte, allmählich bie Sandwerker in sich aufnahm und so als Bürgerstand noch in unsern Tagen forts bauert." 2

Mit der Hervorhebung der Mängel der karolingischen Armenpflege soll gegen den großen Gesetzgeber kein Tadel ausgesprochen sein. Karl hatte in seiner Gesetzgebung veränderten Verhältnissen Rechnung getragen (und ich glaube, dieß bei den einzelnen Institutionen immer deutlich hervorgehoben zu haben) und mochte es der Zeit überlassen, eine Umgestaltung und besser Form zu sinden. Er konnte dieß mit um so vollerem Rechte, als er durch die Erneuerung des Instituts der Synoden und durch Gründung von

<sup>1</sup> Capitulare de exercitu promovendo ap. Pertz, p. 119. — Roth l. c. p. 400 glaubt aus dem Wortlaut schließen zu dürsen, daß diejenigen, deren Grundbesit unter einem Mansus betrug, auch von diesem Beitrag befreit waren.

<sup>2</sup> Arnold, Aufkommen bes handwerkerstaubes, S. 17.

<sup>3</sup> Das Institut der Synoden war sehr wohlthätig für die kirchliche Disciplin und stand mit dem gesammten kirchlichen Leben in einem innern Zusammenhange. Die Blüthe des kirchlichen Lebens wurde mächtig gefördert durch die Synoden — und als letztere aufhörten regelmäßig gehalten zu werden, versiel auch die Disciplin. Bonisatius

dulen für ein kräftiges kirchliches Leben gesorgt hatte. Leiber fand arl keinen Nachfolger mehr, ber seiner Aufgabe gewachsen gewesen wäre. s Raiser Karl starb, jank sein Reich und fast Alles, was er geschaffen tte, mit in's Grab.

#### § 14. Principien.

Die Grundsage ber Bater bes karolingischen Zeitalters becken sich mit principien ber Patristik. Im Anschlusse an die Lehren ber heiligen brift, an die Worte bes Erlösers werben die Pflichten der Christen über werb und Besit, über Reichthum und Armuth, über Selbstentäußerung dermherzigkeit übereinstimmend erörtert. So namentlich von Beda dem prwürdigen, Alcuin, Haimo von Halberstadt.

Reichthum und Besitz sind nach Alcuin verschieden vertheilt nach dem rietze des Eigenthums. Der Eigenthümer darf auf den Reichthum weder ne Hossnung setzen, noch darin seine Befriedigung suchen, sondern der Gerauch muß zu Gunsten aller Bedürftigen sich regeln. Wer rechten Gebrauch icht, ist ein Armer Christi, dem das Himmelreich verheißen ist, mag er il oder wenig besitzen? Ieder Besitz, lehrt Beda, hat die Bestimmung, Ien zu dienen. Nicht bloß das irdische, sondern auch das ewige Gut ist r Alle zusammen bestimmt. Keiner darf davon ausgeschlossen werden. ie Liede nimmt in dem Maße zu, in welchem die eigene Selbstsucht sich

upigrund des Berfalles der geistlichen Bucht unter den letten Merovingern in dem mande, daß 80 Jahre lang feine Synode mehr gehalten worden war. Bouquet c. IV, 95. Gilon n. 49. Rach den Bestimmungen Karls mußte seber Biichof irlich zwei Synoden veranstalten. Pertz, Leg. I, 56. 147 nag. und öfter.

Bas Rarl für die Schulen gethan, ift bekannt. Ich bemeike nur, daß er fich bet gufrieden gab, daß mit der Cathebrale und mit dem Aloster eine Schule bunden wurde, er befahl auch die Greichtung von Pfarrschulen auf dem inde. Cap. voelen. 789, c. 61 et 62, ap. Pertz. Log. I, 63 nqq. Alle Gleen üben ermahnt, ihre Kinder in die Schule zu schiden, nicht bloß damit sie gemeindige Kenntnisse erwerden, sondern hauptlächlich, damit sie im katholischen Glauben verrichtet und beseitigt werden. Conc. Mogunt. 818, c. 20. Tamit alle Kinder der arrei diese Bohlthat genießen konnen und keines wegen Armuth ausdleibe, mußte ver Unterricht unentgeltlich ertheilt werden. Capitulare Theodulft ep. Aurel., 20. ap. Hard uin IV, 912. Ein herrliches Monument der trestlichen Gesinnung inesen Beisheit Karls des Großen ist die schöne Encostista, die er 787 nach seiner ist die schöne von Rom an alle Bischse und Aebte seines Reiches richtete. Encyclica de teers colendis, Portz, Log. I, 52.

\* Expositio in psalm. graduales: pauperes Christi sunt, qui non amant hoe sculum, seu divitias habeant, seu non habeant, aliquibus datas sunt divitias despensandum egenis, non autem ad possidendum, nec spem in illis debent nere, nec satietatem in illis habere. Egl. Epp. 76 et 87.

mindert. Die Liebe macht frei, die Selbstjucht legt irdische Fesseln an. Nie mand darf von der Liebe ausgeschlossen werden, auch der Feind nicht. Es ist Psslicht des Christen, die Herzenshärte des Feindes durch Wohlthat pu besiegen. Wer seinen Nächsten in Noth sieht und ihm nicht nach Wöglickkeit zu Hilfe kommt, besitzt die christliche Liebe nicht. Wer aber diese Liebe nicht hat, besteht nicht vor Gott. Der Lieblose, und wenn er auch alles Irdische besäße, ist der Aermste, denn er besitzt Gott nicht; wer Gott nicht hat, besitzt nichts!

Wer mit Habsucht erwirdt, lehrt Haimo (geboren 778, Bischof von Halberstadt 840—853), besitt mit Unruhe und dieser Besitz macht elend. Solcher Neichthum schabet dem Besitze und verurtheilt den Besitz selbst zur Unfruchtbarkeit. Bei diesen Neichen fällt das Wort Gottes auf unfruchtbares, steiniges Erdreich; der Besitz, welcher, zu Werken der Barmherzigkeit verwendet, die ewige Belohnung ermöglicht hätte, wird dem Genußsüchtigen, Habsüchtigen und Geizigen zur Verdammniß. Gute Frucht bringen die jenigen, welche ihren Besitz gut verwenden; die beste Frucht jene, welche um Christi willen Alles hingeben. Gute Frucht bringen die christlich lebenden Chelente, die beste Frucht die Jungfräulichen.

Die gute Verwendung bes Besitzes im dristlichen Almosen macht Gott zum Schuldner, welcher beim letten Gerichte belohnen wird. Fur bie bingabe des Zeitlichen wird von Gott ewiger Lohn gespendet. "Richt mache bich geizig," schrieb Alcuin 3 an Erzbischof Canbald, "die Zahl beiner Bermanbten, um für sie ein Erbe zu sammeln. Rein Erbe ift beffer, Reiner ein treuerer Hüter beines Schapes, als Christus. Was bu aber Christus anvertrauen willst, das spende bem Armen, bessen Hand bie Schatkammer Christi ist." Im Armen wurde Christus verehrt. "Un beinem Tische sollen bie Armen sitzen und Christus in ihnen", lehrte Alcuin 4. Und an seine Schülerin Eugenia richtete er bie Mahnung: "Lasse bich nicht, nachbem bu die Fleischeslust bezwungen, von der Habsucht überwinden. Häufe nicht Schätze an, sondern theile von dem verganglichen Besitze mit freigebiger Hand aus an die Glieber beines ewigen Brautigams." Beba ermahnte die Reichen, zu bebenken, daß sie nicht auf bes Urmen Dank warten, sonbern die Belohnung für die guten Werke von Gott felbst erhoffen jollen. Aus Liebe zu Gott soll das Almosen mit freudigem Herzen gereicht werden und Gott wird taufenbfältig vergelten 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homiliae X-XII. Venerabilis Bedae (ed. Liverani, p. 55 sqq.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hom. Haimonis (ed. Liverani, p. 224 sqq.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liber de virtutibus et vitiis, c. 17: in conviviis tuis pauperes vescantur et Christus in illis.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ep. 148 ad filiam spiritualem Eugeniam.

<sup>6</sup> Hom. 37: ipse reddet, pro cujus amore tribuitur.

Das Almosen muß vom Ertrage ber Arbeit, vom gerechten Erwerbe pendet werden. "Die Gnade Gottes," sagt Beda 1, "muß durch demuthiges d reines Bekenntniß, durch werkthätige Buße und Ausdauer im Guten, onders aber durch Thätigkeit, durch Handarbeit angestrebt werden. Die beit muß die Mittel bieten, der Noth des Bedürftigen abhelsen zu können. in der Arbeit muß der Christ Almosen spenden, weil jede Gabe von uns dtmäßigem Besitze eine Beleidigung Gottes ist. Was sündhast erworden d ungerecht gewonnen wurde, ist vor Gott verwerflich, auch wenn es dem men gegeben wird. Die Schuld an einen Bater kann nicht durch eine tomme, welche seinen Kindern entrissen wurde, abgetragen werden."

Es genügt nicht, den gesetzlichen Zehnten zu geben, das Almosen muß innerer Selbstbestimmung hervorgehen und eine That freien Entschlusses 1. Für den Juden mar es hinreichend, Zehnten zu geden, der Christ eine höhere Volkommenheit anstreben und Alles, was nicht zur eigenen ithdurft gehört, den Zwecken der Gesammtheit widmen.

Das Almosen gehörte neben Gebet, Fasten und Enthaltsamkeit zu ben ihwendigen Boraussetzungen eines bußfertigen Lebens. Um mit Gott iohnt zu werben und Gottes Gnade beim letten Gerichte zu erlangen, is der Christ in reumüthiger Gesinnung, und in Demuth vor Gott beten, ten und von seinem Besitze den Armen mittheilen. Diese Mahnung rt immer wieder bei allen Kirchenlehrern aller Jahrhunderte.

Der Clerus mußte noch mehr thun als die Laien. Rhabanus Maurus pte: "Wenn ein Laie einen ober zwei Fremde beherbergt, so erfüllt er die licht der Gastfreundschaft, der Bischof aber muß Alle berücksichtigen, sein muß ein Hospiz für Alle bilden." Alcuin ermahnt den Erzbischof nbald, daß in den Hospitälern die Armen und Fremden täglich Aufnahme d Verpstegung sinden . Der Bischof und der Pfarrer müssen für die

Hom. 27: reconciliari Deo patri suo, humili ac pura confessione, in fructu enitentiae et in perseverantia bonorum actuum: maxime autem laboret, operando nibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. nos m oportet de nostro labore subvenire homini christiano, quia omnia oblatio m iniquitate acquisita abominatio est ante Deum. non enim acceptabile est o. si quis offert vel pauperibus aut peregrinis vel hospitibus vel infirmis quod n iniquo labore vel cum injusto negotio acquiritur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beda, Hom. 86. Alcuin. Epp. 7 et 105.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Egl. Beda, Hom. 12. 16. 21. 34. 37. Haimo, Hom. 2 et 4 (ed. Liani, p. 224 et 238). Alcuin Liber de virtutibus, cap. 17; ep. 148.

<sup>\*</sup> Comment. in epist. Pauli, lib. 25: episcopus nisi omnes receperit, inhuaus est; episcopi domus omnium commune esse debet hospitium.

Ep. 50: consideret tua diligentissima in eleemosynis pietas, ubi xenodochia, est hospitalia fieri jubeas, in quibus quotidiana pauperum et peregrinorum ceptio fiat et ex nostris substantiis habeant solatia.

Gläubigen ihrer Gemeinden auch einstehen gegen jegliche Unterdrückung und dürfen vor den Gefahren und Leiden, welche ihnen deßhalb broben, nicht zurückschrecken, benn ber gute Hirt läßt sein Leben für seine Schafe. Geistlichen sollen die Unterbrücker ber Armen öffentlich zur Rechenschaft forbern und sie nothigenfalls mit ber Ercommunication bestrafen 1. Den Bischöfen murbe als Pflicht auferlegt, zu sorgen, bag Reiner unschuldig ver: urtheilt, kein Armer um sein Necht gebracht werbe. Es stand ihnen bie Berufung an ben König, im schlimmsten Falle bie Ercommunication pu Gebote. Karl ber Große verordnete, daß jede Streitfrage zur Entscheidung vor den Bischof gebracht werden konne. In ben Civilstreitigkeiten und in ben meisten Eriminalfällen bes Clerus entschieb ansschließlich bas bischöfliche "Der Einfluß bes Episcopats auf bie Rechtspflege war von größter Wohlthat." 2 Freilich hatte biese Vermischung bes Geistlichen und Weltlichen gerade für die Kirche auch vielerlei Nachtheile. Hier wurde von ben schlechten Elementen ber Hebel angesetzt, um die Kirche immer mehr zu verweitlichen.

# Bweiter Abschnitt.

## Von den Karolingern bis zu den Sohenstaufen.

## § 1. Uebersicht.

Seit Karl ber Große in's Grab hinabgestiegen, seit sein ihm gleich gestinnter, aber fraftloser Sohn Ludwig der Fromme das franksiche Reich gestheilt (817), seitdem hat die Kirche keine allgemein bindenden Bestimmungen mehr über Armenpslege erlassen. Die Armenpslege hörte auf, ein Gegensstand der kirchlichen Gesetzgebung zu sein. Die karolingische Organisation ging aus verschiedenen Gründen, bald früher bald später, je nach den Ländern, zu Grunde. Am frühesten hörte sie in Italien und Frankreich, später in Deutschland auf; England erhielt seine kirchliche Armenpslege bis in's 14. Jahrhundert. Es ist deshalb nöthig, diesen Berfall je nach den Ländern geschieden zu betrachten. Die Aufgabe ist eine verfängliche, weil es schwierig ist, bei Schilderungen eines tiesen Verfalles nicht ungerecht zu werden.

Raum hatte sich das Frankenreich durch Theilungen geschwächt, als der Frudalismus in der abschreckendsten Gestalt kühn sein Haupt erhob,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beda, Hom. 16: oppressores pauperum arguunt, increpant, excommunicant minusque eorum metuunt nocendi insidias, etiamsi nocere valeant: pastor enim bonus etc.

<sup>2</sup> Bgl. Räheres bei Dobler : Gams II, 161.

nigthum und Kirche verhöhnte, einem aus Nohheit, Gewaltthätigkeit, Unslichkeit bestehenden musten Treiben sich hingab. Der Clerus, aufangs im reit mit diesen wilden Naturen, verwilderte selbst im ungleichen Kampse. e Teubalherren wußten ihre Sohne und Verwandten oder sonstige Crearen in die kirchlichen Aemter einzudrängen, wodurch der Clerus in jene auerliche Tiefe hinabsank, in der wir ihn namentlich in Frankreich und alien im zehnten und elsten Jahrhundert erblicken. Dadurch kam in die rche jene Lasterhaftigkeit und Verwilderung, deren Bild so abstoßend ist. e Sorge für die Armen war bald vergessen, es kam die Zeit, da Clerus d Abel mit einander wetteiserten, ihre Pörigen auszusaugen.

Dennoch gingen bie großen Ibeen bes Christenthums nicht unter. Bener ift, welchen Christus ber Rirche versprochen, wachte über ihr und erweckte is wieber heilige Manner, welche ber Wahrheit Zengniß gaben, ben Großen b Rächtigen Fluch brohten, ben Armen und Unterdrückten Troit ipen= en und eine Ewigkeit ihnen verhießen. Reben bem ftolzen, milden Kriego: inn, welcher unbarmherzig bie Fluren bes unglücklichen Sorigen verheert, lder berglos von seinen Hintersassen ben legten Pfennig erpreßt, steht Mond, steht ein Priester, welcher zurnt und mit ewigem Fluche brobt, nn feine Bitten bas barte Berg nicht erweichen. Reben jenen gablreichen idoien, welche bas große Kirchenvermogen nur bazu benüten, ihren guften gu ibnen, stehen noch immer zahlreiche Manner, welche ber Armen sich errmen, ihrer sich annehmen, Alles an sie verschenken. Diese erheben unebroffen und unverzagt ihre mahnenbe, marnenbe Stimme und bereiten ie bestere Zukunft vor. Daß aber bie Kirche biefem inneren Verfalle bt unterlag, daß fie trop ber thatfachlichen Berleugnung bes Christenthums n Seiten vieler berjenigen, welche bessen hauptsächliche Eräger sein sollten, anoch zulett siegreich basteht, bieß ist wohl ber beste Beweis für die gott: be Leitung ber Rirche, für bas Walten Desjenigen in ihr, welcher fie geundet und für eine Ewigkeit bestimmt hat.

Gegen Ende des elften Jahrhunderts macht sich ein besierer Geift geleid, welcher im Laufe der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts den Sieg ringt. Außer den Resormbestredungen der Elugniacenser trugen erzu am meisten die Kreuzzüge bei, jene und rathselhafte Begeisterung r die Befreiung des heiligen Grades, für "die liebe Reise", welche so oblithätig auf die gesammte Entwicklung im Abendlande wirkte. Sie boten r undändigen Kraft ein hobes Ziel, wirkten auf die Liefen des vorderrenden Gemüthelebens, indem sie für einen religiosen Zweck degesterten. se Beränderungen, welche die Wendung zum Besiern begleiteten, zeigten darin, daß hauptsächlich die Klöster die Mittelpunkte des kirchlichen id charitativen Lebens wurden. Die Armenpstege der kirchlichen Gemeinde urde nicht wieder hergestellt, sondern dieselbe sast ausschließlich den zahl

reich entstehenden Klöstern überlassen. Dafür begannen die Bischöse ihne Thätigkeit als Fürsten. Sie sorgen für den Schutz der Bürger, verbessen die Lage der Zinsleute und der Unfreien. Namentlich die Ordnung der land lichen Verhältnisse, die Sicherung der ackerbantreibenden Bevölkerung wird überall in Angriff genommen. Es werden die alten Bräuche des Hoses und Dorfes gesetzlich geregelt, die Höhe der Erbzinsen und die Zahl der dinglichen Leistungen sestgesetzt.

Diese heilsame volkswirthschaftliche Thätigkeit der Bischöfe tritt in den Vordergrund, wie ein Blick in die zahlreichen Lebensbeschreibungen be weist. Dafür verschwindet die Armenpflege im Hintergrunde und wird bei Ende dieser Zeitperiode fast überall den Klöstern und freiwilligen Bereinen überlassen und in den Hospitälern concentrirt.

## § 2. Franfreich.

Ludwig der Fromme trat in die Fußstapfen seines Vaters und erließ eine Reihe heilsamer Verordnungen im Geiste seines großen Vorsahren. Allein Ludwig besaß nicht die Thatkraft, seinen Gesehen Vollzug und seinen Anordnungen Gehorsam zu verschaffen. Seine Sohne erlaubten sich frühzeitig Eingriffe in das Kirchenvermögen 1. Von Bedeutung wurde übrigens die Verschleuberung besselben erst, als der unnatürliche Kampf der Sohne gegen den Vater und dann der Brüder unter einander entbrannte. Da die Bischöse selbst größtentheils mit in die Wirren verstochten waren, so dot deren Parteinahme willkommenen Anlaß zu ausgedehnten Confiscationen. Die reichen Besitzungen des Visthums Rheims wurden neuerdings verschleus dert, und nicht besser erging es Orleans 2.

Die Söhne Ludwigs schalteten mit dem Kirchenvermögen wieder so rücksichtslos, wie einst Karl Martell und Pipin, vertheilten dasselbe an ihre Kampsgenossen oder behielten es für sich selbst zur freien Verfügung. Wo sie das Kirchengut nicht einzogen, wurde es hoch besteuert und mit Auflagen erschöpft, die Bisthümer wurden an Günstlinge vergeben oder an den Meistbietenden verkauft. Die großen und kleinen Herren ahmten ihre Fürsten nach und raubten, soviel sie am Pfarrvermögen erjagen konnten. Nicht bloß liegende Besitzungen, selbst Zehnten und Oblationen eigneten sich raubsüchtige Laien zu. Auch die Abgaben von den kirchlichen Precarien zahlten die weltlichen Inhaber selten mehr 8. Vergeblich war die kirchliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Astronomi Vita Ludovici ap. Pertz, Script. II, 639. 641.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pertz, Leg. I, 385. <sup>3</sup> Noth l. c. p. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. Meldense 845, c. 63. <sup>5</sup> Ibid. c. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Conc. Vernens. II. 844, c. 12. Conc. Beluac. 845, c. 3 et 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pertz, Leg. I. 389 sqq. Tull. Conc. II. 859, c. 1 et 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Conc. Suesson. II. 853, c. 9.

communication, sie wurde nicht beachtet. Eine schreckliche Schilderung n der Raubsucht der Großen, welche fast alle in Plünderung des sirche ven Bermögens wetteiserten, gibt das Concil von Ioul (860). Die Besudung der Kirchen war etwas so Alltägliches und Allgemeines, daß die ien es gar nicht mehr als Sünde ansahen!

Die natürliche Folge folder Buftande mußte fein, bag in ber franden Rirche wieber große Berwirrung einriß, bie Disciplin verfiel, allent= tben Buchtlosigleit überhand nahm 2. Allein ber Geift, ben Karl ber roise gepflanzt und gepflegt, verschwand boch nicht gang, und infoferne t selbst biese Beriobe bes Verfalls noch einen hohen Vorzug vor ber Vermpfung bes kirchlichen Lebens unter Karl Martell und seinen Borgangern 3. s gab noch immer Manner, welche, aus ber Schule Alcuins stammenb, : kirchlichen Grundsage hochhielten, mit Muth und Unerschrockenheit bie rcte ber Armen vertheibigten und es magten, die Ungerechtigkeit ber roßen offen zu rugen. Sie veranstalteten Synoben, suchten burch Berrungen. Bitten, Ermahnungen ihre eigenen Mitbruber im geiftlichen Amte rer boben Stellung und ihrer ichweren Berantwortung bewußt zu machen, hielten ben Lasterhaften bie Strenge bes gottlichen Gebotes entgegen, obten ben Unbuffertigen, ichlossen bie Berftocten aus ber Rirchengemeinaft aus. Unter ben Mannern, welche biejen firchlichen Standpunkt ibrten und an ben kirchlichen Gesegen strenge festhielten, ift vor Allen Since ar von Rheims zu nennen. Aus seinen Berordnungen an ben Clerus ner Erzbiocese faßt sich abnehmen, wie sehr bie kirchliche Armenpflege reits verfallen war, welche Digbrauche sich eingeschlichen hatten. arrer migachteten bie canonische Borschrift ber Biertheilung, vergeubeten ce, mas sie für die Armen und Fremben hatten verwenden sollen, in iem luxuriojen Leben ober bereicherten bamit ihre Bermanbten 5. In bie menmatrikel murben oft nicht bie wirklich Armen aufgenommen, sondern ute, welche zu allerlei Gegenleistungen für ben Pfarrer sich verpflichteten b ibm gerabe genehm maren. Hincmar tabelte solche Pflichtvergesienit und hielt strenge fest an ber farolingischen Gejeggebung, über beren nbaltung der Archibiakon burch Bisitationen zu wachen hatte. Gr forgte

Conc. Tullense 860, c. 4: Rapinae et depraedationes quae jam ex constudine sic ab omnibus paene tenentur quasi peccata non sint aut quasi levia ceata sint . . . ne principes terrae vel quilibet christiani dicent: episcopis, rebyteris et monachia strictiora praecepta dedit Deus, nos qui homines laici et sculares sumus, haec omnia attendere non valemus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Meldense 845, c. 43. <sup>3</sup> Egl. Roth l. c. 345.

<sup>\*</sup> Hincmari capitula ap. Harduin V, 394 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. c. 4. 17 et 19. Synod. Remensis 874, c. 4.

<sup>•</sup> Ibid. c. 2 et 17. Synod. Remensis 874, c. 2.

bafür, baß die Dotation jeder Pfarrei erhalten wurde 1. Den Zehnten mußte der Pfarrer in vier Theile zerlegen 2 und einen bavon ungeschmälent für die Armen, Wittwen und Waisen und alle Nothleidenden verwenden. Wit diesen sowie mit den Fremden sollte er täglich seinen Tisch theilen und letzteren auch Obdach gewähren 3. Er hatte ein Register der Armen seiner Pfarrei zu halten und nur wirklich Arme in dasselbe aufzunehmen; Bermandte durste er nur unterstützen, wenn sie arm waren 4. Der Psarren hatte auch für die Pfarrschule zu sorgen, den Unterricht aber (auffallender Weise) nicht selbst, auch nicht der Diakon oder Subdiakon, sondern ein nie derer Cleriker zu ertheilen 5.

Ueber die Einhaltung dieser Borschriften hatte der Archibiakon bei seinen Visitationen sich Gewißheit zu verschaffen; auch mußten die Rural bekane alljährlich am 1. Juli einen Bericht an den Bischof einsenden.

Aehnlichen Eifer wie Hincmar bewies sein Zeitgenosse Bischof Hermann von Nevers. Er gründete zwei Armenhäuser und Fremdenhospize außerschalb der Stadt, reformirte die Disciplin der Canoniker, errichtete neue Klöster. Auch Niculf von Soissons arbeitete an der Herstellung der Disciplin in seinem Sprengel und schärfte seinem Clerus ein, der Pflichten gegen die Armen zu gedenken und den vierten Theil des Zehntens für sie zu verwenden.

Leider waren dieser Bischöse, welche mit Ernst und Nachbruck der kirchlichen Ordnung sich annahmen, nur wenige, ihre Stimme brang selten durch, so daß die Disciplin immer mehr verfiel. König Karl der Kahle hatte nicht immer die Lust, auch nicht immer die Macht, übermüthige Kirchenräuber zu bestrafen, gegen nachlässige Bischöse einzuschreiten. Auf diese Weise kam der Clerus schon frühzeitig um alles Ansehen, und Synoden sahen sich genöthigt, dem Volke einzuschärfen, die Bischöse nicht zu verachten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. c. 2 et 3. <sup>2</sup> Ibid. c. 16.

<sup>3</sup> Capitula ad presbyteros, 852, ap. Harduin V, 392: ut curam hospitum maxime pauperum atque debilium, orphanorum atque peregrinorum habeat hosque ad prandium suum quotidie juxta possibilitatem convocet atque hospitium competenter tribuat. Auch barin hielt Hincmar an ber alten Tradition sest, daß er vers bot, von Büßern und össentlichen Sündern etwas anzunehmen. Ibid. c. 13.

Capit. ap. Harduin V, 396, c. 17: ut matricularios habeat juxta qualitatem loci, non bubulcos aut porcarios, sed debiles et pauperes et de suo dominio: nisi forte ipse presbyter habeat patrem aut aliquem propinquum debilem aut pauperrimum, qui de eadem decima sustentetur. Reliquos autem propinquos si juxta se habere voluerit de sua portione vestiat atque pascat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Harduin V, 396: Clericus, qui possit tenere scholam aut legere epistolam, aut canere prout necessarium sibi videtur. (C, 11.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Harduin V, 395. <sup>7</sup> Harduin V, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid. VI, pars I, p. 420.

beren Burbe eine erhabene sei !. Wenngleich die Geistlichen in Folge politischen Sturme in ihrem Amte auffallend nachlässig seien, so burften boch von ben Laien nicht geringschätzig behandelt werben !.

Die Lenodochien verfielen ober wurden an Weltliche als Beneficien liehen, die Fremden und Armen wurden daraus vertrieben; bald waren 1 der Armenpstege in Frankreich nur mehr Spuren zu entdecken.

Am meisten litten bie Rloster unter bem Drucke ber politischen Ber-Itnisse. Es war Regel, daß jedes Kloster einen Laienabt hatte, ber mit rem ganzen Gefolge im Kloster sich aufhielt, ein luberliches Leben führte b jebe Disciplin unmöglich machte 4. Schon auf bem sechsten Concil zu ris klagten die Bischofe, daß auf diese Beise manche Frauenklöster ber itartung preisgegeben waren 5. Wie wenig man an ber Vergabung von öftern an Weltliche Anstoß nahm, geht aus ber Thatsache hervor, bag Bischofe selbst "wegen ber traurigen Lage bes Reiches" (propter nemitatem reipublicae) sie billigten und bag Papst Habrian II. Loir II. ermahnte, seiner Gemahlin Theutberga Abteien zur Bestreitung es Aufwandes zu überlassen 7. Biele Klöster wurden formlich als Allob lieben und ihrem 3med grundlich entfremdet 8. Die besseren Bischofe engten sich vergeblich an, die Ursache alles Ruins, die Laienabte, zu entnen, sie nahmen bas Recht in Anspruch, die Disciplin ber Rloster zu erwachen und Digbrauche abzustellen ; ihre Anstrengungen maren jedoch geblich.

Mit dem Tode Karls des Kahlen trat in Frankreich die größte Unswung ein, die Berwirrung in allen staatlichen und kirchlichen Berhältzien erreichte ihren höchsten Grad. Erzbischof Heriväus von Rheims ilberte in einer Ansprache an die zu Trosley bei Soissons 909 versamsten Bischöfe diese traurigen Zustände Frankreichs in solgenden düstern irben: "Alle Scheu vor göttlichen und menschlichen Gesehen ist geschwung

<sup>\*</sup> So icon auf bem Concil ju Paris 829, c. 9 und 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Aquingran. II. c. 7: licet sacerdotes moderno tempore propter imnentes perturbationes in multis sint negligentes, non tamen despiciendi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Meldense 845, c. 40. Conc. Tullense 859, c. 14.

<sup>\*</sup> Stoth 1. c. p. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conc. Paris. VII. c. 12: monasteria puellarum . . . lupanaria facta sunt.

<sup>4</sup> Conc. Aquisgran. II. c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abbatias . . . quarum sumptibus atque redditibus necessaria possit habere pendia dignaque subsidia. Apud Harduin V, 702.

<sup>\*</sup> Conc. Meld. 845, c. 41: monasteria in allodia nunt data, exindo religio nditus est eversa. — Manche Grafen und Senioren machten ihre Treue abhängig n der Berleihung reicher Abteien, hofpitäler und anderer Kirchengüter. Bgl. Roth c. p. 848.

<sup>\*</sup> Conc. Tull. 859, c. 9. Synod. generalis Rodom. 878, c. 10.

<sup>18</sup> 

den, die bischöflichen Verordnungen werden verachtet, jeder thut, mas ihm Der Mächtige unterbrückt ben Schwachen, die Menschen sind wie die Fische des Meeres geworden, die sich gegenseitig auffressen . . . die Ungerechtigkeit überwuchert alles und gewinnt an Bestand. Wir seben überall Unterbrückung der Armen, Beraubung ber Kirchen. Daber kommen die taglichen Thränen der Wittwen, daher das Schluchzen der Waisen, so daß ihr Jammer auf bis zum Himmel bringt. Alle Ordnung ist dahin, ber Zustand ber Kirche verwirrt, ihre Macht geschwächt . . . Damit es aber nicht scheine, als wollte ich uns allein, die wir als Bischöfe berufen sind, schonen, auch wir erfüllen unsere Pflicht als Bischöfe nicht. So kommt es, bag bie Heerbe Christi burch unsere Nachlässigkeit zu Grunde geht und in alle Lafter versinkt, schutlos preisgegeben allen Angriffen ber Bolfe."

Die Königsmacht mar zu schwach, irgend eine Ordnung aufrecht zu erhalten, durfte sich boch ber König selbst nicht getrauen, ohne bebeutenbes Gefolge von Paris nach Orleans zu reiten 1. Daß unter solchen Zuftanben von einer geordneten Armenpflege nicht die Rede sein kann, brauche ich faum zu bemerken 2; es war bieß beghalb icon unmöglich, abgesehen von allen übrigen Berhaltnissen, weil ber Feubalabel bas Rirchenvermögen, besonders ben Zehnten an sich gerissen hatte, so daß bem Clerus die Mittel fehlten, die Armenpflege ausznüben. Vergeblich wurde auf ber Synobe zu Troslen festgesetzt, daß dem Pfarrer Niemand das Pfarrwiddum und ben Zehnten entreißen burfe, daß bas Rirchenvermögen nach ben canonischen Bestimmungen unter Aufsicht bes Bischofs verwaltet und verwendet werden musse; vergeblich wurde der König angerufen, die Rirche, die Wittwen und Waisen zu beschützen 3. Die Synobe von Trosley beklagte auch ben Verfall bes Klosterlebens, sah aber ein, bag ohne Entfernung ber Laienäbte eine Reform unmöglich sei 4. Da sie nicht die Macht besaß, biesen Mißstand zu beseitigen, so hatte es bei ben Klagen sein Bewenben.

Der Abel kummerte sich nicht um kirchliche Gebote und um Drohungen ber Bischöfe. Da ermannten sich einige ber letteren zur Ausführung ihrer Drohungen und schlossen jeben aus ber Kirchengemeinschaft aus, welcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moreau-Christophe l. c. II, 363.

<sup>2</sup> Der niebere Clerus mar so arm, bag er von bem Feubalabel, ber ben Zehnten und bas Rirchengut an sich gerissen hatte, abhängig werben mußte. In bie hoheren Stellen wußte berselbe Abel seine eigenen Sohne, Bermanbten ober sonstige Creaturen einzubrängen. Go nöthigte ber Graf Heribert von Vermanbois seinen fünfjährigen Sohn bem Stuhle von Rheims als Erzbischof auf, und verwaltete selbst bie Guter bes Ergftiftes. Bgl. Befele, Beitrage ac. I, 246.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Trosleian. 909, c. 2 et 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. Trosleian., c. 3: monastica vita sine regularis abbatis providentia ad pristinum atque optimum vivendi nequit reformari ordinem.

gendwie einen Geistlichen angriff, das Kirchenvermögen plünderte und ben men Bauern (agricolas coterique pauperes) etwas entwendete, und sollte nur eine Ziege sein. Allein die Feudalherren kümmerten sich wenig um Sliche Ercommunication, sie plünderten nach wie vor, hielten sich irgend ten Geistlichen auf ihren Raubschlössern und trotten allen Kirchenstrasen. as Elend des Boltes war so groß, daß man um das Jahr 1000 alle mein das Ende der Welt erwartete. Daneben hatte die Unsittlichkeit in del, Clerus und Bolk einen Höhepunkt erreicht, wie selten mehr früher ih später. Das Laster seierte sogar kirchliche Feste. Die Folgen dieser cialen Zustände waren häusige Hungerjahre und schreckliche Krankheiten, elde nicht selten die Kälfte der Bevölkerung einem fürchterlichen Tode verlieserten.

To allgemein auch bas Verberben sein mochte, es fanden sich boch wiest einzelne Ränner, welche, vom Geiste bes Christenthums gereinigt, aus rallgemeinen Corruption heraustraten, durch Wort und That der Gegenzart Buße predigten und eine bessere Zukunft anbahnten. Mitten in der östen Verwirrung entstand, von der Hand Gottes gepflegt, im Ansange sehnten Jahrhunderts das Kloster Clugny, welches der Welt die conheit und Erhabenheit der christlichen Ideen in ihrer Verwirklichung gen, welches das heilige Feuer kirchlichen Ibeen in ihrer Verwirklichung gen, welches das heilige Feuer kirchlicher Grundsätze bewahren, welches r Herb und Mittelpunkt aller besseren Bestrebungen werden sollte. Vom loster Elugny ging jener Geist aus, welcher die Kirche der Verweltlichung derwilderung entriß; aus Clugny gingen die Ränner hervor, welche rch die Racht der Wahrheit die Gewalt des Lasters besiegten und einen nigstens erträglichen Zustand anbahnten, wenn es ihnen auch nicht gesien war, vor Risgriffen und Fehlern sich zu wahren.

Econ ber erste Abt von Clugny, ber hl. Obo, entfaltete eine großenge Birksamkeit, restaurirte und reformirte zahlreiche Klöster in Frankreich d Italien, und gründete mehrere neue. Ueberall, wo der Einsluß von ugny sich geltend machte, wurden die Gelübde der Armuth, Keuschheit d des Gehorsams genau beobachtet und das Gebot der Handarbeit, welches Mittelalter ein mächtiger Hebel zur Erhaltung der Klosterzucht war, einer Zeit, da die französische Kirche ihrer zu vergessen drohte. Schon Stister hatte verlangt, daß das Kloster täglich die Werke der Barmenigkeit an den Armen und Bedürstigen ausüben, die Fremden und Reistigkeit an den Armen und Bedürstigen ausüben, die Fremden und Reistigkeit an den Armen und Bedürstigen ausüben, die Fremden und Reistigkeit an den Armen und Bedürstigen ausüben, die Fremden und Reistigkeit an den Armen und Bedürstigen ausüben, die Fremden und Reistigkeit an

<sup>&#</sup>x27; Conc. Carrofense 989, c. 1-8. Die gange botige Landbevöllerung murbe ben Armen gerechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moreau-Christophe II. 394. <sup>3</sup> Ibid. II, 364 eqq.

<sup>\*</sup> Ibid. II. 394. Martin-Doisy, Dictionnaire de l'économie chrétienne, IV. 34.

Bel. Bofler, Die beutichen Bapfte I. 25

senden mit Bereitwilligkeit aufnehmen und verpslegen sollte 1. Dieser Bestimmung kam das Kloster stets pünktlich nach, indem es außer den tag lichen Spenden an 18 Arme, bei bestimmten Anlässen, besonders an hohen Festen, eine Menge von Bedürstigen unterstützte, deren Zahl an einem Tage oft 17 000 betrug 2. So oft der Abt Geschäfte halber das Kloste verließ, trug er eine Börse mit Golde und Silbermünzen dei sich, um auf dem Wege Arme unterstützen zu können 3. Diese Sorgsalt für die Arma verbreitete sich in alle Klöster Frankreichs, Italiens und Deutschlands, in denen die strengere Elugniacenser Observanz Annahme fand. So entwicklich dalb in der ganzen abendländischen Kirche durch die Klöster wiede ein ausgedehntes, die Armen der ganzen Umgedung umfassendes System von Armenpslege, welches sich selbst dann noch erhielt, als die kirchlicke Gemeinde-Armenpslege längst verschwunden war. Wan gab selbst wieder die heiligen Gesäge hin für die Armen 4.

Zur gleichen Zeit mit dem hl. Obo hatte der hl. Gerhard in Belgien eine Klosterreform angestrebt und durch Ausdauer und bewundernswerthen Eifer wirklich achtzehn Klöster reformirt und in benselben strenge Zucht und Ordnung hergestellt.

Auch bas berühmte Kloster Bec, bas einen Lanfranc und Anselm geborgen, zeichnete sich burch eine seltene Sorgfalt für die Armen und burch

<sup>1</sup> Harduin VI, pars I, 547: volumus . . . ut opera misericordiae parperibus, indigentibus, advenis, peregrinantibus summa intentione exhibeantur. Vita S. Odilonis abb. ap. Bolland. ad 1. Jan. I, 67: in pauperes ita munificus erat ut aliquando non dispensatorem sed et profusum videas largitorem . . . caecorum baculus, esurientium cibus, spes miserorum, solamen languentium fuit. p. 68: in suscipiendis hospitibus festivus erat et jocundus. Daraus sieht man, baß in Elugny die Wünsche bes Stifters auch erfüllt murben.

<sup>2</sup> Martin-Doisy l. c. III, 1643. Moreau-Christophe II, 450. Frei- lich maren es bei folchen Gelegenheiten nicht bloß Arme, die gespeist murben.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ep. Petr. Venerab. Clugn. ad S. Bernardum (op. Bernard. I, 464): recondi eas (litteras) et argenteis sive aureis, quos pro more mihi a patribus relicto ad opus eleemosynae mecum ferre soleo, adjunxi.

<sup>4</sup> Vita Odilonis abb. ap. Bolland. ad 1. Jan. I, 67. Obilo beschränkte seine Sorge für die Armen nicht auf sein Kloster, er ermahnte auch die Fürsten und alle Reichen, die Armen zu unterstüßen. Vita Odil. ap. Bolland. ad 1. Jan. I, 68: famis temporibus vidimus eum vicos et ecclesias circuire ad eleemosynas faciendas, principes, divites, mediocres suadere, dulcibus sermonibus ad misericordiam provocare, iisque inde plenissimam peccatorum remissionem libera voce de coelis repromittere . . . tali consultu multa certe millia pauperum cognovimus samis et mortis evasisse periculum . . . in usus pauperum confregit plurima vasa ecclesiastica et ornamenta insignia, inter quae etiam imperialem Henrici imperatoris coronam, indignam judicans talia denegare pauperibus Christi, pro quibus est effusus sanguis Christi.

Saftireundichaft aus !. Rach Lanfrancs Berordnungen mar ber Almosenier Des Rloiters verpflichtet, nicht blog benjenigen zu geben, welche selbst um Almoien baten, er mußte auch burch zuverlässige Leute erforschen lassen, wo es in ber Umgegend Arme, Hilflose und Kranke gab, um sie unter-Rugen zu konnen. Er felbst mußte bie Butten aufjuchen und mit großer Corgialt ben verlassenen Rranten und Altersichwachen nachforschen. Um aber allen Diftbrauchen vorzubeugen, hatte er sich in ber Vertheilung an bie Bestimmungen bes Abtes ober Priors zu halten 2. Auf biese Weise erfezien viele Klöster ber Umgegend ben Bestand einer Armenpflege. machaltigften aber auf bas firchliche Leben wirfte ohne Breifel Clugny, bem raich eine Menge von Klöstern in und außer Frankreich sich unterordnete, fo daß in Rurze ein ganzer Gürtel von Orbenshäusern mit zahlreichen gleichgefinnten Mannern (bie Elugniacenser Congregation) gang Europa umipannte. "Zwei Jahrhunderte hindurch wurde bas Kloster von Clugny einer ber Grundpfeiler bes firchlichen Lebens. Die politische Wiebergeburt des Abendlandes im zehnten und elften Jahrhundert burch ABcefe und Biffenschaft ging aus ihm bervor, fast jebe bebeutenbe firchliche Erscheinung bis zu ben Zeiten bes hl. Bernhard steht in unmittelbarer Berbinbung mit ibm." 3

Der Einfluß bes Klosterlebens beschränkte sich nicht lange auf bie vier Rloftermanbe, er machte sich auch nach Außen geltend und bewirkte bei manden Gliebern bes Weltclerus und bes Abels eine heilsame Umtehr. Gegen Anfang bes elften Jahrhunberts erhob sich auch ber französische Episcopat wieder und suchte mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, ausere Rube und Ordnung herzustellen. Das ganze elfte Jahrhundert binburch mubten einzelne französische Bischöfe sich ab, ben Raubabel zur An= ertennung bes fogen. "Gottesfriebens" (Trouga Doi) zu bringen, und fie erreichten auch einiges. Wie schwierig es war, nur bas Allernöthigste vor ber Raubsucht ber Teubalherren sicherzustellen, bafur zeugt eine Berorbnung aus bem Enbe bes elften Jahrhunberts. Die Spnobe ju Rouen fab na genothigt, zu verbieten, bag bie Rirchen und bie baqu gehörigen Gebaube beraubt, Die Cleriker, Monche, Nonnen, Die Reisenben, Raufleute und ibre Anechte angefallen und gefangen, bie Ochsen und Pferbe mahrenb bes Bilugens fortgeschleppt werben . Golder Gesetze bedurfte es noch im Jahre 1096 nach fast hundertjährigen Anstrengungen!

<sup>\*</sup> Bgl. Dobler, Gefammelte Coriften I. 57 in.

<sup>\*</sup> Launoi l. c. p. 646.

<sup>\*</sup> hofter 1. c. I. 27. Dobler: Wams, Rirdengeicide II. 607 fr

<sup>\*</sup> Conc. Rotomag. 1096, c. 2: ut omnes ecclesiae et atria earum et monachi et cierici et sanctimoniales et feminae et peregrini, mercatores et famuli corum et bores et equi arantes et homines carrucas ducentes et herceatores et equi de

Noch andere Bersuche machte der französische Episcopat, Ordnung herzustellen und das Kirchenvermögen zu restauriren; leider waren dieselben fruchtlos. Karl der Große hatte nämlich verordnet, daß jeder Gläubige berjenigen Pfarrkirche, in der er seinen Wohnsit hätte, jährlich den Zehnten gebe. Dieser Zehnte erschien dem Abel als die ergiedigste Einnahmequelle, und er entriß ihn deßhalb den Pfarrkirchen. Damit waren der Armenpslege die Mittel vollständig entzogen, weil dieselbe vom vierten Theile des Zehnten bestritten werden sollte. Die Inhaber des Zehntens maßten sich dann das Patronat über die Pfarrkirche an, ernannten nach Belieben den Pfarrer und jagten ihn auch wieder fort, wenn er ihnen nicht mehr zu Sesallen war. Auch einzelne Klöster hatten den Zehnten von Pfarrkirchen erworben.

Auf ber Synobe zu Saint-Denis (997) wagte es ber französische Episcopat, für die Pfarrkirchen ben Zehnten wieder zurückzusordern, allein er stieß auf so heftigen Widerstand, daß das Concil in wilder Flucht sich auflöste. Der Abt Abbo von Fleury organisirte nämlich gegen die Bischöse einen solchen Sturm, daß sie genöthigt waren, eiligst sich davonzumachen, um nur das Leben zu retten. Der alte ehrwürdige Erzbischof von Sens hätte bald unter den Mißhandlungen sein Leben ausgehaucht !. Bon da an verging dem französischen Episcopate die Lust, ähnliche Forderungen zu stellen. Wohl wurde auf Concilien noch östers mit dem göttlichen Fluche gedroht allen denen, welche kirchlichen Zehnten inne hatten, allein man wendete keine strengeren Maßregeln mehr an 2. Man begnügte sich zu fordern, daß bei Besehungen von Psarreien, deren Zehnten Laien besaßen, der Bischos nicht umgangen und ihm die Ernennung überlassen wurde 3; und die Spnode von Toulouse gab sich zusrieden, wenn dem Geistlichen wenigstens ein Orittheil des Zehntens zurückgegeben wurde 4.

Auch Gregor VII. wagte es nicht, die Laien zur Herausgabe des Zehntens zu zwingen. Als sein Legat einige Abelige, welche Zehnten von Pfarrkirchen besaßen, ercommunicirte, verwies er ihm dieß und befahl ihm, den Gegenstand nicht mehr zu berühren 5. Einzelne abelige Räuber wollten

quibus herceant et homines ad carrucas fugientes et omnes terrae sanctorum et pecuniae clericorum perpetua sint in pace, ut in nulla die aliquis audeat eos assalire vel capere vel praedari vel aliquo modo impedire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harduin VI, pars I. 722. Van Espen, Jus. eccles. univ., pars II, sectio IV, tit. II, n. 18 (edit. Venet. 1781, tom. III, 176).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Thomassin l. c. pars III, lib. I, c. 11. Uebrigens ist bie Darstellung Thomassins nicht frei von Migverständnissen und Jrrthümern.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Synod. Bitur. 1031, c. 21 et 22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Synod. Tolos. c. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Thomassin l. c. Van Espen l. c. p. 177.

uns freien Studen ben Zehnten zurückgeben, aber nicht an die Rirchen, wenen sie entrissen worden waren, sondern an irgend ein Kloster, dem sie zerade gewogen waren. Urban II. untersagte dieß und mit Recht, da uni diese Weise die Pfarreien zu sehr beschädigt worden wären.

Erst ein Jahrhundert später auf dem dritten Laterans-Concil wurde die Zehentsfrage befinitiv erledigt und zwar zu Ungunsten der Pfarrfirchen. Den Laien wurde der Besitz des kirchlichen Zehnten bestätigt und daran nur die Bedingung geknüpft, daß er nicht an andere Laien verschenkt werden durse. Damit siel die Grundlage, auf welcher die kirchliche Armensssiege seit Karl dem Großen beruht hatte. Es mangelten die regelmäßigen Rittel für eine geordnete Gemeinde-Armenpslege. Damit ist indeß nicht zuchgesprochen, daß der Clerus um die Armen der Seelsorgsgemeinde sich nicht mehr annahm. Im Gegentheile, jeder pflichteifrige Bischof sorgte mit Liebe für die Armen und forderte dasselbe von seinem Clerus. Und die Zahl solcher Bischofe war nicht gering. Auch bei den Laien erlosch der Sinn für Wohlthätigkeit nicht, und zahlreich sind den heutigen des elsten Jahrhunderts in Frankreich, deren Andenken dis auf den heutigen Tag sich erbalten bat.

Trop bieles Opfergeistes bei einem Theile bes Glerus und ben Laien ließ sich seit Entfremdung bes Zehnten bie kirchliche Gemeinde-Armenpstege nicht langer mehr aufrecht erhalten. Selbit an Orten, wo eigene Armensbäuser (matriculae) bestanden hatten und reichlich dotirt gewesen waren, versiel die Armenpstege; die Einkunfte wurden gewöhnlich Geistlichen als eine Birunde angewiesen und ein kleiner Theil sur einige niedrige Cleriker, welche die Kusterdienste zu verrichten hatten, bestimmt. Auch die Hospistelen, deren Zahl unter den Karolingern jedenfalls sehr bedeutend war, versselen in den Wirren des zehnten und elsten Jahrhunderts, indem sie theils vom Abel an sich gerissen, theils von ungetreuen Administratoren als sette Biründen verpraßt wurden. Ausnahmen gab es allerdings auch in dieser Zeit noch. So wurde das Hospital von Ardois (gegründet 1056) musters dast verwaltet und ersetzte für die ganze Umgegend den Bestand einer Armenspstege, indem dasselbe nicht bloß Arme und Kranke aufnahm, sondern auch den Hausarmen tägliche Unterstützung bot.

<sup>\*</sup> Harduin IV, pars II, 1688.
\* Van Espen l. c. p. 177.

Bgl. bas Beispiel bes eblen Bischofs Fulfran von Loubun († 1006) Bolland.
ad 13 Febr. II, 713. Andere Beispiele bei Raumer, Geschichte ber hohenstaufen
IV. 496; Reanber, Der hl. Bernhard, S. 18 ff.; Launoi l. c. p. 644--647.

Gine Zusammenstellung von Stiftungsurfunden bes 11. Jahrh. in Granfreich gab Lamprecht, Zeitichrift für Rirchengeschichte VI, 494-499

<sup>\*</sup> Pelege bei Du Cange, s. v. matricula.

<sup>\*</sup> Martin-Doisy l. c. I, 64.

Die Kreuzzüge brachten endlich in die französische Nation jenes Ferment, welches die herrlichsten Blüthen zu treiben bestimmt war. ber französische Ritter früher ein Raubritter, setzte er seinen höchsten Ruhm in tollfühne, verbrecherische Angriffe auf bes Nächsten Sab und Gut, jo wurde jetzt seinem kriegerischen Sinne, seiner Thatkraft und seinem Thatendurste ein Object geboten, das aller Anstrengungen werth war, welches Rampf und Sieg mit einer religiösen Ibee verknüpfte. Es gibt sich etwas Göttliches kund in diesen Kreuzzügen, über welche jett so leichtsinnig geurtheilt wird 1. Raub= und Mordsucht, Lasterhaftigkeit und Berkommenheit schienen alles zu überwuchern, alle bessern Glemente zu erbrücken, alle Am strengungen ber Bessergesinnten fruchtlos zu machen — ba erweckte enblich Gott jene nachhaltige Begeisterung für die Befreiung des heiligen Grabes und Landes, welches so viele Seelen zur inneren Bekehrung stimmte, welches jo viele Raubritter bewog, ihr Vermögen ben Armen zu schenken, zu milbthätigen Stiftungen zu verwenden und durch einen beschwerlichen Kreuzug frühere Verirrungen zu fühnen. Wer hierin bloß Pfaffentrug, bloß bobenlosen Fanatismus erblickt, ber kennt bas menschliche Herz nicht und noch weniger bas Leben eines Volkes! Wann in ber Geschichte hat ber Fanatis mus vieler Bolfer Jahrhunderte lang gebauert, mann gerade bie besonnensten, weisesten, heldenmuthigsten Manner ber Zeit hingerissen? Rein! in ben Kreuzzügen offenbart sich bas unmittelbare Walten Gottes in der Weltgeschichte, jenes Eingreifen einer höheren Macht, durch welches bie Mensch heit aus der Versumpfung herausgerissen und für die Zwecke des Reiches Gottes fähig gemacht wirb.

Von da an beginnt jener religiöse Aufschwung, der den Abel in der zweiten Hälfte des 12. und im Anfang des 13. Jahrhunderts so vortheils haft auszeichnet. Zu geistlichen Ritterorden sich zusammenschließend, nehmen sich Sprößlinge der chelsten Familien der Kranken und Leidenden an und zeigen sich in Gesinnung und That, nicht bloß dem Namen nach, als edle Christen. Auch der Bürgerstand gewinnt eine einflußreiche Stellung und wetteisert in den Werken der Liebe und der christlichen Barmherzigkeit mit den kühnsten Leistungen des Adels. Der Secularclerus übt noch immer die Werke der Barmherzigkeit, entfaltet nicht selten eine glänzende Privatswohlthätigkeit, aber er unterhält die kirchliche Gemeinde-Armenpslege nicht mehr. Das kirchliche Armenwesen geht vielmehr auf die Klöster und Hospitäler, die verschiedenen Orden und Vereine über, wodurch eine neue Periode angezeigt ist.

<sup>1</sup> Sehr gut hat Otto von Freising die Wirkungen der Kreuzzüge angebeutet in der Schilberung bes Deus Peregrinus (Gesta Friderici ed. Wilmans p. 9 sqq.).

#### § 3. Teutichlanb.

Die Geschichte ber kirchlichen Armenpflege in Deutschland läßt sich erst ben Karolingern verfolgen. Wohl bestand eine solche in den rheinischen Bistbumern schon längst, allein diese zählten kirchlich zu Gallien, während in Bavern das kirchliche Leben kaum so tiese Wurzeln gefaßt hatte, daß eine kirchliche Armenpstege organisirt worden wäre. Wohl befahl Gregor II. dem Bischofe Martinian, den er 716 nach Bavern sandte, die kirchlichen Einkunfte in vier Theile zu theilen und einen davon für die Armen zu verswenden. Allein von der Wirksamkeit dieses Bischofs ist zu wenig bekannt, als daß sich erkennen ließe, ob der Besehl des Papstes jemals durchgeführt wurde.

Mit Rarl bem Großen wurde in ganz Deutschland bas frankliche Svitem ber kirchlichen Armenpflege eingeführt 3, beren Organisation bereits bargelegt wurde.

Bald nach bem Tobe bes fraftigen Kaisers Karls bes Großen trat auch in Deutschland eine ähnliche Verwirrung ein, wie in den übrigen Theilen des großen Frankenreiches. Finige Mächtige und Große raubten nach Perzensluft, rissen Kirchengut an sich, zerstörten die Pfarreien, Keno: decien und Klöster und eigneten deren Vermögen sich an 4.

Die weltlichen Inhaber firchlicher Precarien weigerten sich, die Abgaben am die Rirche zu bezahlen, das Rirchenvermögen ging großentheils verloren, die Simonie riß ein, die firchliche Disciplin verfiel, es traten Berbaltnisse

Epist. (iregorii II. data Martiniano episcop. etc., ap. Harduin III. 1783, c. 5 de reditu ecclesiae vel oblationibus fidelium quatuor faciat portiones, quarum unam sibi retineat, alteram clericis pro suorum officiorum sedulitate distribuat, tert.am pauperibus et peregrinis, quartam ecclesiasticis noverit reservandam, de quibus divino erit redditurus rationem.

<sup>2</sup> Bal. Retiberg II. 722.

<sup>\*</sup> Egl. Statuta Rhispacensia 799, c. 13. ap. Pertz. Leg. I. 77. Capitulare Paderburnense 785 ap. Pertz 49. — Dalham. Concilia Salishurgensia, p. 32, 43 z bei. 49. G. A. Pidler, Salishurgs Landesgeschichte, S. 29

<sup>\*</sup> Victor episcopus Curiensis Ludovico Pio (circa 822) ap. Erchhorn, Codex probationum, p. 13: distructae domus atque depraedata et ecclesia sancta Curiensia et ab omnibus legibus sola sub sacro vestro regimine habetur aliena. Nullus quidem ibi est, ut decet ordo canonicus, distructa est paene omnis religionis autiqua institutio: distructa sunt sinodochio vel pauperum susceptiones, extincta et eleemosyna praedecessorum regum, parentum scilicet vestrorum, vel vestra seu et religiosorum hominum, qui sanctas ecclesias propriis facultatibus fundaverunt. Er ermähnt bann, bağ von ben 230 Rirchen, welche unter Rati bem propen bestanden hatten und botirt waren, alle bis auf 31 terftort und ibret Cotation beraudt worden seien. Bon ben fünf Rlöstern waren die drei Mannellöster gleichrafis vernichtet worden, nur der zwei Frauenslöster hatte man geichont

ein, welche eine geordnete Armeupflege unmöglich zu machen schienen. Die königlichen Brüder zeichneten diese Zustände am besten baburch, daß sie bei einer Zusammenkunft (847) constatirten, "Raub und Plünderung seien berart regelmäßig geworben, als ob hierzu eine Berechtigung bestünde" 1.

Es war ein hohes Glück für Deutschland, daß in jeinem Episcopate ber Geist eines Bonifatius, eines Alcuin noch lange fortwirkte. Schulen von Fulba und Hersfelb, von Corvey und Utrecht gingen aut gezeichnete Manner hervor, welche, zu ben hochsten kirchlichen Stellen gelangt, nicht bloß burch Wissenschaft, sondern auch burch Tugend und From migkeit dem niederen Clerns vorleuchteten 2. Von Schülern Alknins und bes hl. Bonifatius gebilbet, hielten sie an den strengen kirchlichen Grundsätzen ihrer großen Meister fest, wirkten überall zum Besten bes Boltes und hielten namentlich die Institution ber kirchlichen Armenpflege aufrecht 3. Diese Männer (ich erinnere nur an die Ramen Rhabanus Maurus, Samuel von Worms, Haimo von Halberstadt, Altfried von Münster, die Erzbischöfe Ausgar von Bremen-Hamburg und seinen Schüler und Nachfolger Rembert) erhoben sich mit Ernst und Nachbruck gegen bie einreißenden Migbräuche. Auf dem Reform-Concil zu Mainz (847) erließ der deutsche Episcopat unter dem Vorsitze des Rhabanus Maurus eine Reihe heilsamer Beschlüsse und schärfte die alten Bestimmungen über Armenpflege neuerbings ein.

Es murbe verordnet, bag ber Behnte, melden jeber Glaubige seiner Pfarrkirche geben mußte, in vier Theile getheilt und einer bavon zur

<sup>1</sup> Rapinae et depraedationes quasi jure legitimo hactenus factae sunt, ap-Pertz, Leg. I, 393; vgl. Capit. Wormat., c. 4. 5 et 8.

<sup>2</sup> Bgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, S. 120 ff. Vita Anscharii ap. Bolland. ad 3. Febr. I, 420 sqq.

<sup>3</sup> Bgl. Vita S. Ansgarii ap. Bolland. ad 3. Febr. I, 424: ubicumque aliquem in necessitate positum sciebat, satagebat, et non solum in propria parochia, sed etiam in longinquis regionibus positis subsidium sui adjutorii ministrabat, specialius tamen in Brema hospitale pauperum constitutum habebat ad quod decimas de nonnullis villis disposuit, ut ibi cum quotidiana susceptione pauperum aegroti recrearentur. Per omnem episcopatum suam decimas animalium et omnium reddituum, decimasque decimarum quae ad eum pertinebant, in pauperum expensionem distribuebat . . . de argento etiam quod ad ecclesias in monasteriis veniebat quartam partem ad hoc ipsum destinabat. Curam ergo pupillorum et viduarum maximam habebat . . . Cum parochias circuiret more episcopali antequam ipse ad convivium accederet, pauperes praecipebat introduci, . . . sic demum ad convivium suum accedebat. Dasselbe that auch Ansgars Schüler und Nachfolger, ber hl. Rembert, Bolland. ad 4. Febr. I, 563: quidquid ad usus et sustentationes pauperum ejus decessor institutum habebat, in nullo hoc ipse disjecit, sed omnem curam et diligentiam adhibebat, ut omnia ad id statuta nullum detrimentum caperent, sed potius suo studio aliquid quotidie adderetur.

baltung ber kirchlichen Armenpstege verwendet werden musse. Dem chose wurde das Recht der obersten Aufsicht der Verwaltung der Armensege in den Pfarreien seines Sprengels bestätigt und ihm die Verpflichzig einer strengen Controle auserlegt?. Die Laien, welche sich Kirchengut nasten, wurden ercommunicirt, und die Geistlichen, welche durch Simonie bestecken, abgesett. Endlich wurde der König gedeten, gegen die unsörten Bedrückungen der armen Freien einzuschreiten, die Rirchen und e Besitzungen wie sein Eigenthum zu vertheidigen. König Ludwig der unsche gelobte denn auch 847, nicht bloß die Rirchen und Rlöster in em gegenwärtigen Bestande zu schützen, sondern auch das abhanden Gesumene ihnen restituiren zu lassen, sondern auch das abhanden Gesumene ihnen restituiren zu lassen. Auch manche Hosp it äler wurden ils neugegründet, theils wiederhergestellt oder erweitert. Aus dem Reichsze zu Mainz (851) wurden die wichtigeren Bestimmungen der Synode euert und als Reichsgesetze proclamirt.

Schlimmer wurde es, als mit Lubwigs bes Deutschen Tobe bas Reich Theile zerfiel und in so schwache Banbe gerieth, bag bas Konigthum sem Untergange nahe kam. Da erneuerte sich die Raublust bes Feudal-As, bas Rirchengut murbe wieberholt geplunbert und besonbers ber hnte ben Rirchen entfremdet 10. Allein der beutsche Episcopat zählte noch mer ausgezeichnete Mitglieber, welche sich stets wieber ermannten und berften, bag Deutschland nie so tief sant, wie die übrigen Theile bes farogischen Reiches. Die traftvolle Regierung Konig Arnulfs wurde zur iormation benützt und zur Abschaffung von Migbrauchen. Der Zehnte iste ben Anordnungen Karls bes Großen gemäß verwendet werben 11, Tenobochien und hofpitaler, welche ihrem 3mede entfrembet worben ren, mußten restaurirt werben 12, die Disciplin in ben Klöstern wurde geitellt und die Bischofe verpflichtet, über beren Einhaltung zu machen 13. ber war die Regierung Arnulfs nur turg; nach seinem Tobe vermusteten wilben horben ber Magnaren und Normannen bie Fluren Deutsch. ibs, zeistorten Rirchen, Rlofter und Dofpitaler und liegen bie Rirche bt mehr frei athmen, bis enblich bie fachfischen Ronige in Deutschib Rube und Ordnung herstellten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Mogunt. 847, c. 10. <sup>2</sup> Ibid. c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. c. 6. <sup>4</sup> Ibid. c. 12. <sup>5</sup> Ibid. c. 17.

<sup>\*</sup> Ibid. c. 6. Perts, Leg. I, 394.

<sup>\*</sup> Bolland. Octob. tom. IX, 215 et 385.

<sup>&#</sup>x27; Pertz, Leg. I, 411 sqq.

<sup>10</sup> Synod. Metens. 888, c. 2. Conc. Mogunt. 888, c. 6.

<sup>11</sup> Synod. Metens. c. 2. Synod. Colon. 887, c. 2—4. Synode zu Tribut 5. can. 13.

<sup>13</sup> Conc. Mogunt. 888, c. 6. 11 Ibid. c. 25.

Die Synoben von Erfurt und Dingolfing (932) unter ber Regierung König Heinrichs I. trasen auch Anordnungen bezüglich ber Oblationen. Früher waren dieselben immer dem freien Ermessen der Gläubigen über-lassen worden. Die beiden Synoden dagegen bestimmten, daß jeder Gläubige jährlich einmal (die Synode zu Erfurt bestimmte den Montag vor Mariä Himmelsahrt, die bayerische Synode zu Dingolsing aber den Palmssonntag) einen Denar gebe, welchen der Pfarrer dem Bischof außhändigte (am Gründonnerstage), wosür dieser für die Wiedererbauung zerstörter Kirchen seiner Diöcese, sowie für die Erhaltung des ewigen Lichtes in den Kirchen zu sorgen hatte. Diese Anordnung dürste dadurch nothwendig geworden sein, daß den Pfarrkirchen der Zehnte, von welchem der vierte Theil für die Kirchensabrik verwendet werden sollte, vielsach entrissen worden war.

Wit ben sächsischen Kaisern beginnt die Blüthezeit ber beutschen Kirche. Die Bischöfe waren würdige "Bäter ber Armen". Nicht bloß die kirchliche Armenpslege wurde nach der karolingischen Gesetzgebung überall theils sortgesührt, theils neu hergestellt; auch in allen anderen Beziehungen nahm die beutsche Kirche einen ungeahnten Aufschwung. An ihrer Spitze erscheinen Männer, welche in ihrer Liebe zu den Armen und in der Heiliskeit des Lebens würdig an die Bischöse des patristischen Zeitalters sich anschließen. Nie mehr später hat die deutsche (und auch keine andere) Kirche einen Episcopat auszuweisen, der so viele fromme und eifrige Mitglieder zählte. An der Hand der Biographen, welche so viele schöne und rührende Züge aus ihrem Leben aufgezeichnet, welche beren Barmherzigkeit und deren liedevolle Fürsorge für die Armen uns übermittelt haben, ließe sich ein anziehendes Gemälde entwersen. Wir beschränken uns darauf, in wenigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für den Hörigen mußte sein Herr geben: et si servus tam pauper est, ut denarium non habeat, dominus ejus pro eo reddat: Wittmann l. c. p. 411.

Bgl. bie von Wittmann neu ebirten Bruchstücke ber Synobe zu Dingolfing 932 in "Quellen und Erörterungen zur baperischen und beutschen Geschichte", I. Band, S. 413: insuper etiam unusquisque in unaquaque parochia degens in die palmarum denarium unum aut pretium unius denarii in eleemosynam sui parentumque suorum vivorum ac mortuorum presbytero suo praesentare illeque in cena domini proprio episcopo offerre studeat, quatenus inde destructae ecclesiae innoventur et lumen illorum in eis in perpetuum non extinguatur. Das Concil zu Ersurt hat über die Berwendung bloß die vage Bestimmung: episcopus cogitet quomodo optime in illorum, qui hoc obtulerunt, dispenset eleemosynam (ibid. p. 411). Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß diese Worte durch die nähere Bestimmung des Concils zu Dingolsing erklärt werden müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieß läßt sich am besten an der Hand der Bischofscataloge der einzelnen Bischofssitze nachweisen (cfr. z. B. Gesta episcop. Virdunensium, Mon. G. SS. IV, 45—51).

Strichen die Organisation der firchlichen Armenpflege unter biesen eblen Bischofen zu zeichnen.

Die Bischöfe bieses Zeitalters zeigten burch bie That, bag es nicht unmöglich fei, ben Fürsten und Bischof in einer Person zu vereinigen. wohl von ben sachsischen Raisern mit ausgebehnten Besitzungen begabt und ber Reihe ber Reichsfürsten eingefügt, blieben sie boch Manner, Bater bes Bolles, welche mit Aufopferung ber Armen sich annahmen, überall Troft ipenbeten, die Bedrängten aufsuchten und burch That und Wort ihr Elend linberten. Sie sorgten für alle Armen ihrer Resibenz und ber Umgegenb, luben die Aermsten zu Tische und theilten mit ihnen ihr Brob 1, ben llebrigen aber gaben fie in einem mit ber bischöflichen Wohnung verbunbenen Gebaube (matricula) täglich Rahrung 2. Die verschämten Armen, die Kranken sowie Alle, welche nicht im Stanbe waren, die Rahrung sich jelbst zu holen, wurben in ihrem Daufe unterftutt . Diese Bischofe, welche burch Gelehriamteit sich auszeichneten, im Rathe ber Ronige fagen und als Reichsfürsten eine hervorragenbe weltliche Stellung einnahmen, fie hielten es nicht unter ihrer Burbe, mit ben Aermsten zu essen, sie zu bebienen, ja ihnen selbst bie Füße zu maschen , eingebent bes gottlichen Wortes: "Wenn ich euer

<sup>1</sup> Othloni Vita S. Wolfkangi ap. Pertz, Script. IV, 536: mendici et pauperes quos ipse vocabat dominos et fratres coram se residebant in subselliis ut caute prospiceret, quomodo ministraretur illis. In his utique se credens Christum suscipere, omnimodo cos solebat venerari et reficere. Si forte plures adessent pauperrimi introducebantur. Nullus tamen corum qui foris remanchant abeque eleemosynae donis vacuus discedebat, quia omnium escarum quae ad mensam ejus deferebantur, portio tanta reservabatur, ut non solum pauperes deforis remasentes, sed etiam circumquaque in habitaculis commorantes recrearentur. — Wolfherii Vita S. Godehardi (prior) ap. Pertz, Script. XI, 195: in eleemosynarum autem largitate vehementissime satagebat, quia diatim innumerabilem pauperem multitudinem ante suam refectionem publica stipe sufficienter reficiebat. Ex lisdem vero imbecilliores quosque conviviis in domum inducebat, quos ibi lautioris cibi satietate recreabat, quoscunque tamen in urbe vel suburbio infirmos rescivit, hos non solum ciborum refectione, sed et alia qualibet ovisione benigne revisit. Cfr. Vita S. Bernwardi ap. Pertz IV, 760. Vita S. Gerardi ibid. IV, 497.

Vita Heriberti ap. Pertz IV. 750: descendebat clam ad egenorum matriculum etc. Cfr. Vita Udalrici ibid. IV, 391. Vita S. Wolfgangi ibid. IV. 536. Vita a. Godehardi ibid. XI, 195. 216. Egl. auch Ducange, s. v. matricularii.

Vita 8. Godehardi (prior) ap. Pertz, Script. XI, 195. Vita Bernwardi episc. Hildesheim. 992—1022) ibid. IV, 760: centenos videlicet vel eo amplius distim abundantissimo victu refecit, plerosque etiam vel argento vel ceteris subsidiis sublevabat. — Vita s. Wolfgangi ap. Pertz IV, 556.

Vita 8. Gerardi (episc. Tullensis 963—994) ap. Pertz IV, 497. Vita S. Udalrici ibid. IV, 891. Vita S. Heriberti ap. Pertz IV, 745, cap. 7 Egl. über biefe Bifchofe Battenbach 1. c. p. 175 ff. 227 ff.

Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so müßt auch ihr einander deßgleichen thun; ich habe euch nämlich ein Beispiel gegeben, damit wie ich euch gethan, so auch ihr einander thuet." Diese Männer fanden immer noch Zeit, neben ihren kirchlichen und staatlichen Geschäften auch um die Armen sich zu kümmern, sie in ihren Wohnungen aufzusuchen, ihre Bedürfnisse zu erforschen, ihnen selbst Unterstützung, Hilfe und Erost zu bringen?.

Da die Bischöfe nicht Alles allein thun konnten, so mählten sie sich gewöhnlich einen mitleidigen und klugen Mann als Almosenier, der ihnen helsend zur Seite stand. Daß diese Männer dabei vorsichtig zu Werke gingen, die Ursachen der Armuth erforschten, Register sich anlegten, damit Niemand vergessen wurde, wird ausdrücklich erwähnt. Die Bischöfe gaben aber den Armen nicht bloß leibliche Nahrung, sondern waren auch für ihre Seelen besorgt. Während die Armen aßen, wurde ihnen vorgelesen, woran sich dann gewöhnlich eine Belehrung und Ermahnung schloß.

Kein wirklich Armer war von dieser Liebe und Sorgfalt ausgeschlossen. Arbeitsunfähige Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, Taube, verlassene, ausgesetzte Kinder, vor Allen Wittwen und Waisen, endlich die armen Kranken waren Gegenstand der liebevollen Fürsorge, der Armenpflege in diesem Zeitalter

<sup>1 30</sup>h. XIII, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De miraculis Godehardi episc. ap. Pertz XI, 219: Servus Dei Godehardus quia erat ex corde misericors et super afflictos gestabat pia viscera, infirmorum vel decumbentium vel per se vel per alios semper visitavit domicilia. — Cfr. Vita Heriberti archiepisc. Colon. (999—1021) ap. Pertz IV, 745.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita Bernwardi, Pertz IV, 76, 0, cap. 5: operiebatur clericum dispensatorem qui eleemosynae et pauperibus praeerat. Cfr. Vita S. Heriberti, c. 7, ibid. IV, 745. Auch in dieser Periode, wie im Zeitalter der Karolinger, verschwinden die Diakonen in der Armenpslege gänzlich.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die in diesem Register (matricula) Aufgenommenen hießen matriculae, matricularii (Vita S. Udalrici ap. Pertz IV, 393).

<sup>5</sup> Vita S. Heriberti, c. 7, ibid. IV, 745: ut singulis competebat, sollicitudinem adhibuit. — Vita S. Bardonis (archiep. Mogunt. 1031—1051) ap. Boehmer, Fontes rer. Germ. III, 247: pater erat pauperum et causam quam nesciebat diligentissime investigabat . . . p. 250: erogavit tam discrete quatenus supervenientes etiam caritatis januam patentem reperirent. Vita S. Gerardi, c. 10, ap. Pertz IV, 497: quotidie certum pauperum numerum congregavit etc. Vita S. Udalrici ap. Pertz IV, 393: tres omni decore praeparatas mensas invenit. unam cui ille cum quibus volebat adsedere solebat, aliam matriculis (= matriculariis, cfr. Ducange, s. v.), tertiam congregationi S. Afrae.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vita Bernwardi, c. 5, ap. Pertz IV, 760. Vita S. Udalrici ibid. IV, 391.

Vita S. Bardonis ap. Boehmer l. c. III, 239: omnibus egenis panis sui buccellam communicavit . . . caecorum, claudorum, aridorum semper eum sequebantur centenarii ita ut paene non esset claudus aut caecus quem ex nomine non sciret episcopus. Erzbischof Heribert von Köln tauste einen Heibenknaben unb

: Blutheperiode ber beutschen Kirche. Wie zu jeder anderen Zeit nahmen Fremben und Reisenben bie Aufmerksamkeit ber Bischofe in Anspruch. e agen mit ihnen, verpflegten sic, gewährten ihnen Obbach, verehrten in uen Zesus Christus, weßhalb ihre Wohnung ihnen stets offen stand 1. Auch : in Gefangenschaft Gerathenen nahmen bie beutschen Bischofe sich an und igen tein Bebenten, zu biesem Zwecke selbst bie beiligen Gefäße zu verifen. Go erzählt Abam von Bremen vom bl. Erzbischofe Rembert von imburg-Bremen: "Er verwandte sein ganges Bermogen, um Gefangene kukaufen. Beil er noch viele Christen in ber kläglichsten Lage zurück: palten jah, jo nahm er teinen Anftanb, zu bem Enbe bie Altarsgefäße zu Agufen, indem er mit dem hl. Ambrofius sagte: "Besser ist es, bem ren bie Seelen als bas Golb zu bewahren." Diese Gefäße, woburch Seelen vom Tobe gerettet murben, seien von hohem Werthe 2. Als berbe beilige Bischof keine andern Schape mehr zu spenden hatte, gab er einst bft fein Pferd binmeg, beffen er megen seiner weiten Miffionsreisen jo beritig war.

Die Bahl ber täglich Unterstütten mar jebenfalls beträchtlich, barin

im ibn in die Bahl ber von ber Armenpflege Unterftühten auf: delegat stipendium. ta Heriberti, c. 11, ap. Pertz IV, 750. — Egl. Gundecari Inscriptio in ula Eystettensis Leonrodia. Go furz die Aufzeichnungen Gunbefars über bie atigleit ber eichnattifden Bifcofe auch find, fie bezeugen boch ben Bestanb ber menpflege. Bom 12. Bijchof Megengog 998-1014 lautet bie fnappe Biographie: ne malus ipse malis Megengoz largus egenis. Unb von bem 15. Peribreht: w Heribreht flentom qui sprevit nullum egentem. — Ein Arbeiter Namens bger wurde bei einer Reparatur ber Kirche burch einen herabsallenben Balten so lest, daß er arbeitsunfahig murbe. Der bl. Gottharb nahm ihn gleichfalls in bie hl ber täglich Unterftütten auf, welche in ber matricula ober eleemosyna Rabrung ielten: Vita S. Godebardi posterior ap. Pertz XI, 216: quem beatus pater la prius eum fidelem et utilem cognovit ante mensam suam cottidie cum pauribus ad eleemosynam sedere praecepit. Sci Pert IV, 423 (miracula S. Udal-1. cap. 24) ift auch von einer eleemosynaria bie Rebe, welche vom Bischof Abraham s Arcifing erhalten murbe: eleemosynaria quaedam Abrahami, episcopi Frisigensis itatin. In Betreff ber ausgesetten Rinber nahm Bifchof Burdarb in feine Canonenumlung bie Bestimmungen ber alten frantischen Concilien auf (lib. III, c. 200 - 202). d ber Biographie bes bl. Gottharb gab es an Bifcofsfigen für verlaffene Rinder ene Erziehungsanftalten (wohl im biicoflichen hofpitale). Pery XI. 209. Taf Bittwen und Baifen ben porzüglichsten Gegenstand ber Fürforge bilbeten, bebaif im einer Grwähnung. Vita Udalrici, cap. 6, ap. Pertz IV, 394.

Vita S. Bardonis ap. Bochmer I. c. III. 239: ostium ejus viatori patuit Vita S. Godehardi (posterior) ap. Pertz XI. 207: ut non solum illuc comrantibus, sed etiam omnibus forte adventantibus victus et vestitus necessaria videret. — Cfr. Othloni Vita S. Wolfkangi ibid. IV, 533. — Vita S. Heritti, cap. 6. ap. Pertz IV, 744.

<sup>2</sup> Bal. Möhler, Gesammelte Echriften II. 136.

stimmen alle Biographen überein. Wolfher erzählt vom hl. Gotthard, bei er außer benjenigen, welchen er Unterstützung in ihr Haus bringen liej, täglich eine Anzahl von Armen im bischöflichen Armenhause (eleemosyna) gespeist habe. Dasselbe erzählt Othlon vom hl. Wolfgang und Gerhan vom hl. Ulrich 1. Vom hl. Bernward, Bischof von Hilbesheim, bem Borganger bes hl. Gottharb, erwähnt sein Biograph, daß er täglich hunden Arme habe speisen, vielen Andern aber Unterstützung in Geld und Lebens mitteln zukommen lassen 2. Besonders in Zeiten allgemeiner Noth und Theuerung bewährte sich ber Opfersinn ber Bischöfe, und bei solchen Gelegenheiten beschränkten sie ihre Milbthätigkeit nicht auf ihre Bischofsstadt, sondern sorgten für ihren ganzen Sprengel, indem sie von entfernteren Gegenben Lebensmittel holen und um geringen Preis vertheilen ließen? Erzbischof Heribert von Köln sandte in einer Zeit der Theuerung bewährte Priester mit Gelbmitteln versehen in die verschiedenen Gegenden seiner Didceje, um an Ort und Stelle ben bringenbsten Bedürfnissen begegnen zu konnen.

Was ber Bischof für bie Armen seiner Cathebralkirche und seiner Stadt war, bas mußte ber Pfarrer für bie Armen seiner Gemeinbe leiften. Er war verpflichtet, die Armen seines Sprengels in ihren Wohnungen aufzusuchen, genau um beren Bedürfnisse sich zu kummern und ihre Sache zu vertreten 5. Der Pfarrer mußte von seinem Ginkommen, vom Zehnten und ben Oblationen die Armen und Arbeitsunfähigen unterstützen, ber Noth ber Wittmen und Waisen abhelfen und zugleich ben Reisenben und Fremben Pflege und Obdach gewähren. Ob berselbe biesen Pflichten auch nachkam, barum hatte der Bischof ober Archibiakon bei den Visitationen sich zu kummern und nöthigenfalls gegen Vernachlässigungen einzuschreiten 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita S. Godehardi ap. Pertz 195: diatim innumerabilem pauperum multitudinem ante suam refectionem publica stipe sufficienter reficiebat etc. Bgl. sben p. 253, 2nm. 1. Ferner Othloni Vita S. Wolfkangi ap. Pertz IV, 536. - Vita S. Udalrici, cap. 4, ap. Pertz IV, 391: ad mensam pransurus consedit: ibi lectio non defuit nec praedictorum pauperum multitudo copiosa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Bernwardi, cap. 5, ap. Pertz IV, 760: pauperum multitudinem, centenos videlicet vel eo amplius diatim abundantissime victu refecit plerosque etiam vel argento vel ceteris subsidiis sublevabat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita S. Gerardi, c. 8, ap. Pertz IV, 497. Vita S. Wolfgangi ibid. IV, 537.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vita Heriberti, c. 7, ap. Pertz IV, 745.

<sup>5</sup> Vita S. Udalrici, c. 6, ap. Pertz IV, 394: Es wird sein Berfahren bei Pfarrvisitationen geschilbert und fortgefahren: Debilibus autem cum eo venientibus in sua praesentia collocatis abundantem refectionem apponi praecepit, quorum etiam mansiunculas et universas procurationes ministris suis caute providere praecepit.

<sup>6</sup> Ibid. Qualiter de decimis et oblationibus fidelium pauperes et debiles recrearentur, viduis et orphanis in universis necessitatibus subvenirent, quantoque studio in hospitibus et advenis Christo ministrarent.

Die viel vom Kirchenvermögen zur Armenpflege verwendet wurde, darüber geben die Biographen keinen Aufschluß und alle andern Anhalts: punkte sehlen. Aus den Angaben des Biographen des hl. Ulrich dürste aber zu ichließen sein, daß die Piarrer bloß zur Hingabe eines Theiles des Zehnten und der Oblationen für die Zwecke der Armenpflege gehalten waren 4, wie dieß in der karolingischen Gesetzgebung bestimmt war.

Rach ben alten kirchlichen Bestimmungen mußte ber Geistliche Alles, was er nicht für sich bedurfte, für die Armen verwenden. Und bezüglich der Bischofe berichten in der That die Biographen, daß sie sich nicht an irgend eine Theilung des Kirchenvermögens banden, sondern Alles, was zu ihrem einsachen Leben nicht unumgänglich nothig war, für die Armen verwandten.

Bei Vermächtnissen und Schenkungen an Klöster, Canonicate und Rirchen wurde regelmäßig bestimmt, daß die Armen bavon unterstützt werden iollten. Wanche gaben zu diesem Behuse ihr halbes Vermögen hin . Schenkungen zur Unterhaltung der Armen kamen nicht bloß an größere Kirchen vor, sondern auch an Pfarrtirchen auf dem Lande. So schenkte Raiser Otto I. 947 zweien Kirchen am Rhein (Landbirchen) einige Güter zur ständigen Berpstegung von 24 Armen (matricularii). Besonders dei m Tode gedachte man der Armen. Bischof Bruno von Metz (953 bis 965) vermachte sein ganzes Vermögen den Armen. Dischof Heinrich von Augsburg, der Nachsolger des hl. Ulrich, schenkte den Canonisern zu züßen große Besitzungen, unter der Bedingung, daß an seinem Gedächtnistage idie anniversario) jährlich 100 Arme gespeist und zwölf gekleidet würden?. Ieder, der sich eine kirchliche Gedächtnisseier für seinen Todestag stiftete, bedachte dabei regelmäßig auch die Armen ". An den Begräbnistagen selbst wurden gleichfalls viele Arme gespeist?.

Pielten die deutschen Bischöse in diesem Zeitraume an der Haus-Armenvilege iest, welche ein Jahrtausend hindurch geherrscht hatte und sederzeit die Erundlage einer geordneten Armenpslege sein muß, so verschlossen sie sich doch nicht gegen den Rußen eigener Armenhäuser oder Lenodochien.

Der Beitand von Sofpitalern in ben Bijchofestabten ift urfundlich

<sup>\*</sup> Q\$ ift namlich blog von decimae et oblationes bie Rebe. Pertz IV. 394.

<sup>\*</sup> Vita Heriberti, c. 11, ap. Pertz IV, 750. Vita S. Bardonis ap. Bochmer : c. III, 239, 249.

<sup>2</sup> Lacomblet, Urfundenbuch bes Rieberrheins I. 27. 41. 176.

<sup>•</sup> Ibid. p. 27. • Ibid. p. 56.

<sup>\*</sup> Siegeberti Vita Deodorici, ap. Pertz IV, 408.

<sup>1</sup> Vita S. Udalrici, c. 28, ap. Pertz IV. 417.

<sup>\*</sup> Yacombiet I, 159, 165, 168 u oft. Bolland, ad 5. Febr. I, 722

<sup>?</sup> Lacomblet I. 122.

bezeugt 1, und die Biographen ber Bischöfe sprechen fast immer, wenn sie ber Sorge berselben für die Armen erwähnen, auch von Errichtung von Xenobochien ober Hospitälern. Schon bestehende Hospitäler werben ermähnt in ben Biographien bes hl. Ulrich 2 und bes hl. Heribert 3.

In Würzburg wird aus der Karolingerzeit ein Hospital als bestehend erwähnt, das zum Theil zur Aufnahme von Fremden, zum Theil zur Berpflegung von Armen und Kranken biente 4. Bischof Ginhard erbaute baselbst 1097 ein neues Spital 5. Der hl. Gottharb, Bischof von Hilbesheim, gründete gleichfalls ein Xenodochium mit vollständig genereller Bestimmung; es sollte nicht bloß Arme aufnehmen, sonbern auch Kranke und Reisende 6. Es burfte kaum zu bezweifeln sein, daß nicht bloß in allen Bischofsstädten bamals Hospitäler existirten, wie dieß die karolingische Gesetzgebung verlangte, jonbern auch mit ben Pfarrkirchen verbunben maren. Dafür spricht bas Zeugniß bes Gerhoh von Reichersberg. Dieser erwähnt, daß zur Zeit, ba in Deutschland die kirchliche Armenpflege bestand, mit jedem Bischofssite, ja mit jeder Pfarrkirche ein Armenhaus (ptochium, matricula) verbunden mar. Dasselbe biente zur Krankenpflege, ferner zur Beherbergung ber Fremben, zur Aufnahme obdachloser Armen. Da bie kirchliche Gemeinde=Armenpflege in Deutschland erst in ber zweiten Hälfte bes 11. Jahrhunderts verfiel, so ift Gerhoh's Zeugniß, ber 1093 geboren murbe, wohl von Gewicht, wenigstens ist kein Grund vorhanden, sein Zeugniß zu bezweifeln 7. Die Hospitäler

<sup>1</sup> Lacomblet 1. c. I, 57. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita S. Udalrici, c. 4, ap. Pertz IV, 391: missarum celebrationibus expletis decantatis ad hospitiolum pauperum pervenit et duodecim pauperum pedes lavit et unicuique corum accolo pretium unius denarii donavit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cap. 11 ap. Pertz IV, 750.

<sup>+</sup> Bgl. Scharolb, Geschichte bes gesammten Mebicinalmesens im ehemaligen Bisthum Würzburg, p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vita S. Godehardi ap. Pertz XI, 207: xenodochium Christi in receptionem pauperum aedificavit quod omni humanae indigentiae commoditatae abundans . . . ut non solum illic commorantibus sed et cunctis forte adventantibus victus et vestitus necessaria ita convenienter provideret, sicut pro hac ipsa sua dispensatione Deo rationem reddere deberet.

<sup>7 3</sup>ch lasse hier die bezüglichen Stellen wörtlich folgen: Liber de aedificio Dei ap. Pez, Thes. anecd. tom. II, pars II, cap. 46, pag. 402: Nusquam porta fontis invenitur, ubi esuriens et sitiens Lazarus reficiatur, quia pauperum ptochia, in quibus quarta ecclesiasticorum reddituum portio per singulas ecclesias debet inferri, nec in ipsa episcopali sede inveniuntur. Noch beutlicher ibid. p. 403: parvus adhuc est numerus cum Petro nihil habere volentium et magnus est numerus cum Lazaro ante januas divitum jacentium et indigentium . . . antiquitus enim ptochia dicebantur illae domus per singulas ecclesias constitutae, quibus portio pauperum inferebatur . . . in illis enim domibus, quas nos in aedificio ecclesiae portae fontium assignavimus, fuit unicuique baptismali ecclesiae fons patens. -

ren noch gänzlich vom Bischofe abhängig, ber ben Abministrator ernannte ib über die Verwaltung wachte 1.

Die beutschen Klöster standen seit der Karolingerzeit in vollster luthe, sie hielten sich an die Bestimmungen des Concils von Aachen, den den Zehnten ihres Einkommens den Armen und hielten Hospitäler r die Armen, Kranken und Fremden. Bom hl. Wolfgang wird aussäcklich erwähnt, daß er dafür sorgte, damit es den Wonchen nicht gebrach Ritteln, für die Armen und Reisenden zu sorgen. Zur Erhaltung der losterhospitäler wurden von Laien oft bedeutende Schenkungen gemacht.

il. auch Marx, Geschichte ber Stadt Trier I, 2, p. 267. — Brentano, Das irgerhospital zu Roblenz, als Anhang zu seinen Barmberzigen Schwestern, p. 124 ff.

Pertz XI, 207: Xenodochium fideli cuidam suo presbytero Bernwardo, jus hie nomen pro fidei merito jure interponitur, commendavit. — Burchardi, XIX, c. 189: si quis xenodochia pauperum administrat . . . etsi quis exinde quid subtraxerit, reus damnum restituat et sub canonico judicio reformetur agat poenitentiam tribus annis.

<sup>\*</sup> Bgl. Battenbach (1. Aufl.) l. c. p. 170 ff.

Bgl. hierüber ben Bericht des Alosters Tegernsee an Bischof Gottschalf von rifing: in decimatione, quam Christi pouperidus pro Dei occlosia deatorumque imadus eleemosynaria manu dispensare debemus — ap. Meicheldeck, Hist. ising. tom. I, pars II, p. 478 ad annum 1005. In der Hungersnoth vom Jahre 05 gab das Aloster Alles den Armen der Umgegend, so daß es selbst in Roth gerieth dich genöthigt sah, den Bischof Gottschalf um Unterstühung zu ditten. Meicheleck l. c. p. 472. — Bolland. Vita 8. Popponis autore Everhelmo ad 25. Jan. 650: et revera cum d. Jod oculus cooco et pes claudo extiterat, caussamque pilli et pauperis ut suam imo magis curaverat atque excepto quod quotidianis aledat sumptidus, trecentos singulis calendis Christi pauperes plene resciete. . . Ueder die Persönlichseit dieses Poppo. Abt von Stablo, † 1048, vgl. Watten:

Bulla aurea Gregorii V. papae Fabariensibus sub Leopoldo abbate data 8 apud Eichhorn, Codex probationum, p. 85: hospitali autem vestro. quod Christophori dicitur, decimas seu proventiones in Melis a catholicis ipsius i abbatibus et reliquis Deo servientibus personis concessas autoritate apostolica sărmamus. — Cfr. Vita Bardonis ap. Boehmer l. c. III. 249; chronicon Mentis resi ad annum 1170 ed. Eckstein p. 34. — Cfr. Pertz X, 600 (cella hospimis personis). — Bgl. auch Rudolfi Gesta abb. Trudon. sp. Pertz X, 232.

Othloni Vita 8. Wolfgangi ap. Pertz IV, 538: talia tantaque praedia reacherum usibus possidenda contradidit, de quibus abeque dubio non solum lem monachi, sed etiam hospites et pauperes servitoresque coenobii sustentari procurari sufficienter possent.

Ortliebi Zwisalt. Chronicon. ap. Pertz X, 83: Graf Liutold schenste es große Bestpungen an das Rloster: ut anniversario pauperes duodecim reinstur in hospitals non solum pane et vino, sed etiam carne . . . quod eleemomerius providedit.

Concil von Aachen 816 ihnen auferlegt hatte. Sie sollten ben vierten Theil alles Einkommens den Armen zuwenden und Hospitäler unterhalten. frommen Bischöfe jener Zeit waren bestrebt, bas canonische Leben ber Geistlichen der Residenzstadt zu pflegen. Noch Erzbischof Conrad I. von Salzburg hielt seine Canoniker an, ein Hospital zu unterhalten 2.

So erscheint die kirchliche Armenpflege in Deutschland in biefer Periode als vielgestaltig, reich in ihrer Entfaltung und zeugt von einer Lebenstraft ber beutschen Kirche, wie sie sich später nie mehr manifestirt hat. Der beutsche Episcopat war burchbrungen von seiner Aufgabe, ben Armen Baterstelle zu vertreten, sie gegen ungerechte Angriffe zu vertheibigen 3; er ehrte in den Armen Jesus Christus, gab für sie die Schätze der Rirche hin , sorgte für sie mit einer liebevollen Sorgfalt, welche unwillkurlich an bie ersten Zeiten ber Christenheit erinnert 5.

Am wohlthätigsten waren biese Bischöfe gegen ihre eigenen Gutsunterthanen, und "bamals galt wohl mehr als jemals der Spruch, daß unter dem Krummstabe gut wohnen sei"6. Unter der schützenden Aegibe biefer Bischöfe hob sich ber Landbau, entwickelte sich das Handwerk und Ge werbe, entstand der Handel. An Bischofssitzen und um die Abteien herum entwickelten sich die ersten Städte Deutschlands und traten am Schlusse dieser Periode als selbständige politische Factoren auf 7.

Manche Freie begeben sich ihrer freien Stellung, treten unter die milbe Herrschaft ber Kirche und erhalten gegen einen mäßigen Zins beren Schut 8. Das milbe Regiment ber Kirchenfürsten hatte noch eine andere, für bie armen niedrigen Klassen höchst wohlthätige Folge, nämlich die Verbesserung ber Lage ber Leibeigenen. Fast jeder Herr ber bamaligen Zeit ließ aus religiösen Motiven entweder während bes Lebens ober testamentarisch beim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Gerhoh, De aedificio Dei, c. 46. Vita Wolfgangi ap. Pertz IV, 533. Vita Bernwardi ibid. IV, 760.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. G. A. Pichler, Salzburgs Lanbesgeschichte, S. 69.

<sup>3</sup> Vita Bernwardi, c. 5, ap. Pertz IV, 760: cottidie . . . in publicum progressus forenses causas et oppressorum negotia breviter examinabat.

<sup>4</sup> Vita S. Bardonis ap. Boehmer III, 250: dicebat saepe: Sancti Martini (Patron der Cathebrale in Mainz damals) divitiis merito subveniri pauperidus debere suis.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vita S. Wolfgangi ap. Pertz IV, 536: in his (pauperibus) utique se credens Christum suscipere, omnimodo solebat eos venerari et reficere. Vita S. Gerardi ap. Pertz IV, 497: quotidie iis (pauperibus) pedes manusque osculo figens ac capillis tergens ablueret atque ipsorum factus minister sufficiens edulium iis devote ministravit.

<sup>6</sup> Wattenbach 1. c. p. 219. W. v. Giesebrecht, Raisergeschichte I, 329 ff.

<sup>1</sup> Arnold, Aufkommen bes Handwerkerstanbes, S. 9. Giesebrecht 1. c.

<sup>8</sup> In Quellen und Erörterungen zur bager. u. beutich. Gesch, I. Bb., hat Bittmann im Schenkungsbuche bes Rlofters St. Emmeram viele Urkunden angeführt.

obe eine Anzahl von Leibeigenen frei. Um sie nun nicht dem Zufalle berlassen zu mussen, schenkte er sie an ein Kloster oder an eine Kirche, nter der Bedingung, daß sie gegen Leistung einiger Dienste oder Entrichtung nes geringen Zinses den Schutz der Kirche genießen und frei leben sollten. Eine solche Uebergabe gewährte demnach dieselben Rechte wie die Freilassung, sie ist als eine besondere Art derselben und zwar als die üblichste in dieser eit anzusehen."

In der Geschichte der kirchlichen Armenpstege Deutschlands in dieser eriode darf der Rame eines Mannes nicht unerwähnt bleiben, welcher zwar eutschland nicht vorzugsweise angehört, der aber um die deutschen Reisenden is größte Verdienst sich erworden hat. Ich meine den seligen Bernhard on Menthon, welcher, an der Grenzscheide zwischen Deutschland, Italien id Frankreich wirkend, auf die Armenpstege aller drei Länder einen heilzwen Einssluß ausähdte. Sedoren auf dem Schlosse Menthon 923, wurde 966 Archidiakon der Diöcese Aosta, in welcher er die verfallene Armenzlege neu ordnete und dem Clerus die Pflichten gegen die Armen wieder we Bewußtsein brachte. Doch er beschränkte seine Sorge nicht auf die ideese Aosta, er behnte vielmehr sein Wirken auch über die benachbarten prengel: Sitten, Genf, Tarentaise, Mailand, Novara aus, griff überall sormirend und neugestaltend ein, erneuerte den Eiser für die Sorge der rwen und organisitet in zahlreichen Gemeinden die Armenpstege. Er war ir diese Gegenden ein Vincenz von Paul 2.

Am segensreichsten wirkte er burch die Gründung der zwei berühmten vipize auf dem großen und kleinen Bernhard, in denen Tausende von eisenden Jahrhunderte hindurch Erquickung und Herberge sanden. Er verzaute diese zwei Hospize je acht Canonisern an, welche nach der Regel des Augustin leben und für Unterhalt und Verpflegung der Reisenden sorgen usten. Bernhard starb am 28. Mai 1008 zu Novara nach einem ätigen, segensreichen Leben, 85 Jahre alt. Er hatte wohl kaum gedacht,

Bittmann, Quellen und Grörterungen ze. I, 8. 3m Schenfungsbuche bes ouers St. Emmeram tommen zahlreich folche llebergaben von Unfreien vor. Ueber verd und Birfung berfelben ift folgende Stelle aus einer Urfunde in den Mon. Boic. XVIII, pars II. 77, dezeichnend: . . . tres proprios famulos pro suse parentumie suorum animae remedio et pro corundem sat longo servitio ecclesiae suse whit, ut si procurentur sustentatione ecclesiae, more ministerialium vel villirum deserviant, sin autem V nummos annuatim persolvant, sub patrocinio undem ecclesiae advocati libere vitam ducant. Benn es also ein solcher freisestent vorzog, anstatt in ein Zienst ducant. Benn es also ein solcher freisassent vorzog, anstatt in ein Zienste für senstentsommen sorgen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. über die Thatigseit Bernhards im Gebiete der Armenpstege: Martin-14. y. Dictionnaire de l'économie chrétienne II, 1410 se.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Martin-Doisy l. c.

baß eine Zeit kommen werbe, welche frevelhaft die Hand an sein menschenfreundliches Werk legen würde. Den schweizerischen Radicalen war es vorzbehalten, 1848 die beiden Hospize durch hohe Besteuerung an den Rand des Verberbens zu bringen, nachdem ihrer in ausnahmsweiser Pietät selbst die französische Revolution und Invasion im Jahre 1798 geschont hatte.

Wit dem Jahre 1056 endet des deutschen Reiches nicht bloß, auch der deutschen Kirche Blüthezeit; mit ihm wendet sich ein schones Blatt der deutschen Kirche, ja das schönste, und es wird deßhalb erlaubt sein, noch einmal einen wehmüthigen Blick zurückzuwersen in jene Glanzperiode, da die deutschen Bischöse nicht bloß Reichsfürsten, sondern noch viel mehr: Bäter und Hirten des Bolkes waren, aus dem sie hervorgegangen 1. Das Bolk hat ihrer auch nie vergessen, und mag Haß und Vorurtheil sie hie und da mit Schmutz beworsen haben — das Bolk hängt heute noch, nach Jahr: hunderten, mit Liebe an den Namen dieser heiligen Bischöse, und macht so das Wort des Biographen eines derselben wahr: "Sein Andenken wird nie erlöschen und sein Name wird geseiert werden von Geschlecht zu Geschlecht."

Wohl haben auch in biefer Periode einzelne Symptome bes Verfalles sich gezeigt, Prunkliebe und Baulust hatten manches Stift verarmt, Die Dis ciplin schien manchmal zu weichen. Aber bie Rirche besaß soviel Kraft in sich selbst, daß sie solch vorübergehende Störungen in ihrem Organismus mit Leichtigkeit überwand und in ihnen nur eine Aufforderung sah zu erneutem Streben nach noch höherer Bolltommenheit. Zubem maren folch einzelne Zeichen bes Berfalls Ausnahmen, seltene Ausnahmen, so bag man mit Befriedigung, mit ungetrübter Freude in diese Periode zurnatblicken kann, als in eine Zeit, da Tugend und Wissenschaft ben Clerus abelte, strenge Disciplin ihn auszeichnete 4, und bieß in jener Epoche, wo Italien, Frankreich, und die übrige abenbländische Kirche in roher Verwilderung unterzugeben Unter Kaiser Heinrich III. zeigte sich ein neuer mächtiger Ausschwung des kirchlichen Lebens in Deutschland's, so daß der deutsche Epis scopat der ihm zufallenden Aufgabe, an der Regeneration der übrigen Rirchen zu arbeiten, völlig gewachsen mar. Deutsche Bischöfe zierten nun mit ihren Tugenben ben lange entweihten und entwürdigten Stuhl bes hl. Petrus 6

Der hl. Gotthard, ber hl. Wolfgang waren von niedrigster Herkunft. Andere, wie ber hl. Bruno, ber hl. Bernward, standen dem niedrigen Volke sehr nahe, obwohl ben ersten Geschlechtern entsprossen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non recedet memoria ejus et nomen ejus requiretur a generatione in generationem. Boehmer, Fontes etc. III, 247.

<sup>3</sup> Ich erinnere nur an die schnelle Resormation des Benedictinerordens burch ben hl. Gobhard.

<sup>\*</sup> Bgl. Wattenbach l. c. p. 177 ff. Giesebrecht l. c. I, 330.

<sup>5</sup> Battenbach p. 219. 6 Bgl. Böfler, Die beutschen Bapfte.

Leiber starb Seinrich III. in ber Bluthe bes Mannesalters, viel zu früh für die Kirche. Unter ben Wirren ber vormundschaftlichen Regierung und unter ber eigenen Regierung Seinrichs IV. drängten sich unreine Elemente in den Clerus ein, welche einen raschen Verfall aller Disciplin veranlaßten, io daß jenes seltsame Schauspiel sich bietet, daß auf den Höhepunkt lirche lichen Lebens in Deutschland in raschem Laufe der vollständigste Verfall islgte. Es ist nothig, die Gründe dieses Verfalls etwas näher zu betrachten, weil in demselben die kirchliche Gemeinder Armenpflege in ihrer einstigen Gestalt unterging, um seitdem nie mehr zu erstehen.

Die hauptfachlichfte Schulb an biefem raschen Berfalle tragen bie un= murbigen Manner, welche in ben Episcopat sich einbrangten. Barbo's, bes Armenfreundes, zweiter Rachfolger in Maing mar Siegfried I., ber bie Armenpflege verfallen ließ und einem weltlichen Leben sich hingab. Gautler und Ecauipieler traten an die Stelle ber Armen 1. Der niebere Clerus tonnte unter ben bamaligen Berhaltnissen nur einen geringen Grab von Bilbung besitzen, mar barum ber fteten Gefahr rascher Bermilberung aus: geiett, wenn er nicht von Oben streng beaufsichtigt und richtig geleitet wurde. Es ist barum nicht zu verwundern, daß ber niebere Clerus bie Ausichweifungen bes höheren alsbalb nachahmte und jo ein ploglicher all= gemeiner Berfall eintrat. In Deutschland maren aber noch immer Elemente vorhanden, melde bie Grundlage ju einer Reform hatten bilben fonnen als jener unselige Rampf zwischen Raiserthum und Papstthum (imperium et ecerdotium) eintrat, ber jebe Hoffnung auf Regeneration bes Clerus unmöglich machte, indem er ben Schlechten eine außere Stute bot und bie Rigbrauche legalifirte.

Bei Bejetung ber firchlichen Wurben wurde nicht mehr auf Tugend und Biffenschaft, auf die Befähigung und Wurdigkeit gesehen, vielmehr gaben Parteirucksichten, viel öfter noch Gelb und Gewalt ben Aussichlag. Dieß wirkte wieder nach Unten. Wie der Bischof selbst gewöhnlich tein Amt durch Geld erkaufte, so verkaufte er wieder die ihm untergeordneten Stellen. Aber nicht bloß dieses, sogar für die Ordinationen ließen sie sich bezahlen und weihten jeden, der zu zahlen im Stande war, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften. Richt selten war auch der Wille eines mächtigen herrn entzicheidend, den die Lust anwandelte, einen seiner Diener in den Elevus aufznehmen zu laisen. Auf diese Weise entstand eine Wenge von pfründelosen Seistlichen, welche in aller herren Länder herumschweisten , sich mit Borliebe an weltliche herren vermietheten und um geringen Lohn verdingten. Die

<sup>1</sup> Battenbach l. c. p. 271.

<sup>2</sup> Jaft alle Concilien bieler Zeit beidatigten fich mit biefen eleries norphali. Bel. Defele, Conciliengeiciche V, 175-180. 195. 199-220. 500 2.

Patronatspfarreien wurden regelmäßig verkauft ober an Nepoten und Gunstlinge verliehen. Daburch nahm Zucht und Ordnung im ganzen clerikalen Körper ab, es brohte ihm völliger Zusammensturz. Die Verschlechterung der Volksgesittung ging auf ihn über, so daß er unfähig wurde, sie zu befämpfen 1.

Die schlimmste Folge für Kirche und Reich im unheilschwangern Kampse, welchen Kaiser Heinrich IV. muthwillig und leichtsinnig heraufbeschworen hatte, war die Schwächung ber Königsmacht, eine Schwächung, welche in Deutschland genau jene Zustände herbeiführte, wie in Frankreich und Italien bas Unterliegen bes karolingischen Geschlechtes. Sie führte zur Anarchie, in welcher ber Feudalabel, zum Raubabel geworben, sein golbenes Zeitalter feierte. Raub unb Plünberung entstanden im ganzen Reiche, Kirche und Volk litten unsäglich. Die Königsmacht mar zu sehr geschwächt, um allgemeine Ordnung aufrecht erhalten zu können, sah sich nur zu oft genöthigt, mit den Ruhestörern pactiren zu muffen. Mühesam bebaute Felber wurden vermüstet, blühende Ernten zerstört, das Vieh weggetrieben, Sicher: heit der Person und bes Eigenthums gab es nicht mehr, selbst bas Leben war gefährdet. Manches Schloß barg in seinem Burgverließ eine Menge unglücklicher Gefangener, welche gepeinigt wurden, ihnen Gelb abzupressen.

Um meisten litt unter solchen Verhältnissen bas Rirchenvermögen, welches bis babin theilweise ber Armenpflege biente. Die Kirchenvögte (advocati), welche seit Karl bem Großen die Besitzungen ber Stifte und Klöster geschirmt, werben jett die Bebränger ihrer Schützlinge. Sie eignen sich vom Kirchengut, soviel als geht, an; soweit dieß nicht möglich, lassen sie es burch Untervögte aussaugen. Manches Kloster, manches Stift wurde auf diese Weise in die größte Armuth versetzt und der Auflösung nahe gebracht?. Es ist bemerkenswerth, daß Heinrich IV. zuerst sich veranlaßt sah, gegen das übermüthige Treiben der Bögte einzuschreiten und deren Erpressungen burch Festsjetzung eines Maximums ihrer Forberungen zu begegnen 3. Leiber fehlte ihm die Macht, seinem Willen Nachdruck und Vollzug zu verschaffen. Erst unter Friedrich II. wurden die Rirchen gegen die Bögte gesetlich geschützt und ihnen die Möglichkeit gewährt, gegen die Uebergriffe ber letteren gesetzlich und wirksam sich wehren und vertheibigen zu können 4.

Von noch größerem Nachtheile für die kirchliche Disciplin und besonders für die Armenpflege war der Umstand, daß die Feudalherren den Zehnten

<sup>1</sup> Benfen, Gin Hospital im Mittelalter, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monum. Germ. script. XV, 372.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. XV, 373: advocati plus non exigant nisi duos modos tritici et duos porcos, tres cados vini vel medonis, decem cados cerivisiae, quinque modios avenae in pabulum triginta equorum. Bgl. Mon. Boica XII, 26.

<sup>4</sup> Berchtolb, Geschichte ber Lanbeshoheit, p. 134.

Biarreien an sich rissen und ben niebern Clerus von sich abhängig zu ichen wußten. Diejenigen Geistlichen, welche ben Anmaßungen bes Abels zu widersetzen Miene machten, mußten aus ihren Stellen weichen; andere sen es vor, mit ben abeligen Gutsherren sich zu verständigen, ihnen einen eil des kirchlichen Vermögens gutwillig zu überlassen oder ihnen auf ihre irgen zu folgen, um dort ein sorgenfreies, lustiges, wenn gleich abhängiges zen zu führen.

Derfelbe Abel, ber auf bieje Weise ben nieberen Clerus Inechtete unb n nich abhängig machte, wußte in die hoheren firchlichen Aemter Mitglieber B feiner Bermanbticaft zu bringen, welche nichts weniger als einen geift= en Beruf in sich fühlten, welche nur barauf ausgingen, bas Kirchenmögen in einem luxuriofen Leben zu vergeuben. Das gemeinsame Leben Canonifer, bas in Deutschland unter ben sachsischen Raisern neu aufe Aubt, verfiel jest überall, jeder suchte seinen Antheil für sich auszunützen 1. ig unter solchen Umständen bie Armen leer ausgingen, bag bie kirch= be Armenpflege verfiel, ist nicht zu verwundern. Das Unrecht, ldes burch llebergriffe ber weltlichen Macht und burch Gewaltthaten bes els ber Rirche zugefügt murbe, trug bas Berberben nicht bloß in ben erus hinein, sondern entzog auch den Armen ihren Antheil am Rirchenmogen, am Behnten. Die weltliche Macht brangte ber Rirche unwürdige icofe und Geistliche auf und hat baburch ebensowohl Tugend und From= gfeit ertobtet, als auch bie socialen Bustanbe verschlechtert. Rirche und aat, alle Factoren ber Gejellicaft litten zu gleicher Beit an bem Unrechte, B bie Ronige nicht mehr fromme, sondern gefügige Bischofe ernannten, ß ber Abel nicht mehr pflichttreue, sonbern unwürdige Priester auf bie itronatspfarreien sette. Die Corruption ist immer unvermeiblich, wenn Besetzung kirchlicher Stellen andere Rücksichten maßgebend sind, als Fromgleit und Fähigleit.

Die kirchliche Gemeinbearmenpflege versiel bei ber Berweltlichung bes erus. Gott fügte es aber, baß zahlreiche Orben entstanden, welche der men- und Krankenpflege sich annahmen und so den Bestand einer kirche ben Gemeinde-Armenpflege ersetzten, daß die Städte einen wohlgeordneten und die Bürger sich selbst zu helsen wußten.

# § 4. Die firchliche Armenpflege in Englanb.

Die englische Armenpflege war burch Erzbischof Theobor von Canterbury ordnet und, ähnlich wie im Frankenreiche, nach dem Pfarrsusteme eine nichtet worden. Auch in dem Zeitalter seit Karl dem Großen ichloß man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Van Espen l. c. pars I. tit. VII. c. 2 et 3.

sich in England enge an die karolingische Gesetzgebung an. Die Bestim: mungen (die sogen. excerptiones 1), welche den Namen des Erzbisches Egbert von Pork tragen, sind nachweisbar nichts als eine Compilation ber frankischen Concilien= und Capitularien=Gesetzgebung. Ich möchte nun nicht behaupten, daß sie im frankischen Reiche entstanden seien , sondern bin ber Ansicht, daß die karolingische Gesetzgebung allerdings schon unter Egben ober bald nach ihm burch Alcuin ober andere im Frankenreiche ansässige Briten in England Eingang gefunden habe und beobachtet wurde. stens sindet sich im neunten und zehnten Jahrhundert das karolingische System ber Armenpflege auch in England durchgeführt.

Die Fonds für die Armenpflege bilbete in England wie im Franken reiche ber Zehnte, von bem aber nicht ein Biertel, sondern ein Drittheil ausschließlich für die Armen bestimmt wurde. Doch sollte sich ber Clerus in England barauf nicht beschränken, vielmehr alles, was ihm erübrigte, ben Armen geben. Auch wurde eingeschärft, in seinen Mußestunden Handarbeit zu verrichten, um vom Ertrage arbeitsunfähige Gemeindemitglieber unterstützen zu können 4. Zugleich sollte die Arbeit bem Geistlichen ein Schutz mittel gegen Ausschweifungen sein.

Der Pfarrer mußte nicht bloß für die Armen seiner Gemeinde sorgen, sondern auch den Reisenden und Fremden Herberge und Verpflegung gemähren, weßhalb er einen eigenen Ranm seines Hauses stets zur Aufnahme bereit halten mußte 5. Außerbem existirten in England bereits Hofpitaler, wenn gleich die Zahl berselben noch kaum bedeutend war. Erzbischof Laufrank

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ap. Harduin III, 1962 sqq.

<sup>2</sup> Wasserschleben, Die Bugorbnungen ber abenbländischen Rirche, p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Canones Aelfrici 960, c. 24 (ap. Wilkins, Concilia Magnae Britannise et Hiberniae I, 253): sancti patres constituerunt ut homines tradant decimas suss ecclesiae Dei et sacerdos veniat et distribuat eas in tres partes: unam ad reparationem ecclesiae, secundam egenis, tertiam autem Dei ministris, qui ecclesiae illius curam gerunt. Dieselbe Bestimmung fast in benselben Worten findet sich in ben Excerptiones Egberti, c. 5 (ap. Harduin III, 1963), welche wörtlich bem Capitulare Karls des Großen von 801 (bei Pertz, Leg. I, 87) entnommen ift. Im Frankenreich selbst mußte biese Dreitheilung überall ber Biertheilung weichen, mahrend fie in England im Bestand blieb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liber legum ecclesiasticarum 994, c. 3 (Wilkins I, 264) illis temporibus quibus a lectione sacrorum librorum et orationum cessatis, debetis aliquod utile opus mundanum auspicari, quoniam otium inimicum est animae . . . ut etiam operari possitis per illud opus ut bonis vestris pauperes auxiliari queatis, qui nihil habent et vires non habent, ut operari queant.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lib. leg. eccles. c. 25, ap. Wilkins I, 273. Bgl. Excerptiones Egberti, c. 26. — Die Pfarrer maren auch verpflichtet, Schule zu halten, und zwar ber Armen wegen umsonst. Lib. leg. eccles. c. 20 (Wilkins I, 270). Cfr. ibid. c. 32 (Wilkins I, 276).

n Canterbury gründete 1070 ein großartiges Hospital, wobei ihm elleicht Ruster seiner Heimath vorgeschwebt haben mochten. Etwas später tstand eines der berühmtesten Armenhäuser Englands, das Bartholomäussital in London, 1102. Auch mit den Klöstern waren regelmäßig Hositäler verbunden. Das große und ausgebehnte, späterhin so berühmt wordene Lenodochium des Klosters St. Albans wurde bereits 794 gesündet.

Auch darin ist die englische Armenpstege der karolingischen ahnlich, daß bie Sorge für die Armen dem Clerus nicht allein überließ, sondern die niglichen Großen verpstichtete, für ihre Gutsunterthanen zu sorgen und ihrete einen Armen zu unterhalten, alle Monate ein vom König itgesetzes Almosen zu geben und jährlich einen mit Berlust der Freiheit estraften aus der Stlaverei loszukausen. Wer dieser Bestimmung nicht ichtam, wurde um 30 Schillinge bestraft, welche jenen Armen gegeben urden, die in der Gegend lebten 4. An Fasttagen mußten die englischen roßen so viel Arme als möglich speisen, sie in ihr Haus aufnehmen, ihnen e Tüße waschen, Gelb und Lebensmittel ihnen geben 5.

Unvertilgbar schien in England selbst in dieser Periode noch der klavenhandel. Das Concil von London 1102 verbot benselben auf's trengste, aber vergeblich. Gewissenlose, verarmte Eltern verkauften immer ihre Kinder nach Irland, bis endlich auch die irische Kirche sich ersunte, auf der Synode zu Armagh 1171 jeden Menschandel, jeden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muratori, Antiquit. ital. medii aevi III, 593.

<sup>\*</sup> Daier, Beidichte driftlicher Rrantenpflege 2c., p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Harduin IV, 864.

<sup>\*</sup> Constitutio regis Aethelstani 928 (Wilkins I, 205): Ego Aethelstanus x omnibus meis praefectis in regno meo notum facio . . . quod velim ut nusatis omnibus modis unum pauperem Anglum si quem habeatis vel alicubi veneritis. De duabus meis villis detur ei quovis mense una amphora farinae una perna porci, vel unus aries, qui valeat IV denarios et vestitus pro duoscim mensibus quolibet anno et ut redimatis unum libertate mulctatum servum hoc omne factum sit ex Dei misericordia et amore mei sub episcopi testicano in cujus dominio sit illud, et si praefectus hoc praetermittat, compenset XX solidis et pecunia dividatur egenis, qui in ea urbe sunt, ubi haec omissio 2, sub testimonio episcopi.

Canones sub Edgaro Rege, 960 editi (Wilkins I, 288): De magnatins. c. 3: cum quis jejunat, distribuat fercula, quibus ipse uti deberet,
nnibus Dei pauperibus et tribus diebus quibus jejunat pascat pauperes quotnot maxime potest et quarto die abluat omnes et hospitio excipiat et pecunam donet.

<sup>\*</sup> Conc. Londin. 1102, c. 27: Ne quis illud nefarium negotium, quo hactenus l'Anglia solebant homines sicut bruta animalia venumdari, deinceps ullatenus sere praesumat.

Rauf und Verkauf englischer Rinder verbot und alle englischen Stlaven in Irland für frei erklärte 1.

Den Bewohnern bes britischen Inselreiches ist bas Wandern zur zweiten Natur geworden. Die englischen Könige trugen biefer Leibenschaft Rechnung und König Offa erwirkte von Karl bem Großen den besonderen königlichen Schutz für alle im weiten Frankenreiche reisenden Englander. Sie sollten frei sein von allen Exactionen und Zöllen, ihr Eigenthum und Leben stand unter bem besonderen Schutze des Königs?. In Rom bestand schon seit Anfang bes 8. Jahrhunderts ein Hospiz, Schule (schola) genannt, für bie jenigen Englander, welche zu ben Grabern ber Apostel mallfahrteten. Konig Ina botirte bieß Hofpiz reichlich und bestimmte, daß jeder seiner Unterthanen jährlich einen Denar zum Unterhalte besselben zahle (715). Dieser Denar hieß Romescot ober denarius S. Petri, Peterspfennig3. Balb verlor ber Peterspfennig seine ursprüngliche Bebeutung und veränderte sich in eine Abgabe an den Heiligen Stuhl, welche in der Folge schwer auf dem Insellande lastete.

Dieser Peterspfennig sowie ber Zehnte murben mit Zwang von ber Staatsgewalt eingetrieben 4, so bag auch hierin die englische Armenpflege ber frankischen abnlich mar.

Die englische Kirche erlebte ihre Blüthezeit in der zweiten Hälfte bes 9. Jahrhunderts unter der Regierung eines mahrhaft großen Königs, Alfreds bes Großen (871—901). Dieser Fürst war unermüblich thatig für bie Bildung des Clerus und für das Beste seines Volkes. In der zweiten Hälfte bes 10. Jahrhunderts verfiel aber die Disciplin im Clerus, indem ber große Reichthum Ausschweifungen und Schwelgereien, Zuchtlosigkeit und Auflösung bewirkte. Schrecklich ist die Schilberung, welche Konig Ebgar von ber Berwilberung bes Clerus entwirft. Die Geistlichen entweihten bie Rirchen burch unanständiges Betragen, schienen Possen zu treiben und sich zu tändeln, sie ergaben sich ber Schwelgerei, Trunkjucht, allen Lastern. "Haben meine Vorfahren," ruft König Ebgar in vollem Schmerze aus, "beghalb ben Geistlichen bas halbe Königreich geschenkt, bamit sie sich allen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Armach. anno 1171 ap. Wilkins I, 471: Angli . . . priusquam inopiam ullam aut inediam sustinerent, filios proprios et cognatos in Hiberniam vendere consueverant . . . decretum est itaque, ut Angli ubique per insulam servitutis vinculo mancipati in pristinam revocentur libertatem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilkins IV, 759: patrocinium habeant in regno nostro legitime et si aliquo in loco injusta affligantur oppressione reclamant se ad nos et nostros judices et plenam jubebimus inde justitiam fieri. Bohl bas erfte Privilegium biefer Art!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wilkins I, 155 sqq.; IV, 750.

<sup>\*</sup> Conc. Aenham. 1009 ap. Wilkins I, 288. — Leges eccles. Canuti Regis ibid. 1, 302.

Ausschweifungen hingeben mit lieberlichen Dirnen, damit sie prachtige Mahle zeiten veranstalten, Jagbhunde sich halten, alle möglichen Genüsse sich versichaffen können?" !

Diefer Berfall bauerte nicht lange, indem Erzbischof Dunftan von Canterbury eine burchgreifenbe Reform bes englischen Glerus anstrebte und auch erreichte. Nach zwanzigjährigen Anstrengungen (circa 960-980) waren Die Aloiter reformirt, die Bischofostuble mit tuchtigen Mannern besett 2, ber Colibat wieder zu Ehren gebracht 3. Das Alles hat die Thatfraft eines Mannes bewirkt, bem die englische Rirche und bas englische Bolf zu großem Danke verpflichtet sind . Erhielt sich auch ber englische Clerus von ba nicht immer auf ber Hohe, auf welche Dunftan ihn emporgehoben, jo fiel er boch auch nie mehr jo tief, wie anberswo, und er allein hielt die Armenpflege aufrecht, die fonft überall in ber abendlanbischen Rirche unterging, er allein hielt an ber Trabition und Uebung feft, bag ein Antheil am Rir denvermögen zur Linberung ber Roth ber Armen bestimmt sei. Das gange Mittelalter hindurch erfreute sich England ber Wohlthat ber firchlichen Armen: vilege. Dieg war freilich nur beghalb möglich, weil bas Rirchenvermögen und ber Zehnte nicht eine Beute bes Abels murben, daß überhaupt bas Rirchengut in England weniger als anberswo ber Raubsucht ber Laien ausgeiest mar.

Beltberühmt waren die Irlander durch ihren Wanderungstrieb, durch ihren Befehrungseifer. Im ganzen karolingischen Reiche, in Frankreich und Teutschland hatten sie Hospize gegründet für ihre reisenden Brüder. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß sie auch im eigenen Lande für die Armen und Rothleidenden sorgten, Hospitäler und Armenhäuser errichteten. Im Lause der Zeit trat aber in Irland ein großer Verfall ein, veranlastt daburch, daß die bischöflichen Stühle und geistlichen Nemter nicht mehr durch ireie Wahl vergeben, sondern von einzelnen mächtigen Familien an sich gerrisen und vererbt wurden. Auch trat eine völlige Verweltlichung der Kirche ein, indem der kirchliche Primas zugleich die weltliche Obergewalt ausübte. Der bl. Bernhard, der vertraute Freund des irischen Resormators, des Erzi

Harduin VI, pars I, 672: ad sacra missarum solemnia ad ludendum magis et subridendum quam ad psallendum congregantur. Dicam dolens quomodo diffuant in commessationibus, in ebrietatibus, in cubilibus et impudicitis. Est jam. domus elericorum putentur prostibula meretricum, conciliabulum histriosum. . . . ad hoc ergo exhauserunt patres nostri thesauros suos, . . . ut deliciis elericorum meretrices ornentur, luxuriosa convivia praeparentur, canes atque aves et talia ludicra comparentur?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita S. Oswaldi ap. Bolland. ad 29. Febr. III, 755.

<sup>3</sup> Bel. Defele, Conciliengeschichte IV. BIN fi.

<sup>.</sup> Bal. Lappenberg, Beidichte von England I, 397.

<sup>\*</sup> Conc. Meldense 845, c. 40. - Hund, Metropolis Salish, I, 256

bischofs Malachias, entwirft bas busterste Bild von ben kirchlichen Zustanben in Irland. Bernhard erzählt 1, daß bie Irlander vor ber Reformation bes hl. Malacias "bem Namen nach allerdings Christen waren, ber Sache nach aber vollständige Heiben. Sie gaben keinen Zehnten, keine Erftlinge, es wurben keine gesetmäßigen Ghen geschlossen, keine Beichten gehalten, es fan sich Keiner, ber Buße zu thun verlangte, und Keiner, ber sie ertheilte. Es gab nur wenige Diener bes Altars. Aber wo bedurfte es mehr, ba selbst bie Wenigen in ber Seelsorge mußig waren? Sie konnten burch ihren Beruf keine Frucht schaffen bei bem schlechten Volke, benn in ben Rirchen wurde keine Stimme bes Predigers, kein Gesang gehört." Mag auch in biefer Schilberung Manches Uebertreibung sein, so viel ift klar, daß unter solche Verhältnissen an eine geordnete Armenpflege nicht zu benten mar. Malacias trat als Reformator auf, burchzog bas Land predigend, belehrend, tröstend und warnend, nahm bei biesen Wanderungen von ben Bewohnern nur bas Nöthigste für seinen Lebensunterhalt, ernährte sich größtentheils mit hand arbeit. Er brachte in die Verhältnisse bes Erzbisthums Armagh einige Ordnung, theilte sein eigenes Bisthum in zwei, griff überall ordnend und erneuernd ein. In Clairvaux ließ er Monche heranbilben, welche bie Aufgabe hatten, in Irland bas Monchsleben wieber auf die alte Stufe emporzuheben. Noch zu Bernhards Zeiten bildeten sich bort fünf Klöster nach bem Muster von Clairvaux. Mit ben Klöstern wurde auch wieber eine Ur menpflege verbunden, wie Bernhard ausdrücklich bezeugt 2. Auch bem Weltclerus gab Malachias bas Beispiel ber Fürsorge für bie Armen 3.

## § 5. Die kirchliche Armenpflege in Italien.

Seit Gregors des Großen Zeit war in Italien Erschlaffung, Berfall eingetreten, wozu die fortwährenden politischen Umwälzungen, die Berswüstungszüge der Lombarden das Meiste beitrugen. Seitdem aber Italien der großen fränkischen Monarchie einverleibt wurde, erwachte es zu neuem Leben.

Die Decentralisation, welche im Frankenreiche zuerst sich vollzogen hatte, machte sich auch in Italien enothwendig. Schon zur Zeit Justinians war das Pfarrsustem so ausgebildet, daß dieser Kaiser es für geboten erachtete, allgemeine Bestimmungen über die Dotirung der Pfarrkirchen zu machen. Aber die Briefe des Papstes Gregor des Großen bezeugen, daß tropbem dem Bischose auch die Verfügung über das Vermögen der Pfarreien zustand,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernardi Opp. omnia, ed. Mabillon (Gaume 1839) I, 1465 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Malachiae, c. 23, n. 50 (l. c. p. 1503).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. c. c. 19, n. 44, p. 1498.

Dand vereinigte; die Pfarrer erhielten vom Bischofe nur Stipendien. Als in Italien die Restauration des Kirchenvermögens, welches unter Pipin säcularisirt worden war, vollzogen wurde, mußten dem Bischofe, als obersten Indaber des kirchlichen Bermögens, die Besitzer kirchlichen Eigenthums den doppelten Zehnten und den Zins zahlen. Bald aber erhielten größere Kirchen neben der eigenen Dotation auch das Zehntrecht und die karolingische Besetzgebung entschied für die Decentralisation des Pfarrspstems?.

Die Armenpstege wurde nach dem Muster in Frankreich organisirt. Darnach siel die Armenpstege dem Pfarrer zu, der von seinen Gläubigen dem Zehnten erhielt. Der dritte Theil davon mußte für die Armen verswendet werden. Zeder mußte, soweit er konnte, seine Angehörigen selbst erhalten, die Herren ihre Untergebenen ernähren, damit der Kirche nicht zu viel Arme aufgedürdet würden und damit keine Berknlassung zur Landskreicherei gegeben wäre. Für die Berwaltung des Kirchens und Armensverwögens, soweit es aus Grundbesitz bestand, mußte der Clerus Bögte sich wählen, welche in allen weltlichen Angelegenheiten denselben zu vertreten hatten.

Auch die Hospitäler waren durch Pipin säcularisitt worden. Es war eine der ersten Handlungen Karls des Großen, dieselben ihrem ursprüngelichen Zwede wieder zurückzugeben .

Die Bischofe wurden beauftragt, die Hospitäler in ihren Diöcesen zu überwachen, daß sie ihrem Zwecke nicht entfremdet würden. Da aber früher die Administratoren der Hospitäler vom König ernannt worden waren, fraubten sich manche berselben, den bischöflichen Forderungen nachzukommen, weßhalb Karl der Große den Bischofen die Vollmacht verlieh, jene Verwalter,

Capitulare Longob. 779, c. 14, ap. Pertz 38: vos episcopi qui omnium vos nonas et decimas accipitis, in vestra providentia sit, qualiter ecclesiae et capellae quae in vestra parochia sunt, emendentur et luminaria iis praebestis et ut presbyteri in iis vivere possint. — Egl. ferner Capit. Longob. 802, c. 7, ap. Pertz 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capit. Longob. duplex 803, c. 11. ap. Pertx 110: de decimis vero quae a populo in plebibus vel baptismalibus ecclesias offeruntur, nulla exinde para majori ecclesiae vel episcopo inferatur.

Capit. Longob. 803, c. 11, ap. Pertx 110. In Italien fam alio auch bie Treirtheilung bes Behntens in Ausführung.

<sup>\*</sup> Const. Papienses 832, c. 25, ap. Pertz. Leg. 1, 360.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Capit. Longob. 788, c. 3, ap. Pertz, Leg. I, 46.

<sup>\*</sup> Capit. Mantuanum 781. c. 12: de sinodochiis volumus ac praecipimus, ut restaurata fiant.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capit. Longob. 782, c. 3. ap. Pertz 42.

welche ihre Stellung zur Veruntreuung und Bereicherung mißbrauchten, ju entsetzen; diejenigen aber, welche die Interessen der Armen wahrnahmen, sollten in ihrer Stellung verbleiben 1.

Aber nicht bloß die alten, verfallenen Hospitäler wurden restaufin und ihrem Zwecke wieder zurückgegeben, sondern auch viele neu gegründet. In Lucca allein entstanden zwischen 780—890 nicht weniger als vier Hespitäler<sup>3</sup>.

Eine ber merkwürdigsten Stiftungen ist das Findelhaus, welches der Erzpriester Datheus 787 in Mailand gründete aus Betrüdniß darüber, das so manche Mütter ihre Kinder tödteten 4. Eine besondere Berühmtheit er langte späterhin das Hospital Maria della Scala, welches ein schlichter Bürger, Namens Soror, in Siena gründete. Soror († 898) hatte aufänglich nur Fremde in seinem Hause aufgenommen und Arme unterstützt. Die Mitbürger, dei denen seine Wohlthätigkeit Anklang fand, unterstützten ihn und setzen ihn durch milde Beiträge in den Stand, ein Hospital zu gründen. Dieses hatte wie jedes andere Hospital jener Zeit generellen Charakter, indem es nicht bloß Arme und Fremde aufnahm, sondern auch Kranke, ausgesetzte und verwahrloste Kinder 5. Nach dem Muster dieses Hospitals wurden in mehreren Städten Italiens ähnliche gegründet, welche ersterem sich unterordneten 6.

Die Klöster und Canonicate mußten sich nach ben Bestimmungen bes Concils von Aachen 816 richten, welche für den ganzen Umfang des karv- lingischen Reiches bindend waren.

In Italien hatte die karolingische Gesetzgebung noch weniger Bestand als in Frankreich. Schon Kaiser Lothar klagte über Mißbräuche, die sich besonders auffallend in der Verwaltung der Hospitäler zeigten. Er sah sich bereits 830 veranlaßt, zu verordnen, daß wenigstens ein Fünftel des Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capit. Longob. 783, c. 1, ap. Pertz 46: jussit ut quicunque sinodochia habent, si ita pauperes pascere voluerint et consilio facerent, quomodo ab antes fuit, habent ipsa sinodochia et regant ordinaliter. Si hoc facere noluerint, ipsos dimittant et per tales homines in antea sunt gubernata, qualiter Deo et nobis exinde placent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beispiele bei Muratori l. c. III, 564 sqq.

<sup>3</sup> Martin-Doisy l. c. IV, 789.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> (Feminae) quia concipientes ex adulterio, ne prodantur in publico, fetos teneros necant et absque baptismatis lavacro parvulos ad tartara mittunt, quia nullum reperiunt locum, in quo servare vivos valeant et celare possint adulterii stuprum, sed per cloacas et sterquilinas fluminaque projiciunt atque per hoc toties exercentur homicidia quoties ex fornicatione concipitur infans. Muratori l. c. p. 587.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Martin-Doisy l. c. II, 953 ss.

<sup>6</sup> Bgl. Häberl, Abhanblungen über Armen= und Krankenpflege, p. 48.

nmens ber Kenobochien für die Armen verwendet werden müsse 1. Biel ger wurde es nach seinem Tode, da seine Nachfolger, schwach und ohnsichtig, bald nur ein Spielball in den Händen selbstsüchtiger Feudalherren erden; es folgte ein rascher Ruin. Die mächtigen Feudalherren plünderten irchen und Klöster, beraubten die Hospitäler, vertrieden die Armen daraus deigneten sich die Einkünste an. Bereits drängten sich auch Männer in Episcopat ein, welche ein luxuridses Leben führten, sich Paläste erbauten, gegen Kenodochien und Klöster verfallen ließen?. Manche fromme Gläuzze, welche aus Erdarmen für die leidende Menschheit inmitten dieser irren Hospitäler gründeten, stellten ihre Stistungen unter den unmittelz ren Schutz des Kaisers, um sie besser vor Raubgier zu sichern. Allein Werwalter, welche die Kaiser ausstellten, mißbrauchten nicht selten ihre wellung, um auf Kosten der Armen sich zu bereichern. Bann und Expendung um auf Kosten der Armen sich zu bereichern. Bann und Expendung um auf Kosten der Armen sich zu bereichern.

Leiber war im Clerus selbst große Zuchtlosigkeit eingerissen. Bezbers hatte bas hauptlaster jener Zeit, welches die Kirche in ihrem
sten Grunde erschütterte und aller Disciplin Hohn sprach, die Simonie,
reits weit um sich gegrissen. Bei Besetzung kirchlicher Aemter entschied
ten mehr Würdigkeit, sondern Geld, Empsehlungen, Berwandtschaftsdrichten. Besonders machten die sogenannten Burgpfassen jede Disciplin
möglich, indem sie einem mächtigen Herrn sich verdingten und ihm um
ringen Preis dienten. Biele Abelige hielten sich solche Geistliche und
hen sich in ihren Schloßkapellen Messe lesen, um die Pfarrkirche nicht bechen zu dürsen. Dem Pfarrer entrissen sie den Zehnten, theils um
h selbst davon zu bereichern, theils um den Schloßkaplan davon zu ertten. Predigten hörten sie nicht, um nicht an ihre Ungerechtigkeit, an
! Unterdrückung der Armen gemahnt zu werden. Pfarreien, Klöster
td Lenodochien wurden nach Herzenstust geplündert und ihrer Besitzungen
raubt.

Die Archipresbyter und Archibiakonen erlaubten sich gleichfalls große ingriffe in die Rechte der ihnen untergeordneten Geistlichkeit und rissen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. eccles. c. 8, ap. Perts 356.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Synodus in urbe Ticino 850, c. 8. 18. 14 ct 15.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. c. 16. Die Bischofe entschuldigten sich förmlich, daß sie bieß dem Kaiser igten: nos vero qui deditores sumus ut fideliter annuntiemus, ideireo humiliter gerimus, quod silere non audemus.

<sup>4</sup> Ibid. c. 22.

Ludovici II. conventus Ticinensis II, 855, ap. Perts 482, cap. 4.

<sup>6</sup> Pbid. c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ludovici II. capitula excerpta, c. 9 et 18, ap. Pertz 442.

nicht selten einen Theil der Ginkunfte ber Pfarreien an sich 1. schöfe eigneten sich manchmal kirchliches Bermögen wiberrechtlich zu, schmälerten die Einkunfte ber Pfarrer, um schnöber Habsucht zu frohnen, sich selbst ober Bermanbte zu bereichern 2. Unter solchen Berhaltnissen mochten es bie Pfarrer für klug erachten, mit bem Mächtigsten sich abzufinden und einen Feubalherrn gegen Zusicherung bes Schutes freiwillig bie Halfte bes Zehnten zu überlassen 3. Die Wittwen und Waisen, die Armen und Unglucklichen blieben ihrem Schicksale überlassen; Geistliche und weltliche Große wett eiferten, sie zu unterbruden, Druck und Berfolgung war an bie Stelle ber Armenpflege getreten. Es half nichts, bag ber Raiser sich selbst als beren Beschützer erklärte, seine Gebote galten wenig mehr, seine Autoritat wurde mißachtet 4.

Noch schlimmer wurde es in Italien nach bem Erlöschen bes farelingischen Raisergeschlechtes, bem bie größte Berwirrung auf bem Fuße folgte. Das Treiben ber Factionen und Parteien beherrschte ganz Italien, ließ bas Land nicht mehr frei athmen — ein volles Jahrhundert. Baronius hat biese Zustände der Halbinsel in den letten Jahrzehnten bes 9. und im ganzen 10. Jahrhundert so trostlos geschildert, daß er selbst nicht anstand, dieje Zeiten als die traurigsten ber ganzen Kirche zu bezeichnen.

Der Episcopat war nur ein willenloses Werkzeug in ben Händen italienischer Häuptlinge; die Bischöfe selbst verschleuberten bas Rirchen vermögen an ihre Verwandten ober Günstlinge, bulbeten, baß Klöster und Hospitäler, die sich noch unabhängig erhalten hatten, in Laienhande kamen. Die Kirche murbe von den Fürsten mißachtet und tyrannisirt und "bazu gesellte sich bei ben Unterthanen alsbald bie Verhöhnung ber göttlichen Gebote bes Gehorsams, ber Treue, bes Gibes, es schwand vor Allem bie Heiligkeit ber Che, bas Band ber Familien löste sich und eine folche Verwirrung trat ein, baß Greuelscenen aller Art, Verrath, Mord zur Tagesorbnung wurben" 6. Simonie und Unkeuschheit mit allem, was baran sich hängt, beflecten ben italienischen Clerus, und es gab selten einen Bischof, ber biesen Uebeln zu steuern suchte 7. Italien schien in sittlicher Versumpfung unterzugehen, als endlich durch die deutschen Kaiser, die Ottonen, einiger sittliche Ernst in Italien wieder eindrang und der päpstliche Stuhl wenigstens wieder tüchtige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ludovici II. conventus Ticin. II. 855, c. 5, ap. Pertz 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ludovici capitula diversa 875, c. 12 et 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. c. 9 et 10.

<sup>4 8</sup>gl. Pertz, Leg. I, 406. 524. 527.

<sup>5</sup> Satte Baronius nur einigermaßen ben blubenben Stanb ber beutschen Rirche gefannt, so hatte er wohl sein Urtheil auf Italien und Franfreich beschränkt.

<sup>6</sup> Bofler, Die beutschen Bapfte I, 16 ff.

<sup>5</sup> ofler l. c. I, 19. Bgl. Möhler: Gams l. c. II, 208 ff.

anner erhielt. Aber selbst ben vereinten Anstrengungen ber sachsischen tifer und einzelner von ihnen erhobener Bapfte gelang es nicht, in Italien firchlichen Verhaltnisse bleibend umzugestalten: Alles, was erreicht werben inte, mar, bag menigstens bie Reime einer bessern Butunft gelegt murben; mit mußte man sich begnügen. Mit tiefem Bedauern hat ber fromme rifer Otto III. selbst bas Bergebliche seiner Bemühungen geschilbert. "Wir ahren, daß Erzbischofe und Aebte mit ben Gutern ihrer Rirche Digbrauch iben und bieselben urkundlich anderen Personen ertheilen, nicht nach bem then ber Rirche, sonbern für Gelb an Bermandte und Freunde. Wenn nn ihre Rachfolger aufgeforbert werben, Gotteshäuser ausbessern zu lassen er ihren Pflichten gemäß fur bas allgemeine Beste beigusteuern, so bringen als Entschuldigung vor, es seien bie Guter ber Rirche in Anderer Sanden b beweisen wirklich, bag sie, mas ihnen auferlegt wirb, nicht zu erfüllen mogen. Daburch wird ber Zustand ber Rirchen auf nichts gebracht." 1 an war also nicht einmal im Stanbe, aus bem Rirchenvermogen bie Erltung ber Rirchen zu bestreiten, von einer Armenpflege hatte sich keine pur mehr erhalten, es war von ihr gar nicht mehr bie Rebe.

Nach Otto's III. Tob sant ber italienische Clerus, ber Furcht vor bem nichreiten bes Raisers ledig, wenn möglich noch tiefer. "Bon allen Seiten ufen sich nun die Rlagen über Simonie, über die wilden Ehen der Geist= ben, welche beide Laster so gewaltig um sich griffen, daß bald kein Ansehen: Canonen, kein kirchliches Perkommen vor der zügellosen Frechheit galt, t welcher Männer voll steischlicher Lüste sich zu kirchlichen Weihen und seen brängten und im Genusse berselben wollüstig schwelgten."

Raiser Peinrich III. enblich bahnte im Bereine mit ben von ihm geten beutschen Papsten eine Resorm bes italienischen Clerus an; er besaß e Eigenschaften, um ein neuer Karl ber Große zu werben, aber er sant früh in's Grab. Soviel erreichte er aber selbst in seiner kurzen Regiengszeit, daß in Rom der bessere Geist die Oberhand gewann und mit Pauptlastern der Zeit, der Simonie und der Unkeuschheit des Clerus, Wernichtungskamps beginnen konnte. Es war verhängnisvoll, daß gerade Sohn jenes trefslichen Kaisers, der den Stuhl des hl. Petrus von den siern reinigte und ihm eine Reihe ausgezeichneter Männer gab, daß gerade Perrscher jenes Bolkes, welches dis dahin am reinsten sich erhalten und nitten allgemeinen Berfalles ein blühendes kirchliches Leben sich dewahrt den Pauptanstoß zur Resormation der Kirche gegeben hatte, daß Peinben Pauptanstoß zur Resormation der Kirche gegeben hatte, daß Peinb IV. das größte Hinderniß in den nun solgenden Resormationsstreitigsten werden sollte.

<sup>&#</sup>x27; Beffet l. c. I, 167.

<sup>2</sup> peffer L c. I, 228. Bgl. Dobler Game 1. e.

Die Forderung einer Wiederherstellung der kirchlichen Gemeinde-Armenpflege wurde bei der neuen Resormation nicht mehr gestellt, sie lag nicht im Plane derer, welche an der Spitze der Bewegung standen. Die Armenpflege siel von da ab den Hospitälern, Klöstern und Vereinen zu.

Die Hospitäler waren in den Stürmen der Zeit meist verfallen oder ihrem Zwecke entfremdet. Eines der bedeutenderen Spitäler, welches sich tros der Ungunst der Zeit erhalten hatte, war das bereits erwähnte, von Soror gegründete Hospital Santa Maria della Scala in Siena, welches unter dem Schutze der Bürger der Stadt stand 1. Von neuen Stiftungen erwähne ich die Gründung des Hospitals in Bologna durch den seligen Guarini, der für die Armen sich sehr verdient machte. Er starb als Bischof von Präneste. Besser wurde es in Italien erst seit den Kreuzugen mit dem Aufblühen der Städte und der Entstehung der Ritterorden.

Das Meiste geschah in biesem Zeitraume für bie Armen von Seiten ber Klöster. Anfänglich, in ben letten Jahrzehnten bes 9. Jahrhunderts, waren auch sie in ben allgemeinen Verfall hineingezogen worben. Aber ber Verfall bauerte nicht so lange und war nicht so tief gewurzelt wie im Beltclerus. Schon der erste Abt von Clugny hauchte bem Monchthum in Italien neues Leben ein, indem er seinen strengen Geist babin verpflanzte und viele Klöster in seinem Sinne reformirte, so baß in ber Mitte bes 10. Jahr hunderts von Pavia bis Salerno hin in zahlreichen Klöstern die strenge Observanz von Clugny Anhanger hatte. Die Wohlthatigkeit knupfte sich größtentheils an biese Rlöster an, welche nach ber Regel und bem Ruster ihres Mutterklosters in Liebe gegen die Armen sich erschöpften. Der Orben ber Camalbulenser, ber aus bem italienischen Bolke selber hervorging, übte burch seine Strenge gleichfalls einen sehr nachhaltigen Ginfluß aus? Noch mächtiger wirkte ber hl. Afer, ber, im Süben von Rom in abgeschie bener Wildniß mit zwölf Jüngern beginnenb, nicht weniger als 120 Klöster gründete, in benselben Bucht und Ordnung aufrecht hielt und zeigte, wie viel im Volke ein einziger Mann leisten konnte, ber von ben driftlichen Ibeen tief burchbrungen und selbst burch bas Christenthum von allen Schlacken gereinigt war. Zu gleicher Zeit wirkte im Norben von Italien ber fromme Johannes Gualbertus als Restaurator ber Klosterzucht. Diese Männer nahmen sich eifrig ber Armen an und organisirten bei ihren Klöstern wieber eine geordnete Armenpflege für bie ganze Umgebung 4. Für ben Aufschwung bes kirchlichen Lebens in Italien waren die Klöster von größter Bebeutung. Aus ihnen gingen jene Männer hervor, welche im Kampfe ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martin-Doisy l. c. II, 953.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bolland. ad 6. Febr. I, 915.

<sup>3</sup> Höfler 1. c. I, 25 ff. 200.

<sup>\*</sup> Bolland. ad 23. Febr. (Vita Petri Damian.) III, 424.

üten der deutschen Papste bei ihren Reformversuchen in Italien. Der flußreiche und vielgeschäftige spätere Cardinal Peter Damianus war r seiner Erhebung Abt in Fonte Avellano gewesen, wo er zum Kampse j gestählt und jene rücksichtslose Strenge sich zu eigen gemacht hatte, deren damals inmitten allgemeiner Verdorbenheit des Weltclerus bedurfte, um pas wirken zu können.

### § 6. Rom.

Die römische Kirche, von jehe burch ihre Wohlthätigkeit ausgezeichnet annt, bewahrte auch in der Per de der Karolinger eine wohlorganisirte menpstege, wich aber in vielen nkten von der karolingischen Gesetzbung ab, so daß es nöthig ist, dieselbe gesondert zu betrachten.

Rach Gregor bem Großen († 604) trat auch in Rom ein Berfall ber menpflege ein; bie Diakonien und Xeni n gingen größtentheils unter. ' 1 i, bafür balb ausschließlich es Rirchengut biente immer wenig n Cleritern. Der Unfang hierve zeigte si berei unter bem vierten achfolger Gregors bes Großen, unter I.  $(615-619)^2$ . ie Stipendien der Cleriker vermelit rb 1 ft unter n Engenben ber guten Bapfte a: 3. Gregor II. İ te ein 1 1 ht auf 1 nobochium in ein Kloster, ohne urspri K Li ung 4. Bei ber allgemeinen Schu 3-5 R Reit r bas ĭ d Armenvermögen der allgemeit : unb 1 ì 1 u rogen am allermeiften ausgesett. Die đ Laien ri an sic, ı p berten bie 18 fie vermochten. Die griechisch Gran itungen r remischen Rirchen und eigneten fich ! nach it zu 5.

In ber Rarolingerzeit erfolgte in I ľ đ ein 111 , die rmenpflege wurde wieder der vorzügl b ber mfeit r Bapfte. Papft Gregor III. (731-741) Diakonien fal r wab sein Rachfolger Zacharia abl, daß 1 n und Kranken III. restaurirte i bestimmten Tagen Almosen geg einigte sie mit ben beer seit Langem schon verfallene X benben Diakonien, woburch seith rennten Unstalten all. frů

<sup>1 \$ 8</sup>flet II, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hic diminit per obsequia sua et ad omnem clerum rogam unam integram.

nast. Vitae pontif. l. c. p. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bonifac. V. ibid. p. 119. Severin. p. 122. Eugen. I., p. 131. deodat. II., p. 133 etc.

<sup>·</sup> L. c. p. 164.

<sup>\*</sup> L. c. p. 122 (unter Papft Severin 640).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. c. p. 179. <sup>1</sup> L. c. p. 198.

mählich ineinander verschmelzen. Derfelbe Papft suchte wieder personlich bie Armen, Wittmen und Waisen in ihren Hütten auf und brachte ihnen nicht bloß leibliche Unterstützung, sondern auch Trost und Worte der Aufmunte rung 1. Noch segensreicher wirkte Papst Paulus I., welcher in seiner Liebe zu ben Armen einem Gregor bem Großen würdig zur Seite steht. Er sucht bie Armen überall auf, brachte ihnen Unterstützung, tröstete sie, besuchte bie in ben Kerkern Schmachtenben und war bemüht, ben Folgen bes Wuchers zu steuern, indem er sich der Wittwen und Waisen gegen hartherzige Glät biger annahm 2.

Die eigentliche Restauration ber Armenpslege erfolgte aber erst unter bem Schüler und beständigen Begleiter bes Papstes Paulus, unter habrian I. 772—795, zur selben Zeit, ba auch Karl ber Große bie Armenpflege in seinem Reiche neu regelte 3. Die Armenpflege wurde auch in Rom becentralis sirt und in jeder Pfarrei, in jedem Stadtviertel eine Diakonie errichtet, in welcher die Armen gespeist wurden. Diese Diakonien erhielten liegende Besitzungen, von beren Ertrag bie Armen bes betreffenben Stabtviertels erhalten werben mußten. Ein Diakon stand an ber Spite eines solchen Sauses, verfügte selbständig über bas Vermögen besselben, war aber bem Papste Rechenschaft schulbig. Diese Diakonien bienten nicht bloß als Speisesäle für bie Armen, sondern zugleich auch zur Aufnahme obbachloser Kranker, verlassener Greise, Kinder, selbst Fremder und Reisender. Um die Controle leichter führen und Migbrauchen steuern zu können, mußten biejenigen, welche Unterstützung erhielten, burch ein eigenes Zeichen am Rleibe sich ausweisen. Der Papst selbst entschlug sich ber Armenpflege nicht, sondern bie Armen jenes Stadtviertels, in welchem er resibirte, erhielten tägliche Unterstützung in ber Vorhalle bes lateranischen Palastes und täglich agen 100 Arme an seinem Tische 4.

Der Diakonien, welche er reichlich botirte und um vier vermehrte (bavon brei außer der Peterspforte), gab es zur Zeit Habrians nach ben Angaben bes Bibliothekars Anastasius wenigstens zwanzig. Bahlt man bazu noch bie vielen Xenobochien, Hospize ober Schulen, welche verschiebene Nationen in Rom unterhielten 6, so wird man gestehen mussen, bag bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. p. 195: quatuor xenodochia quae a longinquis et diuturnis temporibus destituta fuerant restauravit . . . viduas, pupillos multo melius visitans etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. p. 216.

<sup>3</sup> L. c. p. 272: hic beatissimus pontifex omnia utiliter et noviter fecit in eleemosynis pauperum.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. c. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zusammengestellt bei Du Cange, s. v. diaconia.

<sup>6</sup> Gs gab in Rom eine schola graeca, quae appellatur Cosmedin (Anast 1. c. p. 263); ferner eristirten scholae Francorum, Frisonum, Saxonum (Angel-

Centrum ber Rirche, bas damalige Rom, an Wohlthätigkeitsanstalten Ueber-Auß hatte. Die Zergliederung in Stadtviertel und die Centralisirung in Diakonien erleichterte die Armenpflege.

Denselben Eifer für die Armen wie Habrian bethätigte sein Nachfolger Bes III., der besonders die mit den Diakonien verbundenen Kapellen und Oratorien reichlich bedachte, außerdem ein großes Hospital (zum hl. Petrus) gründete und dasselbe fürstlich ausstattete. Er wie sein zweiter Nachfolger Baschalis I. (817—24) besuchten auch die Armen regelmäßig noch in ihren Bohnungen, gaben ihnen reichlich, trösteten sie?. Selbst auf auswärtige Gemeinden erstreckte sich die Sorge dieser edlen Päpste. Nicht bloß, daß für die armen Fremden, welche zu den Gräbern der Apostel wallsahrteten, väterlich gesorgt wurde, Paschalis schickte selbst dis nach Spanien hin den armen Gemeinden Gelder, damit sie ihre Gesangenen lostausen konnten.

Seit Paschalis trat in Rom ein auffallenb rascher Berfall ber firch= lichen Armenpflege ein. Der Grund hiervon burfte vielleicht in bem Um= Rande zu suchen sein, bag bie Bapfte aus Bischofen immer mehr weltliche Fürften wurden. Bahrend ber Bischof als Bater ber Armen nur fur biefe forgt, für fie allein bas Rirchenvermögen verwenbet, theilt ber Fürst seine Snaben aus fürftlicher Munificenz aus, beschentt ben Reichen so gut wie ben Armen, wenn er seine fürstliche Gunft und Gnabe besitt. Dieß zeigte fich benn auch bei biefen Papften. Schon ber unmittelbare Rachfolger bes Bafchalis, Eugen II. (824-27), beschenfte nicht bloß bie Armen, Wittmen und Waifen, sonbern auch bie Reichen aus bem Rirchenvermogen . Dasselbe erwähnt Anastasius auch von Benedict III. (855-58). Die Aufsicht Aber die Pospitaler und Diakonien wurde unterlassen, die Controle über die Berwenbung bes Rirchenvermogens unterblieb, so daß alsbald große Digbrande fich zeigten. Die Abministratoren ber Diakonien eigneten bie großen Einfanfte fich felbst an, betrachteten bieselben als fette Prunben und ließen Die Armen barben. Als Beleg hierfür, wie schnell bieje Beranberung sich geltend machte, mag bie Thatjache bienen, bag bas große Tenobochium, welches Les III. gegründet und so reich botirt hatte, unter seinem zweiten Rachfolger

schien) et Longobardorum (l. c. p. 281). Auch der ungarische König Stepban gründete in Rom eine schola, hospitium, jur Peherbergung der nach Rom wallenden Ungarn und vertraute dasselbe 12 Canonisern an: duodecim canonicorum congregationem . . . cum domidus et hospiciis Ungarorum. Vita mojor 8. Stephani ap. Perts. Seript. XI, 285.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. l. c. p. 278. <sup>2</sup> L. c. p. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. p. 198. <sup>4</sup> L. c. p. 818.

L. c. p. 331: non solum pupillis et viduis, sed etiam diritibus incresanter omnibus distribuebat.

L. c. p. 408: qui optimatibus aurum, populo vero argentum tribuit.

bereits seinem Untergange nahe war in Folge ber schlechten Berwaltung ber Abministratoren 1. Wenige Jahrzehnte nachher unter Habrian II. (867—72) reichten die Stiftungen kaum mehr hin, ein Drittel ber Armen Roms zu ernähren 2. Die unerschöpfliche Freigebigkeit Habrians konnte nur für bie augenblicklichen Bedürfnisse Abhilfe schaffen, für eine Reorganisation ber Armenpflege war sein Pontificat zu furz. Unter Papft Stephan VI. (885 bis 891) stieg bie Noth in Rom auf's Höchste. Als er zur Regierung tam, war Alles verschleubert, die Diakonien ihrer Besitzungen beraubt, die Hospitäler verfallen. Das vorhandene Rirchenvermögen reichte nicht einmal hin, ben Unterhalt bes Clerus zu bestreiten. Stephan wandte sein ganzes beträchtliches Privatvermögen auf, um ber Roth einigermaßen zu steuern, brachte auch in die Verwaltung bes Kirchenvermögens wieber Ordnung und war selbst ein Muster in ber Hingebung an die Armen. Diese agen täglich an seinem Tische und für die Wittwen und Waisen sorgte er wie ein gartlicher Vater 3. Stephan fand ein Jahrhundert lang keinen ihm ähnlichen und seiner murbigen Nachfolger mehr. Die nun folgenben Greignisse find zu bekannt, als daß es nöthig mare, sie noch schilbern zu muffen. aristokratischen Factionen stritten sich mit wechselndem Glücke um den papst: lichen Stuhl und um die Herrschaft in Rom 4. Es folgte die Profanirung bes Kirchenvermögens, welches bie gerabe am Ruber stehenben Parteien für ihre Zwecke ausbeuteten. Die Armenpflege hörte auf, die Diakonien verficlen ober verwandelten sich in Pfründen. Bald bequemte sich ber Praris auch die Theorie an. Der beutsche Papst Leo IX. war der Lette, welcher bas Kirchenvermögen als "Armengut" bezeichnete 5. Damit ging bie frühere firchliche Tradition unter und wurde bald ganz unverständlich. Es waren Beiten schweren Kampfes gegen eine Alles verschlingenbe Habsucht, welche selbst bas Heiligste feil bot. Die Reformation Gregors VII. hatte bas Mögliche erreicht, als sie bie Simonie beseitigte. Es war einer spateren Zeit vorbehalten, auch die Armenpflege wieder zu regeln, aber in neuer Form, wie sie bie veränderten wirthschaftlichen und socialen Berhältnisse bebingten.

Von Gründung neuer Wohlthätigkeitsanstalten wird selten berichtet. Was in dieser Beziehung geschah, ist die Gründung bes Hospitals S. Maria belle Grazie burch Gregor VI. im Jahre 1045. Dasselbe murbe bei ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hospitale, . . . quod ob neglectum et destitutionem praepositorum paupertatis inopia consumi videbatur. L. c. p. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. p. 424.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liber Damasi im Anhang jum Anastasius, l. c. p. 440.

<sup>\*</sup> Bgl. Befele, Die Bapfte unb Raifer in ben trubften Beiten ber Rirde, in feinen Beiträgen I, 227-278.

Bgl. Launoi l. c. p. 645.

unahme Roms durch Robert Guiscard 1084 zerstört, unter Urban I. erst 88 wieber hergestellt 1. Dieß ist die einzige wohlthatige Stiftung in Rom, : mir aus biefer Beit bekannt ift.

Es ift bemerkenswerth, daß, obwohl Gregor VII. mit allen Mitteln Perstellung bes gemeinsamen Lebens ber Canoniker wieber erstrebte, er noch beren Pflichten gegen die Armen, welche vom Concil zu Aachen 817 stark betont worben waren, ganzlich außer Acht ließ. Weil nach ber gel Chrobegangs wie bes Am arius bie Canonifer Privatvermogen, un auch nur in beschräntter Beise, besigen burften, murben auf sein Beiben von ber Synobe zu Rom unter Rikolaus II. bie Beschlusse bes meils von Aachen formlich widerrufen?. Es ist möglich, daß ihm biese ichluffe in gefälschter Form vorlagen. Auch Propft Gerhoh von Reichers: ig ereifert sich heftig gegen die ordnungen bes Concils von Aachen, daus seinen Aeußerungen scheint ; hfalls hervorzugehen, daß er sie nur einer Falfdung fannte 3.

# 7. Menberungen in Praris und Theorie. Centrale Bebeutung bes Rlofterlebens.

Bu Anfang bes 12. Jahrhunberts ist mit Ausnahme von England ! firchliche Gemeinbe-Armenpflege fast überall zu Grunde gegangen. ie Werke ber Armenpflege galten von ba ab ausschließlich als Aufgabe ber lofter und ber Spitaler.

ı war ber Umstand, bağ ber Urface biefer thatsachlichen B rubalismus ben innigen Bufamme meinbelebens gelockert hatte. pee ther Zeubalherr mußte für alle se ie Ui en forgen, jo bag für eine rollice Gemeinde-Armenpflege in ten tein Object übrig blieb. : ie Gorge ber Rirche mußte sich ! ranten, bag bie Porigen auf auf , was auch burchschnittlich ren eigenen Gutern menschlich bel n t mu bie Untergebenen ber Feubal: r Fall mar. Dazu tam bie weitere 1 , eine Aufgabe, welche für rren gegen Ausbeutung in Schu zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morichini, Degli istituti di publica carità in Roma I, 84.

<sup>2 \$ 3</sup> flet 1. c. II, 808 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gerhohi Lib. de aedificio Dei, cap. 8, ap. Pez, Thesaur. anecd. tom. II, re II, p. 246: Ludovicus autem rex in quodam suo libello clericos absolvens domo unius moris permittit illis domos, proprietates et diversi moris. Die geibnlid bemale galichungen von Aftenftuden waren, bafür gibt Werhob von Reichers. rg felbft einen Beleg. Er ergablt namlich in feinem Dialogus de differentia clerici cularis et regularis, 1. c. p. 448, baf biejenigen Canonifer, welche bas gemeinsame ben aufgegeben hatten und ihr gefonbertes Bermogen befagen, jur Rechtfertigung auf nen gefälichten Canon eines Concils von Karthago fich beriefen. Er welst bann bie itidung nad und führt ben richtigen Tert an.

bie besseren Bischöfe und Geistlichen mit großen Gefahren verbunden mar. Raubsucht und unersättliche Habsucht waren immer verbunden mit Wildheit und Grausamkeit, so daß die lastigen Mahner Gefahr für ihr Leben liefen. Inbeß gehört bie Darstellung bieser Bemühungen nicht in bas Bereich ber Armenpflege.

Fehlten bei der socialen und wirthschaftlichen Organisation des Feude lismus bie Voraussehungen für eine Gemeinbearmenpflege, so mangelten auch bie Mittel. Die Feubalherren hatten nicht selten bas Kirchenvermögen, meistens aber ben Zehnten an sich gerissen, von welchem ein Theil ber Armenpflege bienen sollte. Zahlreiche Bischöfe und Geistliche hatten ben Rirchenzehnten an Verwandte verschenkt. Als seit Gregor VII. einige Ordnung in die kirchlichen Verhältnisse gebracht wurde, erfolgte an vielen Platen eine Wieberherstellung bes Kirchenvermögens. Viele gaben ben wiberrechtlich angeeigneten Zehnten zurud, aber nicht mehr an bie Pfarrkirchen, sonbern an Klöster. Schon Papst Gregor VII. mußte bieser Thatjache Rechnung tragen, aber er machte die Beschränkung geltend, daß solche Zuweisungen von firchlichen Zehnten an Klöster nur mit papstlicher ober bischöflicher Zustim mung erfolgen burften.

Diese Aenderung ging nicht ohne lebhaften Wiberspruch vor sich, aber bieser Wiberspruch erfolgte meist nicht aus Liebe zu ben Armen, sonbern aus Habsucht bes Weltclerus. Man machte namentlich gegen Die Clugnia: censer geltenb, daß die Klöster freiwillig arm bleiben und vom Ertrage ber Arbeit leben sollten und nicht die Dotationen von Pfarrkirchen, Zehnten, Erstlinge und sonstige Oblationen annehmen burften. Darauf antwortete ber Abt Peter ber Ehrwürdige von Clugny: "Wer ist mehr berechtigt, Die Oblationen ber Gläubigen anzunehmen: bie Monche, welche beständig für bie Sunber zu Gott beten, ober bie Weltgeistlichen, welche jett, wie man sieht, allen ihren Gifer auf ben Erwerb von Gelb und Gut verwenden und barüber bas Beil ber Seelen ganzlich vernachlässigen?"

Diese Frage murbe von ber bamaligen Zeit zu Gunften ber Monche beantwortet. Und schon hatte sich eine Theorie gefunden, welche ber Praris den Boden ebnete. Nach Pseudo-Jsidor sind nämlich die Armen, für welche ein Theil bes Kirchenvermögens ober Zehntens nach ben alten Bestimmungen verwendet werden sollte, nicht mehr die Gemeinde-Armen, nicht mehr die Bedürftigen ber kirchlichen Gemeinden, sondern bie Monche und Ronnen, welche um Christi willen freiwillig arm geworden sind, auf ihr Bermögen verzichtet haben und in klösterlicher Gemeinschaft leben. Sie sind die eigent: lichen "Armen Christi" (pauperes Christi), für welche bas Rirchenvermögen in erster Linie zu dienen hat 1.

<sup>1</sup> Bgl. die pseudo-isidorianischen Decretalen ber Papfte Urban: De communi vita

Pseubo-Isibor wollte hauptsächlich bie Sicherstellung bes Kirchenvermögens verseits gegen bie Berichleuberung burch bie Bischofe, Aebte und Priester bit, andererseits gegen die Raubsucht ber Fürsten und Feubalherren eriden. Dieß folgt namentlich aus ber Fälschung ber Decretale bes Papstes ummachus. Diefe Sicherstellung schien ihm gefährbet burch bie Berpflichng bes Clerus, Die Gemeinbe-Armen mit einem Theile bes Rirchengutes ib bes Rirchenzehntens unterftuten zu muffen. In allen pseudo-isiborianis en Decretalen ift biefe Berpflichtung beseitigt. Wenn bie pfeubo-isiborianis en Grundsate schnelle Berbreitung und Anklang fanben, jo lagt sich bieß ir baburch erklaren, daß sie herrichenben Zeitmeinungen sich anschlossen ib thatjächlichen Berhaltniffen entsprachen. Schon früher hatten Manche it Borliebe arme Monche unterstütt, worunter andere Arme litten, weßilb Chrysoftomus bereits fich veranlagt fab, bagegen fich zu erklaren 1. ag Ronig Pipin nur bie nothburftige Erhaltung ber Monche unb Ronnen 8 Aufgabe bes Rirchenvermögens betrachtet miffen wollte, murbe bereits mahnt. Auch in biefen Jahrh ten gaben Biele mit Borliebe an läfter 3.

Am bentlichsten laßt sich biese Umanberung, biese Wandlung an ber and ber Urfunden verfolgen. Für Frankreich mag ber Rurze wegen auf ! Urfunden selbst verwiesen werben . Für Deutschland wollen wir einige rtunden ermahnen. Erzbischof Friedrich I. von Koln nennt die Canoniler & Collegiatstiftes St. Runibert in Roln, weil sie ein gemeinsames Leben hren, pauperes Christi und balt es fur seine Pflicht, gegen sie barmrzig zu sein . Derselbe Erzbischof grunbet auf die Aufforberung ber rigen Bahrheit bin: "Was ihr einem bieser Geringsten gethan habt, habt r mir gethan", eine Propstei ber Abtei Siegburg . Der Ramliche errichtet ingebent bes Erbverberbens von unserem Stammvater Abam ber, zugleich er auch ber hoben Belohnungen, welche Gott ben Barmberzigen verrochen", bie Abtei Romp bei Rheinberg 1122 . Arnold I. von Koln entt in Ermagung, "bag uns Gott gebiete, jene bauptiachlich zu unterigen, welche Alles verlassen haben, um Chrifti willen arm geworben sind ib ihr Rreuz auf fich genommen haben", einer Abtei ben Rottzehnten ber albungen bes Brauweiler Bannbezirkes. Im Eingange zur Ulikunde,

oblationibus; Meldiades: De primitiva ecclesia; Symmachus x. (Hinschius, ecretales pseudo-isidorianse, p. 148. 248. 681).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chrysost Hom. in Matth. 79, c. 1 (Opp. VII, 759).

<sup>2</sup> Bgl. Die Urfunden in Gallia Christiana, tom. XIV, aus ber Karolingerzeit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Egl. Gallia Christiana; fernet de Ram, Analectes pour servir à l'histoire :lésiastique de la Belgique, tom. I, livr. III.

<sup>\*</sup> Lacomblet, Urfunbenbuch bes Rieberrheins I, 178.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. I, 196. <sup>6</sup> Ibid. I, 194. <sup>7</sup> Ibid. I, 219.

fraft welcher berselbe Erzbischof bem Severinstifte die Dekanie im Mühlgau verlieh, finden sich folgende bezeichnende Stellen: "Da die heiligen Schriften mit mahnenber Stimme uns fortwährend auffordern: Raufe mit Almosen beine Sünden los und tilge beine Missethaten burch Mitleid mit ben Armen u. f. m.", so habe er es für gut und heilsam erachtet, in Demuth Almosen zu geben. Dieses Almosen bestand aber in ber Verleihung ber Decanie an bie Canoniker des Severinstiftes. Diese Urkunden sprechen für sich selbst und es ließe sich noch eine ganze Reihe ähnlicher Aeußerungen anführen 1. Es ift befannt, daß im späteren Mittelalter unter pauperes Christi immer nur die Monde zu verstehen seien 2. Bezeichnend ist die Umwandlung einer Stiftung, welche Raiser Otto I. in's Leben gerufen. Derselbe hatte namlich ber Kirche m Rütten bedeutende Besitzungen geschenkt zu bem Behufe, bag bavon 24 Arme (matricularii) erhalten würben. Im Jahre 1282 waren biese 24 Armen bereits 12 Prabenbirten unter einem Abte und einem Rufter gewichen. Letterer allein hieß noch matricularius 3. Dasselbe Schickfal theilten manchmal auch die Spitaler und die Armenhauser der Pfarrgemeinden (bie sogen. matriculae), welche unter ber Ungunft ber Zeiten und Berbaltnisse noch nicht untergegangen maren. Gie verwandelten sich in Pfrunden. Die matricularii, welche vom Kirchenvermögen Unterftützung erhielten, schrumpften zu einigen wenigen Personen zusammen, welche Megnerbienste zu verrichten hatten 6. Die kirchliche Gemeinde-Armenpflege horte auf.

<sup>1</sup> Bgl. 3. B. bie Urkunde, kraft welcher Bischof Matthaus von Freising 1138 ben Antheil bes Bischofs und ber Armen am Zehnten ber Rirche ju homel borf bem Frauenkloster zu Chiemsee verlieh: noverint omnes Christi fideles tam futuri quam praesentes qualiter non decimas cujusdam ecclesiae Homeldorf nomine, videlicet duas partes episcopi et pauperum mediante Hiltperto regionis illius archipresbytero devotis sororibus Chiemensis coenobii ob devotas earum orationes communicato fratrum consilio tradidimus. Monum. Boic. II, 446. 8gl. Chronicon Lippoldesbergense ap. Boehmer, Fontes etc. III, 261; ferner eine Urfunde bes Erzbischofs Gefilus von Lund, fraft welcher er ein Ciftercienserklofter botirte. Eskilus Lundensis de abundantia divitiarum suarum pauperum Christi inopiam largissime supplevit. Manrique, Annales Cistercienses ad ann. 1150, II, 153. Diese pauperes Christi sind die Ciftercienser.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Du Cange, s. v. pauperes Christi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Custos qui matricularius censetur. Lacomblet I, 56.

<sup>\*</sup> Das Hospital, welches ber hl. Ansgar in Bremen für bie Armen gestiftet, wanbelte sich in ein Collegiatstift für 12 Canoniser um. Bolland. ad 8. Febr. I, 403.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. eccles. Meldens. ad annum 1208: statuimus ut nulli beneficium ecclesiasticum habenti matricularia deinceps conferatur . . . juret quod aliud beneficium ecclesiasticum irresignata matricula non recipiat. Biele andere Belege bei Du Cange, s. v. matricula.

<sup>6</sup> Bgl. Hartzheim, Conc. German. IV, 18. 133. 170. 252. 362. 459 sqq. Bgl. auch Pertz, Mon. Germ. IX, 395 sqq.

Die pseudo-isidorianische Theorie wurde später vom papstlichen Stuhle ipirt und fand auf diese Weise bald allgemeines Ansehen 1.

Andererseits wurde die Pflicht der Klöster, für die Armen zu sorgen, so strenger betont. Nicht bloß die Wittel des Kirchenvermögens sür Armen flossen den Klöstern zu, sondern es ging auf sie auch die Verzichtung über, für die Reisenden und die Armen zu sorgen, die Waisen erziehen, die Wittwen und Hilfsbedürftigen aller Art zu unterstützen und ihren Krankenhäusern die Kranken zu pflegen?. Die Klöster kamen sen Verpflichtungen nach und übten die Werke der Wohlthätigkeit in großstiger Weise, namentlich bei größeren Unglücksfällen, bei Nißernten, Ueberzwemmungen und in den Zeiten von Hungersnoth. In allen Chronisen Klöster sind hierfür Belege zu sinden?

Wie ausgebehnt selbst in gewöhnlichen Zeiten die Gastfreundschaft der öfter war, geht aus einer Rotiz des Abtes Peter von Elugny hervor. war von den Cisterciensern den Clugniacensern zum Borwurse gemacht orden, daß der Abt nicht mehr geneigten Hauptes oder ganz auf den Boden zgestreckt den Fremdling empfange, in ihm Christus verehre und ihm die iße wasche. Die große Zahl der Ankommenden mache dieß unmöglich. ollte der Abt dieß immer thun, so müßte er alles Uedrige vernachlässigen id selbst dann könnte er dieser einzigen Pflicht allein noch nicht genügen. as Mögliche zu Ehren der Fremden geschehe, das Unmögliche solle man cht verlangen. Es war deßhalb auch nicht immer möglich, daß der Abt it den Fremden speise, weil er sonst dem gemeinschaftlichen Tische ganz enterwede worden wäre.

In der Bulle, in welcher Alexander II. die Regel der Camaldulenser bestätigte, cheint die Theorie Pseudo-Isidors bereits völlig ausgeprägt. Die pauperes Christi, iche vom Airchenvermögen erhalten werden müssen, sind die Mönche: novimus mosteria plurima et cetera ecclesiastica dona, quae a religiosis viris ad patrosium et desensionem apostolicae sedis sunt delata, cum summa caritate ad illis scepta et privilegio apostolicae desensionis, quasi muro munita sirmissimo: in a re, quam sancte secerint, et illorum nodis ostendit gloria et ipsius rei tam actuosa gratia. Nam cum oratoria in pace et tranquillitate consistunt, ecclesesices benesicia pauperes Christi nutriant, laus Deo digna depromitur et remedia eccatorum tam vivis quam desunctis pie impenduntur. Launoi l. c. p. 645.

Rertwarbig ift in biefer hinficht eine Bulle Innocenz' II. ju Gunften ber fercienfer: Vorum quoniam etc. Manrique l. c. ad annum 1182, I, 284.

Bahlreiches diesbezügliches Material hat Martin: Doiln in seinem Dictionure de l'économie chrétienne gesammelt. Auch Reander, Der hl. Bernhard, . 48, schrieb: "Der Reichthum ber Klöster war ben Nationen nühlich, da sie ihn fer als Andere zu verwenden wußten. Bei großer hungersnoth gaben sie vielen underten von Armen Bakring."

<sup>\*</sup> S. Bernardi Opera I, 474: impossibile omnino tibi esset ante tantam spitum multitudinem assidue advenientem.

Die Klöster wirkten auch insoweit günstig, als sie in Behandlung ihrer Untergebenen milde schalteten und ber Habsucht und Hartherzigkeit ber Weubalherren ein nachahmungswerthes Beispiel gaben. Die strenge Richtung ber Cistercienser hatte den Clugniacensern den Vorwurf gemacht, daß sie ganze Guter mit Bauernhöfen, Sorigen, Knechten und Magben, selbst Bolle als Geschenke annahmen und als ihr Besitthum vertheibigten. Hierauf ant wortete der erwähnte Abt Peter: "Die Besitzungen der Klöster werden weit besserem Gebrauche gewibmet und bie hörigen Bauern werben viel milber behandelt, als von ben Weltlichen. Es ist bekannt, wie bie weltlichen herren über ihre Bauern nach Willfur schalten. Sie find selten zufrieben mit ben gewöhnlichen, herköminlichen Diensten, sondern eignen sich bie Guter mit ben Personen und bie Personen mit ben Gutern an, bruden sie mit unzähligen Frohnbiensten, legen ihnen schwere, unerschwingliche Lasten auf, zwingen sie, sich zu flüchten, ober, was noch schlechter ist, scheuen sich nicht, die Menschen selbst, welche Christus mit so theuerem Preise mit seinem eigenen Blute erkauft hat, für etwas Elenbes, für Gelb zu verkaufen. Die Rlofter bagegen forbern nur die herkommlichen und gesetzlichen Dienste, bruden nicht burch außerorbentliche Auflagen, erhalten vielmehr bie Hörigen, wenn sie in Armuth gerathen, und behandeln sie wie Brüder und Schwestern."

Die Klöster gaben in Behandlung ber armen Bevölkerung nicht bloß ein anziehenbes Beispiel, sie maren auch energische Buß- und Strafprebiger gegen bie Gewaltigen, welche übermuthig an frembem Gute sich vergriffen ober bie Schwachen unterbrückten. Alle socialen Aufgaben, welchen früher ber Bischof zu Gunsten ber Armen und Schwachen sich unterzog und wovon die Armenpflege ben hervorragenbsten Theil bilbete, gingen im Zeitalter bes Feudalismus auf die Klöster über. Alle Factoren geistigen und sittlichen Fortschritts ber kirchlichen und socialen Reform sammelten sich in ben Rlostern. In ber abgeschlossenen Zelle wurde bas Feuer nicht bloß ber Glaubenstreue, sondern auch der werkthätigen Liebe unterhalten und wurde von da aus unter die Laienwelt getragen. In den Stürmen des damaligen Belt lebens wurde viel Ungerechtigkeit verübt, aber auch viel gesühnt burch tiefe Reue und durch die Werke der Barmherzigkeit, welche der bußfertigen Ge sinnung entsprachen. Diejenigen Laien, welche ein Leben ber Frommigkeit und Buße führten, traten regelmäßig auch äußerlich mit einem Rlofter in Verbindung. Sie erzeigten sich als Wohlthäter bes Klosters und hatten bafür Antheil an ben Gebeten und guten Werken ber Monche.

Viele büßten schwere Sünden und Vergehen dadurch, daß sie auf Alles verzichteten und in ein Kloster traten, um dort in freiwilligem Sehorsame und in freiwilliger Entsagung bis zum Lebensende zu verharren. Der Einstritt in ein Kloster war verdienstlicher, als nach Rom, Compostella oder Jerusalem zu wallsahrten, was damals Verbrechern als Buße auferlegt zu

rben pflegte. Die volle Gelbstüberwindung und ber Beist tiefer Reue, iche bazu führten, bas Rlosterleben zu mählen, murben von bem bl. Bernrd so hoch geschätt, daß er sie die "zweite Taufe" nannte 1. Es tam nicht b vor, daß manche Gunber, durch irgend ein Greigniß tief erschüttert, in Rlofter traten, auch gewöhnliche Verbrecher murben aufgenommen, um zur Sinnesanderung zu bringen und zu nütlicher Thatigfeit anzuhalten. 8 ber hl. Bernhard Geschäfte halber zum Grafen Theobalb von Chamzne sich begab, begegnete er einem Berbrecher, welcher zum Richtplate ührt wurde. Bernhard ergriff selbst ben Strick, an bem man ben Berbeilten führte, und ging so mit ihm zum Grafen, welcher bei biesem Ans de erschrack und sagte: "Ach, ehrwürdiger Bater, was thut Ihr, bag Ihr i noch glaubt retten zu konnen, ber icon ein ganzer Teufel geworben ist?" er Bernhard entgegnete: "Glaubt boch nicht, daß ich ein so großes Verden unbestraft lassen will; Ihr wolltet ihn einen Angenblick bie Qualen Dobes leiben lassen, ich will ihn viele Jahre freuzigen und in beständigen rafen leben lassen." Bernhard legte bem Berurtheilten bas Monchelleib und nahm ihn in sein Kloster auf, mo er noch 30 Jahre lebte.

Sochst bemerkenswerth ist ein Brief, welchen Bernhard an Bischof eranber von Lincoln richtete 2. Gin biefem Bijchofe untergebener Priefter ilipp wollte nach Zerusalem wallfahrten, blieb aber auf Zureben Berns rds in Clairvaur und nahm bas Monchefleid. Bernhard schrieb an ben ichof, um ihm ben Borzug innerer Bekehrung beim Gintritt in's Kloster r ber außerlichen Hanblung ber Wallfahrt nach Jerusalem zu schilbern. ilipp sei in kurzer Zeit über bas große Meer gefahren, habe burch glücke e Fahrt bas ermunichte Ufer erreicht und sei nicht bloß ein Beschauer rusalems, sonbern ein Bürger besselben geworben, und zwar nicht bes uiden Jerusalem, welches bienstbar sei mit seinen Rindern, sondern jenes ien Jerusalem, welches unsere himmlische Mutter sei.

Bezeichnend ift, daß Bernhard am Schluffe seines Briefes an ben icof die Mahnung richtete, er moge von ber Eitelkeit dieses Lebens sich bt blenben laffen, auf bag er nicht ber Gelbstsucht erliege und unter i Freuben bieser Welt auf die Ewigkeit vergesse. Der kurzen eitlen Lust ge die ewige Strafe.

Die Energie bes driftlichen Lebens war vom Bisthume auf bas Kloster ergegangen. Letteres bilbete balb ben Mittelpunkt für Arm und Reich, Soch b Rieber, für ben unschuldigen Jüngling, wie für ben bugenben (Breis. as früher bie bischöfliche Gemeinde gewesen war, bafur bilbete jett bie

<sup>1</sup> Unde monastica disciplina meruerit hanc praerogativam, ut secundum stisma nuncupetur, arbitror ob perfectam mundi abrenuntiationem ac singurm excellentiam vitae spiritualis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 64 (L, 208).

Zugehörigkeit zum Kloster einigen Ersatz. Darum sah man in allen Gauen, auf beherrschenben Bergen und in lieblichen Thälern Klöster erstehen, welche ben religiösen und kirchlichen Mittelpunkt der Umgebung bildeten, welche Schulen unterhielten, Vorbilder in Pflege von Ackerdau und Handwert, in Fischzucht und Waldcultur wurden, welche die Reisenden aufnahmen, die Armen unterhielten, die Waisen erzogen, die Kranken pflegten und eine Zusstücktätte waren für Alle, welche geistiges oder leibliches Elend nieder drückte. Jahrhunderte lang waren die Klöster die Centralpunkte aller religiösen, charitativen und bildenden Thätigkeit.

### § 8. Principien.

Die Principien über Reichthum und Armuth, Erwerb und Besit, Arbeit und Almosen bleiben in der Kirche in allen Jahrhunderten sich gleich und nur die Anwendung ändert sich mit den thatsächlichen Verhältnissen. In unserem Zeitraume lassen sich die kirchlichen Grundsätze am besten verfolgen in den Schenkungsurkunden und in den Schriften der kirchlichen Lehren.

Das Schwergewicht bes Almosens im patriftischen Zeitalter lag in ber Oblation, in der Darbringung der Gabe beim heiligen Meßopfer. Rach ber Bölkerwanderung bedingten die wirthschaftlichen Verhältnisse insoferne eine Aenderung, daß die Gabe in Naturalien bestand, im Zehnten. Mit der Entfremdung des Zehntens durch die Habsucht der Feudalherren hörte die kirchliche Gemeinde-Armenpslege auf und begann die wohlthätige Fürsorge durch die Klöster. Und damit verwandelte sich das Almosen in Schenkungen für die Klöster, welche die dargereichte Gabe den Armen vermittelten. Geschah im patristischen Zeitalter die Vermittelung durch den Bischof, welcher bei der Darbringung der Eucharistie das Almosen im Namen Gottes von den Besitzenden entgegennahm und als Gottesgabe an die Hilfsbedürstigen austheilte, so stehen jetzt die Klöster zwischen den Spendenden und den Empfängern.

Die Schenkungsurkunden dieser Zeit sprechen im Eingange meist die Motive der Gabe aus und zwar in wörtlicher Anführung von Texten der heiligen Schrift und der Bäter. Doch ist dieß regelmäßig nur in den Urtunden Italiens, Frankreichs und der Rheinlande der Fall 1. In Bayern dagegen sindet sich diese Uebung nicht. Im Schenkungsbuche von St. Emmeram z. B. ist nicht eine einzige Urkunde zu treffen, welche mit einer Einsleitung von Motiven versehen wäre.

Die Motive und Schriftterte ber französischen Urkunden bes 11. Jahr:

¹ Bgl. die Urkunden bei Muratori, ferner Gallia Christiana und La: comblets Urkundenbuch des Niederrheins.

aberts hat R. Lamprecht zusammengestellt 1. In biesen Motiven sind Lehren ber heiligen Schrift und die Grundfage ber Bater wiebergegeben. Ues gebort bem herrn, sein Reich umfaßt alles, mas bu haft. Die Erbe d was darauf wohnt und was darinnen ist, Alles ist bes herrn." Der ensch ift für alles, mas er besitt, vor Gott verantwortlich; er ist wohl Eigenimer, er barf aber sein Besitthum nicht selbstjuchtig verprassen ober geizig ruckalten, sonbern muß bavon mittheilen zur Ehre Gottes und zur Linde: ng ber Roth bes Nächsten. Diejenigen, welche bieß thun, erwerben sich B himmelreich. Denn alles, mas bem Rächften um Gottes willen gendet wird, wird tausenbfältig belohnt. Gott selbst nimmt die Gabe als piangen an, Jesus Christus wird Schuldner und wird beim letten Gebte mit ber ewigen Seligkeit belohnen. Vergänglichen Reichthum gibt ber irmherzige hin, unvergänglichen Lohn tauscht er bafür ein. Man hänge sbalb nicht thöricht bas Derz an irbischen Besitz, sonbern theile bavon mit, ange es Beit ift, ertaufe burd Erbarmen mit bem Nachsten bie Barmbergig= t Gottes. Die Barmbergigen find die Weisen, benn sie erwerben um ben ringen Preis irbischer Gaben bas Glud ber himmlischen Schape. penbenbe foll frohlich geben, aus freiem Entichluffe, er foll reichlich ben, benn mas ber Mensch saet, wirb er ernten. Der Gunber soll burch mojen die Gnade und Barmberzigkeit erflehen, bas Almojen lojcht bas wer ber Gunbe und Gott wird ber Bergelter sein. Durch hingabe bes eichthums tann ber Buger feine Seele retten.

Gigenthumlich ist ben Urkunden dieser Zeit, daß sie die Freigedigkeit gen die Aloster in den Vordergrund stellen, weil die Aloster zwischen Reich Arm vermittelten, hier das Almosen entgegennahmen, dorthin spendeten. denn der hl. Paulus mahnte, allen Bedürftigen zu geben, vor Allem aber n Genossen des Glaubens, so sassen einzelne Urkunden die Monche als ese Glaubensgenossen. Man mache Monche sich zu Freunden durch hin: de des Mammon, damit Gott aufnehme in die ewigen hütten. Die lönche bleiben in den Fessell freiwilliger Armuth, auch wenn das Kloster enzungen hat. Nach dem Worte des hl. Paulus besitzen sie, als besäßen nicht. Sie hängen ihr Herz nicht daran, sondern wollen mitten im Reichume freiwillig arm, "arm im Geiste" sein.

Der Geist ber Urkunden weht auch in den Schriften des bl. Bein ird, der bedeutendsten Erscheinung dieses Zeitalters. Der Christ soll cht sein Herz an den Reichthum hängen, denn sonst kann er kein Jünger Kerrn sein. Es ist unmöglich, sein Herz zwischen dem Streben nach ereinigung mit Gott und nach Erringung von irdischem Besitze zu theilen. dan musse entweder Gott dienen ober in dem Haichen nach Reichthum

<sup>1</sup> Beitidrift für Rirdengeichichte VI. 494.

<sup>19</sup> 

untergehen. Darum ist ber Reichthum für Viele ein Fallstrick. Mit Gier wird er erstrebt, mit Angst behütet, mit Schmerz verloren. Der Habsuchige tennt kein Mag im Erwerbe, kein rechtes Ziel im Berbrauche. Reichthume gleicht er einem Bettler und Sklaven, währenb nur berjenige Herr seines Besitzes ist, welcher ihn um Gottes willen zum Dienste Aller verwendet. Es ist eine Verirrung, daß ber Mensch, um bessen Rettung willen Jesus Christus freiwillig arm wurde, nach Reichthum jagt. wahre Reichthum besteht nicht in außeren Schätzen, sondern in ber sittlichen Vollenbung, in der Tugend 1.

Statt bes Reichthums ist die freie Erwählung ber Armuth zu empsehlen. um innere Ruhe in diesem Leben und die ewige Seligkeit zu erlangen. Nicht die Armuth an sich sei zu erstreben, sondern die Tugend der freien Erwählung der Armuth, jene Tugend, welche nur das Nothwendige für sich gebraucht, bas llebrige zum Besten ber Gesellschaft verwendet. Nicht jeder Arme ist selig gepriesen, nicht der Zustand hilflosen Glendes ist verdienstlich, auch die freie Erwählung der Armuth allein ist noch keine dristlich Tugend. Das thaten auch heibnische Philosophen. "Arm im Geiste" sint nur biejenigen, welche auf jeben Ueberfluß verzichten, jebe Sabsucht und allen Geiz in sich ertöbten und ausschließlich ben Willen Gottes und bas Heil bes Nächsten als Ziel ihres Handelns kennen?.

Die frei ermählte, aus Liebe zu Gott und im Dienste bes Rächsten geübte Armuth stellt ber hl. Bernhard auf gleiche Stufe mit bem Martyrium. Es sei ebenso schwer und bewundernswerth, für Gott das Leben zu opfern. als mitten im Reichthume Entjagung zu üben, über die eigene Begierlichkeit zu siegen, Habsucht und Geiz zu überwinden. Durch die frei erwählte Armuth wird die Seligkeit erkauft, durch das Martyrium ohne Aufschub gewonnen 3.

Die frei ermählte Armuth muß verbunden sein mit ber Entsagung in allen Beziehungen bes Lebens. Ihre Grundlage muß die Demuth sein. Wo die innere buffertige Gesinnung fehlt, nütt die Singabe bes Bermögens Der Stolze und Hochmuthige gehört nicht zu jenen "Armen im Geiste", welchen das Himmelreich versprochen ist. Die stolzen Armen folgen Christus wohl in der Armuth, aber sie werden ihm nicht folgen in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernardi Opera I, 596. 1144. 1338; II, 1654. 1727. 1970. 2459. 2782 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non paupertas virtus reputatur, sed paupertatis amor. — Beati pauperes spiritu, spirituali scilicet intentione, desiderio spirituali propter solum beneplacitum Dei et animarum salutem. Non simpliciter pauperes nominat, propter plebejos pauperes necessitate miserabili, non laudabili voluntate. I, 279; II, 2190.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vere martyrii genus paupertas voluntaria est. Pauperibus pariter et martyribus regnum coelorum promittitur, quia paupertate quidem emitur, sed in passione pro Christo absque omni dilatione percipitur. II, 2197.

orie, sie leiben mit ihm, werben aber nicht mit ihm herrschen, benn ber dmuthige kann nicht in bas Himmelreich eingehen 4.

Die in Demuth erwählte und ertragene Armuth hat bie Berheißung ies und des ewigen Lebens. Sie bildet ben sichersten, von Christus selbst rch sein Beispiel geheiligten Weg zum himmel; sie gewährt innere Rube b Beseligung 2. An Abt Wilhelm ichrieb ber hl. Bernhard: "Ich muniche, 3 bu bie Armen liebst, mehr noch aber sie nachahmst. Das Erstere zeigt b auf bem Wege bes Fortschritts, Letteres im Stanbe ber Bollfommenheit. e Liebe zu ben Armen kennzeichnet bie Freunde ber Konige, bie Liebe zur muth die Konige selbst. Das himmelreich gehört ben Armen und es ift ichen königlicher Macht, die Freunde zu beglücken." Durch die Liebe zu 1 Armen muffen die Reichen sich bas himmelreich erwerben. Die Beenben muffen bie Hilflosen sich zu Freunden machen, um mit biesen Anil am himmelreiche zu gewinnen . Die Armen muffen beghalb bober ichtet werben, als bie Reichen. Es ist eine Verfündigung gegen Gottes illen und Ordnung, wenn außerer Glanz und Reichthum veranlaßt, bie ächtigen biefer Welt vor ben Armen zu bevorzugen. In ber Kirche gert ber Ehrenplat ber hilflosen Armuth. Die Armen muffen von ben icofen zuerst beachtet, ihre Interessen zuvörberst vertreten werben. Nament. ) diejenigen, welche aus freiem Entschlusse Alles verlassen haben, burfen bt verlassen bleiben, sonbern mussen bebacht werben. Das Gebet ber men muß bie Waffen ber Reichen bilben 5.

Der Schutz ber Armen ist nicht bloß besondere Aufgabe ber Bischose und istlichen, sondern auch der weltlichen Fürsten. An Grasen Heinrich von ampagne schried Bernhard: "Deßhalb hat der Herr der Könige der Erde zum Fürsten berusen, damit du unter ihm und für ihn die Guten stützest, Bosen im Zaume hältst, die Armen vertheidigst, und Recht schaffest denjeniz, welche Unrecht erleiden. Wenn du das thust, vollziehst du die Aufgabe des riten und gewinnst die Hossnung, daß Gott dein Reich vergrößere und rke. Wenn du diese Psiicht vernachlässigst, steht zu besürchten, daß das nt und die Racht von dir genommen werden." An den Grasen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vae pauperibus superbis. Laborant cum Christo, sed cum Christo non mant: sequuntur Christum in paupertate sua, sed in gloria non consequuntur. id enim facit superbia sub pannis humilitatis Christi? I, 1223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I, 167. 169. 270. 765; II, 1055. 1845. 2471.

Volo te esse amicum pauperum, magis autem imitatorem. Ille gradus ficientium est, hic perfectorum. Amicitia pauperum, regum amicos constituit, pr paupertatis reges. Regnum coelorum pauperum est et est regiae potestatis re pro voluntate amicos. I, 281.

<sup>•</sup> Ep. 279, I. 563.

Angoulême schrieb Bernhard, daß er dann vor dem Richterstuhle Gottes sicherer bestehen werbe, wenn er die Armen als Freunde und Fürsprechen habe. Die Herzogin von Burgund ermahnte er, an die Armen auszutheilen, bamit sie im Jenseits mit Zinsen Belohnung erlange 1.

Beim Almosen solle man in erster Linic ber verschämten Armen gebenken, berjenigen, welche sich nicht vorbrangen 2. Man solle bie Armen auf-Der hl. Bernhard tabelte auch, bag Biele ihr Almosen guruckhielten bis zum Tobe, um bann Stiftungen zu machen. Die Gabe foll ben vollen Charakter der Freiheit tragen, und dieß ist doch nur bann der Fall, wenn man im Leben mittheilt 3.

Neben bem Almosen betonte ber hl. Bernhard bie Arbeit. Sie jolle verrichtet werben aus Gehorsam gegen Gott, zur eigenen Unterhaltung und um vom Ueberflusse den Armen mittheilen zu können. Die Monche von Clairvaux verrichteten Handarbeit und unterhielten vom Ertrage auch noch bie Armen 4. Dasselbe wird berichtet von ben übrigen Klöstern ber Ciftercienser und Cistercienserinnen. Vom Monche verlangte Bernhard: Handarbeit, Algeschlossenheit und Armuth 5.

In einer seiner Predigten empfiehlt Bernhard Schweigen, Pjalmengefang, Nachtwachen, Fasten, Sanbarbeit, Reinigkeit. Die Handarbeit sei eine Pflicht ber Nächstenliebe. Man solle arbeiten, um einerseits Niemanden zur Last zu fallen, anderseits, um bem Dürftigen mittheilen zu können 6. Auch Einsiedlern empfahl Bernhard bringend, von Sandarbeit zu leben und jeben Weltverkehr zu meiben 7.

Dennoch hielt Bernhard nicht mehr an bem Buchstaben ber Regel bes hl. Benedict bezüglich der Handarbeit fest. Die Arbeit in Feld und Wald war nicht selten schwer vereinbar mit der klösterlichen Abgeschlossenheit. Ferner erzwang der Fortschritt in der wirthschaftlichen Entwicklung einen beschei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Securius stabitis ante tribunal Christi, si pauperes ejus habueritis vestri dilectores et pro vobis intercessores. I, 582. Manrique I, 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I, 435: pauperem, qui invitus petit et verecunde accipit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non expectavit mortem, quando jam nec dare, nec retinere in sua haberet potestate; quod utique multi faciunt, quorum videlicet testamentum nonnisi in mortuis confirmatur. Vivens libensque dispersit et dedit pauperibus

<sup>4</sup> II, 1845: de labore manuum vestrarum Christus alitur et vestitur, ut nihil desit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I, 811. 962: intueor in hortis cum sarculo, in pratis cum furca vel rastro. in agris cum falcicula, in silva cum securi, in aliis laborum locis cum aliis operum instrumentis.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> II, 2480: silentium, psalmodia, vigiliae, jejunium, opus manuum, carnis munditia . . . opus manuum propter proximum, ne quem gravet, sed magis habeat, unde tribuat necessitatem patienti.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ep. 404 ad Albertum inclusum I, 721.

venen Anfang von Arbeitstheilung. Predigt und geistige Arbeit erforderten vie volle Thatigkeit Einzelner. Der Ersatz der körperlichen Arbeit durch die zeistige bildete einen der Streitpunkte zwischen den Clugniacensern und Cisterziensern 1.

Wie die Bater, so kannte Bernhard nicht bloß Pflichten gegen die Armen, ondern auch Pflichten der Armen selbst. Sie sollten ihre Armuth dem Ueberlusse vorziehen und gegen Reiche keinen Reid im Herzen aufkommen lassen?. Zie sollten mit Ehrfurcht das Almosen entgegennehmen, und es wird der Sitte erwähnt, daß die Armen den Spendern die Hande dankend küßten?.

Ran verehrte im Armen Christus selbst , aber diese Verehrung hatte vie Boraussetzung, daß die Armen demuthig und bescheiden, sittsam und vankbar waren. Die Lehre und Praris der Kirche erhebt immer die Armen n den Augen der Reichen, erhält sie aber selbst in Demuth und Zustriedenheit.

So fehr Bernhard die freiwillige Armuth erhob und fie auf gleiche Stufe mit bem Martyrium stellte, jo mar er boch weit entfernt, biesen Act ves Heroismus allgemein zu forbern. Hierzu sind immer nur Wenige berufen. Die Reichen follten ihren Reichthum verwalten, aber für fich nur bas Rothwendige gebrauchen. Wenn ber Stand mitten in ben Reichthum perfett, solle boch die Berwendung die Liebe zur Armuth erweisen 5. Immer febrt bei Bernhard ber Gebanke wieber, bag ber Reiche nur burch ben Armen bie Celigfeit erlangen tonne. Mit seinem Besitze vermoge und muffe ber Reiche bes himmels Gnabe gewinnen. Bernhard ichrieb an ein Ghe: paar: "Alles, mas ihr auf Erben besitzet, werbet ihr sicher verlieren, wenn ibr es nicht in den Himmel voraussendet durch die Hand des Armen. Run alio macht euch Schate im himmel, wo fein Roft verzehrt und feine Diebe neblen, wo euch auch ber Herzog ben Besitz nicht streitig machen kann. Braucht ihr einen Boten, so steben jeben Tag euch mehrere zu Gebote, welche getreu überbringen, mas ihr borthin senben wollt. Gott hat im Dicffeits oviel Elend zugelassen, bamit ihr Gelegenheit habt, euch Schäte zu samneln für jenen sicheren Ort ber Glückjeligkeit." An ben Grafen Theobald drieb Bernhard, er moge die armen Diener Gottes sich zu Schuldnern nachen, indem er von seinem Mammon mittheile und bafur die Aufnahme n ben himmel erbitte. "Lohnenber Tausch," schrieb Bernhard an ben

<sup>\*</sup> Sgl. Apologia ad Gulielmum, sancti Theodorici abbatem I. 1221 sqq.; Petri pp. ad Bernardum I. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I. 278; II. 2471. <sup>3</sup> Verecunde accipit I. 435; II. 2681.

<sup>•</sup> II, 1845.

I. 279: nobilitat dignitatem, si quem ministerium prohibet esse pauperem, dministratio probet pauperum amatorem.

**Ep. 420: I, 785**. Pp. 41: I. 188.

Bischof von London, "indem man mit dem Vergänglichen das Unvergängliche gewinnt. Möge bir immer solcher Tausch gegeben sein." 1

Die Barmherzigkeit war nicht bloß ein Tugendmittel, bas Almosen war auch ein Werk ber Buße. Als solches konnte es nur angenommen werden von Reumüthigen. Ungerechtes Gut mußte restituirt werben. Bei ber Spende der Barmherzigkeit durfte niemals die Gerechtigkeit verlett werden? Für die Restitution zu sorgen, war heilige Pflicht der Fürsten. Bersäumten biese ihr Amt, so verlangte Bernhard Schutz bes Rechtes vom Papste3. Freilich befolgte ber Clerus nicht immer bie strengen Grundsatze ber Rirche. Nur zu häufig glaubten Mächtige ein Leben ber Gewaltthat, ber Unterbrückung und Beraubung burch Schenkungen an Geistliche und Kloster sühnen zu können und wurden hierin von pflichtvergessenen und habsüchtigen Clerikern und Monchen unterstütt. Es gab in bieser Zeit schon Migbrauche im Bugwesen , welche in ben späteren Jahrhunderten zu formlichem Ablaß handel ausarteten. Doch bußten bie Meisten offenbare Ungerechtigkeiten regelmäßig, wenn die Möglichkeit ber Restitution nicht gegeben mar, burd wohlthätige Stiftungen von Hospitalern, burch Gründung von Rlöstern und Rirchen. Zahlreiche Armen= und Krankenhäuser und Almosen-Jahresspenden verbanken biesem Ernste ber Buße ihr Entstehen 5.

# § 9. Die Reformation Gregors VII. und bie firchliche Armenpflege. Der hl. Bernhard und Gerhoh.

Die Reformation, welche von Gregor VII. ausging und von seinen Nachfolgern durchgeführt murbe, erstrebte und erreichte, daß die zwei Hauptlaster der offenen Simonie und der wilden Priesterehen aus der Kirche verschwanden.

War früher jebe kirchliche Reform bamit begonnen worben, baß bem Clerus die Pflichten gegen die Armen, Leibenben und Unglücklichen an's Herz gelegt wurden, daß ihm befohlen wurde, nur das Röthigste für sich zu gebrauchen, alles Uebrige ben Armen zu geben, daß ihm die Habsucht als die Wurzel aller Sünden geschildert und er besonders vor diesem Laster gewarnt wurbe, so konnte Gregor VII. bieß nicht mehr erreichen. mußte froh sein, ben Clerus aus den entwürdigenden Fesseln der Simonie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. 24; I, 169: quaestuosum sane honestumque commercium, pecuniam quae praeterit dare pro justitia, quae permanet. Bgl. Ep. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I, 184: quatenus nulla nisi cum justitiae periculo misericordiae occasio relinquatur, ichrieb Bernharb an Grafen Theobalb von Champagne.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I, 563. 569.

<sup>\*</sup> Bgl. Abaelard, Op. omn. II, 664-667.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Martin-Doisy l. c. II, 576 ss.

b eines regellosen Chelebens befreit zu haben. Der Investiturstreit, welcher t diefer Errungenschaft glucklich beenbet murbe, trug in seinen Consequenzen bit wieder ben Reim zu neuen lebeln, indem ber erreichte Erfolg zu lleberibungen fortriß. Es wurde ber Clerus durch die Theorien von der Alles erragenden Gewalt bes Priesterthums und von der Unterordnung alles eltlichen in einen Gegensatz zum ganzen Laienstande gebracht, ber alsbald flosend in jeder Beziehung wirkte. Durch bas Ankampfen gegen die weltliche acht murbe ber Clerus aus ber Sphare stillen Wirkens auf die Arena norenber Rampfe burch bie Zeitereignisse gebrangt und so eine neue Ber-Itlidung angebahnt, welche ber gregorianischen Reform auf bem Buße gte. Es war bie natürliche Folge, bag von nun an bie Thatigfeit bes erus im Saiden nach Macht und Besits aufging, bag berselbe in welte be Geichäfte gezogen und zu einer politischen Dacht murbe, zu beren bauptung er feine besten Krafte verwenden mußte. Zenes stille Wirken rch bie Kraft erhabener 3been, burch bie Macht ber Tugenben und Beis ele, burch bie Liebe, welche fur bie Gemeinde sich opfert und burch vatere be Kursorge für die Armen und Berlassenen am meisten sich bethätigt, rte zwar in ber Rirche niemals auf, murbe aber im Weltclerus seltener d zog fich mehr auf bas Kloster zurud. Die Bischofe wurden zu welt= ben Machthabern und gnäbigen Herren, zu benen ber Arme nur selten Man umgab sich mit einem formlichen Hofstaate thr fommen fonnte. d itugte fic auf Waffengewalt. Richt burch Dulben und Leiben, nicht rd Arbeit und Abtobtung, sonbern burch außere Machtmittel sollte Belt erobert, die Befehrung ber Menichheit erreicht werden. Es geig nicht.

Bon nun an herrichte vielfach jenes unwürdige Saichen und Jagen nach nichem Besitze, jene Habsucht und Herrschlucht, welche nicht selten unter n Bormande ber Wahrung firchlicher Borrechte übermucherte, welche ben erus mit ben Laien entzweite und ihn consequent zu jener Entartung orte, in welcher ihn die letten Jahrhunderte des Mittelalters zeigen. ner Gegensatz zwischen Clerus und Laien, ber fich wie ein rother Gaben rch das ganze kirchliche und jociale Leben ber letten Sahrhunderte bes ittelalters hindurchzieht, mare in ben früheren Zeiten ber Rirche unmögb geweien. Go lange bie Rirche ihre fociale Aufgabe nicht aus ben Augen ß, jo lange ber Dilfloje und Schwache im Bijchoje jeinen Anwalt und rtreter fand, jo lange ber Glerus bemuthig zum Armen fich berabließ, fo ige ber lette Pfennig, jogar bie heiligen Gefage hingegeben murben, r einen Griftlichen Mitbruber aus ber Gefangenschaft zu erlosen, io ige konnte ein folder Gegensatz sich nicht bilben. Derfelbe murbe erft iglich, als die kirchliche Armenpflege verschwunden mar, als der Gleius Reichthume schwelgte, mahrend ber arme Laie oft nicht hatte, wovon ei

leben sollte 1. Der ganze Gang ber Geschichte murbe mohl ein anberer geworben sein, ware es geglückt, ben Clerus vor ber überwuchernben habiucht zu bewahren und zur Opferfähigkeit für bie Armen zu entflammen, zu einer Zeit, da der Laienstand in Folge jener Begeisterung, welche die Kreuzzüge überall verbreiteten, zu einer so ausgezeichneten kirchlichen Stellung sich erhob, wie nie früher ober später. Es kam bie Zeit, ba bie Armen von Lyon eine Genoffenschaft bilbeten, beren Eristenz allein schon eine schwere Anflage gegen die Habsucht bes bamaligen Clerus ist 2.

Wie viel ein seiner Aufgabe gewachsener Seelsorgsclerus hatte wirken können, bewiesen die anfänglichen Leistungen ber Bettelorben, welche, auf bas Princip ber Armuth gegründet, im Sturmeslaufe die ganze Welt eroberten, Triumphe feierten, das Volk mit sich fortrissen 3. Wenn der Bruder Berthold in Deutschland predigte, eilten die Leute 60, ja 100 Meilen weit ihm nach, weinten Thränen ber Freude, endlich wieder einen Prediger zu hören, einen Mann voll bes heiligen Geistes, burchbrungen von ben Grundjätzen ber Kirche. "Es lag unstreitig ein Bedürfniß im Laienstande, bie Lehre bes Seiles in volleren Bügen zu schlürfen, als bie Geistlichen bieselbe zu bieten im Stande waren." 4 Es ist unendlich zu bedauern, daß die Reformation bes großen Papstes Gregor VII. nur halb burchgeführt werben tonnte. Es gelang wohl, ben Clerus aus ben entnervenben Banben, aus ber töbtlichen Umstrickung ber weltlichen Gewalt zu befreien, aber es gebrach an Macht, ben Clerus selbst zu reformiren. Das Bestreben, alles Weltliche mit bem kirchlichen Geiste zu burchbringen und zu beherrschen, führte zu einer neuen Verweltlichung. Prophetisch mar bas Wort bes hl. Bernharb, welches er seinem papstlichen Freunde Eugen III. zurief: "Entweber die weltliche Herrschaft ober die Apostelschaft. Das Eine ober Andere ist euch untersagt. Wenn ihr Beibes zugleich haben wollt, werbet ihr Beibes verlieren." Daß biese Prophezeiung nur halb eintraf, ist einzig bem unsichtbaren Walten jenes Geistes zu banken, ben Christus ber Kirche verheißen hat. Immer und immer wieder erhoben sich in ber Kirche mächtige Stimmen, welche die Liebe zur Armuth predigten und zur wertthätigen Hilfe für die Armen und Schwachen, Unterdrückten und Berlassenen

<sup>1</sup> Söfler, Raiser Friedrich II., p. 315. Bgl. Möhler: Gams 1. c.

<sup>2</sup> Söfler, Kaiser Friedrich II., p. 286.

<sup>3</sup> Bgl. Böhmer, Kaiserregesten 1108 – 1254, Einleitung, p. XLI. — B. Arnold, Berfassungsgeschichte ber beutschen Freistäbte II, 166 ff

<sup>4</sup> Söfler l. c. p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bernard, De considerat. II, 6. 11 (Op. I, 1028): planum est: apostolis interdicitur dominatus. I ergo tu et tibi usurpare aude aut dominans apostolatum aut apostolicus dominatum. Plane ab alterutro prohiberis. Si utrumque simul habere voles, perdes utrumque.

iforberten. In biefer Zeit namentlich war ber marmste gursprecher für : Armen ber hl. Bernhard.

Boll Abscheu vor ber ben Clerus bestedenben Habsucht, voll Eifer für : Ehre Gottes und bas Heil ber Kirche, strebte ber hl. Bernhard mit en Mitteln die Regeneration des Clerus an. Den Ansang machte er mit h selbst und mit seinem Kloster, welches strenge an die alten kirchlichen stimmungen sich halten mußte. Alles, was nicht unbedingt nothig war r ben Unterhalt der Monche, wurde an die Armen gegeben, in welchen sus Christus selbst verehrt wurde. Während einer Hungersnoth wählte ernhard 2000 von den um Almosen Bittenden aus, machte sie durch ein gehestetes Zeichen kenntlich und verpflichtete sich, ihnen gleichmäßigen Unterzit zu gewähren, während andere Arme geringeres Almosen erhielten. Dabei zu bedenken, daß das Kloster Clairvaur sehr arm war, nichts besaß, als die Rönche durch Handarbeit verdienten. Dem Grasen Theodald von hampagne gab er den Rath, für die Werke der Wohlthätigkeit fruchteingende Güter anzuweisen und so dauern b fromme Stiftungen zu machen Langende Güter anzuweisen und so dauern b fromme Stiftungen zu machen L

Ilm recht viel für die Armen erübrigen zu können, war in Clairvaur Ies höchst einsach und ärmlich, die Klosterkirche nicht ausgenommen. Als apst Innocenz II. nach Clairvaur kam, "da empfingen ihn nicht in Purpur ekleidete mit einem vergoldeten Evangelienbuche, sondern eine Schaar mit impen Bedeckter, die ein ungeheures Kreuz trugen; nicht mit Trompetenzung, nicht mit laut jubelndem Gesange, sondern mit Liedern von gedämpster timme gesungen wurde er liedevoll ausgenommen. . . Die Römer sahen chts, was sie zu haben gelüstete, nichts von kostbarem Geräthe reizte ihre licke, sie sahen in der Kirche nichts als nackte Wände. Nur die Sitten anten Racheiserung erregen".

Bas er selbst that, das konnte er auch Andern predigen. Er ergebt b in zahllosen Klagen über Bernachlässigung der Armen, er tadelt die racht der Gebäude, den übermäßigen Schmuck der Kirchen, und verlangt nz im Geiste der Bater, daß zuvor die Bedürfnisse der Armen beiriedigt id dann erst die Kirchen geschmückt werden sollen. Mit bitterem Tadel aft er den Lurus der Geistlichen, besonders in der Kleidung, indem sie it kostdarem auswärtigem Pelzwerke Staat machten, und in dem Pierdesichier, das mit den ausgesuchtesten Zieraten, selbst mit Gold und Gels

Manrique, ad annum 1126, I. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eleemosynas ex sagacitate disponere, ut semper fructificantes redivivis renascentibus accessionibus novas semper eleemosynas parturirent.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita Bernardi.

<sup>\*</sup> Thiers, L'avocat des pauvres, p. 274. Bernardi Op. I. 1243: o vatas vanitatum, sed non vanior quam insanior: fulget ecclesia in parietibus et pauperibus eget.

298

steinen geschmückt wurde. "Es klagen und schreien," ruft er ihnen webmüthig zürnend zu, "die Nackten und Hungrigen: Unser ist, was ihr maklos verschwendet, und wird grausam entzogen, was ihr eitel vergeudet; auch wir sind Geschöpfe Gottes, auch wir durch Christi Blut erkauft." <sup>1</sup>

Der hl. Bernhard sah aber ein, daß eine Restauration der Armenpstege ohne Wiederherstellung der kirchlichen Disciplin, ohne durchgreisende Reiormation des Weltclerus unmöglich sei. Einer solchen Resormation stellten sich aber zwei fast unübersteigliche Hindernisse entgegen, wovon das erste das Eindringen des Abels in die kirchlichen Aemter war. Es liegt hierin em großer Abstand gegen die karolingische Periode, wo der Clerus fast ausschließlich aus den ärmeren Rlassen sich ergänzte, während jett die vornehmen Familien alle einträglichen kirchlichen Stellen mit ihren Sprößlingen desetzen. Die niedern Kirchendienste wurden von wenig gebildeten Priestem versehen, so daß der höhere Clerus regelmäßig aus ehrgeizigen und habsücktigen Söhnen abeliger Geschlechter, der niedere Clerus aus armen, für höhere Interessen unzugänglichen Persönlichkeiten bestand. Darin lag die Schwierigkeit einer Nesorm, aber auch die Nothwendigkeit berselben.

Bei Vergebung der wichtigsten kirchlichen Stellen wurde nicht mehr auf Tugend und Frömmigkeit, nicht mehr auf Bildung und Verdienst gesehen, sondern einzig und allein auf die Abstammung aus einem vornehmen Geschlechte, wodurch eine Menge Unwürdiger und Unberufener in den Clerus sich eindrängte. Dagegen wandte sich Bernhard mit dem ganzen Unwillen, der einem Manne von so reinem, heiligem Charakter ziemte. "Anaben aus den Schulen," ruft er entrüstet aus, "undärtige Jünglinge werden wegen des Ansehens ihres Geschlechtes zu geistlichen Würden befördert, Knaben, die sich noch mehr freuen darüber, daß sie der Ruthe entlaufen, als daß sie die höchsten kirchlichen Würden erlangen." Solche Judividuen kannten keine andere Triebseder des Handelns, als Habsucht und Ehrgeiz. "In einer Bischof, so such er Erzbischof zu werden, und ist er auch das geworden, so träumt er sich noch etwas Höheres, sucht sich durch mühselige Neisen und kostene Freundschaften am päpstlichen Hofe einträgliche Gönner zu

i Bernardi Ep. 42 ad Henricum, Senonensem archiep.: Nostrum est quod effunditis, nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis, et nos enim Dei plasmatio, et nos Christi sanguine redempti sumus. Nos ergo fratres vestri, videte quale sit de fraterna portione pascere oculos vestros: vita nostra cedit vobis in superfluas copias. Nostris necessitatibus detrahitur, quidquid conceditur vanitatibus vestris etc. Noch ichärfer ipricht sich Bernard an einer andern Stelle auß: res pauperum non pauperibus dare, sacrilegii crimen esse dignoscitur. Sane patrimonia pauperum facultates ecclesiarum, et sacrilega iis subripitur crudelitate, quidquid sibi ministri et dispensatores, non utique domini vel possessores, ultra victum accipiunt et vestitum.

chen." ! lleber die Habsucht solch eingebrungener Abeliger klagen sast e zeitgenössischen Schriftsteller; besonders bemächtigten sie sich gerne der didiakonate und benützten dann ihre Stellung zu den ärgsten Erpreseigen.

Bagte es Jemand, bem Einbringen folch unwürdiger Abeliger in firch: je Stellen sich zu wibersetzen ober bas lasterhafte Leben berselben zu eln, so wurde er dem Tobe geweiht. Es soll nur erinnert werden an 1 Magister Thomas von St. Victor in Paris und ben Gubbekan Archem= ib in Orleans, welche beibe von ben Bermanbten folcher Abeliger ermorbet irben 2. Gin anderes Beispiel ber Art lieferte etwas spater die Ermordung Berzbischofs Arnold von Mainz 1160. Dieser mar einer ber murbigen alaten, welche im 12. Jahrhundert noch ber Armen sich annahmen, die ittmen und Baisen vor Unterbrudung, die Hospitaler vor Bernichtung dusten. Regelmäßig speiste er mit ben Armen und Fremben, und mab: ib einer Dungerenoth unterhielt er täglich bei 300 Arme 3. Der habbeige Abel konnte es nicht ertragen, daß ein solch glanzendes Muster ber ilbthatigfeit bem Clerus vorleuchte, Arnold mußte bemfelben jum Opfer Der Rirchenschat murbe entwenbet, ein Theil bavon gur Beiftigung bes Raisers verwendet, ein anderer fiel ben Juden zu, das llebrige pielten die Morder für sich. Es war ein Kampf abeliger Rauber gegen die men, Wittwen und Baisen — ber Erzbischof unterlag und mit ihm auch die iche, bie er vertrat, ber lette Nachflang einer firchlichen Gemeinbe-Armenege im Erzstift Mainz 4. Die natürliche Folge solcher Berhältnisse mußte rruttung aller firchlichen Ordnung fein, worüber ber hl. Bernhard feinen ften Unwillen ausbruckte. "Gins von beiben," schrieb er an Eugen III., uß geschen: entweber bag teiner ber Abeligen und Machtigen fernerhin zelassen, ober bag ben Geistlichen bas Privilegium gegeben wird, bas beis e Amt zu allem Unerlaubten zu migbrauchen, bamit nicht Jeber, ber etwa, m beiligen Gifer entflammt, es zu verhindern sucht, burch die Sand irgend es Ritters ermorbet werbe. Was wirb bann noch übrig bleiben vom iftlichen Gefete, driftlicher Ordnung und Gottesfurcht, wenn aus Gurcht r bem weltlichen Arme Reiner mehr seine Stimme zu erheben magt gegen i llebermuth ber Clerifer?"

Das zweite große hinberniß einer burchgreifenden Reformation bes

<sup>1</sup> Ep 42 ad archiep. Senonensem : de officio episcop. cap. VII (I, 1120-1121).

<sup>\*</sup> Agl. auch die etwas spätere Relatio episcopi Olomuc, in Alemania ad Papam regorium X.) super deliberandis in Concilio, verössentlicht von Sofler in ben handlungen der baner. Alabemie, bistor. Alasse, 1846, 4. 3b., 3 Abib., p. 27

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Martyrium Arnoldi ap. Boehmer, Fontes etc. III, 271 aqq.

<sup>\*</sup> Certatum est contra praedones pro pauperum pupillorumque tutamine. Boehmer III, 276. 309. 325.

Clerus war die Mangelhaftigkeit ber kirchlichen Disciplinar= und Strafgewalt. Die Synoben, welche früher die kirchliche Gerichtsbarkeit ausgeüb und dadurch so heilsam auf die kirchliche Disciplin gewirkt hatten, hatten aufgehört und an beren Stelle war bas Institut ber Appellationen nach Rom getreten. Das sonst wohlthätige Institut ber Appellationen arten gerabe in dieser Zeit in bedenklicher Weise aus. Der hl. Bernhard hat bie traurigen Folgen bes Migbrauchs biefer Appellationen mit einem Freimuh geschildert, der einem Manne von solch eminenter Heiligkeit ziemen mochte: "Es ist die Stimme aller, welche mit treuer Sorgfalt ben Gemeinden in unserer Gegend vorstehen, daß alles Recht in der Rirche vernichtet, bas bischöfliche Ansehen ganz verächtlich wirb, ba kein Bischof es in seiner Gewalt hat, die Beleidigung Gottes zu rächen, keiner alles Unerlaubte in seiner eigenen Diocese strafen kann. Auf Euch (Papst Eugen III.) und bie romische Curie schiebt man die Schuld. Was sie Gutes verordnen, verbietet ihr; was sie mit Necht verbieten, gebietet ihr. Alle Lasterhaften und Streitsüchtigen aus den Gemeinden, die aus den Klöstern Ausgestoßenen, lausen zu euch, und wenn sie von euch zurückkehren, freuen und ruhmen sie sich. Beschützer gefunden zu haben an benen, bei welchen sie vielmehr ihre Strafe finden sollten." Ueber bie Bestechlichkeit bes romischen Sofes außert er sich folgenbermaßen: "Un ben Schwellen ber Apostel finden sich stets Menschen, welche die schlechte Gesinnung ehrgeiziger Bischöfe unterstützen, nicht als ob die Römer großen Antheil baran nehmen, wie eine Sache entschieden wird, sondern weil sie Geschenke sehr lieb haben." Weiterhin sagt er: "Aus ber ganzen Welt strömen die Ehrgeizigen, die Habsüchtigen, die feilen Geistlichen, bie Schänder bes Heiligthums, die Ausschweifenben und bergleichen Ungeheuer von Menschen zum Papste, um durch sein apostolisches Ansehen geistliche Ehrenstellen sich zu verschaffen ober zu erhalten." 1

Der hl. Bernhard hat in brei Abhandlungen, welche zu ben herrlichsten Producten kirchlicher Literatur gehören, die Reformfrage behandelt: in seinen fünf Büchern über die Betrachtung an Papst Eugen, in seinem ausführlichen Schreiben über die bischöflichen Pflichten an Erzbischof Heinrich von Sens, und in seiner Vertheidigungsschrift an Abt Wilhelm. In diesen Schriften zeigt Bernhard nicht bloß das tiefste Berständniß für die Aufgaben seiner Zeit, sondern auch eine klare Erkenntniß der herrschenden Uebelstände, welche zu einer Krisis führen mußten, wie sein geschärfter Blick voraussah.

Das schlimmste llebel bestand in der Berweltlichung ber Kirche, welche mit dem Umstande zusammenhing, daß Papst und Bischöfe Fürsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De consideratione ad Pap. Eugenium, lib. I, c. 4. 10. 11; lib. III, c. 2: lib. IV, c. 2. Bgl. Scheffer=Boicorst, Kaiser Friedrichs I. letter Streit mit der Curie, p. 27. 42.

Machthaber geworben maren. Bernhard stellte bem Papfte Gugen einglich vor, bag biese Stellung bie ichlimmsten Gefahren für bie Rirche in idließe und in weiterer Entwicklung zu immer größerer Entfernung vom ite bes Christenthumes führen musse. Der Papst moge nicht vergessen, bie Apostel und ihre Nachfolger nicht zur Derrschaft, sonbern zum enfte berufen seien. Die Herrschaft ist ihnen ausbrücklich unterfagt, ber nft befohlen 1. Der Papft burfe sich nicht in weltliche Angelegenheiten ben, da ihm Christus eine viel hobere Aufgabe zuertheilte. Ihm stehe t das Urtheil über irdische Dinge, sondern über das himmlische Reich für bas lettere habe er bie Schlüssel empfangen. Er habe über bie iben zu entscheiben, nicht über Aeder und Besitzungen. Richt Guter zu beilen, sonbern von Gunben loszusprechen sei seine Aufgabe. Das 3re e und Niedrige habe seine eigenen Richter, die Konige und Fürsten. as eignet Ihr Euch frembes Gebiet an? Warum legt Ihr Eure Sichel frembe Ernte an? Nicht als ob Ihr hierfur unwürdig maret, sonbern B Gebiet ift Guer unmurbig, die Ihr eine hobere Aufgabe habt." 2 Man be, jo fahrt Bernhard fort, ihn einen ungebildeten und unerfahrenen nichen nennen, welcher bie Bebeutung bes papstlichen Primates verkenne, Rechte bes hochsten und Alles überragenben Giges verkleinere und bie rbe bes apostolischen Stuhles schmälere. Allein biefen Ginmenbungen e er bie Frage entgegen, wann einmal ein Apostel zu Gericht gesessen die Grenzen bes Eigenthums bestimmt und Besitzungen zugetheilt habe? Bernhard beschwor seinen Freund Papst Eugen, sich nicht seine un: elbaren Borganger, sonbern bie Papste bes patriftischen Zeitalters, nament-Gregor ben Großen zum Muster zu nehmen, sich in erster Linie ben igen Interessen ber Rirche zu widmen, die weltlichen Angelegenheiten aber m verantwortlichen Detonomen zu überlassen. Der Papft sollte nicht e Fragen weltlicher Bebeutung abweisen, vielmehr in einer Zeit, wo palithat, Lift und Betrug, Unterbrudung ber Schwachen an ber Tages: rung seien, einen hort bes Rechtes bilben. Leiber sei bieß in Rom nicht Rall. Die Anwalte an ber romijden Curie feien unerfindlich in Spitigkeiten, um bie Gewaltthat zu rechtfertigen und bas Recht zu unter-Sabjucht und Bestechlichkeit berriche allgemein. Die Beseitigung er Mißstänbe forberte Bernhard vom Papste, bafür sollen schuplose

De consid. lib. II, c. 6: impositum ministerium, non dominium datum. inatio interdicitur, indicitur ministratio.

In criminibus, non in possessionibus potestas vestra, habent hacc infima et rna judices suos, reges et principes terrae. Quid fines alienos invaditis? Quid em vestram in alienam messem extenditis?

<sup>3</sup> Ibid.: quid dieit homo rusticanus et imperitus, ignorans primatum suum, morans primam et praecelsam sedem, derogans apostolicae dignitati?

Wittwen, hilflose Arme und Unvermögliche beim Papste Zutritt erhalten und Recht finden. Der Papst solle alles außere Gepränge in Kleibung und Erscheinung beseitigen und in Ginfachheit und Bedürfnistosigkeit die frei willige Armuth üben und bie Armen lieben.

Was Bernhard vom Oberhaupte ber Kirche erwartete, bas munichte a auch von den Bischöfen. Er betrachtete es als ein großes Ungluck, bag bie Bischöfe nicht mehr die "Bäter der Armen" seien, sondern Fürsten mit luxuriöser Hofhaltung. Aller kirchliche Gifer beschränke sich barauf, bes kirchliche Ansehen zu erhöhen und die äußere Macht zu vergrößern, am tugenbhaftes Leben werbe wenig ober gar kein Gewicht gelegt 1. Der Arm finde kein Gehör, das Ansehen der Person allein entscheide, alles Niedrige und Demüthige gelte als entehrend.

Habsucht und Hochmuth brangen in die Kirche ein, lieferten das Papitthum bem Streite mächtiger Parteien und die Bischofsstühle ben abeligen Geschlechtern aus, während ber niebere Clerus ganz bem Streben und Haschen nach irbischem Besitze und Wohlleben verfiel 2. Die Klagen bes hl. Bernhard hierüber zeigen bereits die Anfänge jener Uebel, welche bie Reformation und in weiterer Entwicklung die Säcularisation mit Nothwen: digkeit herbeiführen mußten. Bernhard suchte wenigstens in ben Rlosten ben Geist apostolischer Einfachheit und die Fürsorge für die Armen lebendig zu erhalten. Er marf ben Clugniacensern ihren Reichthum und ihren Lurus Die Gistercienser sollten nichts besitzen, sondern von ihrer Arbeit und vom Almosen leben. Allein balb nach seinem Tobe änderte sich auch bieses Berhältniß und hundert Jahre später mar der Reichthum ber Ciftercienser sprüchwörtlich. Franz von Assisi und ber hl. Dominicus verwirklichten bann ben Gebanken des hl. Bernhard und ihre Orben leisteten ber Kirche und ber Gesellschaft die größten Dienste.

Die vom hl. Bernhard so freimuthig gerügten und tief beklagten Uebelstände beim papstlichen Stuhle und bei der papstlichen Curie, bei dem bischof: lichen Stuhle und im Leben bes niedern Weltclerus mucherten fort, bis ber Abfall von der Kirche das Reformconcil von Trient nothwendig machte. Wie ganz anders würde wohl die Zukunft sich gestaltet haben, wäre es ge lungen, Herrschlucht und Habsucht von der Kirche ferne zu halten, die frei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vides, omnem ecclesiasticum zelum fervere sola pro dignitate tuenda honori totum datur, sanctitati nihil aut parum. de placito Dei ultima mentio est. pro jactura salutis nulla cunctatio, quod gloriam redolet, id justum. Ita omne humile probro ducitur. Ibid. lib. IV, c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. hierfür außer ben oben erwähnten brei Abhanblungen noch Bernardi Liber de conversione ad clericos (I, 1133-1164). Man vergleiche ferner über Chrgeiz und Sabsucht, Luxus und Ausschweifung, Nachlässigkeit und Ungehorsam bes Clerus I, 365. 1054. 1062. 1121 1159. 1855. 2801. 2886 u. s. w.

Aige Armuth und die Liebe zu den Armen bei Bapften und Bischöfen, bei elt: und Klosterclerus immer mach zu erhalten?

Bernhards Bestrebungen waren vergeblich, seine Worte verhallten, bei eltelerus sank immer tieser, eine Reformation besselben wurde zwar oft rlangt, aber zu spät erst durch das Concil von Trient durchgeführt; noch niger wurde die Restauration der kirchlichen Armenpslege versucht.

Bahrend der hl. Bernhard die Wiederherstellung der kirchlichen Armensege nach den Grundsätzen der Bater und mit den Worten derselben preste, suchte fast gleichzeitig ein Deutscher, Gerhoh von Reichersberg, die spitularien-Gesetzgebung wieder zur Geltung zu bringen.

Gerhoh schildert mit ergreifenden Worten den Verfall ber einst jo ibenden kirchlichen Armenpflege in Deutschland. Während früher nicht of bei jeber Cathebrale, sonbern sogar bei jeber Pfarrkirche Armen: ufer bestanden hatten, seien biese jest selbst an Bischofssigen nicht immer br zu finden 1. Er ruft bann wehmuthig aus: "Selig jene, welche solche istitutionen in's Leben gerufen, aber Fluch benen, welche sie zerstört." 2 Die zupturfache bes Berfalls ber firchlichen Armenpflege findet Gerhoh in ber stfrembung bes Behnten von ben Pfarrfirchen, woburch bie Mittel bemmen worden seien, die Armen zu unterhalten. Der Zehnte war baufig Laien, noch öfter an die Rloster gekommen. Er thut bar, bag bie Aneig= rng bes firchlichen Zehntens von Seite ber Laien ober bes Regularclerus 1 Zacrileg sei3; berselbe sei burch bie Gesetzgebung ber Concilien ben farreien zugesprochen, damit von einem Biertheile besselben bie Armen iterhalten murben; mas bie Concilien befohlen hatten, bas bleibe fur immer Rraft, Riemand tonne eine andere Bestimmung über Verwendung bes thnten geben, als die Canones. Unter feiner Bebingung burfe ber Bebute n Pfarrfirchen entzogen werben . Er verlangt bann, bag allen Rirchen

<sup>1</sup> Lib. de aedif. Dei cap. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. l. c. p. 403: o beati qui tales fontium portas (= ptochia) aedificarent et o miseri, qui eas destruxerunt!

Ibid. c. 52, p. 428: qua praesumptione monachis liceat ut decimas, secunmo canones quartandas, aut dimidias aut totas colligant et aut episcopum aut rum aut ecclesiam aut viduam sive pauperem spoliando terribile anathema atra canonum sponte ac scienter violatores frequenter dictatum incurrere non seast? Egl. auch ibid. c. 5, p. 258.

<sup>\*</sup> Ibid. c. 8. p. 273: (decimarum) debetur pars una clericia, altera eccletrum aedificationibus et reparationibus, tertia viduis ac ceteris in hoc mundo
nsolationem non habentibus, quarta episcopo . . . (ibid. c. 51. p. 421) illi tres
adrantes: clericorum, pauperum et ecclesiae nunquam debent a parochia in
rochiam transportari, spoliata illi baptismali sede, ad quam in initio fuere conmati . . . (ibid. c. 47, p. 406) testamentum aliud de decimis nemo potest ponere
meter id quod positum est. Quod usque adeo seris et vectibus munitum et

der ihnen gebührende Zehnte wieder zugestellt und vom Ertrage des vienen Theiles desjelben die Armenpflege neu organisirt werde.

Die Monche beriefen sich fur Beibehaltung bes Zehntens auf eine Com stitution Gregors VII., welche ben Klöstern erlaubte, ben kirchlichen Zehnen behalten zu burfen, falls sie vom Diocesau-Bischof ober vom Papste ber selben sich bestätigen ließen 1. Gine solche Bestätigung war unter ben bemaligen Verhältnissen immer zu erlangen, so daß gar keine Aussicht vor handen war, daß der den Pfarrkirchen abhanden gekommene Zehnte je wieder restituirt werbe. Deshalb wandte sich Gerhoh mit aller Entschiebenheit gegen die moderne Gesetzgebung Gregors VII. und sprach ihr alle Autorität ab. Er behauptete, ein Bischof burfe nie einen Zehnten verschenken, konne also auch ben bereits abhanden gekommenen ben Klöstern nicht bestätigen, weil ihm burch alle Concilien verboten sei, etwas zu veräußern 2. Es könne nicht in der Absicht Gregors VII. gelegen sein, durch seine Constitution ben Monchen die Beibehaltung des Zehnten zu erlauben, da er hierdurch eine Neuerung aufgestellt und mit der ganzen kirchlichen Bergangenheit, mit der Gesetzebung ber Concilien und ben Bestimmungen ber Bater sich in Widerspruch gesetzt hatte. Er stellt ber Constitution Gregors VII. Die Bestimmungen der Concilien und die Aussprüche der Bater entgegen (besonders Gregors bes Großen), und kommt zu dem Schlusse, dieselbe musse anders interpretirt werben, als es von ben Monchen geschehe, ba es boch unmöglich sei, baß Gregor VII. erlaube, was Gregor ber Große mit bem Anathem belegt habe 3.

Die Constitution Gregors VII. blieb zu Recht bestehend, weil sie ben damaligen Verhältnissen entsprach. Gerhoh selbst fühlte sich mit seinen Ansichten so vereinsamt, daß er in der ganzen Kirche nur mehr zwei Manner kannte, von welchen er sich eine Reformation bes Clerus und bie Wieberherstellung der kirchlichen Armenpflege, welche ohne die erstere nicht möglich ichien, versprach. Diese zwei Manner maren ber hl. Bernhard und ber Bischof von Tarragona, sie empfahl er bem Papste Innocenz II. als Rathgeber !.

confirmatum est, ut hoc neque per monachorum nova privilegia neque per milites de decimis et ecclesiasticis praediis non bene beneficiatos injustae modernorum justitiae possint expugnare.

<sup>1</sup> Die Constitution lautet: ut nullus abbas decimas et primitias et reliqua quae secundum statuta canonum ad episcopos pertinent, sine auctoritate Romani pontificis sive episcopi consensu in cujus dioecesi habitat, detineat, apostolica sanctione firmamus. Ibid. l. c. cap. 52, p. 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. cap. 49 et 50, p. 409-415. Er erörtert biefen Punkt ausführlich.

<sup>3</sup> Ibid. p. 426: Gregorius septimus, in quo fallaciter confidunt, nec vult nec potest tales rebelliones a beato Gregorio (Magno) anathemati addictas liberare.

<sup>4</sup> Dialogus de differentia clerici secularis et regularis, ap. Pez l. c. tom. II, pars II, p. 498: audio tecum esse domnum Tarraconensem et abbatem Clarevallensem, viros illustres, his ad consilium adhibitis surge etc.

r wandte sich mit Unwillen ab von den Theologen und Canonisten Franksiche, welche nur den Zeitmeinungen nachgaben und um die frühere kirche be Gesetzgebung sich nicht kümmerten , er sprach mit Betrübniß von der mischen Curie, wo Alles das Geld entschied, und wo das Kanzleis und chreiberpersonal die Absichten der besten Päpste vereitelte.

Die Bemühungen Gerhohs um Wieberherstellung der kirchlichen Armenlege waren vergeblich, wie jene Bernhards; ihre Stimmen wurden überhört. tan befand sich einmal auf einer abschüssigen Bahn und scheute sich, den ühsamen Ruckweg anzutreten. Das Rirchenvermögen wurde in Lurus irchgebracht, an Ministerialien verliehen, der niedere Clerus erhielt nur enig, der Arme nichts mehr 4. So war es bereits zur Zeit Gerhohs, so ieb es; daß darunter nicht bloß die Armen, Wittwen und Waisen litten, is vielmehr die ganze Kirche die traurigen Folgen davon an sich ersuhr, it gleichfalls Gerhoh bereits in ergreisenden Worten geschildert 5.

## Dritter Abschnitt.

### Bon den Stanfen bis zur Aeformation.

1. Beränderungen. Die Armenpflege durch Klöster und Bereine repräsentirt.

Wit dem Ende des 11. Jahrhunderts hatte die kirchliche Armenpflege, ie sie durch die karolingische Gesetzebung geregelt worden war, fast überall ifgehört und der Versuch einer Wiederherstellung im größeren Maßstade urde nicht mehr gemacht. Die kirchliche Gesetzebung zog die Armenpflege cht mehr in das Gebiet ihrer Thätigkeit. Nur der Regularclerus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dialogus de diff. etc. l. c. p. 496.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De investig. cap. 141 et 142. Dialogus etc. l. c. p. 498.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dialogus etc. l. c. p. 497: evenit ut etiam sub devotis Apostolicis esset serela de cancellariis et notariis nimium parcis etc.

De aedificio Dei l. c. p. 402: paucos enim videmus, qui de redditibus clesiarum communem vitam in baptismalibus ecclesiis foveant, aut exinde intuor partes in singulis annis faciant, atque illas juxta statuta canonum districant. Quasdam villas episcopus possidet, quasdam miles, parum habet clericus, hil accipit ridus et pauper.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. cap. 5, p. 258: usque hodie facultas ecclesiastica per milites distrisitur et ecclesia non solum corporali egestate in viduis, pupillis, peregrinis terisque pauperibus per hoc affligitur, sed et in perfectorum membris sclum ei habentibus miro cruciatu crucifigitur.

<sup>\*</sup> In dem Docrotum Gratiani, welches seit der Mitte des 12. Jahrhunderts das ermgebende firchliche Rechtsbuch wurde, findet sich keine Spur mehr von einer ge-Rapinger, firdl. Armenpflege. 2. Aufl.

vergaß nie seine Pflichten gegen die Armen, und solange es Klöster gab, übten sie die Werke der Wohlthätigkeit. Zu den Klöstern gesellt sich ein ganz neuer Factor, die Hospital=Orden und Vereine, welch letter, aus dem Laienstande sich rekrutirend, an die Stelle einer geordneten kirchlichen Armenpflege treten, um den Untergang derselben nicht gar zu empfindlich werden zu lassen. Es entwickelte sich das Corporationsleben in den Städten, die Zünfte bildeten sich, zu deren Aufgaben es auch gehörte, für ihre versarmten Mitglieder zu sorgen.

Dieß sind die Elemente, welche seit den Kreuzzügen allmählich hervortreten, in die leer gelassene Stelle der kirchlichen Gemeinde-Armenpslege einrücken, ohne letztere völlig ersetzen zu können. Den Klöstern war est unmöglich, jene strenge Controle zu üben, welche bei der Armenpslege nothig ist, wenn sie nicht mehr schaben als nützen soll, und die Bereine und Orden beschränkten ihre Thätigkeit sast ausschließlich auf das Hospital. Was die kirchliche Gemeinde, den Seelsorger an der Spitze, durch das Mittel der Hausarmenpslege geleistet hatte, das wurde von jetzt an ein unerreichbares Ideal. Trotzdem ist auch von da an der Borwurf ohne Berechtigung, die damalige Armenpslege der Kirche sei nur ein Almosengeden gewesen. Es wurde damals ein besseres Resultat erzielt, als von dem heutigen Armenwesen. Immerhin machten sich ähnliche Erscheinungen geltend, wie in der Gegenwart.

orbneten kirchlichen Armenpslege. Die Fälschungen Pseudo-Jsidors gingen in basselbe über und fanden badurch allgemeine Anerkennung. Gratian selbst hatte keinen Begriss von der ehemaligen kirchlichen Armenpslege, das Berhältniß des Kirchenvermögens zur Armenpslege war ihm völlig unbekannt, wie aus seiner Caussa XII. hervorgeht, wo er die verschiedenartigsten, sich widersprechendsten Stellen aneinanderreiht. Neben den pseudo-isidorianischen Decreten Urbans und Melchiades' sinden sich Stellen aus den Kirchenvätern und den alten Concisien. Caussa XII, quaestio I, c. 15 et 16. Gratian, wie den meisten Gelehrten des Mittelasters, mangelte der geschichtliche Sinn. Statt die Bergangenheit zu ersorschen, suchte er das damals Bestehende in die Borzeit hineinzuconstruiren. Dadurch versor sich die richtige Erkenntniß der Bergangenheit, die entssprechende Schähung der Gegenwart und der gedeihliche Weg für die Zukunft.

De Gerando in der Bearbeitung bei Buß, Spftem der gesammten Armen: psiege III, 206, sagt: "Die Unterstützung der Armen in ihrer Wohnung nimmt die erste Stelle unter den öffentlichen Unterstützungen ein, gleichwohl trat sie geschichtlich zuletzt hervor und ward am spätesten geordnet; ihre Geschichte ist am wenigsten bekannt, ihre Principien sind am wenigsten bestimmt, ihre Anwendung ist am unvolkommensten." Solche Behauptungen konnte Gerando nur ausstellen, weil ihm die ganze Armenpslege im ersten Jahrtausend, welche durchgängig auf den Principien der Hausarmenpslege beruhte, völlig unbekannt war. Und doch glaubte er, "die Geschichte der europäischen Armengesetzgebung von ihren Ansängen dis zur Gegenwart gezeichnet, ihren Geist und ihre Ergebnisse gewürdigt und auf Grund der durch die Geschichte gebotenen Ersahrungen die Bedingungen einer guten Armengesetzgebung und erfolgreichen Armenverwaltung behandelt zu haben". Noch in neueren Werken, wie dei Emminghaus, bes gegnet man ähnlicher Unkenntniß der Geschichte der kirchlichen GemeindesArmenpslege.

Der Bettel nahm bei bem Mangel einer geordneten einheitlichen meinde-Armenpstege in einer Weise überhand, wie er früher ungekannt r. Bei dem Mangel einer Controle war er sehr einträglich und wurde dästlich mit großem Raffinement betrieben. Ans dieser Zeit stammt bas ort vom "güldnen faulen Handwert". Die Städte suchten sich hiergegen geblich durch lokale Bestimmungen zu schützen. Es mußte schließlich ber ta at eingreisen durch Bettel verbote, welche die strengsten Strafen besomten, aber ohne durchgreisenden Erfolg, weil es auf dem flachen Lande liach an genügender Armenfürsorge gebrach.

Eine zweite betrübende Erscheinung war mehr kirchlicher und socialer itur. Die Perrschsucht und Habsucht bes Clerus rief einen Gegensatzten Laien hervor, welchen die frühern Perioden in solcher Schärfe nicht annt hatten. Dieser Gegensatz übertrug sich auch auf das Armenwesen. e Trben, Bereine und Zünfte suchten die Berwaltung ihres meist der oblibätigkeit und Armenpstege dienenden Bermögens dem Einflusse des erus zu entziehen. Namentlich um die Berwaltung der Spitäler entzinn sich ein langer Rampf, in welchem die Zünfte und städtischen Berzltungen meist obsiegten. Dieser Gegensatz und Kampf zwischen Glerus d Laien bildete die Boraussetzung für die Möglichkeit der Trennung von Kirche. Die Habiucht erwies sich als die Mutter aller lebel.

Bemerkenswerth bleibt aber auch biefe Umwandlung ber firchlichen menpflege, ba sie bas berrlichste Beugnig ablegt fur ben in ber Rirche rtmabrenb thatigen Liebestrieb. Als ber Clerus fich nicht mehr Aufgabe unterzog, benfelben zu organisiren und zur Restauration ber geindlichen Armenpflege zu benüten, wie sie in bem ersten Sahrtausenb tübt, ba trieb bie driftliche Liebe zur Bilbung von Bereinen und Diben, lde ohne rechtes Dag und ohne einheitliche Leitung anfänglich im erften ier fich erschöpften und nach einer kurzen Blutheperiobe gewöhnlich einer Gnte tidung und Ausartung anheimfielen. Daher die regelmäßige Gricheinung, a bie meisten Bereine und Orben nur für eine bestimmte Beit Lebenofraft agen, bann verwelften und jungen, lebensfrischen Webilben Plat machten. enn in dieser Periode eine Rlage berechtigt ist, so ist es nicht die, als ob wenig gegeben worben fei. Im Gegentheile mar bie Wohlthatigkeit un: dopilich, aber es mangelte ihr nur zu haufig bas richtige Biel. Hebrigens cid bie Bausarmenpflege auch in biefem Beitraume nicht gang, und mir rben Gelegenheit haben, aus verschiebenen Cnellen bieß nachzuweisen.

Die Wohlthätigkeit und die Armeninstitute der Klöster und Spitaler, uberschaften und Vereine dieser Periode haben, als Surrogat der ver wundenen lirchlichen Gemeinde Armenpstege, wohl Anspruch auf volle Betung in der Geschichte der kirchlichen Armenpstege, aber es ist einestbeils möglich, eine nur annähernd erschöpfende Darstellung zu geben, ohne rich

auch nicht nothwendig, weil nicht mehr die Elemente einer spstematischen Armenpflege zu keunzeichnen, sondern nur Acte und Anstalten einer Wehlt thätigkeit, welche des einheitlichen Charakters entbehrte, zu schildern sind. Wir können uns deßhalb kürzer sassen und auf das Wichtigste beschränken.

#### § 2. Die Rlofter.

Den wichtigsten Factor in der Geschichte der kirchlichen Armenpflege in den ausgehenden Jahrhunderten des Mittelalters bilden die Klöster, sowohl die der Benediktiner, als die neu aufgekommenen der Cistercienser und Prämonstratenser, Dominikaner und Franziskaner.

Die Benediktiner hielten noch immer an der Bestimmung des Concils von Aachen 816 fest, den zehnten Theil ihres gesammten Einkommens an die Armen zu geben 1. Ueberhaupt galt die Wohlthätigkeit als eine besondere Pflicht des Regularclerus, wozu sie durch bedingungsweise empfangene Schenkungen noch besonders verpflichtet waren. Von Anfang an gab es mehrere Arten der Wohlthätigkeit, welche in den Klöstern ausgeübt wurden.

In jedem Benediktinerkloster gab es einen Pfortenmeister, portarius, welcher täglich Almosen an die Armen vertheilen mußte. Die Zahl der Armen, welche solche tägliche Unterstüßung erhielten, war verschieden, je nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und dem Einkommen der Klöster. An bestimmten Tagen, besonders an Borabenden hoher Feste, wurden die Gaben in reichlicherem Maße gereicht; dieselben bestanden zum Theil in Geld, zum Theil in Nahrungsmitteln, hie und da auch in Kleidungsstücken. In manichen Klöstern waren eigene Besitzungen für den Zweck der Armenpstege desstimmt. Bom Kloster Geisenseld heißt es: "Weine Frau, die Aebtissin, soll auf ihrem Tische haben alle Tage zwei Almosenschüsseln, dazu gehören auch zwei Wecken (Waizenbrode). Den einen soll man schneiden auf die zwei Schüsseln und den andern soll man unter die Kinder und Hausarmen vers

<sup>1.</sup> Während die Päpste den Weltclerus nie mehr zur Armenpflege verpflichteten, hielten sie doch bei den Klöstern an den Bestimmungen des Concils von Aachen sest. So heißt es in einem Decrete Urbans II.: possessionum vestrarum decimae vel nonae in pauperum usus omnino proficiant. Harduin VI, pars II, 1643. — Cfr. Manrique, Annales Cistercienses I, 234 (Bulle Innocenz' II.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lacomblet l. c. I, 40. 74. 99. 105.

<sup>3</sup> Es sinden sich überall noch dieselben Berhältnisse, wie sie für frühere Perioden an der Hand des Polyptichon Irminonis dargestellt wurden. Bgl. Statuta de monachis Domini Conradi archiep. Colon. 1260, c. 14. Hurter, Innocenz III., 593; bes. Gesta abbat. Trudon. ad annum 1316. Mon. G. SS. X, 415.

<sup>4</sup> Bolland. ad 5. Febr. I, 718.

xilen. Die zwei Schnitten vom Dinkel gehören auf die zwei Almosens üsseln. Den Siechen soll man alle Wochen geben sieben Brobe als ein htes Speisealmosen." 1

Es wurden nicht blog die Armen, welche zum Klostertische kamen, gezeist, Hausarmen und Kranken wurde bas Almojen in bas Haus geschickt.

Von jeher glanzten die Klöster burch Gastfreundschaft, beren Untersüung als grobe Pflichtverletzung gegolten hatte. Seit dem Bestande der löster war darum mit jedem derselben ein Fremdenhospiz verbunden ospitale hospitum), welches je nach Bedarf bald größer, bald kleiner ir, und dem ein vom Abte bestimmter Ordensbruder (hospitalarius) vorsind. Diese Fremdenhospize waren manchmal sehr geräumige Gebäude; ies in Lauterberg 3. B. war so groß, daß, als das Kloster 1199 von iem Brande verwüstet wurde, die Mönche fast zwei Jahre dis zur Vollzdung des Neubaues in demselben wohnen konnten. Mit manchem Hospital ir sogar ein Marstall verdunden, über welchen ein Marschall gesetzt war. I kam auch in dieser Zeit noch vor, daß an gefährlichen Punkten eigene löster gegründet wurden, damit auf dem unsicheren Wege die Reisenden i Aspl erhielten. Zu diesem Behuse wurde z. B. im Jahre 1293 das loster Engelhardzell an der Donau unterhalb Passau in's Leben gerusen, e der noch erhaltene Stiftungebrief beweist?

Neben den Fremdenhospizen unterhielten die Klöster regelmäßig noch ofpitaler zur Aufnahme armer erwerbsloser Männer (hospitale uperum). Das Concil von Mainz 1261 erwähnt ausdrücklich, daß sast t jedem Kloster solche Armenhospize verbunden waren. Sie werden auch er bäufig in Urkunden erwähnt.

<sup>1</sup> Quellen jur baper. und beutichen Geichichte I, 480.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgi. Manrique II, 191.

Domini Conradi archiep. Colon. statuta de monachia, c. 13: statuimus od nullus monachorum hospites per se recipiat nisi hospitalarius monasterii l alter cui abbas eos commiserit recipiendos. Ugl. Gesta abbat. Trudon. en. G. 88. X. 313 et 314. Putter l. c. III, 593 ff.

<sup>\*</sup> Jest Betersberg, nörblich von Salle. Bgl. Bohmer, Raisetregesten 1198 bis 34. Ginleitung, p. LXXI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chronicon montis Sereni, ed. Eckstein. p. 68.

<sup>6</sup> Gesta abbat. Trudon. Mon. G. 88. X, 814. - Bgl. Burter l. c. III, 594.

<sup>1</sup> Bgl. Bidler, Salzburgifde Lanbesgeichichte, S. 49.

<sup>\*</sup> Conc. Mogunt. 1261, c. 52: statuimus ut in monasteriis singulis discretae gantur et maturae personae, qui redditus officii hospitalarii recolligant unireos. In ipais vero hospitalibus (cum in plerisque coenobiis sit hospitale antiitus constructum) recipiantur amodo et passim senes infirmi et decrepiti rerdotes, qui pro debilitate corporis non valent sacerdotale officium exercere.

Gesta abbat. Trudon. ad annum 1816 ap. Pertz X, 415: sacerdotes oppini . . . accedentes ad hospitale S. Trudonis, cujus ordinatio et gubernatio tam

Außer den Armen= und Fremdenhospizen bestanden neben den Klöstem auch Krankenhäuser (infirmaria), nicht bloß für die Klosterbrüden selbst, sondern auch für die Umgebung. Wönche waren damals auch Aerzte. Bis in die späteren Zeiten des Mittelalters haben den ärztlichen Beruf sast aussichließlich Geistliche ausgeübt, zu welchen sich immer mehr Juden und Jüdinnen gesellten. Häusiger als die Männerklöster unterhielten Francklöster solche Krankenhäuser und ließen den Leidenden eine liebevolle Pflege augedeihen. In manchen Klöstern waren alle drei Zwecke (Fremdenaufnahme, Armen= und Krankenpflege) in einem Gebäude vereinigt, welches Hösspital hieß.

So wurden damals die Klöster mehr denn je die Herbe und Mittelpunkte der Armenpslege und ersetzten durch ihre große Zahl, durch die Ausdehnung ihrer Wohlthätigkeit auf die Hausarmen und durch ihre Hospitäler den Bestand eines Gemeinde-Armenwesens. Es waren z. B. in der östlichen Schweiz für die Grafschaft Toggenburg die Klöster St. Johann und Magdenau, für die St. Gallische Landschaft das Stift St. Gallen, für die Grafschaft Sargans das Stift des hl. Pirminius in Pfässers, für Uznach das Kloster zu Wurmsdach und das Antoniushospital zu Uznach, für die Landschaft Gaster das Frauenkloster zu Widen und das Stift Schänis die Wittelpunkte, von denen aus die Armen unterstützt wurden.

in temporalibus quam in spiritualibus ad nostrum monasterium ab olim dinoscitur pertinere. Ein hospitale pauperum wird erwähnt bei Lacomblet l. c. I, 160 (beim Kloster St. Pantalcon in Köln); ibid. I, 183 u. 355 beim Kloster Siegburg; ferner im Chronicon montis Sereni ad annum 1205, ed. Eckstein, p. 76; beim Kloster St. Nikola in Passau im Jahre 1111, Erhard, Geschichte der Stadt Passau II, 279. Mehrere zählt Hurter (III, 393) auf.

¹ Chronicon montis Sereni ad annum 1170 et 1219 l. c. p. 34. 116. — Gesta abbat. Trudon. Mon. G. SS. X, 314 unb zahlreiche Stellen in den Mon. Boica, z. S. XI, 78. 274. 375. 380. 388. 394; XII, 143. 148. 414; XIII, 224. 228; XXIV. 114. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber Heiltunst und Aerzte im Mittelalter vgl. Kriegk 1. c. S. 1—60. Zum Jahre 1263 wird von einem Mönche bes Klosters Neuzell berichtet, welcher weithin eines hohen Ruses als Wundarzt sich erfreute. Mon. Boic. IX, 586. Ueber Kenner der Heiltunst und Bereiter kostbarer Tränklein und Latwergen in Klöstern vgl. ferner Albin Czerny, Aus dem geistlichen Geschäftsleben, S. 45.

<sup>3</sup> Solche Krankenhäuser urkundlich ermähnt bei ben Frauenklöstern Meer (Lascomblet 1. c. I, 385) und Burtscheib (ibid. I, 209). — Bgl. auch Hurter 1. c. III, 526.

<sup>4</sup> Gesta abbat. Trudon. ap. Pertz X, 415. Auch bei ben Collegiatstiften waren regelmäßig noch Hospitäler. Lacomblet l. c. I, 372. — Gerhoh, De aedificio Dei, cap. 45, ap. Pez, Thes. anecdot., tom. II, pars II, p. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Hungerbühler, Geschichtliches über bas St. Gallische Armenwesen, p. 8 ff. — Für Trier vgl. die ausführlichen Nachrichten von Marr 1. c. I, 2, cap. 41. die Hospitäler, und II, 1, wo er die Klöster behandelt.

Besonders wohlthätig wirkten die Klöster in Zeiten allgemeiner Noth, Miswachs, Hagel, Ueberschwemmungen. In solchen Fällen beschränkten i die Monche auf das Nothigste, um Alles den Armen geben zu können; berrlichsten Kunstschäße, die größten Kostbarkeiten, die mit Gold und rien gestickten und geschmückten Gewänder der heiligen Leiber, selbst die tbaren Kelche wurden nicht geschont, wenn es galt, den Hunger der Besikerung zu stillen, ein Menschenleben zu retten.

Der Reichthum wurde nicht bloß dem Weltclerus, sondern auch den ditern jederzeit verhängnisvoll. In reichen Klöstern kamen große Miße uche vor, Luxus und Habsucht griffen um sich, die Liebe zu den Armen altete. Doch waren dieß in den besseren Jahrhunderten des Mittelalters r Ausnahmen und erst im 15. (theilweise schon im 14.) Jahrhundert nmen jene Mißbräuche vor, welche die Romanschreiber zu den schauerlichen Gemälden benützt haben. Wenn man gerecht sein will, darf man indeß bt verschweigen, daß das 14. und 15. Jahrhundert mehr Stiftungen d Werke der Wohlthätigkeit auszuweisen haben, als irgend eine andere Zeit.

Ein neuer Aufschwung in das Klosterleben war im 12. Jahrhundert rch die neuen Orden der Cistercienser und Prämonstratenser gekommen. sonders in der Wohlthätigkeit leuchteten sie den übrigen Klöstern vor. 18 Kloster Premontré, odwohl sehr arm, konnte doch während einer ingersnoth 500 Arme täglich speisen. Der hl. Bernhard schärfte seinen ingern stets ein, allen Ueberstuß den Armen zu geben, selbst arm und sach zu leben, auch die Kirchen nicht übermäßig zu schmücken, damit die men nicht Hunger leiden dürsten. Daß die Cistercienser Jahrhunderte

Gesta abbat. Trudon. ap. Pertz X, 415: in anno hujus caristiae larga emosyna pauperibus distribuebatur ad portam. Fuit enim in domo eleemotarii fornax constructus cum caldaria grandi, in qua statutis diebus pottagium pisis et condimentis coquebatur, quod mendicantibus et pauperibus distribuetur. — Eodem tempore (1197) tanta fames pauperes premebat ut mulieres tegnantes ante portam in nemore pariendi tempora implerent. Christus vero a immemor promissi: date et dabitur vobis, quia largi erant in dando, largam a misit eleemosynam. Gerardus enim prepositus S. Simeonis in Treviri mons circa ducentas libras auri illis legavit. Ex quibus centum ad portam in as pauperum sequestravit. Portarius centum libras suas recipiens non ex iis tens vel agros, sed totidem maldra siliginis apud Confluentiam comparavit, tous satis sufficienter usque ad messem pauperes sustentavit. Apud Launoi c. p 646. Bgl. auch ibid. p. 606. — Purter l. c III, 594.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Launoi l. c. p. 630.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Durter l. c. III, 604.

<sup>·</sup> Ueber Die Bohlthatigleit ber Ciftereienser vgl. Darr, Geschichte bes Griftiftes ter II, 1, p. 535 ff.

<sup>&#</sup>x27; Reanber, Der bl. Bernharb, p. 18.

<sup>\*</sup> Launoi l. c. p. 606.

hindurch diesen Forderungen ihres Meisters sleißig nachkamen, in ihren Werken der Liebe gar kein Maß kannten, wird ausdrücklich bezeugt 1.

Die Einrichtungen waren bei den Cisterciensern dieselben wie dei den Benediktinern. Der Pförtner hatte das Geschäft des Almosengebens an der Klosterpforte und des Speisevertheilens an die Hausarmen; außerdem bestanden Fremden= und Armenhospize, sowie Infirmarien (Krankenhäuser).

Großen Einfluß auf das Armenwesen übten die Bettelorden. Selbst arm und auf die Gaben der Milbthätigkeit angewiesen, wurden sie nicht bloß die Bertrauensmänner der ärmeren Bevölkerung, sondern auch der Reichen. Letztere spendeten ihre Gaben mit Vorzug durch Bermittlung der Bettelorden. Während der Reichthum des Weltclerus und der älteren Orden, der Benediktiner und der Cistercienser, vielen Laien zum Aergernisse diente, gewannen die Bettelorden rasch die Liebe und das Bertrauen namentlich der städtischen Bevölkerung. Die Tüchtigkeit des Bürgerstandes in den letzen Jahrhunderten des Mittelalters ist wesentlich dem Einflusse der Bettelorden zu banken.

Nach dem Beispiele des hl. Franz von Assis und des hl. Dominicus haben die Franziskaner und Dominikaner jederzeit alles, was sie vom Almosen der Gläubigen erübrigten, den Armen und Aermsten gespendet, und noch heute sind die Bettelklöster die Zustuchtsstätten der Armuth. Hausarme und Kranke, müde Wanderer und arbeitslose Handwerksburschen erhalten an den Pforten der Klöster warme Suppe und Brod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronicon Autissiod. ad annum 1176 ap. Launoi l. c. p. 606: maxima fames invaluit, in qua multarum abbatiarum, sed praecipue Cisterciensis ordinis magna apparuit munificentia in pauperibus sustentandis; in plerisque etiam ecclesiis multa ob sustentationem pauperum invadiata sunt ornamenta, multa sanctorum feretra decrustata. Dasselbe ergählt Cafarius von Beisterbach, ap. Launoi 1. c. p. 606: ante messem ad necessitatem pauperum pecora nostra occidimus. calices et libros nostros oppignoravimus. Derfelbe Caiarius erzählt, baß fein Rloften mährend ber hungerenoth 1197 an manchen Tagen an 1500 Arme Almosen gegeben habe: sicut dixerunt hi, qui numerum inopum ante portam consideraverunt, aliquando una die mille quingentis eleemosynae datae sunt. Ap. Launoi l. c. p. 646. In ber hungerenoth bes Jahres 1146 murben im Kloster Clairvaur an einem Tage oft über 10 000 Arme gespeist. Manrique ad ann. 1146, II, 288. Mehnlich in anderen Ciftercienserklöstern 1151. Manrique II, 191: Valcellensis ecclesiae primus abbas Radulphus . . . ut quotidie plusquam quinque millia praeter praegnantes, nutrientes et infirmos pane et pulmento ad ostium monasterii sustentarentur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Arbois de Jubainville, Études sur l'état intérieur des abbayes Cisterciennes et principalement de Clairvaux au XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècle, Paris 1858. Vgl. Launoi l. c. p. 646.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Wadding, Annales Ordinis fratrum minorum I, 109: concionabatur in populo et eleemosynas colligebat. Si quis vero pauper accedebat mendicans,

Die Klöster wirkten für die Menschheit nicht bloß durch das Almosen, is sie gaben, wohlthätig, sondern noch mehr durch die Berdesserung der eialen und wirthschaftlichen Berhältnisse. Die den Klöstern unterstebenden imsdauern und Leibeigenen genossen eine viel bessere Behandlung als dies wigen, welche weltlichen Herren unterthan waren 1. Die Monche forderten ur die nothigen und gesehmäßigen Dienste, erhoben nicht willfürliche Absaden, gaben vielmehr ihren Leuten, wenn sie in Armuth geriethen, Untersühung. Bereiteten sie so jener Bevölkerung, welche auf ihrem Grunde shast war, ein menschlich erträgliches Dasein, so wirkten sie auch weiterhin ud dauernd segensreich für die ganze Menschheit durch Bervollkommnung E Handwerks, durch Eultivirung des Bodens, durch Pflege des Weinbaues, andbaues und der Biehzucht, durch rationelle Betreidung der Forstwirthschaft, der Obstdaumzucht n. s. w. Dasselbe gilt von der Pflege von Kunst und Wissenschaft in den Klöstern.

In den Klöstern fand der Grundsatz der Gleichheit Aller vor Gott nmer seine Verwirklichung. In den Klosterschulen sanden nicht bloß die öhne der Reichen, sondern auch der Aermsten und Niedrigsten Aufnahme. uf diese Weise konnte der Sohn des bäuerlichen Taglohners seine Fähigeiten entwickeln und zu den höchsten Nemtern und Würden gelangen.

3ch habe mich in ber bisherigen Darstellung sast ausschließlich auf eutsche Quellen beschränkt. Die Einrichtungen aber, die ich erwähnt habe, estanden in Frankreich und Italien ebenso wie in Deutschland.

Ter Berfall des Klosterlebens im 15. und 16. Jahrhundert ist bekannt. ie Rloster, sonst die herrlichen Anstalten der Wohlthätigkeit, geriethen in nordnung, herbeigeführt durch innere und äußere Gründe. Der Reiche num der Abteien veranlaßte nur zu häufig die Eltern, ihre Sohne und öchter in den Klostern unterzudringen, ohne deren Beruf zu prüfen. Vorzehme Eltern betrachteten die reicheren Kloster als Versorgungsanstalten für achgeborne Sohne, welche nicht den Geist der Demuth, des Gehorsams und

s acceptis dividebat, nulli dum quippiam suppetebat denegans charitatem. egl. id. I, 100, 149, 251; II, 65 sqq.

<sup>1</sup> Bgl. Bittmann, Quellen und Grörterungen I, 8. 13.

<sup>2</sup> Bgl. hurter l. c. III, 583 ff.

<sup>34</sup> verweise hiersur auf das bereits citirte, eingehende Berk von d'Ardois e Judainville, serner auf die Belege dei Launoi I. c. p. 606; auf die Beichlüsse Goneils von Paris 1212. can. 4 und 5, auf das Zeugnis der Synode zu Pourges done. Biterr.) 1233. c. 20, ap. Harduin VII, 212. Conc. Turon. 1236. c. 14: sjungimus abbatidus, et prioridus ut hospitalitatem exhibeant vicut decet: et saxime religiosis, qui nudi nudum vecuti propter Christum propria dimiserunt. Larduin VII, 266.

<sup>\*</sup> Bgl. Tosti, Storia della badia di Monte Cassino II. 193 eqq. 292. Bolland. cta Sanct. Octobr. IX, 418.

ber Entsagung mitbrachten, sondern dem Hange zu üppigem und ungedumbenem Leben fröhnten. Sie wurden ein Ferment der Zersetzung, bildeten ein zerstörendes Element der Unzufriedenheit und wurden den Klöstern zum Berberben. Die Sittenreinheit schwand mehr und mehr, üppige Gelage mit den sie begleitenden Ausschweifungen wurden häufiger und brachten das Klosterleben in Verruf, wenn auch in vielen Klöstern noch die alte strenge Regd und die fromme Sitte aufrecht erhalten blieb.

Bezeichnend für die Stellung ber Klöster ben Abeligen und Reichen gegenüber ist ein Briefmechsel zwischen bem Abte Sibert vom Pantaleons kloster und bem Abte Rudolf von St. Trudo. Gin reicher, aber geiziger und habsüchtiger Derr hatte bie Aufnahme seines Sohnes in bas St. Pantaleonskloster verlangt, weigerte sich aber, seinem Sohne irgend eine Ausstattung mitzugeben 1. Diese Weigerung begründete er mit bem Vorwande, baß er sich ber Simonie schulbig machen würbe, falls er bie Aufnahme seines Sohnes burch Hingabe von Bermögen erwirkte. Der Abt von St. Pantaleon nahm ben Jüngling nicht auf und nun wandte sich bessen Bater an geiftliche und weltliche Obrigkeit mit ber Anschuldigung, bas Klofter treibe Simonie. In seiner Verlegenheit manbte sich Abt Sibert an Abt Rubolf von St. Trubo um Rath. Letterer wies bie Anforderung, bag bas Kloster ben jungen Menschen ohne jebe Vermögensausstattung aufnehmen solle, als unbillig zurück und entfraftete ben Bormurf ber Simonie. Er zeigte bie schlimmen Folgen für die Klöster, wenn sie mehr Monche aufnehmen, als ihrem Vermögensstande entspricht. Sie seien bann genöthigt, um bie Gunft ber Reichen sich zu bewerben, gelegen und ungelegen um Almosen zu bitten? Schließlich gab er folgenden Rath: Vermögliche, welche in ein Kloster ein treten wollen, sollen ihren Besitz in drei gleiche Theilen. Der eine Theil soll den Armen gegeben, der zweite der Familie belassen, der britte bem Kloster zugewandt werden, in welches ber Eintritt erfolge. berung eines solchen Antheils durch die Klöster sei nicht Simonie, sondern entspreche ber Gerechtigkeit3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. G. SS. X, 317: pecuniosus homo sed parcus et avarus vult nobis filium suum intrudere sine omni oblationum genere, ne in sua oblatione videatur simoniam facere... contestans, apud nos precio constare, quae jubemus gratis dare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. X, 323: ne divitum domus matronarum sibi affectarent gratias, ut inopiam, quam patiuntur propter supereffluentem multitudinem, effugere valeant per importunam et opportunam mendicitatem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. X, 324:

quando vult aliquis, ut fiat coenobialis ex omni quod habet partes aequas faciat tres unam pauperibus det et una domi teneatur, tertia debet sanctis, ad quos gradietur. hoc ego justitiam magis assero quam simoniam.

Bejonders gefährlich für die Klöfter wurde die lebung ber Gastfreund: ait, indem durch die Besuche von Fürsten und Bischofen mit ihrem großen rielge nicht bloß bie klösterliche Ordnung gestört, sondern auch die Finanzen rüttet murben. Amtleute, fürstliche Jäger und Falkner verlangten von 1 Klöstern nicht blog Gastung, sonbern auch Gold. Die Klagen ber öfter über ben Migbrauch bes Gastungsrechtes waren allgemein; bie Lasten, brudungen und Gefahren, benen die Rlofter in Folge ihrer Pflicht ber iftfreundichaft ausgesett waren, veranlagten ben materiellen Ruin und 1 Berfall ber Disciplin. Es war das Bestreben ber Aebte, burch Privis sien von ber Einquartierung sich zu befreien. Der Herzog Stephan beinte 1391, daß bereits Lubwig ber Baper angesehen habe bie großen brechen und die Nothburft, womit die Gotteshäuser in Bagern burch leber= sung großer Gaftung beschwert maren, daß fie aber jett noch mehr beschwert en, beghalb die geistlichen Personen nicht mehr leben können und das Kloster rlaffen muffen. Dazu falle auch ber Bau nieber und verobe mit ben itern. Defhalb nehme er bem Abte bes Klosters Rott alle Gastung ab 1. hulich wie in Rott war es in ben meisten anderen Rlostern, wie gahle de Urfunben beweisen 2.

Was die Gastfreundschaft der Bornehmen für die Klöster so kostspielig ichte, das waren die lururiösen Anforderungen, welche gestellt wurden. ie Tasel für die vornehmen Gaste sollten nicht bloß die seltenen Südfrüchte: trocknete Trauben und Mandeln, Safran und Reis, sondern auch "lateinische eine" schmücken. Zuweilen reichte man den Ankommenden und Scheidenden d ihrem Gesolge werthvolle Geschenke und Gold, um sich die Gunst zu winnen oder zu erhalten.

Der wirthichaftliche Verfall und ber sittliche Niedergang der Klöster ichte sie mehr und mehr unfähig für die Werke der Barmherzigkeit an den wen. Es trat eine Entfremdung zwischen dem Volke und den Klöstern:, welche sich steigerte, je häufiger an die Stelle der Mäßigkeit und Enteltamkeit Schwelgerei und Genußsucht der Mönche traten.

Dennoch, trot aller Mißbrauche, galt als hervorragende Aufgabe eines loiters immer die Wohlthätigkeit, die Unterstützung der Armen, die Auf: ihme und Bewirthung der Reisenden 4. Dazu kam die lebung der Arbeit. ie alten Orden pflegten die Arbeit und waren mit der Landwirthschaft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Boic. II, 46.

<sup>\*</sup> Ugl. die Privilegien für die Alöster Vormbach, Ranshofen, Albersdach, Schäftlarn, :üfling, Oberaltach, Bindberg u. s. w. Mon. Boic. III, 873; IV, 176. 493; V, 204. 4: VIII, 565; XII, 244; XIII, 275; XIV, 66 etc. — Запвен II, 339 ff.

Bgl. Goltl, Stiftungen ber Bittelsbacher, S. 29 ff.

<sup>\*</sup> Mon. G. 88. X., 822: (monachi vel pauperes Christi) quotidie ministrant superibus, peregrinis et hospitibus.

und allen ihren Beschäftigungen innig verknüpft 1. Ihre Zeit war getheilt zwischen Gebet und Betrachtung, geistiger Arbeit und landwirthschaftliche Beschäftigung, Seelsorge und Wohlthätigkeit.

Bei ben Bettelorben bagegen tritt bie wirthschaftliche Thatigkeit gan; in den Hintergrund und die Handarbeit fällt weg. Ihre Klöster werden nicht mehr auf weithin beherrschenden Höhen, wie die Benediktinerstifte, nicht mehr in Flußthälern, wie bie Cistercienseranstalten gebaut?, sonbern sie er stehen in ben Städten und widmen sich neben ber Sorge für die eigene Seligkeit durch strengste Enthaltsamkeit und Ascese nur der Seelsorge und ter Predigt. Die wirthschaftliche Entwicklung hatte bie Scheidung von Stadt und Land, von Landwirthschaft und Handwerk zur Folge. Die Arbeits: theilung mußte auch auf die Gestaltung bes firchlichen Lebens einwirken. Die körperliche Arbeit fiel, ben socialen Verhältnissen entsprechend, bei ben Bettelorben von Anfang an weg und verschwand bei ben übrigen Klöstern allmählich von selbst. Bei ben Bettelorben zeigt sich bald eine unberechtigte Geringschätzung ber wirthschaftlichen Thatigkeit und ein übermäßiges Betonen bes beschaulichen Lebens, wodurch häretische Richtungen hervorgerufen wurden. Sittliche Energie muß bas gesammte Wirthschaftsleben burchbringen und regeln, soust schwebt die Sittlichkeit in ber Luft, mahrend bas Erwerbsleben im Rothe materieller Bestrebungen und schmutigen Gigennutes versinft. Letteres war und ist ber Zustand bes pharisaischen Judenthums; ahnliche Wesahren broben auch ben dristlichen Bölkern, wenn sie entweber bas contemplative Leben ober bas materielle Streben einseitig überschätzen und übertreiben.

# § 3. Die hospitäler.

Alles, was außer ben Klöstern geschah, concentrirte sich meist auf bas Sospital. Die Spitäler bienten nicht bloß zur Bersorgung ber arbeitse unsähigen Armen und zur Pflege ber Kranken, sondern auch zur Aufnahme von verwahrlosten, verwaisten und Findelkindern, ja sie hatten vielsach auch den Sparakter von Arbeitshäusern und Correctionsanstalten. Manche Hotzitälter, namentlich in den Städten, hatten die sernere Aufgabe, den Gestaugen en die Speisen zu liefern. Noch nicht genug, die städtischen Hospitäler mußten auch leidenden Hausarmen Speise in's Haus schieden. Wie deim Kopterpital, so waren auch die städtischen Spitäler Mittelpunkte der ges

Les Brief des Abtes Rubolf von St. Trubo an Abt Sidert von St. Pantaleon hehmbelt eingehend das Verhältniß der Klöster zum Erwerdsleben. Es heißt u. A.: in macharum voenodia non sunt ad hoc instituta, ut avarorum divitum filios inqualto nuscipiant, vestiant et nutriant ecclesiae stipendiis, sed ut suis laboridus, adolphum oblationidus viventes . . . Mon. G. SS. X, 322.

Byrnardus diligit valles, montes Benedictus.

nmten Armen- und Krankenpflege. Selbst ben armen Reisenben iste an der Pforte des Spitals Labung und Zehrpfennig gereicht werden.

Zu biesen vielen Aufgaben und Auslagen, welche die Spitaler hatten, m noch der Umstand, daß sie zu außerordentlichen Abgaben und Leistungen rangezogen wurden. Zwar hatten sie keine Beede zu entrichten, dagegen arden sie aber zu den Kosten der Kreuzzüge herbeigezogen.

Die Spitaler hatten ihre Ausgaben aus bem Stiftungsvermögen zu itreiten. Sie erhielten zahlreiche Legate von Wohlthätern, theils in Baarsmmen, theils in liegenden Gütern und in Gülten. Den Wohlthätern arde durch Abhaltung von Seelenmessen, manchmal auch durch Errichtung n Grabdenkmälern ober Andringung von Wappen ein ehrendes Gedächts geweiht. Fürsten und Städte waren freigedig in Zuweisung von Strafzldern, von Gütern und Rechten. Die Städte schenkten ihnen Holz aus ein Waldungen, gestatteten auch im Herbste unentgeltlichen Viehaustried ftädtischen Feldern. Jedes städtische Spital trieb, wie die meisten bürgers ben Haushaltungen, auch Viehzucht.

Für Erhaltung und Vertheibigung ber Rechte ber Hofpitäler gab es zenannte Conservatores, welche Geistliche waren und speciell vom Papste währt werben mußten, was nicht immer zu erreichen war.

In jedem Spitale wurde besondere Aufmerksamkeit der Pflege der Resion geschenkt, indem jedes seine Spitalkirche und meist auch seinen Spitalsitlichen hatte. Wo kein eigener Geistlicher angestellt war, hatten die arrer, Stifte oder Canonicate für regelmäßigen Gottesdienst in den Spisern zu sorgen. In den Städten wurden die Spitalgeistlichen vom Rathe vannt. Die meisten Spitaler erfreuten sich besonderer papstlicher und bischösder Ablässe. Als kirchliche Anstalten hatten die Spitaler, auch wenn sie ter städtischer Verwaltung standen, das Recht, Asple zu sein. Die Spitaler tten endlich eigene Friedhöse, welche auch für aufgefundene Leichen und bie Leichen der Hingerichteten in Anspruch genommen wurden.

Die Spitaler hatten eigene Aerzte und Apotheken. In ben stäbtischen pitalern hatten im spätern Mittelalter bie sogenannten Stabtarzte auch n Heildienst für die in den Spitalern untergebrachten Kranken.

Bgl. Martin Doify 1. c., welcher ein reichhaltiges Material über die Spiert gesammelt hat; über die ftabtischen Spitaler vgl. Ariegl, Teutsches Burgerthum Mittelalter, S. 75—97. Mone, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins II, 257 der Arankenpstege vom 13. dis 16. Jahrh.). Ueber Merzte und Apotheken im Mitteler vgl. Brentano, Die barmherzigen Schwestern, S. 251—265; Ariegl. S. 1 75. Der Eid, welchen die Apotheker zu leisten hatten, ist charakteristisch für den intichen Geift jener Zeit, welcher Alles auf die Ehre Gottes und das Wohl des ichnen bezog. Der Apotheker mußte schwören, im Griftlichen Glauben zu leben und nerden, den Toctoren Ehre, Respett und Dienstleistung zu erweisen und Allen, welche

In der ganzen Periode von den Staufen bis zur Reformation ist des Hospital der wichtigste Factor in der Armenpstege neben dem Kloster, wes halb es nöthig ist, die Geschichte der nun entstehenden Hospitalverbrüderungen und die Geschichte der städtischen Hospitäler eingehender zu schischen. Dabei liegt aber der Gedanke ferne, eine vollständige erschöpfende Geschicht liefern zu wollen. Es sollen nur die bedeutenderen Erscheinungen erwähmt werden.

# § 4. Die bürgerlichen Sospitaliterorben.

Die erste Hospitalverbrüberung, welche die Geschichte kennt, entstand in Italien gegen Ende des 9. Jahrhunderts. Ein schlichter, einfacher Bürger von Siena, Namens Soror, war deren Begründer, berjenige Soror, welcher bereits als Stifter des Hospitals S. Maria della Scala erwähnt wurde. In dieses Hospital nahm er nicht bloß Fremde und Arme auf, sondern auch Kranke, verwaßte, verwahrloste und ausgesetzte Kinder. Zur Erziehung dieser, sowie zur Pflege der Kranken, bedurfte er eines größeren Wartpersonals, dem er eine Regel gab, welche anfänglich vom Bischofe, später von mehreren Päpsten bestätigt wurde. Das Personal wie die Verpstegten waren strenge nach Geschlechtern geschieden.

Für die äußere Verwaltung zog er zwei Bürger der Stadt bei, welche den Administrator des Hospitals überwachen, die Verwaltung controliem und zu allen Ausgaben ihre Zustimmung geben mußten. Die oberste Controle stand aber immer noch dem Bischofe zu, von dessen Jurisdiction die Verbrüderung erst später durch Cölestin III. 1194 befreit wurde.

Das Hospital gelangte unter der Regel Sorors zu großer Blüthe, so daß dessen Einrichtungen auch in vielen andern italienischen Städten Einzgang fanden. Die Verbrüderung erhielt sich dis in's 16. Jahrhundert, die Regel Sorors wurde fast unverändert beibehalten <sup>1</sup>.

Wie in Siena, so geschah es bald in jedem Hospital. Entweder gab der Gründer eines Hospitals selbst der Pflegerschaft eine Regel, oder es geschah dieß von Seite des Bischofs. Vor dem Ende des 12. Jahrhunderts gab es fast ebenso viele Hospitalverbrüderungen, als Hospitäler existirten. Das Gemeinsame aller derselben bestand darin, daß sie die Regel des hl. Augustin befolgten, sich verpflichteten, arm und keusch leben, die Armen, Kranken und Fremden freiwillig verpflegen zu wollen; auch trugen sie eine geistliche Kleidung, ohne auf die Rechte eines Ordens Anspruch machen zu

Arzneien bedürfen, ohne Unterschied Dienst und Hilfe zu leisten, endlich niemals irgend ein altes ober verberbliches Arzneimittel in ber Offizin zu bulben.

¹ Martin-Doisy l. c. II, 953 ss. — Şäberl l. c. p. 48.

Men 1. Diese Hospitaliter standen aber noch immer unter bischöflicher zisicht und Controle. Go blieb es bis zu Anfang bes 13. Jahrhunderts, aus ben Hofpitalitern eigene Orben wurben, welche sich frube von ber icoflicen Jurisdiction zu emancipiren wußten. Auch über die außere Berutung, über die Administration ber Güter eines Hospitals murbe bem ifcoje allmählich bie Controle entzogen. Bis zu Gregors VII. Zeiten tte man an dem Grundsatze festgehalten, daß bie Besitzungen sämmtlicher irden und kirchlicher Institute unter ber Aufsicht und zugleich unter bem dure bes Bischofes stehen jollten; ihm mußte über bie Verwaltung Rechen= aft abgelegt werben. Die Rloster wußten sich bieser unbequemen bischof: ben Controle zu entziehen und im Laufe bes 12. Jahrhunderts gelang ig auch ben meiften Bofpitalern. Der Grund bavon lag jum Theil on barin, bag bie Abeligen, welche zahlreiche Sospitäler grunbeten, bie mennung bes Abministrators, sowie ein oberstes Aufsichtsrecht sich vorhielten; die außere Bermaltung ber von Stäbten gegründeten Sofpitaler irbe regelmäßig bem Magistrate vorbehalten.

So kam es, baß im Anfang bes 13. Jahrhunderts nur wenige Hospitäler br unter bischöflicher Aufsicht standen. Eines der wenigen war das sipital am Pyrn in Oberösterreich, bessen lehrreiche Geschichte Prips liefert hat. Gegründet 1190 von Bischof Otto II. von Bamberg, diente in den ersten zwei Jahrhunderten mit Eiser seinem Zwecke als Armens dembenhospiz, artete allmählich aus und wurde 1418 endlich in ein Aegiatstift mit einem Dechant und zehn Chorherren umgewandelt. Dieß ir der gewöhnliche Gang; das Hospital, für die Armen bestimmt, wurde id von den geistlichen Administratoren als Einkommensquelle angesehen b sank zulest zu einer Pfründe herab.

Die Bischöfe selbst gaben nicht selten (im 13. Jahrhundert) die Hospitaler ihrer Hand und überließen sie an eifrige Hospitalorden boder an Klöster 6,

<sup>\*</sup> Thomassin l. c. pars III, lib. II, p. 520 sqq. — Safer, Geichichte driftl. untempflege und Pflegerichaften, p. 87.

<sup>2</sup> Und fie hatten nicht selten guten Grund baju. Bgl. Gesta abbat. Trudon. n. G. 88. X. 415.

<sup>\*</sup> Ardin für Runbe öfterr. Beidichtsquellen X, 243 425.

<sup>\* \$ &</sup>amp; berl 1. c. p. 84 ff.

Bgl. Belege bei Boigt, Beidichte bes Deutschorbens, p. 11, 16 ff.

<sup>\*</sup> Pilchei Abalgot von Chur 1150—1160, Schüler des hi. Bernhard, übergab tas mendeus zu Chur dem daselbst bestehenden Prämonstrateniersloster. Eichhorn, rmania Sacra in provincias distributa; episcopatus Curiensis, p. 78: quanta sit mac redemptio, eleemosynarum in pauperes largitio, divina scriptura insinuat dicens: sicut aqua extingit ignem ita eleemosyna peccatum. Quapropter Algotus Curiensis episcopus pro utilitate monasteriorum et curu pauperum scopale onus suscipiens, accepto fratrum et ministerialium majoris ecclesiae

in der Hoffnung, dadurch besser für sie zu sorgen. Bon den Päpsten wurde die Exemption der Hospitäler von der bischöflichen Gewalt gleichsalls begünstigt und von Innocenz III., dem großen Ordner der Dinge, dadurch gefördert, daß er aus den vielen Hospitalverbrüderungen jene des Hospitals zu Montpellier in Rom einführte und in der ganzen Kirche zu verbreiter bestrebt war. Daraus entstand

# § 5. Der Orben ber Bruber bes heiligen Geiftes.

Gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts 1 hatte ein gewisser Guido in seiner Baterstadt Montpellier ein Hospital für arme Kranke zu Ehren bes heiligen Geiftes gestiftet. Den bienenben Brübern, mit welchen er sich umgab, schrieb er die Regel des hl. Augustin vor. Diese neue Gesellschaft breitete sich balb aus. Um 23. April 1198 wurde sie von bem Papste Innocenz III. in einem an ben Stifter gerichteten Schreiben bestätigt und in besonbern Schutz genommen. Zugleich erlaubte ber Papft bem Orben, allenthalben auf seinen Besitzungen Kirchen zu erbauen, und beauftragte bie Bischofe, in beren Diocesen biese Rirchen lagen, die von ben Orbensbrübern zu prasen tirenden Candidaten zu Priestern zu weihen. Damals hatte ber Orben schon Häuser in Marseille, Tropes u. s. w.; biese Häuser sollten nach bes Papstes Willen ewig bem Mutterhause in Montpellier untergeordnet sein. Inbessen beschränkte sich bie Sorgfalt bieses ausgezeichneten Papstes nicht bloß auf die auswärtigen Hospitaleinrichtungen. Auch in Rom selbst sollte eine ähnliche Auftalt in seltener Großartigkeit sich entwickeln. Innocenz III. benützte dazu eine ältere Stiftung. Im Jahre 725 hatte ber angelsächsische König Jue nach einer vieljährigen, thaten= und ruhmreichen Regierung bie Rrone niedergelegt und sich nach Rom begeben, um baselbst ben Rest seiner Tage in heiligen Betrachtungen zu beschließen. Hier erbaute er eine Rirche: St. Maria in Sassia (Sachsen), und verband damit ein Hospiz für Bilgrime ber angelsächsischen Nation. Offa, Konig von Mercien, foll spater biese Stiftung erweitert und bereichert haben. Im Jahre 1198 mar sie bem Verfalle nahe, als Innocenz III. sich berselben annahm und sie zur Grundlage umfassender Plane gebrauchte. Gleich im ersten Jahre seines Pontificats errichtete er die Gebäude von Neuem und versah die erweiterte Anstalt mit reichlichen Ginfünften. Da sich die "Brüder bes heiligen Geistes"

consilio atque consensu, hospitale apud S. Martinum in civitate Curia, providentiae fratrum S. Lucii ad sustentationem pauperum committere curavi.

<sup>1</sup> Nach Monnier l. c. p. 275 wurde das Hospital 1145 gegründet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Jahre 1179 als magister Guido, 1197 als procurator et fundator hospitalis sancti Spiritus juxta montem Pessulum urfunblich erwähnt.

r allen Anderen in der Pflege ber Kranken auszeichneten, so berief er O4 sie und beren noch lebenden Stifter an dieses Hospital !.

Als wenige Jahre später Guido in Rom gestorben war, kamen die tüder des Hospitals in Montpellier und Rom zu Innocenz wegen der ahl eines neuen Ordensmeisters, worauf der Papst mit Einwilligung dieser tüder am 8. März 1208 verordnete, daß das römische Haus sont des utterhaus und der von diesem gewählte Meister zugleich General des nzen Ordens sein sollte. Alle Hospitäler zum heiligen Geiste sollten als ichen der Abhängigkeit jährlich eine Abgabe an das Mutterhaus in Nom trichten? Letteres besteht noch jett als eine der größten Anstalten. Es gt an der Tiber, auf dem rechten User unterhalb der Engelsdurg und ht weit von der Peterskirche. Bon ihm erhielt die ganze Gegend den amen (Borgo San Spirito). Es nimmt einen riesigen Raum ein und terhält beständig über tausend Personen. Es werden nicht bloß Kranke, idern auch Waisenkinder ausgenommen und verpstegt.

Der Orden der "Brüder vom heiligen Geiste" wurde von Innocenz III. mittelbar dem papstlichen Stuhle untergeordnet und verbreitete sich rasch er ganz Europa. Er erhielt in allen Ländern die meisten Hospitäler zur erpflegung der Armen und Kranken.

Schon vier Jahre nach bem lebergange bes Sofpitals in Rom an ben rben ber "Brüber vom beiligen Geifte" stiftete Bergog Leopold ber Glor: de 1208 ein Beilig-Geist-Spital in Wien und in bemjelben Jahre ein Graf n Blankenburg ein anberes in ber Diocese Salberstadt. Bergog Otto II. undete bas Beilig-Geist-Spital in Munchen und ein weiteres Spital in elbeim. Das von bem Priefter Ulrich von hurnheim und bem Stabtrathe Ulm errichtete Heilig-Geist-Spital nahm König Konrad IV. im Juli 1240 jeinen und bes Reiches besonderen Schut; schon 1244 hatte es ein eigenes iegel. Das Mainzer Beilig-Geist-Spital wird zuerst 1236 erwähnt. Das 116 genehmigte Erzbischof Siegfried auf Bitte ber Burger und mit Beirath r Geiftlichkeit bie Berlegung bes früher am Dom befindlichen Hofpitals i bas Rheinufer in bie Rabe ber St. Gereonstapelle und machte meite ürbige Satzungen für bie verwenbeten Bruber und Schwestern, welche als eligiosen bes Ordens bes heiligen Geistes leben und bienen sollten. Am 3. Rovember 1244 überließ berfelbe Erzbischof bie Ernennung bes Priesters ib die Bermaltung bem Stadtrathe von Mainz. 1250 murben die Schwes un vom Spitale getrennt und mablten ben Giftercienserorben. Ueberhaupt

<sup>1 46</sup> hieß von ba ab ospedale di San Spirito in Sassia. Bgl. Morichini 31. Dudik, Iter Romanum I, 88.

Der erfte General war B. be Granerio. Bgl. Janifen, Joh. Friedr. Bohmers tiefe u. Reine Schriften II, 442 ff. Benien, Gin hofpital im Mittelalter, S. 30 11. Raginger, Ardl. Armenpflege. 2 Auft.

scheinen die Hospitalschwestern früher verschwunden zu sein, als die Brüder vom heiligen Geiste.

Der Orben verbreitete sich rasch, so baß gegen Ende bes 13. Jahr: hunderts in Deutschland kaum mehr eine bedeutende Stadt war, welche nicht ein Heilig-Geist-Spital besaß. Im 13. Jahrhundert begann ein lebhaster wirthschaftlicher Aufschwung, der Reichthum mehrte sich rasch, die Bevölkerung nahm zu, die Städte vergrößerten sich und es wurden deschalb solche Austalten dringend nothwendig. Es entstanden viele neue Stiftungen; sie wurden von einzelnen Fürsten, Abeligen, Geistlichen, meist aber von reich gewordenen Bürgern gegründet oder von einzelnen frommen Männern in bescheidenen Berhältnissen in's Leben gerusen. Letzteres dürfte sehr häusig der Fall gewesen sein, weßhalb auch die Anfänge dieser Spitäler regelmäßig im Dunkel sich verlieren. Versallene Hospitäler wurden wieder hergestellt, bereits bestehende Anstalten umgewandelt und den Brüdern und Schwestern vom heiligen Geiste übergeben, welche mit der wahren Liebe die rechte Tüchtigkeit verbanden und darum überall gesucht waren.

Neben der Krankenpflege saßten die Heilig-Geist-Spitäler auch die Erziehung der Waisen in's Auge, nach dem Vorbilde des Erzspitals in Rom; außerdem nahmen sie arme Reisende auf. Auch war es üblich, mit finders losen alten Leuten gegen Ueberlassung ihres Vermögens Verträge auf lebenstängliche Unterhaltung im Hospitale abzuschließen, woraus die Pfründnersstellen mit Einkauf hervorgingen, welche in manchen Städten bald zur Hauptaufgabe wurden. In diesen Fällen bestand dann wohl ein Wänners und ein Weibertisch, welche nicht immer nach den Geschlechtern, sondern manchmal nach der geringeren oder schlechteren Kost geschieden waren.

Aus medizinischen Gründen wurden die Heilig=Geist=Spitaler regelmäßig an den Ufern der Flüsse erbaut, so in Rom an der Tider, in Mainz am Rhein, in Ulm an der Donau, in München an einem Jararme, in Weilar an der Lahn. Das Nürnberger Heilig:Geist=Spital ist sogar geradezu über einem mit großem Bogen überwöldten Arme der Pegnitz gedaut. Als Siegel führten diese Spitäler den heiligen Geist, so das Mainzer, Ulmer und Franksurter. Die Heilig=Geist=Spitäler übten einen großen Einfluß auf die Entwicklung der Arzneiwissenschaft aus. Alle Fortschritte in der Medizin stützen sich auf die Ersahrungen in den Spitälern.

Während die früheren Hospitäler fast ausschließlich der geistlichen Leistung unterstanden und deshalb häusig in Zeiten des Versalles in Pfründen sich umwandelten oder der Habsucht von Adeligen anheimsielen, hatten an der Verwaltung der Heilig=Geist=Spitäler die Städte den vornehmsten Antheil. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daß die Heilig=Geist=Spitäler alle Stürme der Zeit, selbst Reformation und Revolution überstanden und in Mittel= und Süddentschland bis auf den heutigen Tag sich vielsach erhalten haben.

Wo die SeiligsGeistsSpiraler der stadtischen Verwaltung nicht unterstanden, hatten sie keine lange Dauer. Es gab Spitaler, in welchen die Rectoren nur dem Generalat in Rom Rechenschaft schuldig waren, von dem sie auch nach Belieben ernannt wurden. Dieß veranlaßte einen raschen Versfall des Ordens und der Hospitaler, die ihm anvertraut waren. Jene Pospitaler, in welchen ihm auch die äußere Abministration (der Besitzungen) zusiel, wurden von den Rectoren nicht selten als sette Pfründen verpraßt; so kam es, daß deutsche Hospitaler (z. B. das unermeßlich reiche in Memmingen) regelmäßig an römische Prälaten als Commenden vom Generalat in Rom verliehen wurden. Bischöse, Erzbischöse, Cardinale, selbst Päpste bezogen die Einkunste solcher Hospitaler, während die Armen, für welche sie gegründet worden waren, darben mußten. Dieser Unfug überdauerte selbst die Resormation und erhielt sich in einzelnen Ländern die zur französischen Revolution!

Da wo die Rectoren den Magistraten der Städte Rechenschaft über die Administration schuldig waren, lagen sie mit denselben häusig im Zwiste, wobei sie vom Generalat unterstützt wurden. Es war schon viel, wenn sie sich (wie in Siedendürgen) mit zwei Dritteln des gesammten Einkommens begnügten, so daß ein Drittheil für die Erhaltung der Hospitalgebäude einschließlich der Pospitalkirche und zum Unterhalte der Armen diente. Das Generalat in Rom glaubte mit dieser letzteren Concession an die Städte zu Gunsten der Armen mehr als genug gethan zu haben!

# § 6. Die Glisabethinerinnen.

Bon den zahlreichen weiblichen Hospitaliter-Genossenschaften brachte es keine zu einem solch allgemeinen Ansehen und zu solch ausgedehnter Berbreitung, wie der mannliche Orden vom heiligen Geiste. Am verdientesten für die Armen- und Krankenpstege, sowie um den Unterricht haben sich die Elisabethinerinnen gemacht, welche dis auf den heutigen Tag sich erhalten haben und noch immer eine höchst segensreiche Wirssamseit entsalten. Sie nannten sich nach der hl. Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thürringen, jener Heiligen, mit deren Namen eine grenzenlose Liebe zu den Armen unzertrennlich ist. Ihre Werse der Liebe, ihre Hingebung für die Armen und Leidenden, wodurch sie für alle Zeiten ein leuchtendes Muster und Borz bild geworden ist, sind zu befannt, als daß man derselben lange Erwähnung ihn müßte, zudem, nachdem sie von einer Weisterband geschildert worden

<sup>1</sup> paberl l. c. p. 58. 68 ft. - Bafer l. c. p. 77 ft.

<sup>\*</sup> Ruller, Die fiebenburg. Sofpitaler, p. 33.

<sup>\*</sup> Bgl. bie bocht interessante Urfunde bei Müller 1. c.

sind. Während einer ganz Thüringen verheerenden Hungersnoth wußte sie durch ihre grenzenlose Großmuth, gepaart mit weiser Vorsicht, täglich neun: hundert Urme zu speisen 1. Aber damit begnügte sie sich nicht, sie wollte burch bauernde Werke ben Armen nützen und gründete brei Hospitaler: eines am Abhange bes Berges, auf bem bie Wartburg lag, für 28 Krank, zwei in Gisenach für arme Frauen, für arme, verlassene und verwaiste Kinder und für die Kranken. Jeben Tag zweimal, Morgens und Abend, besuchte die eble Frau diese Hospitäler, um ben Leibenben bas Röthige w bringen, sie zu trösten und zu verpflegen. Auch die Hausarmen entgingen ihrer liebevollen Fürsorge nicht; sie suchte sie in ihren Hütten auf, erforschte mit Zartgefühl ihr Glend und beschenkte sie reichlich. Nach bem frühen Tobe ihres Gemahls zog sie sich nach Marburg zurück, vertheilte all' ihr Vermögen an die Armen und ließ sich in den Dritten Orden bes hl. Franziskus aufnehmen. Obwohl bamals zur Aufnahme in den Tertiarierorden die Ablegung der Gelübbe nicht nöthig war, so that sie dieß doch freiwillig und murbe so die erste Nonne nach der Tertiarier-Regel des hl. Franziskus. Als sich die Tertiarierinnen später in einen Frauenorden umgestalteten, erkoren sie sich die hl. Elisabeth als Patronin und nahmen auch in Deutschland und Italien ihren Namen an, während sie in Frankreich von ihrer Kleidung gewöhnlich "graue Schwestern" (soeurs grises) heißen 2. Sie hielten fich im Laufe ber Jahrhunderte von größeren Ausartungen stets frei, entfalteten fortwährend eine großartige Thätigkeit, aber ohne Geräusch und Geprange, und wirken jetzt noch höchst segensreich in Oesterreich, wo sie aus ben 1848er Jahren her noch im gesegneten Andenken stehen. Sie beschränken ihre stille Thätigkeit regelmäßig, aber nicht ausschließlich, auf das weibliche Geschlecht3.

# § 7. Die Beguinen und Begharben.

Bemerkenswerth ist die Genossenschaft der Beguinen, deren Wirken für die Armen und Kranken ihnen beim Volke zu großem Ansehen verhalf. Nach Hallmann, der durch seine Untersuchungen erst einiges Licht über ihre dis dahin höchst dunkle Geschichte verbreitete, verdanken sie ihren Ursprung dem Geistlichen Lambert le Begues, welcher gegen Ende des 12. Jahrshunderts aus seinem eigenen Vermögen in einem geräumigen Garten an der Maas vor der Stadt Lüttich eine Menge einzelner Häuser erbante und sie

<sup>1</sup> Montalembert, Leben ber hl. Elisabeth, übers. von Ph. Städtler 141 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. p. 261. <sup>3</sup> Häser l. c. p. 80.

<sup>\*</sup> Geschichte bes Ursprunges ber belgischen Beghinen, 1843. Die neueste Publistation ist von Dr. Haaß, Die Convente in Köln und die Beghinen, 1860. Bestonbers anziehend ist die Schilberung des Ordens der Beguinen bei Brentano, Die barmherzigen Schwestern, S. 313 ss.

mit einer gemeinsamen Maner umschloß!. Diese Hauschen wies er Persionen weiblichen Geschlechtes an, daß sie — fern von Männern — frommen Uedungen und nütlicher Thätigkeit leben sollten. Eine Regel gab er ihnen nicht. Trot der vielen Bersolgungen, denen Lambert ausgesetzt war, reüssirte sein Unternehmen doch, so daß einige Jahrzehnte nach seinem Tode (er starb 1187) die Beguinen im Hofe zu Lüttich bereits die Zahl von 1500 erzeichten. Bon da aus verbreiteten sie sich rasch nach den Niederlanden, Frankreich und Nordbeutschland. Uederall schlossen sie sich in einem Hose, d. h. in einer mehr oder minder größeren Zahl von Hauschen, welche rings von einer Mauer umgeben waren, zusammen, gelobten Keuschheit und Geschorsam, aber nicht auf immer, so daß es ihnen freistand, auch auszutreten und zu heirathen. Die Leitung des Ganzen hatte eine oder mehrere der Schwestern.

Die Aermeren lebten von bem Ertrage ihrer Handarbeit, die Bermög: lichen konnten ihren Besit behalten und bamit nach Belieben verfügen. In der Mitte des Beguinen-Hofes war ein Hojpital, das für die Mitglieber ber Edwesterschaft bestimmt mar, in bem alle Beguinen Dienste thun nußten. Die und da widmeten sie sich auch ber Krankenpflege in andern Sospitalern. Die Beguinen in Deutschland waren immer zu Krankenwärterbiensten auch in Privathäusern und zur Bereitung ber Leichen und Gebet bei benselben verpflichtet. Bewandert in allen Werken driftlicher Liebe, in allen Unglucks: fallen zu Bilfe und Troft bereit, murben ihre Dienste vom Bolle haufig in Anipruch genommen. Dabei scheinen freilich auch Migbrauche und Unords nungen vorgekommen zu fein, wenigstens in spaterer Beit. Go flagt Joh. Raifersberg: "es ist ein migbrauch bas bie jungen Beguinen zu ben siechen cond; ja ber siech tut inen nut: es ist war. Ist bie Frau siech, ber man cit aber nut siech. Bit ber man siech, ber knecht in bem hus ist nut siech ober ber Better, ber zu siechen got und kumpt lugen, wie er lebe." Beguinen beschäftigten sich nicht bloß mit Krankenpflege, sie nahmen auch Kindlinge auf und unterrichteten arme Madden?. In spaterer Beit bestand ber Hauptzweck ber Beguinenhose bauptsächlich barin, armen Jungirauen und Wittwen burch bas Zusammenleben in schützenben Anstalten und burch gegenseitige Hilfeleistung bas Dafein zu erleichtern. Der Begumenbof mnrbe die Zufluchtsstätte einer ungabligen Menge verlassener Bung: frauen, er rettete fie vor Mangel, Schmach und Gunbe in ein arbeitiames und mobitbatiges, andachtiges und geehrtes Leben.

Rad Rriegt 1. c. p. 102 fommt ber Name Begbinen icon 1065 por. In ber Schweiz hießen bie Begbinen Walbichmeftern, bie Begbarben Walbbrüber, wohl best wegen, weil fie fich in einsamen Balbgegenben nieberließen. Bgl. "Comencieischer Geschichtsfreunb", 16. Bb., C. 293.

<sup>\*</sup> Rriegt 1. c. S. 103. Prentano 1. c. S. 322.

In der ersten Zeit war kein bestimmtes Alter der Aufzunehmenden vorgeschrieben, auch unerwachsene Mädchen wurden aufgenommen, jedoch gelobim sie der Meisterin keinen Gehorsam vor dem 15. Lebensjahre und trugm auch das Beguinenkleid nicht. Erzbischof Siegfried III. von Mainz bestimmte dagegen auf der Synode zu Fritzlar 1244, daß keine Beguine vor dem 40. Lebensjahre mehr aufgenommen werden dürse, und diese Verordung wurde in den meisten deutschen Diöcesen rechtsgiltig.

Jeber Beguinenhof wählte sich eine Meisterin, welche für Aufrechthaltung ber Zucht und Ordnung zu sorgen hatte. Die Oberaufsicht führte der Bischof, welcher einen Geistlichen als Vorsteher ernannte. Bei wichtigen Geschäften, Aufnahme ober Ausschließung von Schwestern, Bausachen, Kauf und Tausch von Liegenschaften war die Meisterin an die Zustimmung nicht bloß des Vorsstehers, sondern auch von acht gewählten Schwestern (discretze) gebunden.

In vielen kleineren Genossenschaften aßen die Beguinen gemeinsam und zahlten der Meisterin, welche die Küche besorgte, ein bestimmtes Monatsgeld. In den größeren Beguinenhösen führte gewöhnlich jede ihren eigenen kleinen Haushalt. Manchmal brachten sie die selbst bereiteten Speisen in den Speisesaal, um ein gemeinsames Mahl zu nehmen.

Ihre Blüthezeit fällt in's 13. Jahrhundert; so sollen um das Jahr 1250 in der Gegend von Köln allein gegen 2000 Beguinen gelebt haben. Später kamen sie nicht jelten in Conflikt mit der kirchlichen Autorität, standen aber beim Volke noch immer in hohem Ansehen, dis sie im 16. Jahrhundert in Deutschland von selbst verschwanden; ihre Häuser versielen oder wandelten sich in Armenhäuser und Hospitäler um. In Frankreich sielen die wenigen Höse, welche die Stürme der Reformation überlebt hatten, der Revolution zum Opfer, während in Belgien jetzt noch einzelne Höse (in Gent und Löwen) sich befinden sollen. Hallmann wenigstens fand 1843 noch gegen 60 Beguinen im großen Hose zu Löwen.

Neben ber weiblichen Genossenschaft ber Beguinen bilbete sich eine ahnliche männliche, Begharben genannt, beren Wirksamkeit von berjenigen ber Beguinen in Vielem sich unterschied. Ihre Aufgabe war eine breifache: sie mußten nämlich erstens bei jedem, der es verlangte, Krankenpsteger sein, und zwar unentgeltlich, es sei denn, daß jemand von freien Stücken etwas gab. Die zweite Pflicht bestand darin, daß die Begharden, und zwar gleichfalls unentgeltlich, auf Verlangen Gestorbene zu Grabe tragen mußten. Eine fernere dritte Pflicht der Begharden war diese, die Hinzurichtenden geistlich vorbereiten zu helsen, und diejenigen von ihnen, denen man die Beerdigung auf dem Friedhose zu Theil werden ließ, zu Grabe zu tragen, wosür sie bezahlt wurden 1. Die Begharden waren größtentheils ungebildete Leute, und

<sup>1</sup> Rriegf l. c. €. 128.

len hauptiächlich aus Webern sich recrutirt haben, ein Gewerbe, welches vielen Zeiten als ein Sitz eigenthümlicher mystischer Richtungen erscheint !. ifänglich wegen Arbeitsamkeit, Krankenpflege und Bestattung der Armen in der Achtung beim Volke, gaben sie sich bald einem gefährlichen mystischen intheismus hin, der sie mit der kirchlichen Autorität in Conflikt brachte, durch sie einem raschen Verfalle entgegen gingen 2.

# § 8. Der Abel und bie Armen- und Rrantenpflege.

Als ber Ruf aus bem Morgenlande mit ber Bitte um Befreiung bes ligen Grabes und Landes nach Europa brang, ba schien bie europäische enichheit aus einem tiefen Schlafe zu erwachen; sie schämte sich ber Bermpfung, in ber fie bis jest gelegen, und ergriff mit einer munberbaren ftigen Kraft und Intensität bas bargebotene ibeale Ziel. Die besieren eime, welche bisher von ber Robbeit bes germanischen Raturells nieberbalten worben waren, obsiegten, Begeisterung, Reue und Demuth, eine ilige Wehmuth ergriff alle Schichten ber Bevolkerung, besonders aber jene laffe, welche burchgangig von Ausbeutung gelebt hatte, ben Feubalabel. n feltsames Schauspiel bietet sich bem Beobachter bar. Jene Ritter, welche i blutbeflectes Gebbeleben geführt, sie konnen tein boberes Biel, als mit ufopferung von Leben und Gesundheit ben heimathlichen Berb zu verffen und hinzuziehen, jenen Boben aus ber Ungläubigen Sanben zu ent= igen, welchen die Gottheit selbst geheiligt, welchem Zesus Christus burch n Leben, sein Leiben, seinen Tob eine bobere Weihe gegeben. Roch mehr! mer Abel, ber die Gutsunterthanen mit unzähligen Frohnbiensten gebrückt, nen unerschwingliche Lasten auferlegt, Personen und Güter wiberrechtlich b angeeignet hatte — berselbe Abel zeigt jett eine bewundernswerthe Sinbung an die Lehren Jeju, eine unbeschreibliche Begeisterung für die boben zen bes Chriftenthums, eine feltene Freiwilligfeit, Alles hinzugeben, Ber-Igen, Gesundheit und Leben fur Die Zwecke und Interessen ber Menscheit opfern. Bohl ftarben bie Raubritter auch jett nicht aus, und bas nze Mittelalter hindurch gab es beren nur zu viele; allein die Mehrzahl b fich ber Begeisterung bin, folgte einem religiosen Buge, verkaufte ober ridentte ihre Besitzungen für wohlthatige Brede, grundete Soipitaler für

¹ 8gl. Reanber 1. c. €. 421.

Bgl. Benfen, Ein hofpital im Mittelalter, E. 29 u. 100. Das Provincialiscit seil zu Trier 1810 verbot, die Begharden aufzunehmen oder ihnen Unterflühung zu chen. Dasselbe flagte, daß die Begharden eine eigene Rleidung trugen, gebeime Zuswenkunfte hielten, wie Erflärung der Schrift sich abgaben, dagegen die Arbeit verstäftigten und lie er vom Almosen lebten; es gebot, sie zur Arbeit anzuhalten. one. Trov. prov. 1310, can. 50 et 51.) Bgl. auch Kriegt l. c. S. 129

Reisende vorzüglich, dann auch für Arme und Kranke; die vom Feudalabel seit den Kreuzzügen gestisteten Hospitäler sind wirklich zahllos. Von größerem Ruten aber für die Armen und Kranken als diese gewöhnlich schlecht geleiteten und kurzlebigen Hospitäler waren die Orden, welche in Folge dieses religiösen Ausschwunges des Abels entstanden sind.

#### 1. Der Johanniterorden.

Der erste ritterliche Orben, welcher die Beherbergung ber Fremben, die Unterstützung der Armen und Pflege der Kranken sich zur Aufgabe sette, ist ber Johanniterorben, bessen Ursprung so klein, unscheinbar und unbebeutend, wie seine spätere Geschichte großartig und glänzend ift. Raufleute aus Amalfi erlangten burch reiche Geschenke an ben Kalifen Mostassan Billach bie Erlaubniß, in ber Nähe bes heiligen Grabes eine Rapelle erbauen zu burfen, wozu sie noch zwei Herbergen fügten zur Aufnahme und Verpflegung gesunder und franker dristlicher Pilgrime beiberlei Geichlechtes. Jeber driftliche Pilger murbe hier aufgenommen, beherbergt, gespeist, verpflegt, mährend die Pfleger selbst nur von Kleienbrod und Bohnenmehl lebten 2. "In dem Hospital zu St. Johannes (so hieß die Rapelle und das damit verbundene Hospital) in Jerusalem fand ber verlassene Pilger einen Freund, ber Verfolgte eine Zufluchtsstätte, ber Ungluchliche Theilnahme an seinem Elende, der Kranke Pflege und Trost - ober ein friedliches Ende und ein ruhiges Grab in ber Nähe bes Grabes seines Erlösers." 3

Anfänglich wurde das Hospital von dem Almosen unterhalten, welches die italienischen Kausseute in ihrem Baterlande dafür einsammelten . Zu höherer Bedeutung erschwang sich dasselbe, als ihm Gottfried von Bouillon nach der Eroberung Jerusalems aus Freude über die liebevolle Pflege seiner verwundeten Wassengenossen die Grafschaft Monteboire in Flandern schenkte. Bald erhielt es im heiligen Lande selbst durch Gottfried zahlreiche Schenkungen. Mehr noch als durch diese Gütererwerbungen gewann das Hospital durch den Entschluß vieler Wassensossen des geseierten Königs, sich selbst der Pflege der Armen und Kranken widmen zu wollen. Der damalige Rector des Hospitals, Gerhard Tom, sah sich bald genöthigt, dasselbe zu erweitern. Er erbaute eine herrliche, Johannes dem Täuser geweihte Kirche, und rings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martin-Doisy l. c. I, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bolland. Januar. II, 535: parci sibi et austeri, pauperibus vero et infirmis, quos dominos suos appellabant, largi et misericordes existebant. Panes de pura simila largiebantur infirmis, residuum vero cum furfure ad usus proprios reservabant.

<sup>3</sup> Webekinb, Geschichte bes ritterl. St. Johanniterorbens, Berlin 1853, G. 3.

<sup>4</sup> Bgl. Bolland. Januar. II, 534.

rhard entwarf auch für das täglich sich mehrende Pflegepersonal eine wel, wonach alle Mitglieder die drei Gelübde der Armuth, Reuscheit und Geborsams ablegen und versprechen mußten, fortan zur Ehre Gottes dem Dienste der Schwachen und Kranken zu weihen. Diese Regel irde 1113 von Papst Paschalis II. bestätigt. Unter ihm hatten bereits Occident sich Filialhospitäler gebildet zunächst in den Pasenstädten zur ifnahme der Wallsahrer, so in St. Gilles, Otranto, Tarent, Messina, Asti, sa, Sevilla, welche sämmtlich dem Rector des Hospitals in Jerusalem tergeordnet waren.

Sollte ber Johanniterorben nach ber Absicht Gerhard Toms nur eine : vielen Sojpitaliter-Genoffenschaften bleiben — ein monchsartiger Berein r Berpflegung ber Fremben, Armen und Kranken, so erhielt er burch rhards Rachfolger, Raymund bu Pup, eine ganz andere Gestalt und zum eil auch eine ganz veränderte Aufgabe und Bestimmung . Raymund marf eine neue Regel und theilte ben Berein in brei Klassen, beren vor= hmste und erste bie Ritter bilbeten, welche zu ewigem Rampfe gegen bie iglaubigen sich verpflichteten; die zweite Klasse bilbeten bie Priefter, welche religiofen Beburfnisse bes Orbens zu versehen und zugleich bie Geschäfte r Almojenvertheilung an die Armen zu üben hatten. Der frühere ausließliche Dienst ber Berpflegung ber Armen und Kranken wurde ber britten aise, ben "bienenben Brübern", serventi, zugewiesen und trat so in ben ntergrund, ohne daß berselbe vernachlässigt murbe. Vielmehr geht aus r Beidreibung, welche um die Mitte des 12. Jahrhunderts ein Deuticher, shann von Wizburg (Weissenburg im Nordgau), vom Johanniter-Hospital it, hervor, daß dasselbe mohl eingerichtet, trefflich geleitet und bedient mar, b nicht weniger als 2000 Personen beiberlei (Scichlechtes Aufnahme gettete 3.

Die Statuten des 8. Hospitalmeisters, Roger de Moulins, von 1181 e jeugen, daß das Hospital bereits eine ganz generelle Bestimmung hatte. diente nicht bloß zur Verpstegung der Kranken, es war auch bereits Wittelpunkt der Armenpstege. Die Geistlichen mußten Sorge tragen, fi täglich 30 Arme gespeist wurden, und an drei Tagen ter Woche mußten

<sup>\*</sup> Bgl. Baul Gauger, Der Ritterorben bes bl. Johannes von Jerufalem, & 12 if

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bebelind 1. c. C. 5. <sup>2</sup> Gauger-1. c. S. 12.

<sup>\*</sup> Bebefinb 1. c. S. 7. Gauger 1. c. S. 15.

<sup>\*</sup> bafer l. c. G. 119.

<sup>·</sup> Gebrudt bei Bafer 1. c. S. 116 ft.

Bur Bflege ber Rranten waren vier Aerzte und vier Chirurgen angestellt; von i funi Brieftern wachte je einer auch die Racht hindurch und bas Pflegeperionaliste abwechselnd Tag und Racht ben Rranten bienen.

reichen. An den Sonnabenden in der Fasten hatte ein Priester an dreischt Leichen. An den Sonnabenden in der Fasten hatte ein Priester an dreischt Armen die Fußwaschung zu verrichten und sie mit Geld und Kleidern zu beschenken. Außerdem wurden verlassene, verwaiste Kinder aufgenommen nnd erzogen, die der Gefangenschaft Entronnenen erhielten ein Almosen, selbst arme Brautpaare wurden beschenkt und ausgestattet.

Der Orden fand überall Anklang und erhielt in allen Ländern der Christenheit zahlreiche Besitzungen, am spätesten in Deutschland. Die erste bedeutende Besitzung in deutschen Landen erhielt der Orden durch die Freigebigkeit des Markgrafen Albrecht des Bären, der demselben eine Kirche im Städtchen Werben an der Elbe nebst einigen Besitzungen schenkte. Dazu erbaute er noch ein Hospital und übergab es der Leitung des Ordens. Bald erhielten die Johanniter auch im übrigen Deutschland große Besitzungen, ohne daß die Geschichte viel von ihren Verdiensten um die Armen= und Krankenspslege zu erzählen wüßte.

Wenn Häser an den Mitgliedern des Heermeisterthums Brandenburg zu loben findet, daß sie ihrer ritterlichen und christlichen Pflichten nie une eingedenkt gewesen seien und insbesondere die Stiftung von Krankenhäusern als Hauptaufgabe sich gestellt hätten, so ist der Beweis für dieß unverdiente Lob noch zu erbringen. Wedekind, auf den er sich bezog, weiß nur von der Gründung zweier neuer Hospitäler im einen Städtchen Werben, nämlich des St. Gertraud-Spitals durch den Heermeister von Alvensleben 1424 und des St. Georgen-Spitals durch Kichard von Schulenburg 1483. Das ist aber auch Alles 2.

Im Johanniterorden trat frühzeitig schon Ausartung und Berfall der inneren Disciplin ein. Die Ritter wurden stolz und übermüthig 3, fröhnten der Schwelgerei und Wollust. Papst Gregor IX. sah sich veranlaßt, dem Großmeister Bertrand von Comps Vorwürfe zu machen, daß in den Ordensthäusern Frauen sich aufhielten und die Unkeuschheit der Ritter eine bekannte Thatsache wäre 4. König Heinrich III. von England beklagte sich, daß der große Neichthum sie stolz und hochmüthig gemacht habe 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. p. 55. <sup>2</sup> Bebefinb 1. c. S. 83.

<sup>3</sup> Aus Stolz wollten die Ritter auch in der äußern Erscheinung von den dienenden Brüdern sich unterscheiden und wußten von Papst Alexander IV. zu diesem Zwecke eine Bulle zu erlangen, daß sie im Frieden schwarze Mäntel, im Kriege rothe Wassenröcke tragen dürften. Die Bulle ist gedruckt bei Gauger 1. c. Anh., S. 9.

<sup>+</sup> Raynald ad annum 1238: dolemus et turbati sumus, quod sicut intelleximus, vos meretrices in vestris casalibus sub certis pactionibus retinentes incontinenter vivetis, bci \$\delta \delta fer l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Matth. Parisius ad annum 1252: quod superfluae possessiones vos faciunt superbire et superbientes insanire. Ibid.

Tapier waren die Ritter stets, immer kampiten sie wie Lowen, aber von den friedlichen Thaten der Armen- und Krankenpflege ist uns alle Runde verloren gegangen, obwohl es nicht zweiselhaft sein kann, daß auch hierin die driftliche Begeisterung, unter den besseren Großmeistern wenigstens, noch Rühmenswerthes geleistet habe !.

Schon in Palastina hatten bem Orben ber Johanniter Frauen sich ans geichlossen, welche ein eigenes Pospital für Reisenbe, Arme und Kranke ihres Seichlechtes gründeten. Bon bort aus verbreiteten sie sich schon frühzeitig nach England, wo sie mehrere Häuser gründeten, welche 1182 sämmtlich in ein einziges (zu Buckland) verschmolzen wurden. Nach der Eroberung Jerusialems 1187 verließen die in Palästina zurückgebliebenen Johanniterinnen für immer den Orient und ließen sich größtentheils in Spanien nieder. Dort gründeten sie, vom Königshause unterstüßt, das reichste und glänzendste Kloster, welches se die Welt gesehen, Sirena nämlich. Bon einer Armensund Krankenpstege wußten aber diese vornehmen Klosterfrauen nichts mehr, welche alle nichtabeligen Jungfrauen ausschlossen. Sirena sank zu einer Beriorgungsanstalt für abelige Damen herab, in welcher es sich sehr vergnügt und sorgenfrei leben ließ?.

Auch in Frankreich hatten Johanniterinnen sich niedergelassen und 1259 in Beaulieu in der Didcese Cahors und 1298 zu Fieur Hospitäler gegründet. Diese verfielen aber bald, und die Einkünfte wurden zum Unterhalte abeliger Tamen benützt. Die Resormversuche der eblen Galiotte de Gordon im 17. Jahrhundert waren ohne dauernden Erfolg.

#### 2. Der Tentichorden.

Bon größerem Rugen für die Armen und Rranken, besonders in Deutschland, war der beutsche Ritterorden. Unansehnlich ist auch sein Uriprung. Ein frommer und schlichter deutscher Mann erdarmte sich der deutschen Bilger, welche verlassen in Zerusalem herumirrten, und errichtete für sie and eigenen Mitteln ein Tenodochium im Jahre 1128, dem er in frommer Ans dacht eine Kapelle zu Ehren der seligsten Jungfrau beifügte . Seine gleich ibm menschenfreundliche Frau gründete ebenfalls ein Hospital für die Pilgerinnen deutscher Zunge und verpflegte sie liedevoll. Milde Gaben sicherten den Bestand beider Hauser. Bald entschlossen sich manch edle deutsche Serzen, in diesen Häusern, sern von der Heimath, aber in der Rähe der Leidendsfrätte des Erlösers, in stiller Andacht und freudiger Hingebung ihrer Ration zu dienen, und je mehr die Zahl dieser Pfleger zunahm, um so mehr machte

¹ Bebelinb 1. c. €. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palet L c. S. 56 ff. <sup>3</sup> Ibid. p. 58.

<sup>\*</sup> Boigt, Beichichte Preugens bis jum Untergange ber Berrichaft bes Deutich orbins II. 10 ff.

sich das Bedürfniß geltend, der Pflegerichaft eine Regel zu geben. Man entschied sich für die Annahme der Regel des hl. Augustin und so entiand eine Hospitaliter=Gesellschaft, welche sich "Brüder von dem Hospitale der hl. Maria in Jerusalem" nannten. Schon in dieser Zeit hatten sich auch deutsche Ritter ihr angeschlossen, welche neben dem Hospitaldienste im Kampit gegen die Ungläubigen sich erprobten. Papst Gölestin II. bestätigte 1142 diese Hospitaliter-Genossenschaft, ordnete sie aber den Johannitern unter und gestattete ihr, nur deutsche Pilger aufzunehmen 1. Mehrere Jahrzehnte erhickt sich so die deutsche Genossenschaft in Unterordnung unter den Johannitern, ausgezeichnet durch jene Tugenden der Frömmigkeit, Demuth und Hinopserung für die Leidenden, welche die Bewunderung eines französischen Ritters und den Wunsch desselben hervorriesen, es möchte die deutsche Gesellschaft stets so bleiben, es möchte Gott von ihr abwenden Neichthum und die mit ihm stes verbundenen Laster des Hochmuths und der Habsuchaft?.

Doch die deutsche Genossenschaft war zu Soberem bestimmt, aus ihr sollte ein mächtiger Orben hervorgeben, bessen Hauptthätigkeit nicht im Orient, sondern im Occident und hauptsächlich in Deutschland sich entfaltete. Es war im Jahre 1190, als unter ben Trümmern jenes Deeres, welches ber alte Barbarossa in Demuth und Anbachtsgluth gegen ben gefürchteten Saladin gesammelt und zu Rampf und Sieg nach Asien geführt, babei aber zu früh das theure Leben eingebüßt hatte, im Lager vor Akton Seuchen ausbrachen und manch tapferen Nitter bahinrafften. Auf die Runde hiervon waren viele Brüber aus bem beutschen Hospitale ber hl. Maria zu Jerusalem ihren Landsleuten entgegengeeilt und pflegten in tobesmuthiger Singebung im Vereine mit bem Grafen Abolph von Holstein und Bürgern von Bremen und Lübeck die kranken Krieger. Voll Bewunderung über bieses opferfreudige Wirken gründete ber Sohn bes viel beklagten Kaisers, Herzog Friedrich von Schwaben, nach bem Muster ber Johanniter ben beutschen Ritterorben, ber von Papst Clemens III. bestätigt murbe. Im Lager von Atton noch mählten sich die deutschen Ritter ihren ersten Meister, den frommen Baldbott von Bassenheim3. Nach Erstürmung ber Stadt Affon erbaute ber Orden in derselben ein großes Hojpital und eine Kirche, und umgab beibe mit einer festen Ringmaner 1191. Doch war von jest an nicht mehr ber

<sup>1</sup> Voigt l. c. II, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacob de Vitriaco: quoniam usque ad tempora praesentia in humilitate et fervore religionis permanserunt, avertat Deus ab iis superbas, avaras, litigiosas et sollicitudine anxias et religioni inimicas divitias. Safet l. c. p. 121 unb Boigt l. c. II, 17.

<sup>3</sup> Nach Boigt II, 28 im Jahre 1190. Bgl. noch die aussührliche Abhandlung über die Zeit der Entstehung des Ordens und sein Hervorgehen aus dem beutschen Hospital zu Jerusalem in der Beilage I. zu Boigt l. c. II, 637—652.

ient das Gebiet seiner Thätigkeit, als vielmehr Deutschland, wo der Orden d sich verbreitete und für die leidende Menschheit die größten Berdienste erwarb.

In Deutschland entfaltete der Deutschorden seit dem 13. Jahrhundert e großartige Thätigkeit und gelangte zu hoher Macht und großem Ginssie, besonders seitdem der ausgezeichnete Hermann von Salza 1214 bis 39 an der Spipe stand. Es obliegt mir nicht, die glänzende äußere Gesichte dieses Ordens zu zeichnen: ich begnüge mich, in allgemeinen Umrissen zudeuten, was er für die arme, leidende Menscheit leistete. Es ist nur bedauern, daß gerade diese Seite von den Geschichtsschreibern nur hie da nebendei berührt wurde, so daß ich außer Stande din, etwas mehr Bruchstücke zu liesern. Ich halte mich dabei größtentheils an die ausselliche "Geschichte des deutschen Ritterordens in seinen zwöls Balleien in unschland" von Johannes Boigt.

Reben ben brei gewöhnlichen Gelübben, welche jedes Mitglied bei seiner inahme ablegen mußte, war die erste und vornehmste Verpflichtung: die bung der Barmherzigkeit, die Krankenpflege. Dieses Gebot konnte ohne ündung von Hospitälern nicht ausgeübt werden, weßhalb eine weitere stimmung der Regel lautete, daß überall, wo der Orden Besitzungen erzte, auch ein Hospital errichtet werden müsse. Diese Hospitäler hatten alle anderen im Mittelalter generelle Bestimmung i, d. h. sie beschränkten nicht auf die Krankenpflege, sondern nahmen auch obdachlose, erwerdszfähige Arme auf, vertheilten Almosen an die Armen der Umgegend, suchten lassene, verwaiste oder ausgesetzte Kinder zur Pflege und Erziehung auf d beherbergten Fremde und Reisende. Kaiser Ludwig der Baper erkannte ie Tienste der deutschen Ritter lobend an und rühmte besonders ihre eundlichseit in der Aufnahme der Fremden, ihre Hospitalität.

Die erste Besitzung, welche ber Orben auf bentschem Boben erwarb, ir das Areal zur Erbauung eines Hospitals in Halle an der Saale 12003. enige Jahre später (1203) übergab ihm einer der besten Prälaten im maligen Deutschland, Eberhard II. von Salzburg, das Hospital in Friesach r Leitung, voll Freude darüber, endlich eine Genossenschaft gesunden zu ben, deren bekannte strenge Disciplin, deren musterhaste Berwaltung, deren piermuth und Hingebung zu den schönsten Hossinungen derechtigten. In zuringen wie in Bayern und Desterreich blieben diese Schenkungen nicht reinzelt, sondern mehrten sich rasch. Herzog Ludwig der Relbeimer ereinzelt, sondern Drbensrittern Besitzungen in Banern, während die österzite den deutschen Orbensrittern Besitzungen in Banern, während die österzite den deutschen Orbensrittern Besitzungen in Banern, während die österzite den deutschen Orbensrittern Besitzungen in Banern, während die österzite den deutschen Orbensrittern

<sup>\*</sup> Bgl. bie Bulle Sonorius' III. bei Boigt, Geichichte Breugens II. 117

Boigt, Gefdicte bes Teuticorbens I. 62.

<sup>3</sup> Area ad hospitale pauperum quod initiatum est. Boigt l. c. p. 2.

reichischen Herzoge Orbenscomthurien in Wien, Neustadt, Graz, Laibach, Sonntag und Möttling gründeten, wo überall Hospitäler errichtet wurden. In Tirol unterhielten die deutschen Nitter Hospitäler in Bozen, im Thak von Sterzing und auf dem Nitten. Der Patriarch Berthold von Aquileje wies ihnen Tschernembel an, wo sie sich um die völlige Christianistrung des dortigen wendischen Volksstammes und um die Pflege des germanischen Elementes in jenen Grenzgegenden große Verdienste erwarben \*.

Raiser Friedrich II. begünstigte den Orden und übergab ihm das hespital in Altenburg 1214, Bischof Wittich von Meißen räumte ihm das Kloster Schillen ein, nachdem er vergeblich sich bemüht hatte, eine Resonn der dortigen Augustiner durchzusühren. Am Rheine erhielt der Orden vom Erzbischof Dietrich von Trier das Hospital in Koblenz, serner weiter nordlich die Hospitäler von Münster, Aachen und Saarburg. Auch in Pikendurg und in Einsiedeln (bei Kaiserslautern), sowie in Sunniswald (im Elsaß) besaß der Orden Hospitäler. Die hl. Elisabeth überwies den deutschen Nittern das Hospital, welches sie in Marburg gegründet hatte. In Preußen waren die berühmtesten Ordenshospitäler jenes in Elbing und das in Marienburg. In Franken hatte der Orden in Kürnberg, Franksun. Spener, Ellingen und Donauwörth Hospitäler? Außerdem besaß der Orden noch' viele kleinere Ordenshäuser und viele Pfarreien, welche mit Ordenspriestern besetzt wurden.

An der Spitze jedes Hospitals stand ein Spitalmeister (auch Siech meister)<sup>3</sup>, welcher mit der Aufsicht über die sorgsame Pflege und ärztliche

<sup>1</sup> Voigt, Geschichte bes beutschen Ritterordens in seinen zwölf Balleien I, 14. Ibid. p. 16.

<sup>2</sup> Der beutsche Orben gahlte außer Preugen zwölf Balleien: 1. Defterreid mit ben Comthureien Friesach, Wien, Neustabt, Sonntag, Grät, Laibach, Mottling. Tichernembel. 2. Tirol mit ben Comthureien Schlanbers, Lengmoos, Bogen, Sterging, Trient. 3. Thuringen: Salle, Altenburg, Nagelstadt, Liebstadt, Zwegen (bei Jena), Mühlhausen. 4. Deffen: Reichenbach, Marburg, Griffstabt. 5. Franken: Regensburg, Rurnberg, Glingen, Mergentheim, Burgburg, Donauworth, Ulm, Spener, Frankfurt-Sachsenhausen, Aichach, Blumenthal, Schweinfurt, Beissenburg, Dettingen, Münnerstadt, Argehofen, Eichenbach, Sorned, Ganghofen, Wimmenben, Beilbronn, Rapfenburg, Rothenburg, Messingen, Birnsberg. 6. Robleng: Wiesbaben, Robleng. Köln, Mainz, Pițenburg. 7. Elsaß und Burgund: Strafburg, Sunnismald, Milhaufen, Budein, Freiburg, Altshaufen, Mainau, Rohr, Raiferberg, Baiel. 8. Utrecht: Utrecht, Midbelburg, Schalunen, Rhenen, Thiel, Otmarsen. 9. Alten-Biefen: Biefen, Aachen, Mastricht, Bernsheim, Beefevort. 10. Lothringen: Saar burg, Saarbrud, Trier, Einsiebeln, Bedingen, Luremburg, Kaufmannsbrud. 11. Sachfen: Bergen (bei Magbeburg) Webbingen, Luflum. 12. Westfalen: Münster, Donabrück, Duisburg, Mühlheim und Wellheim. Jeber Ballei ftanb ein Lanbcomthur vor.

<sup>3</sup> In größeren Sospitälern waren bie Geschäfte eines Spitalmeisters zweien Bersonen anvertraut: einem Firmarienmeister, ber für bie leibliche Berpflegung unb

bandlung der darin aufgenommenen Rranken, sowie auch mit der dem then obliegenden Armenpstege betraut war. Er hatte sich dabei an die ir genauen Vorschriften der Ordensregel zu halten und zu wachen, daß ihm untergebene Pstegepersonal seinen Pstichten genau nachkomme. 1. der Krankenpstege standen ihm gewöhnlich die dem Orden affilierten ilbichwestern zur Seite. Den ersten Rang unter den Spitalmeistern Deutschland nahm der von Rürnberg ein, wie für Preußen der von ding.

Der Spitalmeister (ober ber Firmarienmeister und ber Spittler) war nem nächsten Borgesetten, bem Comthur, Rechenschaft ichulbig. Dieser ifte wieber alljährlich bem Landcomthur (commendator provincialis) er feine ganze Bermaltung und Amtoführung genaue Rechenschaft geben, is beim Provinzialkapitel geschah. Außerbem erschien ber Landcomthur ers in ben Orbenshäufern, mobei ber Comthur über ben gangen Saustand und feine Amtsverwaltung ordnungsgemäß und nach detaillirten richriften sich ausweisen mußte. Ueber bem Landcomthur stand ber rutschmeister und über biesem ber Hochmeister, bessen Gewalt allerdings ipaterer Zeit bem Deutschmeister gegenüber auf Rull berabsant. Die rutich und Hochmeister sandten von Zeit zu Zeit gemiffenhafte Manner Bisitirer berum, mit ber Berpflichtung, über die religiosesittlichen und iteriellen Buftanbe in ben einzelnen Balleien, Comthuren und Orbens: ujern fich Renntniß zu verschaffen und barüber Bericht zu erstatten. Gra ienen folde Bisitirer, so mußte ber Landcomthur eine Bersammlung aller rbensbrüber seiner Ballei berufen, welcher bie ersteren ihr Beglaubigungs: Dann folgte die Rechnungsablage über die Amtoreiben vorlegten. brung, angefangen vom Landcomthur bis herab zum letten Saus: amten. Die Brufung murbe mit ber größten Strenge vorgenommen b dauerte oft eine ganze Woche lang. Die Aufnahme und Berpflegung r Rranten, bie Armenpflege bilbete einen Sauptpunkt ber Untersuchung . iese ftrenge Controle, welcher jeber Beamte vom ersten bis gum lepten fich tergieben mußte, ließ ben Orben ein Biel erreichen, welches (auper ben abten) im ganzen Mittelalter gar nie angestrebt wurde, namlich eine gene, gemiffenhafte, mit einem Worte ausgezeichnete Abministration. if Diese Beise murbe Jahrhunderte lang Ordnung und Disciplin er: Iten, die Besitzungen befanden sich in blubenbem Bustande, Die Sospitaler irben vortrefflich geleitet und vor jenem Berfall bewahrt, burch welchen milben Stiftungen bes Mittelalters jo oft ihrem Zwed entfrembet murten.

te, und einem Spittler, bem bie Corge fur bie arztliche Pflege oblag

<sup>\*</sup> Coigt l. c. I, 259. \* Ibid. I, 342.

<sup>\*</sup> Ibid. I, 260. \* Ibid. I. 213.

Daburch zeichneten sich die deutschen Ritter vor allen anderen Orden und Genossenschaften aus, weßhalb ihnen nicht selten verfallene Hospitäler an vertraut wurden, um sie wieder ihrem ursprünglichen Zwecke zuzusühren. Bischöfe und Fürsten erkannten diesen Borzug auch an und priesen die deutschen Nitter als "treue Verwalter". Selbst die Städte, in denen doch eine musterhafte Verwaltung herkömmlich war, stimmten in dieses Lob ein. "Sie widmen sich," sagt ein Bericht der Bürgerschaft von Roblenz 1318, "mit frommem Eiser der Pflege und dem Bedürsnisse der Armen und Kranken, sie speisen die Hungernden, sie tränken die Dürstenden, sie nehmen die Reisenden gastfreundlich auf, sie kleiden die Rackten, sie besuchen die Siechen, beweisen ihnen Theilnahme und Mitleid mit ihren Leiden und reichen ihnen auch noch Liebesgaben zu ihren Begräbnissen."

Auch bie Orbenspfarrer zeichneten sich burch strenge Disciplin, burch treue Abministration des Kirchengutes, besonders aber badurch aus, baß sie für die Armen ihrer Pfarrei sorgen mußten. In ihren Pfarreien wieberholte sich noch einmal bie firchliche Sausarmenpflege, welche fast überall ausgestorben mar. Auch ber Pjarrer mußte alljährlich Rechen schaft von seiner Verwaltung ablegen, und er war einer strengen Controle bes Landcomthurs unterworfen, was wesentlich zur Erhaltung ber Disciplin im Orbensclerus beitragen mußte 3. Wären bie Bischofe im Stank gewesen, eine ähnliche Controle im Weltclerus zu üben, ber Berfall bes selben ware wohl nie so groß geworben. Die Resultate, welche ber beutsche Orben im Mittelalter erzielte, brangen überhaupt ben Gebanken auf: "Bes hätte ber Weltelerus erzielen können, mare er seiner Aufgabe gemachsen Mächtig war der Laienstand ergriffen von den Ideen bes gewesen?" Christenthums, und um für sich selbst ober für einen theuren Berblichenen bas Gebet ber Kirche zu erflehen, gab man gerne ben schönsten irbischen Besitz hin, gab manche Familie einem Stifte, einer Rirche, einem Rlofter sich selbst zu eigen. Was hatte ba ein Clerus erzielen konnen, ber von jenen Grundfaten geleitet, von jenem Geist beseelt gewesen mare, wie ber Clerus der ersten sechs Jahrhunderte! Wie viele Thranen hatte er trocknen, wie viel Elend verhüten können, hatte er eine kirchliche Hausarmenpflege organisirt! Er that es nicht, obwohl sich ber Gebanke fast aufbrängen mußte, da ber Laie sein Eigenthum so gerne für wohlthätige Zwecke hingab, wie nie früher und spater. Boigt bemerkt hierüber: "Noch nie war ber Mensch mit soviel Angst und Sorge, mit solch' glubenbem Gifer für sein

<sup>1</sup> Voigt l. c. I, 11 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. I, 72. Solche Stellen beweisen, daß bei ben mittelalterlichen Orben Krankenpslege und Armenpslege nicht getrennt waren, daß bemnach eine getrennte Behandlung beiber gerabe im Interesse bes objectiven Sachverhaltes unzulässig erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. I, 124.

b der Seinigen Seelenheil im bunkeln Jenseits bemuht und bekummert veien, als in biefen Zeiten, wo ber Glaube noch in frischer, mächtiger aft in ben Gemuthern lebte: in bem Mage man hiernicben reichlich mit tem Samen fae, werbe man einst im Jenseits reichlich ernten." 1 Der uiche Orben, ber sich bas Bertrauen zu erwerben gewußt hatte, murbe n Bijcofen und Fürsten, von Abeligen wie von Mitgliebern bes Burgernbes nach bem Ausbrucke Boigts mit Gutern formlich überschüttet.

3m 15. Jahrhunberte trat auch im Deutschorben ein rascher Berfall Boraus ging ber finanzielle Ruin, bem balb auch Auflösung ber icht und Disciplin folgte. Die Vorgesetzten gaben sich einem gemächlichen ben, ber Pabsucht und weltlicher Luft bin, vernachlässigten bie Controle, lbeten Digbrauche, so bag auch die Untergebenen ihrem schlechten Beis ele folgten. Biele Hospitaler gingen gang ein, in anberen murbe bie ibl ber Aufzunehmenben auf ein Minimum reducirt. Seit ber Reforition mar ber Orben fortmährend in politische Wirren vermickelt, in sen seine ganze Rraft aufging. Fur bie Armen und Kranken geschah in u meisten Orbenshäusern nur wenig mehr, obwohl bie Armenpflege nie ng vernachlässigt murbe. Einige Sospitaler leisteten sogar noch wirklich wundernswerthes. Nach ben Angaben Lanbau's foling man in ber eiten Balfe bes 16. Jahrhunderts die Bahl ber Armen, welche taglich Dause bes beutschen Orbens zu Marburg Almosen empfingen, auf -800 an, und im Sommer bes Jahres 1573 stieg beren Bahl nicht ten über 1000.

Bur Pflege ber Kranten wurden auch Frauen in ben Orben auf. nommen, und nach Boigt' ift wohl anzunehmen, daß es kein irgend beetenbes Orbenshaus gegeben habe, bei bem nicht eine ober rbensichwestern sich bem Dienste im Orbensspital ober in ber weiblichen zuswirthschaft widmeten. "Und mas mard ihnen für diese Muhen? n entjagungsvolles Leben, Pflege in Rrantheit und Alter, ein Be-Abuig in ben Rirchhofen bes Orbens und Erinnerung ihres Ramens bei r jährlichen Tobtenseier ber Brüber und Schwestern bes Orbens." \* 3n B Orbens volle Gesellichaft durfte teine Frau aufgenommen werben, weil oft geschebe, "bag mannlicher Muth von weiblicher Beimlichkeit erweicht rtbe", bann auch aus Grunben ber Reuschheit und bes guten Rufes, "benn mn bie Reuschheit bes Mannes, ber mit Weibspersonen wohnet, leicht d behalten wirb, so ist sie boch nicht sicher, und mag auch wohl auf ! Lange nicht ohne Aergerung bleiben" 5. Sie wurden beghalb nur als

<sup>1</sup> Roigt L. c. I, 68.

<sup>2</sup> Die materiellen Buftanbe ber unteren Rlaffen fonft und jest in Arnbis Ger. mie II, 847.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. p. 343. 5 Crbeneftatuten, Regel 33 u. 34. 1 L. c. I, 842. 22

Raginger, frål. Armenpflege. 2 Auf.

Halbschwestern aufgenommen und mußten beständig außerhalb der Ordensturg ihre Wohnung haben 1. Außerdem gab es noch vier förmliche Ordenst convente, in denen nur Schwestern wohnten: in Bun oder Bonne (Landschaft Drenthe), in Schoten (in Friesland), in Bern und in Franksurt am Wain. Von ihrem Wirken in der Armen= und Krankenpflege ist aber Näheres nicht bekannt.

### § 9. Der Aussatz, Aussathäuser, ber Lazarus=Orben.

Mit den Kreuzzügen wurde in das Abendland eine dis dahin seltem Krankheit verschleppt, die arabische Art der Lepra, der Aussaß, welcher furchtbare Verheerungen Jahrhunderte hindurch anrichtete und als unheilbar erachtet wurde. Er bedeckte nicht bloß die weicheren Hauttheile, besonders das Gesicht, mit krebsartigen Geschwüren, er erfüllte sehr häufig auch das Gemüth mit tiefer Schwermuth, erzeugte nicht selten sogar vollständigen Wahnsinn 4.

Man betrachtete im Mittelalter die Aussätzigen mit einer gewissen Ehrsfurcht, mit heiliger Scheu. Man erinnerte sich der Schilberung des Leidens Christi durch Jsaias : "Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen, und wir hielten ihn für einen Aussätzigen, sür einen, der von Gott geschlagen und gedemüthigt worden war", und verehrte in ihnen Jesus Christus selbst, der gleich ihnen von der Welt verstoßen als Auswürfling, als Mann der Schmerzen erachtet worden war. Dazztrug auch die feierliche Behandlung der Aussätzigen durch die Kirche bei welche wohl deren Absonderung von der Mitwelt forderte spie sorgte. Sott Geweihte ehrte und mit zärtlicher Liebe und Hingabe für sie sorgte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt l. c. I, 340. <sup>2</sup> Ibid. I, 343.

<sup>3</sup> Andere Arten des Aussatzes waren in allen Jahrhunderten im Abendlande ver breitet. Bgl. die treffliche Abhandlung Essai sur la Condition sociale des lépreus au moyen-age in Messager des sciences hist. de Belgique 1862, p. 15—34 ur 206—246. — Lütolf, Die Leprosen, in "Schweizerischer Geschichtsfreund", 16. Pk. p. 187—248. Geschichte der Wohlthätigkeitsanstalten in Bonn. Vortrag des Obedürgermeisters Kaufmann. Bonn 1868.

<sup>4</sup> Benfen, Gin Hospital im Mittelalter, p. 25 ff.

<sup>5 53, 4.</sup> 

Bgl. Conc. Vaurense 1368, c. 21. — Die weniger gefährlichen Arten bi Aussates sollten keinen Grund bilden, die Ehe zu trennen. So entschied im Jah 1180 Papst Alexander III. in einem Rescripte an den Erzbischof von Canterbury un an den Bischof von Bayonne. Vielmehr sollte der gesunde Gatte mit dem kranken au fernerhin die Lebensgemeinschaft opferwillig theilen und gerade in der größten Ro und Verlassenheit mit hingebungsvoller Liebe und Treue dem andern zur Seite siehe Ja selbst eine neue Ehe konnten die Aussätzigen eingehen, wenn Jemand in solche Ve bindung treten mochte. Lütolf 1. c. p. 199.

Man unterschieb brei Arten von Aussätzigen: ben niederen, ben titleren, ben hoberen Aussag. Rur jene, welche von letterem behaftet aren, murben zur Absonderung verurtheilt. Nach firchlicher Borschrift urben sie als Abgeschiebene ber Welt, als von Gott selbst bem Tobe Ge= eibte angesehen , weßhalb sie in stiller Einsamkeit in einer Zelle leben, e Welt ganglich meiben und in freier Ergebung auf die Erlöjung von rem Leiben, auf bie Aufnahme in ein befferes Jenseits harren mußten. Die Rirche," schreibt Brentano, "empfangt und starkt ben Menschen in Uen wichtigen Momenten seines Lebens, um ihn baran zu erinnern, baß mehr als ein steuer und friegsbienstpflichtiges Baterlandstind ist; aß fein Leib ber Tempel bes heiligen Geistes und seine Seele eine Braut leju fei, die er mit feinem Blute gefauft bat. Die Rirche stärkt nicht bloß sit ber Kraft ber beiligen Sacramente, sonbern gibt auch burch Gebet unb Segnungen ben Magregeln ben Stoff, bie ohne solche Geier bas Berg bes Renichen ichrecklich erbittern murben, ben beiligen Charafter ber Weihe, ber nne Quelle ber Erbauung und Gelbstwürdigung für ben armen Ausfänigen warb, welchen bie Gesellschaft von sich stieß, welchen ber Priefter ber Rirche aber, gleichsam wie bas Glieb eines ber Welt abgestorbenen Orbens, feierlich rinkleibete, segnete, mit ber Darbringung bes heiligen Degopfers erhob unb ehrte, ihn mit Gebet bis zu seiner Klause begleitete und nur nach rührenbem Trofte verließ, nachbem er, bas Rreuz vor bie Sutte pflanzenb, ein Zeugniß mrudgelassen hatte, bag Jesus und bie Rirche mit ihm sei." Bei seinem Gintritte in ein Leprosenhaus ober eine Felbzelle wurde ber Ausfätzige von leinem Ortspfarrer eingesegnet und über ihn gebetet, worauf bann ber Ungludliche folgendes Gebet sprechen mußte: "D Jesus, mein Erloser, bu aft mich aus Erbe gemacht, bu hast mich mit einem Leibe bekleibet, laß nd jum Leben ermachen am letten Tage." Wenn er feine Belle aum Men Rale betrat, sagte er: "hier ist meine Ruhestatte für immer, ich xx be fie bewohnen, fie ift bas Biel meiner Buniche." 2

Trefflich zeichnet Faber in seinem Gebichte "Sir Lancelot" biefen irchlichen Ritus in folgenber geistvoller Weise:

"Rie war ein Troft mit schredensvoller Drohung So sehr vermischt, nie eines Wenschen Soffen So sehr mit Erbenfurcht vermählt, als ba Im Ritus berer, die ber Aussatz traf, —

<sup>&</sup>quot;Ueber bie gesellichaftliche Stellung ber Leprosen vgl. Die Abbandlung im Memeger l. e. und Lütolf l. c. p. 199-203.

Bensen 1. c. p. 27. Die übrigen Geremonien bei Aussonderung der Leprosen bei Martene (De antiquis ecclesias ritibus lib. III. cap. 10) zusammengestellt Lic. p. 200. Eine betaillitte Beichreibung des Geremoniells gibt auch Lusland, Jahrg. 1869, Deft 2, und Brentano 1. c. p. 381 ff.

Ein Ritus, ichredlich icon, in beffen Formen . Sich, wie ein Trauerspiel, so wehevoll Der nun gefall'nen Menscheit Schickfal zeigte, Das boch wir lieben, weil es unser eig'nes!" "Sie nahm ben Rranten ber erschreckten Welt Und goß geweihtes Waffer auf sein Haupt, Als Siegel, baß er Gottes Opfer sei. Und gab ihm Handbekleibung, Messer, Lampe, Trompete, daß er so mit Seinesgleichen Berkehren konnte; ferner einen Korb Für fromme Gaben, einen Bafferfrug, Bebeutungsvolle Zeichen, beren Sinn Ein milb gebulbig Berg erheben mußte. Er murbe bann, voran bas Rlofterfreuz, Betragen bis zur Thure seiner Belle, Ihr übergeben und somit ber Welt, Der falschen Seelentäuscherin, entzogen; Bu Oftern nur war ihm erlaubt, hervor Bu kommen, benn an biesem Tage konnten Die Gräber ihre Tobten nicht behalten. Durch lange Zeit, wann folch ein Kranter ftarb. War also groß die Liebe, ja fast Ehrfurcht, Die man ihm zollte für sein mystisch Web', Dag feierlich die Messe warb gesungen, (Was späterhin bie Rirche untersagte), Als wie für einen heiligen Bekenner Und Zeugen einer höhern Onabenmacht."

Das umstehende Volk wurde zur Barmherzigkeit und zu freundlicher Liebe gegen den Unglücklichen aufgefordert und den Eltern desselben ober den Rirchenwächtern anempfohlen, wenigstens mährend ber nächsten 30 Stunden, bis jener in das einsame, ungewohnte Leben besser sich hineingefunden, zur Hilfeleistung bereit zu sein. Bolt und Priester aber begaben sich wieber in die Kirche zurud, um vor dem Altare mit folgendem Gebete zu enben: "AUmächtiger Gott, ber bu burch bas gebulbige Leiben beines Sohnes ben Hochmuth bes alten Feindes gebrochen haft, verleihe beinem Diener die nothige Gebuld, um mit frommer Ergebung das Uebel zu ertragen, welches auf Amen." Traurig, erschütternd ist ein solches Loos, und boch ihm lastet. konnte die Kirche nicht mehr für sie thun, ba menschliches Wissen kein Seilmittel gegen diese fürchterliche Rrankheit kannte; sie that alles, was sie konnte, indem sie den Aussätzigen ein Ajpl bot, sie liebevoll verpflegte und burch ben Hinweis auf ein besseres Jenseits ihnen bie Gegenwart erträglich machte. Die neueren Aerzte leugnen allerbings die Ansteckung, allein die damalige Wissenschaft urtheilte anders und barnach mußte die Rirche ihr Verfahren einrichten.

Die Nothwendigkeit, diese Unglücklichen von der menschlichen Gesell=

aft aus Gründen der Ansteckung abzusondern, noch mehr die Liebe und zeilnahme für sie rief bie Grundung und Errichtung zahlloser Leproserien er Ausjanhauser hervor. Da mo es feine eigenen Leprosenhauser gab, irbe bem Siechen bei seiner Aussonderung aus ber Gesellschaft in einnem Felbe (baber Felbsiechen) auf vier Pfahlen eine Sutte errichtet, bie : seinem Tobe sammt seinen Utensilien den Flammen übergeben wurde. : selbst murbe neben seiner Sutte begraben 1. Frankreich gablte im Annge bes 13. Jahrhunberts (1226) nicht weniger als 2000 2. Auch in alien, Deutschland, Spanien, England gab es eine Unzahl von Leproserien, lche (in Deutschland wenigstens) \* regelmäßig unter bem Schutze bes . Georg standen. Jeder Flecken, fast jede Gemeinde hatte ein Aussathaus, Stäbten bestanden mehrere . Matthaus Paris ichlägt die Bahl ber 1 die Mitte des 13. Jahrhunderts bestehenden Leproserien auf 19 000 an ı ganz Europa) 5. Die Siechenhäuser burften nicht besteuert werben 6. it biesen Leproserien war regelmäßig ein Oratorium und ein Rirchhof rbunden; ein eigener Caplan mar angestellt, um bie religiosen Beburfnisse fer Ungludlichen zu befriedigen 7.

Rur zu bestimmten Zeiten bes Jahres hatten bie Aussätzigen die Ersubniß, in die Städte zu kommen, und es scheinen diese Zeiten allgemein obachtet worden zu sein, weil sie an sehr getrennten Orten dieselben iren, nämlich 15 Tage vor Ostern und 8 Tage vor Weihnachten. Wenn in die Städte kamen, mußten sie alles, was ihnen bei der Absonderung ohlen wurde, genau beobachten, mit der Klapper auf ihre Nähe aufressam machen, das zu Kausende aus der Entsernung mit dem Stade zeigen, durch ihre Kleider erkenndar sein u. s. w. Kein Wirth durste sie ter schwerer Strase ausnehmen. Auch wenn Zemand ihren Wohnungen

<sup>1</sup> Lutolf 1. c. p. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. bas Testament Lubwigs VIII. 1226: donamus et legamus duohus millis domorum leprosorum decem millia librarum, videlicet cuilibet earum centum idos. Martin-Doisy l. c. II, 415.

<sup>3</sup> Daier l. c. p. 81.

Dafer 1. c. p. 81 gablt selbst in ganz unbedeutenden Fleden Deutschlands, Galpwebel, Pripwalf, Pasewalf, Prenzlau, Leproserien auf. Aehnlich war es in allen, wo nach dem Zeugnisse Muratori's jedes Städtchen ein ober mehrere reserien unterhielt. Bgl. Paser 1. c. p. 30 u. 110. In Rom gründete Gregor VIII. 17 des Pospital San Lasaro für die Auslähigen (Morichini 1. c. I, 75), wozu woch das Archiospedale di San Giacomo in Augusto sam. (Ibid I, 91.) Für vanien vgl. d'Aguirro 1. c. III, 596; für England das Zeugnis des Matthriains ap. Martin-Dolsy IV, 126.

Martin-Doisy l. c. IV, 126.

<sup>4</sup> Conc. Nugarol. 1803, c. 17, ap. Harduin VII, 1264.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Conc. Lateran. III. 1179, can. 28.

nahte, mußten sie klappern, damit man sich ferne hielt. Allenfallsiges Almosen konnte in eine am Wege stehende Schale gelegt werden.

Der Pflege der Aussätzigen widmete sich ein eigener Orben vom hl. Lazarus, bessen Entstehung einigen frommen Rittern vom Johanniterorben verbankt wirb, welche aus Mitleid mit ben Leprosen zu einer Com gregation sich zusammenschlossen. Sie verpflichteten sich, die Aussätzigen zu pflegen und zugleich gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Sie nahmen die Regel des hl. Augustin an. Sie verbreiteten sich rasch fast in allen Ländern Europa's, erhielten viele Hospitäler zur Leitung und große liegende Be sitzungen. Ihr Hauptsitz mar seit 1154 zu Boigny bei Orleans, welches König Ludwig VII. von Frankreich ihnen geschenkt hatte. Jahre 1253 war stets ein Aussätziger an ber Spite ber Genoffenschaft ge standen, von da an aber keiner mehr 1; seitdem ging dieselbe überhaupt allmählich ber Ausartung entgegen. 1257 wurde sie burch papstliches Inbult in die Zahl der Ritterorden aufgenommen und die Einhaltung der Regel des hl. Augustin befohlen. Papst Clemens IV. gebot unter An brohung der Ercommunication allen Aussätzigen, in ein Hospital bes Lazarusorbens zu gehen und ihm ihr Vermögen zu vermachen; fur die Ausführung bieses Befehles murben bie Bischöfe verantwortlich gemacht 2.

In Jerusalem gab es außer den Rittern des St. Lazarusordens auch einen weiblichen Orden, dessen Mitglieder in dem Hospitale des hl. Johannes des Almosengebers den Aussätzigen und Kranken dienten. In diesen weiblichen Orden traten auch Frauen aus höheren Ständen und selbst Witzglieder regierender Familien.

Neben dem männlichen und weiblichen Lazarusritterorden gab es noch barmherzige Brüder und Schwestern, welche den Kranken in den Leprosenhäusern dienten und nach der Regel des hl. Augustin lebten 3.

Mit dem allmählichen Verschwinden des Aussatzes im 17. und 18. Jahrhunderte wurden die Aussathäuser überflüssig; alle Besitzungen sielen meist dem Lazarusorden zu und wurden als Commenden verliehen; nur wenige wurden in Armen= oder Pesthäuser umgewandelt 5. Der Lazarus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die Abhandlung im Messager 1. c. p. 30.

<sup>2</sup> Bensen l. c. p. 26. - Bafer l. c. p. 66 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Brentano 1. c. S. 357 ff.

<sup>4</sup> Gänzlich verschwand der Aussatz nie, sporadisch kommt er selbst in der Gegenwart noch vor. Im 16. Jahrhunderte war der Aussatz am Rhein noch ganz besonders herrschend. "Aussand" l. c. p. 27. Bgl. Lütolf l. c. p. 231. Außer Europa, in Indien, Palästina, Syrien, herrscht der Aussatz jett noch heftig. Bgl. "Ausland", Jahrg. 1868, Nr. 14.

<sup>5</sup> Häser 1. c. p. 32. — Erhard, Geschichte ber Stadt Passau II, 236. Einige erhielten sich bis gegen Ende bes 18. Jahrhunderts. Bgl. Lütolf 1. c. p. 231.

ven, seiner zweisachen Aufgabe durch die veränderten Zeitverhältnisse entzigt, entartete gänzlich, weßhalb Innocenz VIII. 1490 ihn aushob. Allein Lazarusritter sträubten sich dagegen mit allen Mitteln, und bewirkten, spius IV. 1565 sie nochmals herstellte, aber nur für kurze Zeit, indem sie im ein Jahrzehnt später in ganz Italien verschwanden!. In Frankreich keten sie am längsten ihr Dasein (bis in den Ansang des 18. Jahrziderts), wußten aber von ihrer früheren Bestimmung nichts mehr, irten vielmehr ein höchst gemächliches Leben und waren sogar verzrathet. Erst Ludwig XIV. machte ihrem zwecklosen Dasein ein Ende d benützte deren zahlreiche Besitzungen zur Errichtung von Armenz und ankenhäusern?.

## § 10. Der Orben vom hl. Antonius zu Bienne.

Die Folge ber materiellen Roth und ber sittlichen Berkommenheit, iche im 10. und 11. Jahrhunderte Frankreich beberrichte, maren baufig eberkehrende hungersjahre und ichreckliche Krankheiten, beren gefürchtetste b iogen. heilige Feuer ober bas Feuer bes hl. Antonius war 3. Dieser derlichen Krankheit abzuhelfen, hatte sich in ber zweiten Balfte bes . Jahrhunderts ein eigener Orden gebildet. Gegründet murde derselbe n einem frangofischen Ebelmanne, Namens Gaston, bessen Sohn Guerin n dieser Krankheit befallen, auf die Fürbitte bes hl. Antonius aber be: it worben mar. Bum Danke hierfur grunbeten Beibe, Bater und Sohn, Bpital für bie von bieser Krankheit Befallenen, pflegten und benten sie. Balb gesellten sich ihnen Gleichgesinnte bei, und nun grundete ifton eine Laiengesellschaft von Hospitalbrübern, welche von Urban II. 95 zu einem Orben mit bem Ramen bes hl. Antonius zu Bienne er: ben murbe. Derfelbe verbreitete sich febr rasch, mirfte Anfangs als Beifenschaft zur Pflege ber Rranten und Leibenben in ben Sospitalern sehr bltbatig, manbelte sich aber im 13. Jahrhundert in ein Canonikat um, fiel ber Beichlichkeit und murbe seinem Zwecke untreu 4. Die Canoniker rachteten bie Einkunfte als Pfrunden, mit benen fie nach Belieben alteten. Der Orben erhielt sich bis zur frangofischen Revolution 5.

<sup>3</sup>n Savoven wurde 1572 ber Lazarusorden mit dem Mauritiusorden verthen; er fant ichließlich zu einer einfachen Auszeichnung und Decoration herab.
1 er l. c. p. 67.

<sup>\* &</sup>amp; & beti l. c. p. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moreau-Christophe II, 394.

<sup>\*</sup> Defele, Beitrage I. 196. - Martin-Doisy IV, 84.

<sup>\* &</sup>amp; & bet 1 l. c. p. 58.

### § 11. Der Orben ber Alexianer.

Dem späteren Mittelalter gehört bie Gründung eines Orbens an, ber hauptsächlich nur einem Zweige ber früheren kirchlichen Armenpflege sein Thätigkeit widmete, nämlich der Orden der Alexianer. Sie erwählte sich die Todtenbestattung als ihre Hauptaufgabe, ohne sich indef auf diesen einen Zweck zu beschränken. "Die Alexianer waren anfänglich Weltliche, welche ohne Gelübbe, Regel und Klosterverband sich ber Pflege ber Kranken widmeten, Almosen für sie sammelten, verurtheilte Verbrechen auf ihrem letten Gange begleiteten, labten und trofteten, und besonders Tobte beerbigten. Auf Vermittlung Karls bes Kühnen hat ihnen 1458 Sixtus IV. gestattet, die Regel des hl. Augustin anzunehmen und die feierlichen Gelübbe abzulegen. Sie waren hauptsächlich in Nordbeutsch land und Belgien verbreitet, und hatten Klöster in Antwerpen, Gent, Mastricht, Lüttich, Köln, Neuß, Trier u. s. w. Ihre Beschäftigung war, Rranke zu verpflegen, zu benen sie gerufen wurden, zur Zeit ansteckenber Rrankheiten die Bestkranken zu bebienen, die Tobten zu Grabe ju tragen, Wahnsinnige zu bewachen und zu bedienen. Auch wurden ungerathene Kinder, über welche die Eltern nicht mehr Meister werben konnten, ihren Klöstern zur Zucht übergeben." 1

In der französischen Revolution gingen die meisten Klöster zu Grunde, ohne daß der Bestand des Ordens dadurch gefährdet wurde. In neuester Zeit hat der Orden sich reformirt und zählt neben dem Hauptkloster in Aachen fünf Filialen in Deutschland, eine in Belgien, zwei in England, drei in Amerika<sup>2</sup>. Neben der männlichen Genossenschaft hatte sich auch eine weibliche ausgebildet, welche gleichfalls nach der Negel des hl. Augustin lebte und Krankenpslege in den Hospitälern und in Privatwohnungen leistete. Sie standen theils unter der Jurisdiction der Bischöfe, theils der Pro-

<sup>1</sup> Marr, Geschichte bes Erzstiftes Trier II, 2, p. 291 ff.

<sup>2</sup> lleber die Thätigkeit der Alexianer in Nordamerika entnehmen wir einem Berichte der in Chicago (Junois) erscheinenden "Junois Staatszeitung", Jahrg. 1868, Folgendes: Die Alexianerbrüder und ihr Hospital haben in Chicago in sehr kurzer Zeit eine große Popularität erreicht, weil ihre Anstalt den Kranken nicht nur eine gute und sorgfältige ärztliche Behandlung, sondern auch eine liedevolle, gewissenhafte Pflege dietet, wie sie nur eine religiöse Körperschaft dieten kann. Die Brüder haben das Bertrauen, das ihr Orden in Deutschland seit Jahrhunderten genießt, auch hier in Amerika neuerzdings vollständig gerechtsertigt, und darf Chicago wahrlich sich glücklich schähen, eine Wohlthätigkeitsanstalt in seinen Mauern zu wissen, die den Aermsten und Verlassenken aller Nationalitäten und Religionen mit gleicher Liebe und Rücksicht ihre Thore erschließt, in deren Mauern Deutsche, Amerikaner, Irländer u. s. w., Christen, Juden und Heiden nach Möglichkeit Rettung und Hilfe gefunden haben und immer wieder sinden werden.

inzialobern bes männlichen Alerianerorbens. Ihr Ursprung reicht in as 15. Jahrhundert zuruck. Sie blühen heute noch am Rhein (Köln, Freseld, Düsseldorf, Neuß u. s. w.) und in Belgien !.

### § 12. Der Orben ber Trinitarier. Die Molaster.

Ein wichtiger Zweig ber kirchlichen Armenpflege im ersten Jahrtausenb Dar bie Lostaufung ber Gefangenen gewesen. Auch bieses 3weiges nahmen ich die Bereine an, nachdem der Episcopat dieser Aufgabe sich nicht mehr ruterzog. Johann von Matha und Felix von Balois gründeten 1198 einen igenen Orben zur Lostaufung armer Christenstlaven aus ben Banben ber Ruhamebaner. Bon seinem Stammklofter Cerfron aus (im Bisthume Meaur) verbreitete sich berselbe unter bem Ramen bes Orbens ber Trinitarier iber gang Frankreich, Spanien, Italien, Irland, fpater auch nach Amerika. Bu bemfelben Zwecke grundete zwei Jahrzehnte spater (1223) Petrus Rolastus in Berbindung mit Raymund von Pennaforte in Spanien einen wenen Orben, beffen Mitglieber nach ihrem Stifter "Nolaster" genannt wurden. Bis in die neueste Zeit erwiesen biese zwei Orden der Menschheit Die herrlichsten Dienste; Niemand kann bie Taufenbe gablen, welche fünf Jahrhunderte hindurch durch ihr Bemühen einer Knechtschaft entrissen murben, vie ichmählicher und elender war als der Tod! Wie vielen Familien haben viele Orben einen Bater, einen Sohn zurückgegeben, wie viele Thranen getrodnet! — Die französische Revolution und die spanischen Umwälzungen m biefem Jahrhunberte haben ihnen ein für fie ehrenvolles Ende bereitet. Sie mußten angeblich im Ramen ber Freiheit sterben, sie, bie so Bielen bie Freiheit wieber gegeben hatten! 2

# § 13. Die Genossenschaft ber Brückenbauer (fratres pontifices).

Schon frühzeitig hatte die kirchliche Armenpflege der Sicherheit und Beswemlichkeit der Reisenden ihre Aufmerksamkeit und Sorgfalt geschenkt. Der Ban von Brücken für den Wanderer galt ebenso als ein gottgefälliges Wert, wie der Ban von Hospizen. Hierauf Bezug hat auch die schöne Legende vom pl. Christophorus und die rührende Sage, welche der Ballade Rudolphs von habedurg zu Grunde liegt. So lange eine kirchliche Gemeinder Armenpslege ristirte, nahmen sich die Bischöse des Brückenbaues an. Alexander Monnier ührt eine große Zahl von Bischösen an (angefangen vom 4. Jahrdundert

<sup>\*</sup> Bel. Coloffer in Weger und Belte's Rirdenlerifon (2. Mufl.).

<sup>3 8</sup>gl. Befele, Beitrage I, 206.

bis herab in's 12.), welche aus dem Kirchenvermögen Brücken bauten, Straßen anlegten, Hospize errichteten 1. Vom 13. Jahrhundert ab wurden testamentarische Versügungen und Stiftungen herkömmlich; außerdem wurden Ablässe bewilligt. Durch die auf den Brücken errichteten Kapellen erhielten die Brücken selbst einen kirchlichen Schutz, so daß jede Beschädigung als Sacrileg gestraft wurde.

Es genügte nicht, blog Brücken zu bauen. In einer Zeit, in welcher manche Ritterburgen Raubschlösser waren, ba die Flüsse besonders benützt wurden, dem harmlosen Reisenden sowohl wie dem Kaufmanne Geld abz tropen, erschien es als ein Bedürfniß, daß der Wanderer Schutz und Abhilfe gegen die Plackereien habgieriger Ritter finde. Diesem Bedürfnisse sucht eine eigene Genossenschaft abzuhelfen, welche von einer ihrer Beschäftigungen, bem Brückenbau, fratres pontifices, b. h. Brücken bauenbe Brüber genannt wurde. Diese Genossenschaft entstand im 12. Jahrhundert, und die Mik glieber berselben verpflichteten sich burch ein Gelübbe, bie Raufleute und Reisenben vor Plunberung zu schüpen, sie unentgeltlich über bie Flusse p setzen, an Ufern berselben und in abgelegenen Gegenden Hospize zu errichten für bie armen und erfrankten Reisenben, Brücken zu bauen, Stragen ange-Gründer dieser Genossenschaft ist ein armer Hirtenknabe, ba kleine Benedikt, Benezet, genannt, welcher burch die Brucke, die er über die Rhone bei Avignon baute, allgemeines Aufsehen erregte und einen me sterblichen Namen sich erwarb. Bestätigt murbe biese Genossenschaft von Papst Clemens III. 1189. Dieselbe verbreitete sich sehr rasch über gam Frankreich, Italien, Spanien, Schottland u. s. w., erhielt große Besitzungen und Privilegien und wirkte lange Zeit höchst segensreich .

Die Existenz einer solchen religiösen Genossenschaft bleibt immer benkwürdig, nicht bloß beswegen, weil bieselbe seltene Verdienste um die Sicherheit des Verkehrs, um die Hebung des Handels und der Industrie sich erwark,
sondern noch mehr deßhalb, weil deren Bestand Zeuge ist für die Thatsache, daß die Kirche und die damalige Gesellschaft die Kräfte in sich
trugen, allen Uebeln ein Heilmittel entgegenzusen. Was
später in Deutschland die Städte durch Bündnisse und Hansa's zu erreichen
suchten, das hatten diese schlichten "Brückenbauer" viel früher schon durch
eine religiöse Verbindung angestredt. Die Genossenschaft blieb nur so lange
angesehen und wirkte nur so lange wohlthätig, als die Verhältnisse dauerten,
welche sie geschaffen; später wußte sie nur mehr von ihrer Vergangenheit
zu zehren und sank zu einem Zerrbilde von dem herab, was sie einst gewesen. Fast überall ging sie in den Stürmen des 16. Jahrhunderts unter,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al. Monnier, Histoire de l'Assistance publique, p. 274 ss.

<sup>2</sup> Ibid. p. 275-280. - Fald in Weger und Welte's Rirchenleriton.

einigen Orten Frankreichs aber fristete sie ein thatenloses Dasein bis m Jahre 1672. — Auch die Dominikaner erwarben sich große Versmite durch Anlegung von Straßen, Bau von Brücken; bekannt ist die rücke, welche der Dominikaner Gonsalez Amaranth über den Tajo baute?.

# § 14. Die Stabte und bie firchliche Armenpflege.

Die Kreuzzüge legten ben Grund zu ber großen Bebeutung, welche enthalben bie Städte im 12. Jahrhundert erlangten, indem sie ben puls zu großen wirthschaftlichen Beränderungen gaben. "Der Berkehr t dem Morgenlande gab dem Handel einen mächtigen Ausschwung, und b war es, was die eigentliche Triedkraft der städtischen Entwicklung bildete. war kein Passinhandel mehr wie in der ältesten Zeit, sondern ein innerer dactiver, das Bolk stieg selbst mit steigender Cultur vom Ackerdau zur dustrie, der Handel war darum unmittelbar von erhöhter Gewerdthätigkeit zleitet und diese wirkte auf jenen zurück, indem sie ihm Leben und Nahrung karte. Die Städte waren die örtlichen Anknüpfungspunkte, wo sich der model concentrirte, hier fand er seinen Boden bereitet, ebenso wie er umzehrt das Lebenselement der Städte wurde. Das Emporkommen beider nagt auf das Engste zusammen, und es ist schwer zu sagen, welches das dingende, welches das Bedingte war."

Als ichopferisches Princip bes wirthschaftlichen und socialpolitischen bens rudt in ben brei letten Jahrhunderten bes Mittelalters allmählich kanungswesen neben bas Lebensspitem, welches bisher seit Rarl meroßen allein maßgebend und formbildend war. Wie bas Lebensspiftem Landwirthschaft beherrschte, so wurde bas Innungswesen die Grundlager stadt ischen Entwicklung. Es war von unberechenbaren socialen und litischen Folgen, daß in den Städten die Genossen eines Handwerks berbrüderten und zu freien Zünften sich vereinigten, da lettere bas tittel wurden, welches den Handwerkerstand zur Freiheit führte und ihm ten Schutz gewährte, den er für die erste Entwicklung nothwendig brauchte.

Richt bloß für bas sociale Leben und für die politische Entwicklung tren die Städte von großer Wichtigkeit, sondern auch für das kirchliche ben. In den Städten war Zusammenhalt und Gemeinsinn zu finden, iche in aller Roth ausdauerten, in den Städten fand sich ein wohle proneter Haushalt der Familie, des Stadtsäckels, strenge Rechtlichkeit und wobachtung des Gesetzes. Diesen Bürgertugenden ist es zuzuschreiben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monnier, p. 280. <sup>2</sup> Cfr. Bolland. ad 10. Jan. I. 646.

<sup>&</sup>quot; Arnold, Auftommen bes Sandwerferftanbes, p. 17.

<sup>\*</sup> Bgl. Riegler, Geichichte Banerns II, 194.

<sup>&</sup>gt; Benfen l. c. p. 41.

"baß in keinem Abschnitte bes Mittelalters ber Laienstand eine so hoches bare kirchliche Stellung einnahm, als im 13. Jahrhundert", der Zeit der Blüthe des Städtelebens. Die Städte waren es, in denen die resorminate Orden der Franziskaner und Dominikaner am ersten Eingang und gastlicke Aufnahme fanden, trot der Schwierigkeiten, welche Bischöfe und Kapitel der Ausbreitung dieser Orden in manchen Städten entgegensetzen, weil die Legenden der Bettelmönche eine stete Anklage gegen ihre Laster waren.

In zweifacher Hinsicht wurden bie Stäbte auch für bie Beschichte ka firchlichen Armenpflege von großer Wichtigkeit. Der städtische Unternehmung geist bewährte sich nämlich nicht bloß in allem, was Hanbel, Gewerbe mi Wohlstand fördern konnte, im Brechen feindlicher Burgen, in ber Erbaum fester Mauern, sondern auch in der Errichtung großer kirchlicher Bauwenk und in ber Gründung wohlthätiger Stiftungen und Hospitaler. städtischen Hospitälern gesellte sich ein neues, höchst segensreich wirkents Element zu ben bisherigen, ausschließlich von Geistlichen geleiteten Armer anstalten. Die Bürgergemeinden behielten sich nämlich regelmäßig die Ab ministration der Temporalien ihrer Hospitäler vor und fügten zur fromme Gesinnung, welche solche Stiftungen in's Leben rief, noch die Kunst einer umsichtigen Verwaltung und bie Sorgfalt eines guten Haushaltes hing. Mit geringen Mitteln wurde burch Sparsamkeit, burch eine treue und va ständige Administration in den deutschen Städten Namhaftes erreicht, wie die Bensen an bem Hospitale einer kleinen unbedeutenden Stadt, Rothenburg a der Tauber, nachgewiesen hat. Mit kleinen Mitteln wurde begonnen, aber in Schnelligkeit erreichte die Dotation des Hospitals eine beträchtliche Höhe

Die Entstehung ber Hospitäler ging mit ber Entwicklung bes Städte lebens Hand in Hand. Wie die Städte selbst, so gingen auch ihre Stiftungen und Spitäler aus kleinen, oft unscheinbaren Anfängen hervor und entwickelten sich erst allmählich, indem sie mit den Bedürfnissen wuchsen. Die italienischen Städte, welche am frühesten sich entwickelten, haben schwim 9. Jahrhundert Hospitäler gegründet, sie aber gewöhnlich noch der bischöflichen Abministration untergeordnet. Anders wurde es seit den Kreuzzügen indem einerseits sehr viele Hospitäler entstanden, andererseits aber dieselben nicht mehr dem Bischose untergeordnet wurden, sondern den Wagistraten de einzelnen Städte. Diese hatten den Administrator zn ernennen, seine Ber waltung zu controliren, für die Erhaltung der Besitzungen sowohl wie sü Ausfrechthaltung der inneren Zucht und Ordnung zu sorgen 3. Im 12. Jahr

<sup>1</sup> Söfler, Kaiser Friedrich II., p. 286.

<sup>2</sup> Bgl. hierüber besonders die Colmarer Annalen; ferner Arnold, Berfassung! geschichte der beutschen Freistädte II, 166-177.

<sup>3</sup> Bgl. Ersch und Gruber, Realencyclopädie XI, 169; Martin-Dois II, 952 ss.

ibert waren die Gründungen städtischer Hospitäler äußerst zahlreich; so tete sich das kleine Monza im Lause dieses Jahrhunderts nicht weniger drei Hospitäler. Mailand besaß damals bereits elf, Florenz im Jahrhundert mindestens dreißig Armenhäuser. Mehrere zählt Hüllmann? hauf in Siena, Bisa, Bologna, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, etona, Alessandria, Como, Mantua, Padua, Trevigi, Vicenza, Verona, te daß seine Aufzählung irgend auf Bollständigkeit Anspruch hätte. Die isten dieser Hospitäler wurden von Zünsten und Innungen gestistet, einz e auch von Privatpersonen. Das berühmte Hospital La Casa santa di mta Raria Annunciata in Neapel verdankte seine Entstehung den zwei übern Niccolo und Giacomo Scondito 1304.

Aehnlich wie in Italien mar es in Deutschland. Geit ben Kreugzügen brten fic bie ftabtischen Stiftungen von hospitalern, welche unter Aufsicht · Magistrate stanben. Jebes Stäbtchen hatte minbestens ein Hospital, e bebeutenbere Stadt aber mehrere, in benen nicht blog Arme, Presthafte Daranke, sonbern Ungludliche aller Art Aufnahme fanben. In Roln, ldes am schnellsten sich entwickelte, wird schon 1145 ein Hospital (hospie pauperum) ermahnt, bas unter ber Leitung eines Burgers ftanb . 1 13. Jahrhunbert hatte bereits jebe ber sieben Bfarreien in Roln (St. Co. nban, St. Peter, St. Alban, St. Laurentius, St. Martin, St. Brigitta, ben heiligen Aposteln) ihre eigene Hospitalstiftung 5. Ulm hatte neben ven brei Leproserien schon fruhzeitig ein unter Aufsicht bes Magistrats jendes, städtisches Hospital. In Passau gründete bie Burgerschaft in rbindung mit bem Domkapitel im Anfange bes 13. Jahrhunderts bas . Johannes : Spital, welches zur Aufnahme erwerbsunfähiger Berfonen berlei Geschlechtes bienen sollte; 1301 errichtete ber Ministeriale Beinrich n Rabett bas St. Gertraub-Spital und etwas spater, 1345, ber Mungifter Urban Gunbacker bas Stift zum heiligen Geifte. Außerbem bestanb : Langem icon bas Aussathaus zum bl. Aegibius?. Gin Berzeichniß n Sofpitalftiftungen in beutschen Stabten gibt Bullmann (l. c. IV, -66), bas aber nicht annähernb erschöpfenb ist.

Bas die Pflege in diesen städtischen Hospitälern anbelangt, sowie beren bere Administration, so soll statt vieler nur ber Einrichtung eines So.

<sup>1</sup> Dullmann, Beidichte ber Stabte IV, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. IV, 61 sqq.

<sup>1</sup> Dafer 1. c. p. 28.

<sup>·</sup> Lacomblet l. c. I, 247.

ballmann 1. c. IV, 65; 28. Arnold, Berfassungsgeichichte II. 228.

<sup>•</sup> Benfen 1. c. p. 81. 37. Für bas an Stiftungen reiche Erier vgl. Marr c. I. 2, cap. 41.

<sup>&#</sup>x27; Erhard, Geidichte ber Stadt Baffau II, 284 ff.

3

spitals nähere Erwähnung gethan werben, über welches Bensen 1 aussührliche Nachrichten gegeben hat.

An der Spitze des Hospitals und ber ganzen weltlichen Berwaltung stand ein Spitalmeister, ber stets ein Laie war und bem sowohl die Abministration der Temporalien, als auch die Aufsicht über das Pflegeperson übertragen mar. Ihm maren alle Besitzungen bes Hospitals anvertrut, jein Name stand bei allen Käufen und Berkäufen obenan. Durch ben & ichworenen Schreiber mußte er alle Ausgaben und Ginnahmen in ein Bus eintragen lassen und barnach jährlich in Gegenwart ber vom Rathe ta Stadt ernannten Pfleger Rechnung ablegen. Die Ginkunfte bes hojpitels an Getreibe, Holz u. bgl. hatte er zu verkaufen, aber nur mit Bissen ta Pfleger, ohne beren Zustimmung er auch keine Bauten veranstalten, ja nicht einmal Zimmerholz verabreichen, überhaupt nichts Bebeutenbes ausgen burfte. Der Spitalmeister hatte aber nicht bloß bie Aufsicht über bie Gitt bes Hospitals und die Repräsentation nach Außen, sondern ihm unterstand auch bas Pflegepersonal beiberlei Geschlechtes, bie "Bruber" und "Schwesten", welche nach irgend einer Regel lebten (gewöhnlich nach ber Regel bes hl. At gustin ober ber Tertiarierregel bes hl. Franziskus).

Die "Brüber" theilten sich in Priester und Laien; ersteren oblag bie Seelsorge, letteren die Führung der verschiedenen Geschäftszweige unter Leitung und Oberaufsicht bes Spitalmeisters. Solche Geschäftszweige waren: ber Dienst eines Spitalschreibers, bem bas Rechnungswesen übergeben wa, ber eines Koches, Backers, Kornmeisters zc. Der Kellner hatte ben 8m schluß der Naturalien zum Gebrauche bes Hospitals, die Aufsicht über Ruch und Keller, die Austheilung von Brod und Wein zu besorgen und zwar nach ben Zeichen, die ihm der Spitalmeister gab. Dem Bereiter oblag bie Aufsicht über Knechte und Arbeiter, Die Sorge für Pferde, Bagen, Pfluge und andere Geräthe. Die Pflege ber Kranken, die Wartung ber Armen und Pilgrime mar Aufgabe ber "Schwestern", an beren Spite eine Dei sterin stand, die aber gleichfalls dem Spitalmeister untergeordnet mar. Beide Geschlechter lebten in getrennten Lokalitäten, um die Zier ber Reujdheit nicht zu gefährben. Wohl zu beachten ift ferner ber acht humane und dristliche Geist, der die Siechenordnungen der städtischen Hospitäler des Mittelalters auszeichnete. Der Kranke und Arme, ber "Sieche" galt als Herr bes Hospitals, ba man in ihm Jesus Christus selbst nährte und pflegte. Dieser Geist, so heilsam, ja so nothwendig er für die Hospitalleitung ist, er läßt sich nicht anbefehlen, er ist vielmehr bas Product einer innig vom Christenthume burchdrungenen und verklärten Zeit, für beren Geist Biele jest bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. p. 65 ff. Ausführliche Nachrichten über Abministration und Pstege in ben städtischen Hospitälern gibt auch Kriegk 1. c. p. 75—96.

rftandniß verloren haben. So sehr man aber die "Siechen" achtete und te, so liebevoll man ihrer Pflege sich annahm, die verständigen Bürger Kten doch, daß auch sie einer Autorität sich unterordnen mußten. Gegen Sichreitungen berselben diente das Amt des Spitalmeisters und des pellans, denen ein Strafrecht zustand, das sie nach bestimmten, genau zegrenzten Normen auszuüben hatten. Nicht bloß das Pflegepersonal ite sich vervollsommnen im Dienste der leidenden Menschheit, den Siechen bst sollte Gelegenheit zu einem seligen Ende geboten werden und das spital sollte überhaupt nach der Intention der frommen Bürger "do sin vollsumen wandelung und ein clösterlich zucht".

In den Hospitälern fanden nicht bloß Arme und Kranke, sondern auch Wais und Findlinge Aufnahme. In dieser Zeit entstanden indeß bereits gesonderte aisens und Findlingshäuser. Schon im 7. Jahrhundert wird in tier ein Findlingshaus erwähnt, besonders aber mehrten sie sich seit dem Lahrhundert. So wird 1316 in Florenz und 1362 in Paris des Besindes von Findelhäusern erwähnt. In Deutschland kommt ebenfalls im L. Jahrhundert das "funden kindlin Hus" sowohl zu Freidurg als auch Ulm (1386) vor. Das Findelhaus zu Eßlingen wird 1473 zum ersten tale erwähnt; dasselbe enthielt zu Ansang des 16. Jahrhunderts 40—60, is Ulmer zu gleicher Zeit 200 Kinder.

In ben Städten, in welchen Findelhäuser nicht vorhanden waren, urbe in anderer Weise für diese Geschöpse gesorgt. Wurde ein Kind gesuden, so suchte man bessen Gltern zu ermitteln, und gelang dieß, so nöthigte m sie, ihre Schuldigkeit zu thun, wobei auffälliger Weise nie von einer estrasung des Baters oder der Mutter die Rede ist. War Bater oder butter nicht zu entbeden, so sorgte man für Erhaltung des Kindes auf eierlei Arten. Man ließ das Kind in einem städtischen Spitale erziehen, er man gab es einer Familie in die Kost oder schickte es in eigene Anzulten. In den beiden letzteren Fällen wurden die Unterstützungssummen und später dem Almosenkasten entnommen. Die Verzlegung eines Kindes in Familien war dei Neugeborenen nothwendig. Als swärtige Anstalten dienten Klöster, welche sich der Erziehung kleiner inder widmeten. Ein solches Erziehungshaus war z. B. mit dem Kloster taßseld verdunden.

In ahnlicher Weise, wie für die Findlinge, sorgte man auch für Waisen: nder und für die von ihren Eltern verwahrlosten Kinder.

Wie die übrigen Hofpitaler jener Zeit, so beschränkten auch die städtischen re Thatigkeit keineswegs auf die im Hospitale Aufgenommenen. Bielmehr

<sup>\*</sup> Benfen (hoipitalordnung) 1. c. p. 80 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Rrieg? C. 136 ff.

wurden auch Hausarme der Stadt, soweit es die Einkunfte erlaubten, unterstützt und selbst den Landgemeinden bei allgemeinen Unglücksfällen, als Brand, Hagel, Mißwachs, Hilfe geboten. Die Reisenden erhielten an der Pforte des Hospitals Labung und Geldunterstützung 1.

Die ausgezeichnete Abministration ber städtischen Hospitäler fand auch bamals schon allgemeine Anerkennung, weßhalb die meisten Hospitäler, welche nicht in den Händen von Orden und Klöstern waren, im Laufe der letten Jahrhunderte des Mittelalters den Stadtgemeinden zur Verwaltung überzlassen wurden, wofür namentlich bei den französischen Hospitälern sich zahlereiche Belege sinden.

Die städtischen Hospitäler besaßen durch Vermächtniß frommer Leute und durch Abtretung solcher, die sich als Pfründner in das Hospital ein kauften, sogenannte "Gotteshäuser". Diese wurden armen Bürgern gewöhnlich lebenslänglich zur Wohnung überlassen und zwar regelmäßig unter der Bedingung, sie in baulichem Zustande zu erhalten und das mitgebrachte Wobiliar beim Tode dort zu belassen. Diese "Gotteshäuschen" waren eine so schöne Stiftung, daß sie ihren Namen verdienten. Andere Häuser des Hospitals, welche vermiethet wurden, trugen diesen Namen nicht.

Die Sorge ber Stäbte für bie Armen beschränkte sich nicht auf bas Hospital, man nahm sich auch ber Hausarmen an, und zu biesem Zwecke existirte selbst eine Art von Gemeinbe=Umlage, wie aus einem Beschlusse bes rheinischen Stäbtetages in seiner am 15. August 1256 zu Burzburg gehaltenen Sitzung hervorgeht. Dieser Beschluß, welcher zugleich ber religiösen Grundlage der bürgerlichen Armenpflege trefflichen Ausbruck gibt, lautet nach Kriegk also: "Wir verordnen und geloben, strenge zu beobachten, bas wie in Westphalen und ben nieberdeutschen Städten, so auch im Oberlande zu Ehre und Lob bes allmächtigen Gottes, welcher ber Urheber bes Friedens ist und allein allen Dingen Kraft und Gebeihen verleiht, jeder Einwohner einer Bundesstadt, welcher wenigstens fünf Mark besitzt, alljährlich an einem bestimmten Sonntage Einen Pfennig bieser Münze entrichten soll, welches Almosen von ben vier Geschworenen bis zum Gründonnerstag einzusammeln ist; diese Vier sollen hierauf am Charfreitage, nach dem Rathe guter und tüchtiger Manner einer jeben Stabt, jenes Almosen nach ihrem besten Ermessen an die Armen vertheilen, weil wir billig nach Maßgabe unsers Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bensen l. c. p. 75. Bon zahlreichen Hospitälern haben sich bie Statuten noch erhalten, die aber alle einander sehr ähnlich sind. Biele hat Martin=Doispseinem Werke: Dictionnaire de l'économie chrétienne einverleibt. Phil. Suignard hat in der Abhandlung: Les anciens statuts de l'Hôtel Dieu-le-Comte de Troyes 1853 einige oft vorkommende Bestimmungen trefslich commentirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Brentano l. c. S. 140.

<sup>3</sup> Deutsches Bürgerthum im Mittelalter, p. 162.

sözens Wott ehren mussen, welcher ber Beschützer aller berer ist, die auf ihn prien und von welchem alle Guter kommen: damit durch seine sich versielfältigende Barmherzigkeit dieses mit seiner Gnade begonnene Friedenszerk gut und fest bestehe und sich erhalte und damit wir vermittelst seiner uld durch die zeitlichen Güter so wandeln, daß wir die ewigen nicht verzieren."

Am Ende bes Mittelalters, bemerkt Ariegt, murbe bie Armenpflege mmer mehr Sache ber städtischen Gemeinbe. Die Stadtbeborben fuchten d ber firchlichen Leitung bes Armenwejens immer mehr zu entledigen. is entitanben stabtische "Almojen", beren Bermaltung und Bermenbung ang in ben Sanben ber Magistrate lagen, sowie von biesen abgefaßte und sebandhabte Almojen- ober Armenordnungen, welche aber nicht überall, n Frankfurt erit jehr ipat, niebergeichrieben murben. Die Entstehung ines Almojens ber städtischen Gemeinte batirt in Frankfurt vom Jahre 1425 ober vielmehr von 1437, wo der Rath die ersten burgerlichen Umojenpfleger ernannte und einjeste. Der Stifter und Urheber ber borigen ftabtischen Gemeinbe-Armenpflege mar Johann Wiesebeter von Beftein, 1216 Johann Ititein genannt, Meister in ben sieben freien Runften und gebrer in ber Arinei. Diejer übergab, vermittelft einer Schenkung von 1428, bem Rathe eine Angahl Schuldbriefe zu "einer ewigen Almojen". Ino zwar follte ber Rath, abgesehen von einigen Legaten für bestimmte unzelne Personen, davon alle Jahre theilen "an Geld ober an Werke als in Rorn, Rleibern, Schuhen, ober wie sich bas am allerbequemsten macht ind ibm gutbunkt, unter folgende Arme, nämlich folche Berfonen, welche mitch Saustummer leiden und boch ihre Tage mit Ehre zugebracht haben, Sausarme, welche fich von ihrer getreuen Arbeit nahren und boch teinen ausreichenden Berbienst haben, solche Menschen, welche sich früber ibren Bevari erworben haben, jest aber Alters ober Rrankheit halber es nicht mehr u thun vermögen, ferner fromme Sausarme, welche mit Mindern überlaben ind und biefelben nicht ernahren konnen und endlich fromme, bausarme Grauen, welche Rindbetterinnen find ober ihrer Entbindung entgegenichen."

Johann von Holzhausen, wodurch erstere Stiftung durch Legate vermehrt wurde. Diese und andere von Vermächtnissen herrührende Armengelder nannte man in Frankfurt schlechtweg die Almose. Der Name Almosenkasten kam erst 15:30 auf. Verwaltet und ausgetheilt wurden die Stiftungsgelder durch den Rath selbst. Seit der großen Stiftung Biesebelers aber und auf deben Bezehren wurde ein besonderes städtisches Almosenamt geschassen, welches wies drei vom Rathe aus seiner Mitte gewählten Mitgliedern und einem Manne aus der Kürgerichast bestand. Die erste Einennung dieser Almosen derzen oder Almosenpsteger fand im Dezember 1437 statt. Die Zahl der

unterstützten Personen betrug bamals in Franksurt circa 80; die Unterstützung bestand selten in Geld, sondern in Naturalien, in Brod, für welches man Zeichen bei einer städtischen Bäckerei hatte, in Brennholz, in Arzneien u. s. w. Mehr als vier Laib Brod wöchentlich gab man regelmäßig nicht. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts verfügte der Rath die Einschränkung, daß nur Personen, welche acht Jahre lang in der Stadt dienten oder als Bürger ansässig waren, aus dem Stadtalmosen Unterstützung erhalten sollten. An arme Schüler wurden Stipendien vertheilt. In Zeiten großer Theuerung ließ der Nath Getreide auswärts kaufen und nicht bloß seinen Bürgern, sondern auch Landleuten um die Stadt herum zum Kostenpreise verabsolgen.

Aehnlich wie in Frankfurt, bald etwas früher, bald später, entwicklte sich bas bürgerliche Armenwesen in den übrigen deutschen Stadtgemeinden. Die Städte zogen das gesammte Gebiet der Funktionen, welche heute der Staat versieht, in den Bereich ihrer Gesetzgebung und Verwaltung. Armenwesen und Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit, Handel und Verkehr, Gewerbe und Handwerk, Schulwesen und Unterrichtsanstalten, Lebensmittelpolizei, Finanzen, Gerichtsbarkeit: alle diese Zweige der heutigen Staatsverwaltung sielen ganz oder theilweise der skädtischen Verwaltung zu.

Noch in anderer Hinsicht sind die Städte von großer Bedeutung für die Armenpflege geworden: burch die Ausbildung des Zunftwesens.

Das Wesen der zünstigen Innungen bestand darin, daß sie nicht bloß Genossenschaften waren zum Zwecke und Schutze des Erwerdes, sondern daß sie auch Bruderschaften oder "innige Bereine" bildeten für alle gemeinsamen Zwecke des Lebens. Die Genossen sollten, so schreiben es viele Zunstvordnungen vor, "alle brüderliche Liebe und Treue mit einander theilen", als "eine wahre rechtmäßige gemeinsame Gesellschaft all brüderliche Lieb und Treu, nach eines Jeden Bermögen die Zeit seines Lebens je Einer dem Andern erzeigen"; friedlich und einmüthig unter einander leben, sich ehrlich und freundlich halten nach christlicher Ordnung und brüderlicher Liebe, und das Alles nicht bloß in Bezug auf die persönlichen Berhältnisse, sondern "bei der Stadt und wo es Noth thue".

Aus der Verbindung der Arbeit mit Religion und Kirche erhielt jede Zunft den Charakter einer religiösen Genossenschaft; jede hatte ihren bestonderen Schutpatron, der nach Geschichte oder Legende einst desselben Gewerbes gewesen, und beging dessen Festtag durch Kirchengang und feierliche Umzüge. Zede erhob Beiträge zu kirchlichen und wohlthätigen Zwecken, trat in ein festes Verhältniß zu einer bestimmten Kirche und hatte darin ihre eigenen Fahnen, Bilder oder ihren eigenen Altar, nicht selten auch eine eigene Kapelle. In regelmäßiger Wiederkehr lich sie heilige Wessen lesen sur Lebende und Verstorbene.

Aus dem innigen Zusammenhange der Zunft mit der Religion ging

ich die gegenseitige Unterstützung der Genossen hervor. "Als Brüder um bristi und seiner Heiligen willen" sollten die Mitglieder einander in jeder oth zu Hilse sein, den Erkrankten oder Berarmten aus der Zunftkasse milde aben reichen, die verarmten Verstorbenen auf Kosten der Zunft beerdigen lassen.

Aber auch andere Arme, welche der Zunft nicht angehörten, wurden rüderlich bedacht". So wurden nach den Statuten einer Bruderschaft in iel während des zur Ehre des Schuppatrons geseierten Hochamtes zwölf rme gespeist und zwölf armen Schülern ein gutes Stück Rindsleisch und i Roggendrod gegeben. Oft gingen auch wohlthätige Anstalten aus den enossenschaften hervor, z. B. das St.-Piodsspital oder Pockenhaus in amburg, welches von einer aus Fischern, Krämern und Höckern bestehenden enossenschaft im Jahre 1505 gestistet wurde.

Da die Zünfte und Bruderschaften für ihre verarmten Mitglieder raten, fie in Zeiten ber Krankheit unterstützten, ihnen ein auftanbiges Beabnig verschafften, so mar die Stadtbevolkerung größtentheils vor gange ber Berarmung gesichert, und konnte wenigstens ein Proletariat sich Die Zünfte nahmen sich ber binterlassenen Wittmen und ct bilben. inder an, ließen lettere erziehen und gaben ihnen selbst noch eine Aus: Für die franken Mitglieber errichteten die meisten Bunfte eigene etten in ben hospitalern . Auf biese Weise wirkten bie Bunfte höchst oblibatig, hoben wesentlich ben Gemeinsinn, verhinderten, daß ber Sand: erte und Brobneib, ber heutzutage spruchwörtlich geworben ist, auffommen Das Bewußtsein, in Fallen unverschulbeten Unglude nicht im tiche gelassen zu werben, die Sicherheit, daß bei frühem Tobe Weib und inder nicht bem Glend preisgegeben murben, mußte jene Anhanglichkeit an e Zunit hervorrufen, die wir an ben mittelalterlichen Sandwerkern und ürgern bewundern. Dazu tam, daß der Lehrling, der Geselle unter Auf. bt ber Bunft stand, daß ihm ber Eintritt in bieselbe als Meister nur öglich ober boch erleichtert murbe, wenn er burch Fleiß, Geschicklichkeit und gendhaftes Leben sich auszeichnete. Go lag in ber Organisation ber Bunite n Sporn, bag bas Jugenbalter nicht zu Ausschweifungen migbraucht murbe, ik vielmehr alle eblen Regungen bes Jünglings angespannt und gereist urben, burch Geschicklichkeit, Tugenb und Charakter sich auszuzeichnen. as bas Burgerthum, besonbers bas beutsche Burgerthum, bis in bie Men-: berein so boch bastand, sich so sehr burch Gemeinsinn, Charaktertüchtig-: und Mannertugend ausgezeichnet bat, jo bag ber Name Burger ein trenname murbe, ist zum guten Theil bem heilsamen Ginflusie bes Gor

<sup>1</sup> Janifen, Geschichte bes beutichen Bolles feit Ausgang bes Mittelalters Muflage) I. 322 ff.

<sup>2</sup> Fgl. Alex. Monnier. Histoire de l'assistance publique, p. 270.

porations= und Zunftwesens zuzuschreiben. Das Zunftwesen ermöglicht endlich das sogenannte Wandern, welches so wohlthätig auf die Ausbilbung, Entwicklung und Vervollkommnung des Handwerks eingewirft hat, welches dem angehenden Weister Gelegenheit bot, anderer Gegenden und Länder Sitten und Künste kennen zu lernen, um dann mit vielen Ersahrungen und Kenntnissen bereichert am heimatlichen Herde zu wirken 1.

Aber nicht bloß bes Zunftgenossen, bes Bürgers, nahmen bie Siabte sich an, es bilbeten sich auch für die Fremden eigene Corporationen, die sogenannten Elendsgilden, welche für Unterkunft und Verpstegung der Riesenden und Pilgrime sorgten, sie in Erkrankungsfällen verpstegten und, falls sie starben, ehrenvoll bestatteten. In größeren Städten wurden eigene Elendshäuser erbaut, es bilbeten sich, wie dieß 1441 in Koblenz geschah, zur Beerdigung der verstorbenen Fremden eigene Bruderschaften, welche zahlreiche Vermächtnisse und Meßstiftungen erhielten. In Köln gab es sogar zwei Kirchhöfe sür die Elendsn (Pilger). Im Zeitalter der Reformation verschwinden mit den Elendsgilden auch die Elendshäuser.

Gine eigenthümliche Bluthe bes Stabtemesens sind die Bruberschaften, in Nordbeutschland Ralande, in Oesterreich Zechen genannt. Diese Brüberschaften maren religiöse Bereine unter bem Schutze eines Seiligen zur gegen: seitigen Erbauung und Unterstützung, sowie zur geselligen Unterhaltung (hierin ben mobernen Casinos nicht ganz unähnlich). Sie nahmen Männer und Frauen, Reiche und Arme 3, Bürgerliche wie Abelige, Laien und Geistliche in ihre Mitte auf; an der Spite stand regelmäßig ein Geistlicher, boch war bieß nach ben einzelnen Orten verschieben 4. Sie standen sich gegenseitig bei in ber Noth, pflegten bie kranken Mitglieber, verschafften ihnen alles Nöthige, gaben ihnen die lette Ehre durch bas Geleite bei ber Bestattung. Allmonatlich wurde am ersten Tage (calendis, baber ber Name Raland) eine Versammlung aller Mitglieber gehalten, die mit einer Scelenmesse für die verstorbenen Mitglieder begonnen wurde und mit einem heiteren Bundesmahle schloß. Sie beschränkten aber ihre Wohlthätigkeit nicht auf die Vereinsmitglieber, sondern vertheilten auch Almosen an Arme, besonders hausarme, und gaben benen, die sich schämten zu betteln. Besonders reichlich waren die Vertheilungen an die Armen an den Tagen der Zu= sammenkunft und an ben Anniversarien verstorbener Mitglieber. bie Errichtung größerer Wohlthätigkeitsauftalten, Hofpitaler, veranlaßten bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monnier l. c. p. 254 ss. Wilba, Das Gilbenwesen im Mittelalter, p. 40. 148 ff. Janssen I, 316 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilbal. c. p. 350 ff. Brentano, S. 134. Ueber bie innere Einrichtung ber Elendsherbergen vgl. Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter, p. 153 ff.

<sup>3</sup> Urfprünglich wenigstens, später arteten fie aus.

<sup>4</sup> Bgl. Kriegf l. c. p. 180.

ender zur Anigabe, da viele Mitglieder selbst den gebildeten Ständen geborten. Wegen ihrer Wohlthätigseit erhielten die Kalande zahlreiche rmächtnisse und Schenkungen, die zulest ihren Ruin herbeissährten. Ihre zitmähler arteten aus und waren zuletzt die Hauptsache, so daß die Unisigseit der Kalande sprüchwörtlich wurde. Auch Luther redet vom "losen zland" in Wittenberg. Sie eristirten hauptsächlich in den Städten Deutschald und Englands und hatten ihre Blüthezeit im 13. und 14. Jahrendert. In der Reformation gingen sie unter 1.

Unter ben Bruberschaften gelangten zu großer Berbreitung die sogenannten prpus-Christis Bruberschaften. Sie waren Verbrüderungen für das gesammte chliche, sociale und wirthschaftliche Leben. Sie hatten ihre gemeinsamen ottesbienste und Andachten; ihr Vermögen diente zur Unterstühung der men und Kranken mit Lebensmitteln, Arzneien und Geld; sie gaben uns winsliche Darlehen, boten Waisenkindern Lehrs und Reisegeld, zahlten für Kinder armer Bruderhäusler die Aussteuer u. s. w. Diese Brudersaften eristiren in katholischen Städten noch, beschräusen sich aber gegenzirtig auf den Zweck gemeinsamer Gottesbienste.

In Basserburg am Inn bilbete sich bie St.-Rikolais ober Schissleutes ruberichaft. Sie hatte bas Recht, von ben ins und ausländischen Schissern die Roggelb zu erheben je nach ber Zahl ber Schissperbe. Da bas Gesaft ber Schisser besonders gesahrvoll war, dienten diese Abgaben zur terstützung der Familien der verunglückten und ertrunkenen Bruderschaftstalieder. Jede Woche war ein gemeinsamer Gottesdienst, um Gottes igen und Beistand zu erstehen; am St.-Rikolaitage alljährlich wurde ein ihrtag für die im Wasser verunglückten Schisser gehalten.

Die Bahl ber Bruderschaften einzelner Berufe war sehr groß, naments war die Bahl der "werkthätigen und wohlthätigen Bruderschaften beitender Leute" in den Städten sehr beträchtlich. In Lübeck gab es ten beim Ausgang des Mittelalters an siedzig, in Köln beiläufig achtzig, Lamburg über hundert. Auch auf dem flachen Lande entstanden Brudersaften, und es dürste zu Ausgang des Mittelalters kaum eine Pfarrei ne Bruderschaften gegeben haben. Die meisten derselben haben sich in holischen Ländern dis zur Gegenwart erhalten. Sie beschränken aber beute en Zweck auf gemeinsame Theilnahme an Bruderschafts-Gottesdiensten, i Betheiligung an dem Begrähnisse verstorbener Mitglieder, für welche ene Seelenmessen gelesen werden.

Bilba l. c. p. 349, 368. Püllmann l. c. IV, 58. Bafer l. c. p. 74. ie icone Schilberung biefer Brüberichaften mit hervorhebung ihrer Borguge vor ben bernen Bereinen gibt Rriegt l. c. p. 178-186.

<sup>2</sup> Rgl. Janffen I, 824.

In ben Städten entstanden auch die sogenannten Seelbader, b. h. unentgeltliche, ben Armen bereitete Baber, welche am Tobestage jener Bersonen benutt werden konnten, die bestimmte Legate hierfür ausgeworfen hatten. Die burch ein Bab und meist auch burch ein Mahl erquichen Armen gebachten an biesen Tagen in bankbarem Gebete bes Geelenheiles ber Stifter. In manchen Seelbabern war bestimmt, daß ben Armen alle Jahn einmal, manchmal alle acht ober vierzehn Tage ein Bab gereicht werden In Nürnberg hatte die Zahl dieser Seelbader zu Anfang bes soute. 16. Jahrhunderts eine solche Sohe erreicht, daß ber Beschluß gefaßt murbe, ferner berartige Stiftungsgelber anderen wohlthätigen Zwecken zuzuwenden. Nach ber Nabburger Schulordnung von 1480 sollten bie armen Schulfinder an den Mittwochen in's Bad geführt werben, weil an ben Samstagen bie Baber von den Erwachsenen voll seien. Auch in Bezug auf die Beilbaber gebachte man ber Armen. So war bas große Mineralbab zu Baben-Baben "von Alters her", wie es 1480 heißt, "armen elenden Menschen um Gottes willen immer frei".

In den städtischen Badern mußte regelmäßig an bestimmten Tagen von den Pächtern den Armen freier Eintritt gewährt werden; anderwärts gab es Anweisungen. In Frankfurt erhielten die Bürgermeister jeden Samstag eine Anzahl "Badeheller", Marken, welche sie zum Eintritt in die öffentlichen Badehäuser an die Armen vertheilten. Neben diesen öffentlichen Badestuben bestanden in den Städten, selbst in den Häusern gewöhnlicher Handwerker, sehr häusig "Hausbadestüblein", welche zum Gebrauche der Familie und der dienenden Angehörigen des Hauses bestimmt waren. In Ulm zählte man solcher im Jahre 1489 nicht weniger als hundertachtundsechzig.

In Lübeck hatte bereits seit bem Ende bes 13. Jahrhunderts jede Straße ihre eigene öffentliche Babestube; in Ulm gab es beren zu Ende bes Mittelsalters elf, in Nürnberg zwölf, in Frankfurt fünfzehn, in Wien neunundzwanzig. Auch jeder Marktslecken und fast jedes Dorf hatte seine Badestube. Bei den Handwerkern war es herkömmlich, sich jeden Samstag zu baden. Darum machten die Gesellen am Samstage früher Feierabend und erhielten in manchen Zünften ein besonderes "Badegeld". Ein solches wurde auch den Handwerkern bei Beendigung der Arbeit gegeben. In Regensburg war man, dem Stadtbuche gemäß, den Taglöhnern kein Trinkgeld, wohl aber Badegeld schuldig. Auch für die Lehrjungen war häusig "ein Kleines zum Baden" vorgeschrieben, "und sollen sie dieß Geld wohl verwenden, denn jeder Arbeiter, er sei groß ober klein, muß reinlich sein und seinen Körper reinlich halten; das thut auch der Seele gut" 1.

In ben Seelbadern wurden jene Armen, welche leidend und gebrechlich

<sup>1</sup> Bgl. Janssen I, 344 ff.

aren, von frommen Frauen unterstützt, welche Seelschwestern bießen. Später erfielen diese Baber und arteten nicht selten auch aus, dis sie in den Wirren er Resormation und in den darauffolgenden Kriegen und Verheerungen inzlich untergingen 1.

Aus ben italienischen Bunften hatte fich eine eigenthumliche Genofienbait berausgebildet, bie humiliaten. Unter Barbaroffa? hatten namlich ele Italiener nach Deutschland in's Exil manbern muffen und maren bort rogen Bebrangnissen ausgesetzt. Das gemeinsame Unglud machte sie einig, e ichlossen sich zusammen und verpflichteten sich gegenseitig, von bem Erage ihrer Arbeit zu leben. Die Genossenschaft nahm bas Lamm zu ihrem pmbol und ihre Mitglieber nannten sich bie Humiliaten. Was fie in ber rembe gelernt, setten sie, als ihr Eril abgelaufen mar, in ihrer Seimath rt; fle blieben ihren Grunbfagen treu, brachten es zu hoher Ausbilbung i ihrem handweit und zu großem Ausehen in gang Italien. ohnten fie abgesonbert und versammelten sich nur von Beit zu Beit, ihre meinsamen Interessen zu besprechen. Da sie aber sehr sparsam lebten und en ganzen Ertrag ihrer Arbeit in bie Communkaffe legten, gelangten fie 11b zu großem Reichthum, so bag sie eigene größere Wohnungen ankaufen nnten, in benen fie gemeinsam arbeiteten. Balb nahm bie Genoffenschaft 3ch Mitglieber auf, welche nicht Handwerker waren und entfernte fich alle ablich von ihrem ursprünglichen Zwecke. Sie erhielt sich aber bas ganze Littelalter hindurch und wirkte sehr heilsam und anregend. Im 16. Jahr= indert verfiel fie in Unordnung, nahm eine extravagante Stellung gegen n bl. Karl Borromaus als Erzbischof von Mailand ein und strebte ibm gar nach bem Leben, so daß Bius V. jich veranlaßt sah, dieselbe aufzuien im Jahre 15713.

Einem italienischen Bürger verbankt auch Italien bie einzige natioale Pospitalitergesellschaft in ben späteren Jahrhunderten des Mittelalters, imlich die Genossenschaft der Zesunten. Johann Columbino, ein icher Patricier der Stadt Siena, war des Jagens nach Reichthum und hren überdrüssig geworden, hatte sein ganzes Vermögen verkauft und unter e Armen vertheilt, seinen Unterhalt erbettelt und die Kranken in den Hoeitälern verpflegt. Bald sammelte sich um ihn eine größere Zahl non tännern, die nach der Regel des hl. Benedikt lebten, ohne ein Gelübbe zulegen. Sie widmeten sich der Krankenpflege und nahmen den Namen einaten an. Da sie sich serner mit Bereitung von Arzneien und Liqueur ichäftigten, nannte sie das Bolk auch Branutweinväter. Bapit Urban V.

¹ Dullmann 1. c. IV, 69 ff. Baier 1. c. p. 25.

<sup>3</sup> Derbit, Glodentone, I. heft, p. 66 ff., verlegt bie Entstehung nicht unter erbaroffa, fonbern in bas Jahr 1017, in bie Regierungszeit heinrichs II.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Monnier l. c. p. 271 ss.

bestätigte die Genossenschaft 1367. Ihr Wirken blieb ausschließlich auf Italien und Südfrankreich beschränkt, wo sie als Krankenpfleger beliebt waren und große Verdienste sich erwarben. Im 17. Jahrhundert arteten sie aus, Unordnung und Verfall trat ein, weßhalb Clemens IX. 1668 sie unterdrückte. Stiller aber ebenso segensreich war das Wirken der Jesuatinnen, welche eine Base Columbino's, Katharina, gegründet hatte <sup>1</sup>.

## § 15. Die französischen Hospitäler; ihr Uebergang in bie Sanbe ber Bürger; Gingreifen ber Könige.

Frankreich unterscheibet sich von Deutschland und Italien baburch, daß bie Hospitäler weniger von ben Stäbten gegründet wurden, als vielmehr vom Feubalabel. Jeber Feubalherr wollte in seinem Gebiete ein Hospital haben, weßhalb seit ben Rreuzzügen die Stiftungen berselben sehr zunahmen?. Bur Zeit Ludwigs VIII. gab es neben 2000 Leproserien 200 Armenhäuser. Dieselben vermehrten sich bis um bie Mitte bes 13. Jahrhunberts ungeheuer, so baß es in jeber Stadt, in jedem Flecken beren mehrere gab 4. Allein diese Hospitäler waren sehr schlecht verwaltet, indem die Adminis stratoren ober die Pflegerschaften mit dem Hospitalgute nach Belieben schalteten, basselbe als Eigenthum betrachteten und ausschließlich für sich verwendeten. Arme und Kranke murben nur sehr wenige, oft gar keine aufgenommen. Der Grund dieser Migbräuche in den Hospitälern lag in bem Umftanbe, daß die Administration von Niemandem controlirt wurde, indem die bischöf: liche Gewalt unvermögend mar, einen heilsamen Ginfluß geltend zu machen. Die größeren Hospitalitergenossenschaften, die brei Orden der Johanniter, ber Brüber vom hl. Geiste und ber Orben bes hl. Antonius von Vienne waren durch papstliche Privilegien von der bischöflichen Jurisdiction emancipirt, die übrigen konnten es magen, auf die Hilfe eines mächtigen Baron ober auf erschlichene papstliche Bullen gestützt, ber bischöflichen Autorität zu troßen. Die ganze Geschichte ber französischen Hospitäler im 13. und 14. Jahrhundert ist eine Kette fortwährender Digbräuche. Bald sind es Anmaßungen der Vorstände, welche das Hospitalgut verschleubern ober zur Bereicherung benuten, die Pflegerschaften barben lassen, Urmen und Kranken die Aufnahme versagen; bald ist es das Pflegepersonal selbst, welches die Einkunfte in Trägheit, Luxus und Ausschweifungen verpraßt, uneingebent seiner Aufgabe und seines Berufes. Es ist unter biesen traurigen Ber-

<sup>1</sup> Sefele, Beiträge I, 197-200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martin-Doisy l. c. I, 30; II, 414.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. II, 415.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. Arelat. 1260, can. 13 (Harduin VII. 514): quia in civitatibus et oppidis provinciae nostrae hospitalia pauperum multa sunt.

iltniffen nur die eine Thatsache tröstlich, daß ben Migbrauchen immer ieber die Bestrebungen ber Bessergesinnten zur Seite gingen, benselben fteuern.

Die Bijcofe manbten fic, um ihrer Autoritat Rachbruck zu verschaffen, n bie Ronigsmacht und erwirkten auch, daß Konig Philipp Angust verrbnete (1200), es sollten sammtliche Hospitaler ben Bischofen ober anderen riftlichen Personen untergeordnet sein !. Auf bem Concil zu Paris, 1212, eftimmten die Bijchofe, daß die Bahl bes Pflegepersonals nicht die ber Ber-Negten übersteigen burfe, ba die Hospitaler nicht für die Gesunden, sondern ir die Kranken gegrundet worden seien; eine geringe Bahl von Pflegern riche bin, viele Kranke und Gebrechliche zu versehen 2. Roch manch anbere Rigbrauche rugte bas Concil von Arles 1260. Dasjelbe beflagte, bag viele poipitaler von Laien und Weltgeistlichen gefauft murben; manche wußten ich um Gelb papstliche ober tonigliche Anweisungen auf beren Besite qu ericaffen . Solche Inhaber suchten natürlich ihren Rugen, betrachteten as Sofpitalgut als fette Pfrunbe und beuteten es aus. Die Snnobe verrbnete, baft bie Bischofe solche ungetreue Verwalter abjegen und bie Sofpitaler iner kirchlichen Genossenschaft übergeben sollten. Die Abministratoren wurden erpflichtet, alljährlich bem Bischofe Rechenschaft abzulegen.

Leider waren alle Bestrebungen der Bischofe vergeblich; ihre Beschle mb Anordnungen wurden entweder nicht beachtet oder man tropte ihnen vien, indem man sich auf den mächtigen Arm eines Feudalherrn verließ der nach Rom appellirte und die Sache in die Länge zu ziehen wußte. dam es, daß das allgemeine Concil von Bienne 1311 die oft gerügten Risbräuche wieder vorsand und die Art und Weise, wie das Concil derschen Erwähnung thut, gewährt einen Einblick in den tiesen Verfall erielben. Die Besitzungen der Hospitäler waren größtentheils in fremden danden, die Gebäude verfallen, die Einkunste von den Rektoren, die nicht umal Residenzpsticht hielten, verpraßt. Das Concil erkannte richtig, daß ie Hauptursache des Verfalls in dem Mangel einer Controle, in den

De hospitalariis domibus et de iin quae in eleemosynam dantur, dispensition depiscopum vel sociesiasticam personam pertinet. Ordonnanz vom August 12(8) lartin-loisy l. c. I, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Paris. 1212, pars III, can. 9.

<sup>\*</sup> Conc. Arelat. 1260, can. 13 (Harduin VII, 514: (hospitalium) regimina t frequentius laici et clerici saeculares multiplice prece et pretio, aliquandetiam per litteras papales et mandata principum et potentum consueverant occu-are: nec ibi pauperibus aliquid ministratur, sed omnia per hujusmodi rectores portantur et devocantur, ordinamus ut de caetero per praelatos locorum et lios ad quod id pertinere noscitur, qui habitu et signo aliquo religionis assumpto, bidem domino famulantes vitam agant communem et annis singulis de omnibus ationem reddant, nihil sibi aut suis praeter victum et vestitum retinentes.

Exemptionen, in der Schwächung der bischöflichen Autorität liege, und tetahl darum, daß die Bischöfe fortan alle Hospitäler wieder beaussichtigen, in den eximirten wie nicht exempten Bisitationen halten und sich von da Rektoren Rechenschaft ablegen lassen sollten . Manche Hospitäler warer ihres ursprünglichen Zweckes ganz entkleidet und förmlich als Beneficen verliehen worden. Dieß verbot das Concil für alle Zukunft und besahl, daß als Rektoren nur verständige, taugliche und gut beleumundete Räumer ernannt würden, welche Verstand, Kraft und Willen besäßen, die Hospitälen ordentlich zu verwalten, sie gegen fremde Angrisse zu schützen und die Einskünste nur für die Armen zu verwenden .

Auch diese Borschriften waren vergeblich. Einzelne Hospitaliter-Senossenschaften waren bereits auf einem Punkte der Ausartung angelaugt,
wo keine Palliativmittelchen mehr nützten, wo vielmehr eine vollständige Reform nöthig gewesen wäre. So konnte es kommen, daß nach wie vor
einzelne Pssegerschaften ihre Nechte auf ein Hospital um hohe Summen an
andere Hospitalverbrüderungen, selbst au Laien verkauften! Weltliche Potentaten rissen von den Besitzungen der Hospitäler so viel an sich, als
ihnen möglich war, legten ihnen Steuern und unerschwingliche Abgaben auf,
erlaubten sich Erpressungen aller Art. Umsonst protestirten die Bischöse,
umsonst klagten die Synoden: ihre Worte verhallten 4.

Zum Glücke ber leibenden Menscheit und zum Besten ber Hospitäler vollzog sich im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderts ein Umschwung in der Berwaltung der Besitzungen derselben: sie kam nämlich fast überall in die Hände von Bürgern, gewöhnlich an ein Mitglied der Gemeindeverwaltung. Die Berordnungen des Concils von Bienne waren dieser Umänderung günstig, da damals fast ausschließlich im Bürgerstand Geschäftstüchtigkeit, Sparsamkeit, Redlichkeit zu sinden waren, jene Tugenden, welche das Concil von den Rektoren verlangte. Die Städteverwaltung führte neben der Administration der Temporalien auch die Aussicht über das Pflegepersonal, wies letzterem die nöthige Rahrung und Kleidung zu und verlangte strenge Rechenschaft über Ausgaden und Einnahmen. Name, Stand, Krankheit, Zeit des Ausenthalts der Verpflegten mußten genau angegeben werden. Daneben mußte auch den Bischösen noch alljährlich ein Rechenschaftsbericht abgeliesert werden. Die Seelsorge oblag in kleineren Spitälern dem Ortse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Van Espen l. c. pars II, sectio IV, tit. VI, cap. 2, 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. cap. 3, 28. Clement. lib. III, tit. XI, apud Boehmer, Corpus juris canon. II, 1076.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Martin-Doisy l. c. I, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. Nugarol. 1303, c. 17. Conc. Avenion. 1336, c. 33, unb 1337, c. 39. Conc. Vauriense 1368, c. 100 (ap. Harduin VII, 1264. 1506. 1629. 1842).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Martin-Doisy l. c. I, 77. <sup>6</sup> Ibid. I, 66.

rrer oder sie war einem Kloster anvertraut. In größeren Hofpitälern bei eigene Spitalgeistliche, beren Prasentation im späteren Wittelalter Gemeinden zustand, ein Recht, welches deutlich zeigt, wie sehr die Hozater ihren ehemals kirchlichen Charafter eingebüßt, wie sie so ganz in Habe der Gemeinde gekommen waren. Durch Ordonnanz König Ludzgs XI. von 1463 wurde diese Aenderung auch von Seite der Königsvalt sanctionirt: dieselbe legte die gesammte Verwaltung der Hospitäler die Hande der politischen Gemeinde, nur die kirchliche Oberaussicht der schöse blieb bestehen?

Neben ben vielen schlecht geleiteten Sofpitalern in Frankreich gab es biefem Zeitraume auch andere, in benen eine musterhafte Bermaltung bend. Bu diejen gehörte bas Hotel-Dieu in Paris, für welches um 1217 : Dombekan Stephan eine treffliche Regel entwarf, Die sich bis in's . Zahrhundert unverändert erhielt. Darnach führten die oberste Aufsicht er bas hofpital zwei vom Domkapitel aus seiner Mitte gemahlte Canoer, welche aus bem Pflegepersonal einen Director mahlten, ber Priester n mußte. Das Pflegepersonal bestand fortmabrend aus vier Brieftern, r nieberen Clerifern, 30 Laienbrübern und 24 Laienschwestern. Lettere iren abgesondert in einem eigenen Theile bes Hospitals und ausschließlich r bie Pflege weiblicher Armer und Kranter, sowie zur Berrichtung ber iblichen hausarbeiten bestimmt. Die Mitglieder ber Pflegerschaft mußten d einer gemeinsamen Regel leben, hatten gemeinsamen Tijch, gemeinsame blaffale, getrennt nach ben beiben Beichlechtern. Diefelben burften von n Einfünften nicht bas minbeste fic aneignen und erhielten nur, mas fie r Rleidung und Rahrung nothig hatten. Dem Director zur Seite ftanb 1 Laienbruber, ber bie Berwaltung sammtlicher zum Hospitale gehöriger üter und Besitzungen führte; ein anderer hatte über Ausgaben und Gins binen Buch zu halten, ein britter alle Ginnahmen in Empfang zu nehmen, ce unter Aufsicht bes Directors, welcher jahrlich über bie gesammte Ber: iltung ben zwei Canonikern (und seit 1350 auch bem Magistrate ber ladt Paris) Rechenschaft ablegen mußte. Der Pflegling mußte beim Gintt beichten und communiciren und bann murbe in ihm Zesus Chriftus nahrt und gepflegt; er hieß mattre de la maison, Berr bes Dauses. ie die übrigen Pospitäler, so nahm auch bas PoteleDien nicht blog Arme b Rrante auf, sonbern beherbergte auch Reisenbe, aber nur, wenn sie feine inde ober Bogel mit jich führten 3.

Dieje Regel erhielt sich bis zum Jahre 1505, wo die beiben Canonifer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Van Espen l. c. c. 3, 37. Martin-Doisy I, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martin-Doisy l. c. I, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. I, 191 sa.

ihr oberstes Aufsichtsrecht über das Hospital und das Pflegepersonal in die Hände von acht Bürgern der Stadt Paris niederlegten, welche zugleich die gesammte Verwaltung der Besitzungen des Spitals übernahmen. Auch unter ihrer Verwaltung herrschte unter dem Pflegepersonal ein seltener Eine in der Ausübung seiner Pflichten, strenge Disciplin und Sittenreinheit!

Nicht bloß die Geschichte ber Hospitäler Frankreichs trägt das Gepräge bes Eigenthümlichen, auch das Eingreifen der Könige, die Versuche derselben, eine Armenpflege zu begründen, bedarf ber Berücksichtigung.

Der französische Bauer war allen Bedrückungen eines rohen Feudalabels ausgesetzt, auf dem Ackerdau lastete der Zehnte, die doppelte Last der Zinde und der Dienstpslicht. Dazu kam noch der Wucher, der dem Ackerdau alle Kräfte unterband. Gegen ihn konnten sich wohl die Zünste durch engen Zusammenschluß schützen, nicht aber der Landmann, welcher allein dastand und unter dem Drucke von Abgaben und Lasten sast zu ersticken drohte. Niemand nahm sich seiner an, der Episkopat und Elerus hatten nicht mehr die Macht, Väter der Armen, Beschützer der Unterdrückten zu sein.

Endlich suchte bas Königthum milbernd und lindernd einzugreifen. Dasselbe machte einzelne sehr lobenswerthe Anläufe, welche nicht blog von gutem Willen zeugen, sondern auch von Verständniß, und bennoch leiftete es wenig, war es nicht im Stanbe, Haltbares und Dauernbes zu schaffen. Es fehlten ihm hierzu schon die Organe; es gab wenige Beamte, und biefe waren nicht verlässig; sie unterbrückten lieber bas Volk, saugten es aus anstatt ihm aufzuhelfen. Gine Controlirung war nicht möglich und bamit fehlte das Mittel, eine geordnete Abministration durchzuführen. Gerabe das Beispiel des edelsten der französischen Könige beweist, wie ohnmächtig ber Staat mar, ben socialen Schäben abzuhelfen. Lubwig ber Heilige, ein für seine Zeit so ausgezeichneter Fürst, suchte bie kirchliche Armenpflege wieber herzustellen, gebot, daß in jeder Pfarrei ein Register der Armen und Erwerbs unfähigen angelegt werbe, um sie aus Stiftungsmitteln unterstützen zu lassen. Um seinem Gebote Vollzug zu verschaffen, sandte er Commissäre im Lande herum, welche seine Befehle ausführen sollten 2. Um dem Geldschwindel zu begegnen, brachte er Ordnung in die Münze, indem er ein einheitliches Minginstem festsetzte 3. Auch viele Hospitäler stiftete er und er ist ber erste Gründer eines Blinden=Institutes im großen Style, welches 1260 zu Paris für 300 Blinde in's Leben gerufen wurde 4. Seine Privatwohlthätigkeit kannte keine Grenzen, täglich gab er ben Armen und besonders reichlich zu kirchlichen Festzeiten. In der Fastenzeit ließ er an sammtliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martin-Doisy l. c. I, 198. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monnier l. c. p. 292. <sup>3</sup> Ibid. p. 289. <sup>4</sup> Ibid. p. 291.

ipitäler Unterstützungen verabreichen und verordnete 1260, daß alle seine demmen hierin ihm folgen sollten 1.

Die Einrichtungen bes hl. Ludwig bestanden nur so lange, als er lebte D wirfte; mit feinem Tobe gingen auch viele wohlthätige Institutionen eber zu Grunde. Gie entsprachen weber bem Geiste seiner Nachfolger, noch 1 Interessen bes Feubalabels, sie waren vielmehr so sehr bas Produkt er Personlichkeit, daß sie mit bieser wieber in's Grab sanken. Unter nen Nachfolgern steigerte sich bie Noth ber Landbevolkerung in's Unermeß= e, die Lasten brückten immer harter, neue Abgaben entstanden, der Wucher richte feine Bluthezeit. Frankreich ftropte von Bettlern, Bagabunben und trolden; bie barbarischen Gesetze gegen ben Bettel halfen nichts bei bem angel einer geordneten einheitlichen Armenpflege 2. Es folgten die Bauern= istanbe, welche bas sociale Elend auf die Spige trieben. Dennoch geichah his mehr, bis die Stürme des 16. Jahrhunderts gebieterisch die Roth= nbigfeit nabe legten, bag es an ber Zeit fei, ber armen Klaffen fich annebmen, eine Armenpflege neu zu organisiren. Dieje Aufgabe fiel bann ht mehr ber Rirche, ben Bischofen, sonbern ber Staatsgewalt, bem Ronigim qu, welches die Pfarrarmenpflege wieder herstellte.

## 3 16. Der Weltclerus und die Armenpflege. Stiftungs: wesen.

Die firchliche Gemeinbe-Armenpstege war in ben Stürmen bes 11. Jahrenberts untergegangen, vom Kirchenvermögen wurde kein bestimmter Theil br für die Zwecke berselben verwendet, bennoch vergaß der Elerus seine lichten nicht, paste aber das kirchliche Armenwesen den veränderten wirtheaftlichen und socialen Verhältnissen an. In den Städten war das Armensien den Klöstern und Spitalern zugetheilt, soweit es sich um die Pslege: Kranken oder dauernd Erwerdsunfähigen handelte, als der Blinden, hmen, Taubstummen. Ueber die Pslege der Waisen, der Findels und versihrlosten Kinder wurde bereits berichtet. Auch die Spenden für die Haussmen waren in den Städten meist mit den Klöstern und Spitalern versnden, ebenso erhielten die Wanderer einen Reisepsennig an der Psorte d wurden in den Fremdenhospizen beherbergt.

Die Pfarreien entschlugen sich ber Armenpstege nicht gänzlich. In Piarrkirchen waren Almosenstöcke angebracht, und es wurden zu bes mmten Zeiten, in der Fastenzeit und an hohen Kesttagen, Sammlungen r Arme vorgenommen. So errichtete Bischof Wangold von Passau 1207 ie össentliche Almosenbüchse, etwas später wird baselbit eines (Aumpolds)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martin-Doisy II, 416 ii <sup>2</sup> Monnier l. c. 302.

amtes erwähnt, welches regelmäßige Spenden an die Armen vertheilte. Bie schof Georg 1388—1423 führte monatliche Almosensammlungen ein i; die sonntäglichen Armencollecten waren längere Zeit üblich 2. Solche Berordenungen waren nicht nur in Städten von Erfolg, sondern auch in den Landgemeinden. Allerdings gab es auf dem Lande nur wenige Freie, sür die Eigenleute und Hörigen aber sollte der Oberherr sorgen: alles ging im Feudalismus auf. Eine andere in Kraft gebliebene Bestimmung bestand darin, daß der Pfarrer verpflichtet war, von seinem Einkommen die Fremden und Reisenden zu beherbergen, wenn keine öffentliche Herberge vorhanden war. Auf einzelnen Synoden wurde diese Pflicht dringend eingeschärft und gewöhnlich mit der Residenzpslicht in Verbindung gebracht 3.

Die harakteristische Ginrichtung bes Armenwesens in ben letten brei Jahrhunderten bes Mittelalters bestand im Stiftungswesen. In ben Stiftungen zeigte sich ber Geist ber altkirchlichen Armenpflege, Die fürsorgente Liebe für alle Arten menschlichen Glends und die innige Berbindung mit bem Opfer ber heiligen Messe. Was in ber alten Kirche bie Oblationen waren, bas sehen wir in veranberter Gestalt in ben Stiftungen bes Mittel-In der Sprache der Stiftungen finden wir die Sprache ber alten Rirche, ber heiligen Schrift und ber Bater; wir finden bie Liebe zu ben Armen, in benen Jesus Christus verehrt wird, burch die Worte Jesu Christi, ber Apostel und ber Kirchenväter ausgebrückt. Wir finden bie Macht ber Entsagung so schön geschilbert, jener Entsagung, welche im Diesseits verzichtet, um im himmel sich Schätze zu sammeln, die Rost und Motten nicht verzehren. Wir bewundern eine Opferfähigkeit, eine Zartheit bes Gemiffens, eine Reinheit ber Gesinnung, welche zur Bewunderung hinreißen und uns wieber in jene schöne Zeit ber ersten Liebe ber Christen zuruckverseten, mo ber Aermste sein Scherflein auf ben Opferaltar legte, wo Mancher sich selbst verkaufte, um Andere zu befreien.

Mit jedem wichtigen religiösen Afte des Lebens, mit Taufe und Firmung, mit der Beichte und dem Empfange der heiligen Eucharistie, mit der Berehelichung und mit dem Scheiden aus dem Leben war immer das Almosen verbunden. Bei jedem Gottesdienste wurde der Armen gedacht und wurde eine kleine Spende geopfert und entweder unmittelbar auf den Altar gelegt oder dem sammelnden Pfleger gegeben, abgesehen von den Gaben, welche in den Opferstock gelegt wurden und von denen die linke Hand nicht wußte, was die rechte gab. Damit begnügte sich aber der Opfers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (§rharb l. c. II, 246. <sup>2</sup> Ibid. II, 240.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Treverense provinc. 1310, can. 70: praecipimus omnibus rectoribus et capellanis cunctis ut residentiam faciant personalem et hospitalitates teneant. quomodo facultates ecclesiarum suarum commode poterunt supportare. Egl. iernet ibid. can. 65.

n nicht. Zeber Besitzende sühlte sich vor Gott verantwortlich für die rwendung seiner Habe, Zeder wußte, daß ihm in das Zenseits nur jene erke nachfolgen, welche er durch Wohlthun voraussandte. Und so entenden bei jeder Kirche zahlreiche Stiftungen für die mannigsaltigsten Zwecke. vielgestaltig Noth und Elend sind, die Liebe wußte Wittel und Wege sinden, um für jedes Bedürsniß ein Heil= und Hilfsmittel zu bieten.

Für die regelmäßige Armenpflege der Klöster und Spitaler wurden zählige Stiftungen gemacht zu Gunsten der Armen und Kranken, der Linden und Taubstummen, der Lahmen und Gebrechlichen, der Wittwen der Waisen, der verwahrlosten und Findelkinder. Nicht genug, man gedachte der armen Mädchen, welche vermögenslos waren, und machte Stiftungen r Aussteuer ; man vergaß der Fremden und Reisenden nicht, für deren sinahme und Gastung reichlich gesorgt wurde.

Am ruhrenbsten sind die einmaligen Spenden und bauernden Stiftungen, elde mit ben Seelenmessen verbunden zu sein pflegten. Bur Beit eines egrabnisses, wenn bem Familienkreise ein Glieb burch ben Tob entrissen urbe und bas offene Grab jo lebhaft an bie Binfalligkeit bes menichlichen bens und an die Gitelfeit ber irbischen Guter erinnerte, floffen bie Gaben is überströmenbem Bergen und vollen Banben. Dieje Spenben bes Beabniftiages wieberholten sich am siebenten und breifigften Tage, an welchen ich altfirchlicher Sitte abermals das heilige Opfer für den Berstorbenen rgebracht murbe. Um Jahrestage wiederholte sich die Fürbitte ber Kirche ib bie Spenbe ber Bermanbten. "Beil aber aller Menschen Gebachtniß minbet, wenn es nicht burch wurdige und gute Werke erhalten und gleich: m befestigt wirb", so suchte man bas Anbenten burch milbe Stiftungen erhalten, welche segensreicher und bauernber sind als Monumente von Item Stein und Erz. "Ift boch bas Andenken und bas Gebachtniß ein ones und bewundernswerthes Geschenk Gottes, indem wir uns mittelft bielben bes Bergangenen erinnern und burch bas Gegenwärtige gewiffer: ifen bas Runftige erschauen."3

Die Motive dieser Stiftungen sind die altkirchlichen. Wer Reichthum id Macht besaß, durfte sie nicht geizig für sich allein verwenden, ieine

Bgl. über biesbezügliche Stiftungen Solt I l. c. S. 55. 57. 59. Perzog Georg n Bavern-Landshut stiftete in 18 Städten ein Almoien, daß alljährlich acht arme ingfrauen Aussteuer erhielten (je 18 Gulben). Die 18 Städte waren jene elf Städte. iche das Prasentationsrecht zum Collegium Georgianum erhielten, und außerdem irdberg, Söchsädt, Gundelfingen, Neudurg, Rain, Rattenberg und Reichenball rzog Albrecht III. machte eine Stiftung zur alljährlichen Aussteuer von vier armen ingfrauen von Rünchen und Landsberg. Mon. Boie. XX. 272.

<sup>2</sup> Borte einer Stiftungburfunde. Mon. Boie. XIX. 442.

<sup>3</sup> Worte eines Stiftungsbriefes. Mon. Boic. X. 52.

Güter mußten im Gebrauche Allen dienen. Je mehr dem Einzelnen von Gott gewährt wurde, um so mehr mußte für die Armen zur Ehre und Webpreisung Gottes gegeben werden. Deßhalb sind die meisten Stiftungen von Fürsten und Abeligen, Bischöfen und Canonikern, und später, als der Bürgerstand zu Reichthum gelangte, von den Bürgern der Städte.

Ein anderes Motiv bildete ber Buggeist. Bur Guhne und Bergutung von Unrecht wurden viele Stiftungen gemacht. Es heißt so rührend in einen Stiftungsbriefe: "Wir können durch die Wirren der weltlichen Geschäft und Pflichten kaum ohne Unstoß und Schaben kommen und bedürfen gar sehr ber Fürbitte ber Heiligen, welche bereits biese Welt und ihre Ungerech tigkeit überwunden haben, insbesondere der glorreichen Jungfrau Maria Um und ihrer Fürbitte murbig zu machen, so wollen wir, wenn wir auch nicht alles vergüten können, mas mir verschulbet haben, boch gleichsam zwei Heller, wie jene Wittwe, welche mehr gab als alle Anberen, in ben Opferkasten bes Herrn legen." 1 Im Jahre 1434 erbaute Herzog Ludwig der Bärtige von Bayern in Ingolstadt ein Pfründnerhaus für fünfzehn arme Personen "wegen seiner Missethaten und Gunden", und verbesserte und vermehrte diese Stiftung 1438 mit folgender Motivirung: "Wir vermachen biefe Summe ewigen Gelbes in vollem Vertrauen zu Gottes Barmberzigkeit, um bamit eine Buge und Wiebererstattung unrechten Gutes zu thun, welches wir vielleicht eingenommen und nicht wieder zurudgegeben haben, ehe wir aus dieser Welt scheiben. Und wir bitten die heilige Dreifaltigkeit, das biese jährliche Gült von Jahr zu Jahr abgewogen und bamit bas etwa unrecht eingenommene Gut vergütet werbe." In ähnlicher Weise machte ein Frankfurter Beamter ber Stadtkasse ein Legat, um, falls er sich in seinem Amte vergriffen hätte, dieß badurch gut zu machen ?.

Der erwähnte Herzog Ludwig von Bayern-Ingolstadt machte gemeinsam mit seinem Sohne 1425 eine Stiftung, damit Gott ihnen göttliche Liebe und Weisheit gebe, daß sie ihre Unterthanen gut regieren und dadurch das ewige Leben verdienen. Besonders häufig kommen Stiftungen vor zum Danke sur erlangte Siege und sonstige Wohlthaten.

Die Stiftungen waren beghalb so zahlreich, weil Jeber sich verpflichten hielt, von seinem Erwerbe und Besitze an die Armen mitzutheilen, um sich einen Schatz im himmel zu sichern. Das Wort: "Was ihr einem dieser Geringsten gethan habt, habt ihr mir gethan", war in das religiösesittliche Bewußtsein aller Christen übergegangen und gab den Maßstad des Handelus. Die Christen dieser Zeit wetteiferten in der Opfersähigkeit

¹ Mon. Boic. VIII, 190. ² Bgl. Rriegt, S. 163.

Bgl. Sölt I, Die Stiftungen ber Wittelsbacher, S. 38. 69. Namentlich Ludwig ber Baner machte in bankbarer Erinnerung an seine vielen Siege zahlreiche Stiftungen, barunter die zwei großartigen Klostergründungen von Ettal und Fürstenfelb.

d Opferkraft mit ben Christen ber ersten Jahrhunderte. Sie opserten in ren Gaben sich Gott. Das Almosen war ein Werk der Buße und der ebe, jener Liebe, welche zum Armen demuthig sich herabließ, um mit der durch gewonnenen Kraft Herz und Sinn vom irdischen Besitze, vom kammon, wegzuwenden, zum Himmel sich zu erheben und die innigste bensgemeinschaft mit dem göttlichen Bräutigam zu gewinnen. Die Liebe, Ache sich opfert, ist niemals knauserig, sie gibt ein volles, gerütteltes Maß, ist in ihren Gaben großmuthig, selbst verschwenderisch. Sie prüft nicht nge nach Würdigkeit, sondern sie gibt, weil sie einen bedürftigen Bruder dt. Man hat diese Großmuth getadelt, und in der That dot sie den lißbräuchen ein ossenes Thor, nachdem vielfach die Controle einer Geseinde-Armenpstege mangelte. Allein es ist kurzsichtig und ungerecht, diesen abel auf den ties bewundernswerthen christlichen Geist auszubehnen, welcher lche Opserkraft erzeugte und solche herrliche Stiftungen hervorrief.

Die meisten Stiftungen wurden Klöstern und Hospitälern zugewendet, elde beide Institute alle Formen ber Armen- und Krankenpslege versahen. uch Spenden für Fremde, für Aussteuer von armen Mädchen u. s. w. urden regelmäßig mit diesen Instituten verbunden. Andere Stiftungen urden zu Pfarrkirchen gemacht und mit der Bertheilung entweder die Pfarrer zur Bruderschaften, in den Städten aber meistens die Magistrate betraut.

Die altfirchliche Trabition bruckte sich am besten in jenen Spenben 18, welche mit bem heiligen Opfer ber Eucharistie, mit ben Seelenmessen, rbunden waren. Unmittelbar nach der Berkündung des Evangeliums, ehe e Ipserung begann, verkündete der das heilige Opser darbringende Priester e Ramen der Stifter und forderte die anwesende Gemeinde und besonders die rmen auf, in gemeinsamem Gebete der Seele des Wohlthäters zu gedenken, ie Gabe war Gottesgabe, welche der Arme empfing mit Dank für den tister und unter Lobpreisung Gottes. Der Arme fühlte sich nicht ents ürdigt, sondern erhoben, zugleich aber auch seiner Abhängigkeit dewußt. r blied demüthig und dankbar. Die Einheit aller Gläubigen, die Gemeins dast aller Christen, der Abgeschiedenen und der Lebenden, in dem gemeins

In Roblenz eriftirte eine Stiftung, nach welcher auf einem hause an ber Morel ude bie Berpflichtung ruhte, jedem armen Banderer, der über die Brude ging, einen runt Beines zu reichen. Eine Frau in Frankfurt hatte ein Bermächtniß gemacht, is dessen Einkunften für die im Glendshause Einkehrenden jeden Abend eine Erbienspre gesocht werden sollte. Die Stifterin hatte das Maß der Erbsen und Butter fur e herftellung der Suppe genau vorgeschrieben. Bgl. Zeitschr. f. Kirchengesch. IV. 73.

Ueber die zahlreichen Meßstiftungen und Jahrtage vol. Czerny, Aus dem inlichen Geschäftsleben im 15. Jahrhunderte, S. 52. Wargaretha von Schallenberg ftete 1473 "zu ihrem Seelgerath" 1000 Wessen. Die Zahl der gestisteten Wessen es in St. Florian zu Ende des 15. Jahrhunderts auf weit über 1700, darunter allein r ein Glied der Kamilie Starbembera 365.

samen Mittelpunkte, in Jesus Christus, ist so herrlich ausgebrückt im heiligen Mesopfer. Zugleich war bamit ausgesprochen, daß bei aller Verschiedenheit des Eigenthums und Besitzes doch der Gebrauch der irdischen Güter ein gemein samer sei, daß alles irdische Gut, so eitel und vergänglich es sei, einen unendlichen Werth erlange durch die Beziehung auf Gott. Durch die liebevolle Spende, im Namen Gottes gereicht, machte sich der fromme Stifter Gott selbst zum Schuldner, welcher die geringsten Gaben tausendfältig belohnt.

Wurde bei jedem Todesfall am Begräbnistage, am siebenten und breißigften Tage in größerem ober kleinerem Waße eine Armenspende gereicht, so geschah bei den Stiftungen vierdneten indeß, daß nicht bloß am Todestage, sondem außerdem noch an bestimmten Tagen die "Jahreszeitspende" ausgetheilt werde. Wan wählte hierzu gerne Fasttage, dabei sich anschließend an die in der Kirche von den Aposteln her sestgehaltene Tradition, daß das Almosm mit Gebet, Fasten und Enthaltsamkeit verbunden sein solle. Regelmäßig wurden die Quatemberfastenzeiten oder auch die Zeit der vierzigtägigen Fasten i bestimmt. Andere gestistete Spenden erstreckten sich über das ganz Jahr und erfolgten wochenweise, regelmäßig am Sonntage. Für diese Wochenspenden wurde ein bestimmtes Fruchtmaß bestimmt, woraus zweiundssünszig Brode gebacken wurden.

Das Almosen bestand regelmäßig in Naturalverpslegung ober Spenden (larga), entweder in Korn, Gerste, oder noch häusiger in Brod, Kase Butter 2c., je nach der Bestimmung des Stifters. Das Brod war Weißbrod (in Bayern Semmel genannt) oder Schwarzbrod; vorherrschend war Weißbrod. Ueberall, wo für die Armen Weizen und Spelz oder Dinkel (triticum und spelta) gestistet wurde, geschah es für Weißbrod. In Spener vertheilte man zwei Arten von Weißbrod: Wecken (cunei) und Vizen (vocantiae). Letztere waren kleine, mürde Weißbrode in runder Form, deren zwei aneinandergebacken wurden, wie dieß bei den Wecken ebenfalls der Fall war. Der Ausdruck: Armenspeisung (pauperes pascuntur) bedeutete eine Wahlzeit. Für Kranke wurden auch die Spenden von Fleisch, Fischen und

<sup>1</sup> Bgl. die schöne Stiftung bes Canonitus Kuno in Passau. Mon. Boic. 292. 257—258. Die Kurfürstin Margaretha von der Pfalz, Tochter des Herzogs Ludwig von Bayern Landshut, bestimmte in ihrem Testamente (1488): "Man soll uns ein ewiges Jahresgedächtniß stiften und dieß viermal im Jahre mit Bigil und Seelenmesse seiern. Es soll ein Gulden ewigen Geldes gekauft und im Spital den armen Leuten ausgetheilt, auch eine Spende von Wein und Brod gegeben werden." Kurfürst Friedricht I. bestimmte 1474, daß in mehreren Städten Spenden an Brod, Wein und Tuch, zumeist sur Hausarme, gegeben werden, und schenkte den Barsüsern in Heidelberg 300 Gulden, damit sie ein Armen= und Fremdenspital erbauen konnten. Bgl. Söltl, S. 68. 70.

Lein gestiftet. Außer Lebensmitteln wurden Kleidungsstücke, namentlich irter Loben und Tuchrock, an Arme vertheilt. Herzog Georg von avernelandshut machte 1494 eine Stiftung, daß alljährlich 188 Röcke n Tuch gegeben, 134 Gulben an Brob gespendet und bazu in acht Städten r ibn und seine Borfahren ein Jahrtag gehalten merbe. Die Rocke follten ir an folde arme Manner gespendet werben, welche wegen Krankheit ober Iter nicht selbst arbeiten konnten. Die Empfanger sollten beim Empfange ib jo oft sie ben Rod trugen, fur bas Geelenheil bes Stifters beten !. ie und ba kamen auch Gelbspenden vor, welche Almosen (eleemosyna) engeren Sinne hießen. Die Austheilung ber Spenden geschah öffentlich tweber in ber Rirche selbst ober auf bem Rirchhofe am Grabe bes Stifters n cimiterio super sepulcrum). Die Armen murben bei Verfundung ber obtenmesse von ber Rangel aus berufen und mußten beim Gottesbienste icheinen, für bas Beil bes Wohlthaters zu beten; bie Ausbleibenben erelten nichts?. Dagegen maren schwache und franke Sausarme, welche bem ottesbienste nicht beimohnen fonnten, nicht ausgeschlossen. Der Grundsat r öffentlichen Bertheilung bes Almosens im Anschlusse an ben Gottesbienft ar eine wirksame Controle gegen Gunft und Diggunft, andererseits murben e Armen baran erinnert, daß sie ihr Almosen um Gottes willen erhielten nd bafur bantbar fein mußten.

Eine außerorbentlich eble Art von Almosenspenden waren die sogenannten Landate, d. h. Schenkungen für arme Leute, denen der Almosenspender igleich die Füße wusch, eingedenk des Wortes des Herrn: ein Gebot (manntum) gebe ich euch, woher auch der Name stammte.

Besonders zahlreich waren die Stiftungen zu Gunsten von armen it udirenden 4. Man raumte ihnen auch die Begünstigung ein, den Erzag jener Stiftungen beziehen zu können, welche zur Dotirung einer Pfründe och nicht hinreichten. Bei derartigen Stiftungen hat man nicht, wie est wenwärtig zu sein pflegt, die Zinsen zum Kapital geschlagen und admaisirt, indern hat den Zinsertrag unter arme Schüler vertheilt und stellte est der Zohlthätigkeit anderer Stifter anheim, das Stiftungskapital durch Vermächtzisse auf den nöthigen Stand zu bringen, worauf dann eine Pfründe geründet wurde und der Zinsenbezug der Schüler aufhörte. Diese Behandzing der Kapitalien war billig, wohlwollend und ungefährlich zu einer Zeit, elche zahlreiche Stiftungen entstehen sah, in welcher die Wohlthätigkeit des inen immer den Opsersinn des Andern weckte.

<sup>1 &</sup>amp; oltl, &. 57.

<sup>2</sup> hungerbühler, Geschichtliches über bas St. Gallische Armenweien. C. 4 ". fone l. c. I, 180 ff.

<sup>30</sup>h. XIII, 84. Bgl. Rriegf 1. c. C. 169.

<sup>\*</sup> Bablreiche Belege bierfur bei Goltl l. c. . . . Mone I, 134.

Herzog Georg ber Neiche von Landshut stiftete bas nach ihm benannte Collegium Georgianum und begabte es mit Gülten und Zinsen, Gütern und Besitzungen. Er bestimmte, daß elf arme Schüler aufgenommen würden, deren Talent und Sitten sie befähigten. "Weil aber in den Städten ge meiniglich die Schicklichsten und Besten aus den Bürgern in den innern Nath erwählt werden und diese wieder am besten erkennen mögen Besch, Sitten und Armuth der Einwohner, so überlasse er elf Städten in seinem Lande die Wahl je eines solchen Studirenden zur Aufnahme in des Collegium."

Auch die Gründung einheimischer Universitäten sollte wesentlich den Armen zu Gute kommen. So heißt es im Stiftungsbriese für Ingolstam ausdrücklich, daß durch die Universität "Recht und gemeiner Nutzen gepflanz und auch die niederer Geburt und Herkommen zu höheren Würden geförden werden sollen".

Durch die große Zahl und Reichhaltigkeit ber Stiftungen, burch die herkömmlichen Spenden bei verschiedenen Anlässen, durch den Ertrag de Opferstockes und der Sammlungen waren die Pfarrer im Stande, allen Bedürfnissen der Pfarrarmen zu genügen. Für dauernd Erwerdsunsähige und Kranke war durch die Pflege in den Armens und Krankenhäusern und in den Klosterspitälern gesorgt. Dazu kamen noch die Bruderschaften, welche bei jeder Kirche sich gebildet hatten, welche nicht bloß die eigenen Mitglieder, sondern auch andere Arme unterstützten. Was früher durch die kirchliche Gemeinde-Armenpslege erreicht wurde, geschah jetzt bei den durch den Feudalismus geschaffenen Zuständen durch die Stiftungen und Bruderschaften, nämlich daß Niemand darben durfte. Wenn trotzem der Bettel überhandunhm, so lag dieß weniger an dem Mangel einer einheitlichen Armenpslege, als an dem Mangel einer entsprechenden staatlichen Organissation überhaupt.

Die Liebesthätigkeit in der Kirche war in diesen Jahrhunderten reicher und mächtiger als je. Der zunehmende Reichthum kam in den zahlreichen Spenden und großen Stiftungen auch den Armen zu Gute.

Das Stiftungs= und Spendenwesen, die Armenpflege der Klöster und Spitäler war in Frankreich und Italien ähnlich wie in Deutschland. Auch in Frankreich erhielt sich die altkirchliche Uebung, daß Bischöfe und Pfarrer die Sorge für die Armen nicht vernachlässigen durften. So befahl das

Diese Städte waren: Landshut, Ingolstadt, Lauingen, Wasserburg, Burghausen. Schärding, Braunau, Altötting, Wembing, Hiltpoltstein und Weissenhorn. Söltl, S. 56.

<sup>2</sup> Wie ausgebehnt die Stiftungen oft waren, mag man daraus abnehmen, daß herzog Ludwig der Bärtige von Banern-Ingolstadt eine Stiftung machte, daß tausend Personen drei Pfennig täglich erhalten sollten. Die Ausführung der Stiftung wurde durch den Sohn verhindert, welcher den Bater im Kriege besiegte und gefangen hielt.

ncil zu Paris 1212 ben Bischofen, sich einen eigenen Almosenier (eleesynarius) zu halten, ber an die Armen Almosen vertheile; auch soll ber icof gastirei sein 1. Die Hospitalität galt wie in Deutschland als eine licht ber Pfarrer, und ein Provinzialconcil bes Sprengels ber Erzbidcese urs, bes Sipes bes hl. Martin, begründete biefe Pflicht (ahnlich ber ierer Synobe von 1310) bamit, bag bas Rirchenvermögen ben Armen Gute kommen, und daß das Pjarrhaus Allen gaftlich offensteben folle. 18 Concil gebot ben Bischofen, bafür zu forgen, daß bie Pfarrer hin= dendes Einkommen erhielten, bieser Pflicht genügen zu konnen . Nach er Bestimmung ber Synobe zu Bourges 1233 sollte jeder Geistliche och entlich wenigstens einmal die Armen speisen, wie die Rloster es tag= ch thun mußten 3. Anberwärts freilich vergaß man nur zu häufig ber lichten gegen bie Armen, wie ein merkwurdiger Beschluß bes Concils von arbonne 1235 beweist. Darnach sollten für die Armen, welche von ber irefie ber Albigenser zur Kirche zurückfehrten, eigene Gefängnisse erbaut rben, bamit bie Pralaten von ihnen nicht allzu febr belastigt murben 4. ne ähnliche Bestimmung traf die Synobe von Alby im Jahre 1254 lanon 24)5: "Die Gefängnisse für bie Reper mussen ba errichtet werben, ) ber Bischof es will. Nach seiner Vorschrift muß auch für ihren Unter-It gesorgt werben, und zwar von benen, welche ihre Guter erbten. Ginb itere gleichfalls arm, so muß ber Grundherr ober bie Gemeinbe, mo fie ibect murben, für sie sorgen, und ber Bischof muß bie Pflichtigen, wenn thig, burch Ercommunikation bazu zwingen." In dieser Bestimmung ben sich bereits bie Grundlagen bes Systems, welches seit bem 16. Jahr=

<sup>1</sup> Conc. Paris. 1212, pars IV, can. 6.

Conc. Redonense 1272 (für die Kirchenproving Tours), can. 2 (ap. Hartin VII, 663): Verum quia quidquid habent clerici pauperum est et domus rum omnibus debent esse communes: per quam indecens esse videretur, si de nis ecclesiasticis Christi pauperibus hospitalitas negaretur, ideireo statuimus, od nulla parochialis ecclesia concedatur ad firmam, nisi juxta dioecesani loci ditrium firmario tanta portio relinquatur, quod Christi pauperibus valeat concens hospitalitas exhiberi. Et ad id rectores ecclesiarum per episcopos proprios mpellantur. Das unter diesen pauperes Christi nach dem Sprachgebrauche der maligen Zeit hauptsächlich die Rönche verstanden werden, dasur zeugt Conc. Turon. 36, can. 14 (Harduin VII, 266).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Biterrense 1288, c. 20 (Harduin VII, 212): consulimus ut mantum pauperibus saltem in hebdomada semel flat sicut in monasteriis ordinatis otidie consuctum est.

<sup>\*</sup> Conc. Narbonense 1285, c. 4 (Harduin VII, 252): conversis ab hacresi uperibus includendis carceres construantur; et in necessariis provideant comtenter, ne per tales nimium gracenter praelati, vel corum multitudini fortasse queant providere.

befele, Concillengeidicte VI. 42.

hunderte herrschend wurde. Einerseits tritt die bürgerliche Gemeinde an die Stelle der Pfarrei, andererseits wird die Armenunterstützung mit Zwangsmitteln durchgeführt. Vorerst sind es noch kirchliche Zwangsmittel, an deren Stelle seit dem 16. Jahrhunderte staatliche Gebote traten.

In Nom vergaßen die Päpste nie der Liebe zu ben Armen; wie in früheren Zeiten, so zeichnete sich auch in biesen Jahrhunderten die romische Kirche durch ihre Werke ber Barmberzigkeit aus. Colestin III. grundete 1196 das Hospital S. Maria in portico, welches zugleich mit dem ältern Hospitale S. Maria belle Grazie unter Sixtus IV. mit bem Erzspitale S. Maria belle consolazioni vereinigt wurde 1. Der Gründung bes Erg spitals zum heiligen Geiste burch Innocenz III. habe ich bereits Erwähnung gethan. Als derselbe große Papst einst sah, wie Fischer neugeborne Kinder aus der Tiber herauszogen, erbarmte er sich dieser verlassenen Kleinen, welche durch die Verbrechen ihrer Mütter so schmählich um's Leben kamen, und stiftete ein Findelhaus, in welchem bie Knaben von Orbensgeistlichen, die Mädchen von Nonnen erzogen wurden 2. Im letzten Lebensjahre Innocenz' III. gründete ber Cardinal Johann Colonna bas Erzhospital bi Santissimo Salvatore, welches, wie bie eben genannten, bis auf ben heutigen Tag sich erhalten hat 3. Außerbem wurden viele Spitaler für Auswärtige errichtet: für bie Spanier, Portugiesen, Lombarben 2c. Die älteren Frembenhospitäler waren größtentheils eingegangen 4. Auch andere italienische Bischöfe gründeten Hospitäler und nahmen sich mit Liebe ber Armen an 5.

Seit ber zweiten Halfte bes 13. Jahrhunderts verweltlicht ber Clerus immer mehr. Habsucht und Genußsucht reißen ein und überwuchern die Tugenden der Genügsamkeit und der Barmherzigkeit gegen die Armen. In Rom selbst waren die Zustände schlimm und das schlechte Beispiel wirkte verderblich auf die ganze Kirche. Der Minorit Hugo von Variola durste es wagen, den Cardinalen offen in Gegenwart des Papstes in's Sesicht zu schleubern, daß sie sich um die Werke der Barmherzigkeit nicht mehr kummerten, sondern, wenn sie aus dem Consistorium kamen, aßen und tranken, wie wenn sie Könige der Welt wären. Zu höheren kirchlichen Pfründen und Würden würden nur Nessen und Blutsverwandte genommen, welche wieder nur auf Bereicherung ihrer Familien sähen. Die Hospitäler verssielen fast sämmtlich oder wurden ihrem Zwecke entfremdet. Auf dem zweiten Concil zu Navenna 1311 klagten die Bischöfe, daß das Hospitalgut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morichini l. c. I, 83—85. <sup>2</sup> Ibid. I, 274 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. I, 60. <sup>4</sup> Ibid. I, 111 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bolland. Acta S. Octob. IX, 419.

<sup>6</sup> Bgl. Höfler, Kaiser Friedrich II., p. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bolland. ibid.

cht mehr für die Armen verwendet wurde, sondern daß Andere sich deszleen bemächtigten und damit bereicherten. Die geistlichen Rektoren benützten e Einkunfte der Hospitäler für sich, selbst Laien rissen nicht selten dieselben i sich. Auch unter den Pflegerschaften waren große Mißbräuche einzschlichen. Die Mitglieder derselben beobachteten keine Regel mehr, heirateten ich Belieden und eigneten sich von den Einkunften möglichst viel an. Lanche wohnten nicht einmal im Hospital, sondern verzehrten ihren Antheil einer üppigen Stadt. Das Concil verbot, daß fernerhin Hospitäler als fründen verliehen würden, daß irgend Jemand zur Pflege zugelassen werde, r nicht eine kirchlich approbirte Regel befolgen, ehelos leben und das Gelübbe, n Armen dienen und gegen die Fremden gastfrei sein zu wollen, ablegen würde 1.

Um ben Weltelerus zur Wohlthatigkeit anzuspornen, murbe jebem Bijoke ein Ablaß von 100 Tagen verliehen, wenn er in einer Woche vier rme speisen ober einem eine neue Rleibung schaffen murbe; ebenso jebem bte, wenn er in ber Woche zwei, jedem Archibiakon, Archipresbyter und ropfte, wenn er mochentlich einen Armen speisen murbe. Wer einem rmen ein altes Rleib ichentte, wurde mit einem Ablaß von 40 Tagen beicht . Das zweite Concil von Ravenna 1311 ging etwas weiter und rordnete, daß jeber Bischof täglich mehrere Arme speise, und verlangte sielbe auch von ben Domcapiteln, Aebten und Conventen, "weil bas irchengut ben Armen gehore". Auch bie verschamten Armen vergaß bas oncil nicht und bestimmte, es solle ber Bischof Sorge tragen, daß in jedem tabtviertel seiner Residenz jährlich vier ober secht rechtgläubige, fromme ib ehrenwerthe Manner gewählt werben, welche eine Sammlung zu veristalten und das Ergebniß berjelben nach ihrer besten Ginsicht und llebers ugung an die verschämten Armen zu vertheilen hatten. Jeber, ber sich erbei betheiligte ober ber Almosen zu biesem Zwecke spenbete, erhielt einen blag von 40 Tagen . Das Concil selbst legte so einen Theil ber Armen-

Conc. Ravennat. II. 1811, can. 25 (Harduin VII, 1870): cum hospitalium na consumantur, devastentur et occupentur etiam per laicos et saepe sine ulo detineantur et corum redditus in pauperes non convertantur, ad quod putata sunt: statuimus quod hospitalia alicui non concedantur: nec aliqui intuantur in ila nec ea qui habent valeant detinere, nisi sint religiosi et sine tore et tales quod profiteantur perpetuo ibidem pauperibus deservire et ton-ram et hospitalitatem tencant et residentiam faciant in iisdem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Ravennat. I. 1286, can. 2 (Harduin VII, 944).

Conc. Ravennat. II. 1811, can. 80 (Harduin VII, 1877): Cum . . . bona clesiastica sint pauperum, statuimus quod fiant juxta possibilitatem eleemosynae nerales per episcopos et capitula cathedralium ecclesiarum et abbates et conntus . . . quolibet anno eligantur quatuor vel sex viri catholici et devoti et morabiles, qui quaestam requirant pro eleemosyna hujus modi pauperibus fanda et dividant prout discretioni eorum videbitur expedire.

pflege, und zwar den wichtigsten, in die Hände von Laien und wahrte dem Bischose nicht einmal die Controle über die Ausführung derselben. Es ist gewiß ein sprechendes Zeichen für die Stellung des damaligen Clerus, das Concil demselben diese Aufgabe nicht zutheilte.

Die besseren Bischöfe sorgten auch ohne solche Befehle und Anordnungen Papst Gregor X. hielt sich einen eigenen Almojenier, für die Armen. welcher bestimmte Arme aus bem papstlichen Ginkommen zu festgesetzten Zeiten zu unterstützen hatte 1. Der hl. Antonin gründete ben Beschlussen bes Concils von Navenna gemäß, eine eigene Congregation von zwölf Männern (congregazione di San Martino), welche die Aufgabe hatte, die verschämten Armen aufzusuchen, ihre Lage genau zu erforschen und nach ben jedesmaligen Bedürfnissen Hilse zu bringen. Die Zahl ber von dieser Congregation Unterstützten erreichte bald die Höhe von 600 Familien 2. Doch damit begnügte sich Antonin nicht, er ging vielmehr selbst in der Stadt herum, brang in die eleubesten Hutten ein, um personlich sich von bem Stande der Armuth zu unterrichten, überall Hilfe und Trost spendend? Der hl. Laurentius Justinianus, Patriarch von Venedig, bediente sich zur Aufsuchung und Unterstützung ber verschämten Armen mehrerer Wittmen von erprobter Frommigkeit und Verschwiegenheit. Rach ben von ben Wittwen erstatteten Berichten bestimmte er bie Größe ber Unterstützung; um sich aber von ber Wahrheit ihrer Berichte stets zu überzeugen, brang er öfters in die Stätten der Armuth ein, erforschte er personlich das Elend an seiner Geburtsstätte, brachte er selbst die Unterstützung und sprach Muth und Trost zu 4.

Allein biese Männer waren Ausnahmen, beren rühmliche Thaten bem übrigen Clerus gegenüber als leuchtende Tugenden gepriesen wurden. Sie monie und Nepotismus mit allen ihren Folgen beherrschten den italienischen Clerus, dem auf diese Weise keine Mittel zur Armenpslege übrig blieben. Und diese Uebel beschränkten sich nicht auf Italien allein, sondern Habsucht und Genußsucht entweihten die ganze Kirche und brachten den Clerus in einen gefährlichen Gegensatzur Laienwelt. Anstatt daß das Kirchenvermögen den Armen diente, wurden Reich wie Arm vom Clerus ausgebeutet. Das Geld wurde für die Kirche der Stein des Anstoßes und die Ursache des Verderbens. Das Uebel ging von Oben aus, vom Haupte, und machte auch die Glieder krank. Man sprach immer von einer Resormation an Haupt und Gliedern, aber es sehlte die Krast der Durchführung.

Die Habsucht ber römischen Curie war nicht bei bem Stande geblieben, welchen schon ber hl. Bernhard so tief beklagt hatte, sondern sie hatte eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morichini l. c. I, 179. <sup>2</sup> Thiers, L'avocat des pauvres, p. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. p. 372. <sup>4</sup> Ibid. p. 371.

isbehnung angenommen, welche die ganze Kirche verwüstete. Das Seilig:
im bes Herrn war durch Geldhandel entweiht. Während des unglückigen Schisma's sprach Papst Bonifaz IX. den Grundsatz aus und führte
i auch durch, daß alle Benefizien von bedeutenderem Erträgnisse der Vervung des papstlichen Stuhles reservirt wären. Und nun machte sich an
: Curie die abscheulichste Simonie geltend, so daß es zu förmlichen seiltungen und Bersteigerungen einträglicher kirchlicher Pfründen kam. sur
spectativen auf Beneficien wurden Taxen eingeführt, wie für wirkliche
istitutionsdecrete. Richt selten geschah es auch, daß Mehrere auf ein und
bselbe Beneficium Exspectativen erhielten.

Papst Johann XXII. hatte bie Annaten, b. h. bie Abgabe ber Ginsafte bes ersten Jahres an die papstliche Curie, eingeführt. Bonifaz IX. ite fest, daß von allen Beneficien in der Kirche, welche über vierundzwanzig akaten betrugen, die Annaten an die papstliche Rammer zu entrichten seien. e Intercalargefälle der Beneficien, ebenso die Hinterlassenschaften der istlichen wurden gleichfalls von der Curie beansprucht. Ebenso bestanden de Taren für das Confirmationsrecht der Bischofe und für Berleihung 1 Palliums an die Metropoliten.

Das Schlimmste bestand barin, daß die Häufung ber Pfründen in der rm des Commendenwesens alle kirchliche Disciplin lockerte und jede ges wete Seelsorge unmöglich machte. Ginzelne hatten Dupende von Pfrünz inne, deren Erträgnisse sie genossen, ohne eine Pflicht zu erfüllen. kare, meist ganz unwissend und gleichgiltig, versahen den Dienst solcher nesicien. Selbst reiche Abteien und Hospitäler wurden als Commenden elieben, wodurch das Klosterleben in Versall gerieth und die Spitäler en Zwecken entsremdet wurden.

"Da in biefer Zeit — so schreibt Möhler", bem wir biese Schilberung mehmen — Alles um's Gelb feil wurde, so konnte man keine Weibe und ht das geringste kirchliche Amt erhalten, ohne daß man bezahlte, b. h. f simonistischem Wege. Wenn man nun auf die Worte der Schrift binses: Umsonst habt ihr es erhalten, umsonst gebt es wieder, so antwortete un ganz frech: Umsonst habe ich mein Amt nicht erhalten, umsonst gebe es nicht." Das Pfründewesen und die Seelsorge arteten in einen Geldendel aus. "Die Gelbfrage war auch für die Kirche verhängnisvoll geserden, und es ist ein bedeutsam Zeichen, daß gerade die Frage der blaßgelder den nächsten Anstoß zu einer Bewegung gab, welche zu der seligen Spaltung der Christenheit sührte. Warnend steht an der Schwelle r Kirche Judas mit den dreißig Silberlingen."

<sup>1</sup> Mabler . Gams II. 501 ff.

<sup>3</sup> Rapinger, Boltswirthicaft, C. 171.

Durch die Habsucht und Genußsucht des Clerus trat nicht bloß eine Entfremdung der Laien ein, sondern es entwickelte sich ein tiefer Haß gegen die Geistlichkeit. Die Laien, arm wie reich, sahen mit tiefem Unmute, daß die Seelsorge zu einer ergiedigen Erwerdsquelle mißbraucht wurde. Der große Besit des Clerus rief die Abneigung der Armen hervor, die schlechte und genußsüchtige Verwendung des Reichthums beraubte die Geiklichkeit der Achtung, Anhänglichkeit und Liebe, welche in so reichem Raie jenen Bischöfen und Priestern zu Theil werden, die als gute Hirten "ihr Leben für ihre Schase" geben und immer opferbereit sind.

Inmitten ber allgemeinen Ausartung bes Clerus gab es noch immer zahlreiche eble Geister und Herzen, welche unverhüllt und freimuthig auf be Schäben ber unseligen Gelbwirthschaft hinwiesen und bie richtigen Beilmittel anwiesen. In erschütternben Worten beklagten sie bie "Zerreißung bes geift lichen Leibes Christi", das Schisma, die Habsucht der papstlichen Kammer, die Simonie der Bischöfe und Priester und das Eindringen unwürdiger Elemente auf die einflugreichsten kirchlichen Aemter. Als einziges Rettungs mittel schlugen alle tiefer blickenben Geister Rückkehr zur alten kirchlichen Disciplin vor, wonach ber Clerus einfach leben und vom Ueberflusse bie Armen unterstützen sollte. In bieser Weise sprach sich ber fromme und ge lehrte Clemange aus in seiner berühmten Denkschrift über ben Berfak ber Kirche (de corrupto ecclesiae statu), in welcher er barauf hinwies, baß, solange bie Papste auf ihre verfänglichen Mittel, Gelb sich zu beschaffen, nicht verzichten, eine bauernbe Reform unmöglich sei, ba gerabe baburch ber Simonie, bem Einbringen unberufener Elemente in ben Clerus und Epi stopat Thur und Thor geöffnet werbe. Er macht bann auf bie alte firch liche Praxis aufmerksam, forbert nach ben Grundsätzen ber Kirche bes ersten Jahrtausends, daß der Elerus das Kirchenvermögen nicht als Gigenthum, sondern nur als anvertrautes Gut betrachte, über bessen Berwendung für die Armen er strenge Rechenschaft ablegen musse; daß er einfach lebe und allen lleberfluß den Armen gebe. "Der lleberfluß gehört nicht uns, som bern ben Armen" 1, sagt er gang im Geiste und mit ben Worten ber Bater. In ähnlicher Weise äußert sich auch Gerson. In noch schärferen Worten als Clemange tabelt er die bamalige Gelbwirthichaft, welche alle befferen Lebenskräfte niederhielt ober in Banden schlug. Er hebt hervor, daß jeder Reformversuch scheitern muffe, so lange Repotismus und Reichthum bie bischöflichen Stuhle vergebe, so lange nicht Verbienst, sonbern Empfehlung, nicht Tugend, sondern abelige Geburt, nicht Frömmigkeit, sondern Gunft zu ben höchsten firchlichen Stellen beförbern. Die Folgen biefes Spstems schildert er in den lebhaftesten Farben und beklagt, daß alle Glieber ber

<sup>1</sup> Quae supersunt, non nostra sed pauperum sunt. Launoi l. c. p. 648.

erarchie, angesangen vom Bischose bis herab zum letten Cleriker, nur trebt seien, Reichthumer aufzuhäusen ober in Lurus zu schwelgen und in sgelassenheit zu leben. Als Rettungsmittel empsiehlt auch er, wie Clezunge, Rückehr zur alten Einfachheit, Berzicht auf den Genuß des kirchen Reichthums, Wiederherstellung der kirchlichen Armenpstege.

Wie diese Franzosen, so bachten auch die bessergesinnten Italiener. (&g befannt, wie Dante bie Dabsucht bes italienischen Clerus geißelte, wie j er die Berweltlichung ber Kirche bedauerte, mit welcher Begeisterung er r das Leben der Armuth erfüllt mar, wie unnachahmlich er die Berihlung bes hl. Franziskus mit ber so lang verlassenen und verschmähten muth schilderte 1. Aehnlich wie Dante sprach sich auch Petrarca für Bieberherftellung ber kirchlichen Armenpflege aus. In einem Briefe an en italienischen Pralaten zeigt er, wie die Pabsucht die Wurzel bes Berle ber Disciplin, ber Uebel ber Zeit sei, und belehrt ihn, bag er alles, is er nicht für ben Unterhalt, für Nahrung und Kleibung nothwendig surfe, ben Armen geben musse, weil es ihnen nach ber Lehre ber Bater b ber Bestimmung ber Concilien gehore, wonach es ein Raub an ben ürftigen sei, wenn bas Rirchenvermögen zum Lurus und zu einem ausweisenben Leben ober zur Befriedigung ber Pabsucht und bes Geizes gbraucht werbe. Gott werbe solchen Migbrauch einst fürchterlich strafen. jur wen," ruft er ibm zu, "für wen scharrt ihr so viel Bermögen zu= nmen, hauft ihr Reichthum auf Reichthum, als nur fur ben Gatan unb ne Engel, welche euch einst ben Raub entgelten werben, ben ihr an ben men begeht." 2

In Deutschland waren es angesehene Theologen, wie Heinrich von ngenstein, dann ber Secretär Gregors XI., Theodorich von Riem, welche leichtsertige Besehung der geistlichen Stellen beklagten und eine Reform r Kirche anstrebten. Aber gerade in Deutschland war durch das Ginzingen des Abels in die höheren kirchli i Stellen und durch die zahlreichen kemente, welche in Rom sich auft i, bloß um mittelst der Wacht der urie die einträglichsten Pfründen in Deutschland zu erhalten, die Resormigemein erschwert.

Die Geldwirthschaft ber papstlichen Rammer hatte schon seit ber Mitte 13. Jahrhunderts eine tiefgehende Gahrung hervorgerusen. Die edelsten eitrebungen sielen der Habsucht papstlicher Agenten zum Opfer. Einer r besten Bischöse jener Zeit, Eberhard II. von Salzburg, welcher sast Jahre lang unter den schwierigsten Verhältnissen dem Erzstiste vorstanden, den die dankbare Bolksstimme noch lange mit dem Ehrentitel eines

Dante, Div. com. Paradiso XI. 60 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thiers l. c. p. 108 ss.

"Baters ber Armen", bes "Friedensfürsten" zierte, entging ber Abschung nur baburch, daß ber Tob ihn hinraffte, ehe bas Absetzungsurtheil verfünde wurde — und dieß beghalb, weil er die verlangten Summen in seinen Lande nicht aufzutreiben wußte. 42 Jahre lang mußte er in ungeweihte Erbe ruhen! Sein zweiter Nachfolger, Erzbischof Ulrich, wurde 1262 ge nöthigt zu resigniren, weil er die geforberte Summe von 4000 Mart nicht bezahlen konnte 1. Der ausgezeichnete Erzbischof Christian von Mainz mußt 1251 aus seiner Stellung weichen, weil er nicht, wie sein Vorganger, burch Berheerungs= und Vermustungszüge Wittwen und Waisen machen, sondern sie durch Milbthätigkeit aus ihrer traurigen Lage emporheben wollte? Durch die fortwährenden papstlichen Forberungen, burch die koftspieligen Romreisen, burch bie ewigen Kriege waren bie meisten beutschen Stifte tie in Schulben gerathen und mußten ben italienischen Bankiers bie enormsten Wucherzinsen zahlen 3. Diese Bankiers in Siena, Rom, Florenz benütten bie päpstliche Autorität, um die beutsche Kirche auszusaugen. Bischof nicht pünftlich zahlen, so mußten sie papstliche Befehle auszuwirken, burch welche bie Bischöfe burch Anbrohung von Ercommunikation und Absetzung zur Zahlung ber Wucherzinsen gezwungen wurden 4. Go war bie Kirche inmitten alles Reichthums boch arm und mußte den Interessen weniger Wucherer bienen. Seltene Jronie bes Schicksals ober gerechte Strafe Gottes, wie ich es lieber nennen möchte!

Es bedarf keiner längeren geschichtlichen Erörterung, um barzuthun, daß unter solchen Berhältnissen auch die letzten Einrichtungen der kirchlichen Gemeinde-Armenpflege leiden mußten. Die Reformbestrebungen der Concilien des 15. Jahrhunderts suchten wenigstens die Hospitäler und die wohlthätigen Einrichtungen der Klöster aus dem Verfalle zu retten. In den Wirren des päpstlichen Schismas waren die reichen Hospitalstistungen ausersehen worden zur Belohnung für die Parteigänger. Sie wurden von den Päpsten als Commenden verliehen. Das Concil von Konstanz erklärte alle diese Berleihungen für ungiltig und verbot, daß künftig ähnliche Beraubung der Armen und Kranken erfolge 5.

Wie bekannt, brangen bie Concilien mit ihren Reformversuchen leiber nicht burch. Auch die eblen Beispiele einzelner Bischöfe, eines hl. Antonin,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalham, Concilia Salisburg. p. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boehmer, Font. II, 253-271. — Wattenbach l. c. p. 401.

<sup>3 3</sup>ch führe hier nur einige Stifte an, die ganz verschuldet waren: Salzburg, Passau, Regensburg, Chur, Eichstädt, Mainz, Briren u. s. w. Bgl. Chronicon Ephord. ap. Boehmer, Font. II, 391. Böhmer, Kaiserregesten 1198—1256, p. 173 Hert der Böhme, p. 111—116.

<sup>4</sup> Literar. Berein, 16. Bb. II, 3. Böhmer, Kaiserreg 1198-1254, p. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Harduin VIII, 931 sqq.

bebung bes Clerus herbeizusühren. Es waren die Stürme des Luthers ims und die göttliche Strase der Kirchentrennung nothwendig, um eine form an Haupt und Gliedern zu ermöglichen und das curialistische Geldztem mit all seinen unheilvollen Anhängseln aus der Kirche zu verbannen. ft das Concil von Trient ordnete wieder die charitativen Institutionen katholischen Kirche auf neuen Grundlagen.

## § 17. Principien.

Die Grundsate über Eigenthum und Erwerb, Armuth und Reichthum, beit und Almosen sind in dieser Zeit genau dieselben, wie in der Lehre heiligen Schrift und der Rirche in allen Jahrhunderten. Der Unterzied besteht nur darin, daß sie in dieser Zeit in den verschiedenen Summen, r allen in der Summa des hl. Thomas, in ein System gebracht wurden.

Die menschliche Gesellschaft bildet eine Familie, und die Güter dieser elt mussen im Gebrauche Allen bienen. Das Eigenthum' gibt dem sierer das ausschließliche Berfügungsrecht, aber dem Eigenthumer obliegt fütliche Pflicht, für sich nur das Nothwendige und Standesgemäße zu drauchen, alles ledrige aber zum Wohle der Gesammtheit zu verwenden. ieß ist die constante Lehre der Kirche, sich stützend auf das Wort des rrn: "Gedt von eurem leberflusse Almosen." Dieses Almosen ist in ritestem Sinne zu verstehen. Es ist nicht Pflicht, daß der Besitzende sein genthum einsach wegichenkt. Diese sittliche Pflicht eristirt nur dann, wenn r Rächste in äußerster Noth ist. Aber der Eigenthumer muß seinen lleberzis der Gesammtheit zur Verfügung stellen, sei es nun durch Pacht, Wiethe, ihe oder durch Beschäftigung von Arbeitern in der eigenen Wirthschaft. Ut der Eigenthümer überflüssigen Besitz zurück und läst ihn müßig liegen, verfällt er dem Laster des Geizes, begeht eine Sünde am Nächsten und der ganzen Gesellschaft.

Das Bewußtsein, daß der Besitzende mit seinem lleberflusse der Gesmmtheit verpflichtet sei, ist gerade in diesen Jahrhunderten ungemein ledit gewesen und hat jene großartigen Stiftungen hervorgerusen, welche wir ute noch anstaunen. Ze mehr Zemand besitzt, je größere Racht Gott ihm rlieben hat, um so mehr ist er der ganzen Gesellschaft gegenüber verpflichtet. zen ist die Lehre der verschiedenen Summen, dieß ist der Ausbruck des

Thomas, Secunda Secundae, quaestio 66, art. 2: unum est potentan proirandi et dispensandi, et quantum ad hoc licitum est, quod homo propria moideat. Aliud vero est usus rerum exteriorum, et quantum ad hoc non debet mo habere res ut proprias, sed ut communes, ut scilicet de facili aliquis cas mmunicet in necessitate aliorum.

religiösen Bewußtseins bei ben Motiven der Stiftunge r iben. So beige es in einer Urkunde Herzog Ludwigs des Reichen: "So wir zu herzu nehmen, daß die göttliche Barmherzigkeit unsere Vorfahren und uns ver langer Zeit in fürstliche Ehre und Würdigkeit erhöhet und uns seines Velks und Erdreichs ein merklich Theil befohlen hat, so erkennen wir uns pflichtig..." Herzog Albrecht IV. bemerkte: "Da wir durch die Gnade Gottes höher eis andere Menschen erhoben und zu einem Fürsten erkoren sind, müssen wir mehr als andere Personen Lob und Ehre Gottes sorbern ..."

In biesem Bewußtsein liegt nicht etwa eine Verkennung bes sittliches Charafters bes Eigenthums, wie von protestantischer Seite bemerkt wurde, sondern es prägte sich in ihm die christliche Lehre vom Eigenthume aus, we sie in der heiligen Schrift begründet ist und von der Kirche jederzeit sekgehalten wurde. Auch die Volkswirthschaft muß diese christliche Eigenthumslehre als richtig anerkennen. Es geschieht dieß namentlich in den dass drechenden Forschungen von Nodbertus. Er bekämpst die Ansicht, als ob Werth Werth bleibe, sei er in den Handen weniger Reicher oder in den Handen der Bedürstigen. Hiergegen bemerkt Rodbertus mit Recht, daß der Werth zwar an den Arbeitsproducten haste, sich jedoch nicht über das Bedürsniß fortsetze. "Was in der Hand des Einen noch Werth geblicken wäre, wird in der Hand des Andern überflüssiges, d. h. unvertäussischen Product. Der sociale Gebrauchswerth beruht auf einer normalen Vertheilung des Nationalproductes."

Wie man sieht, kommt Nobbertus zu bemselben Resultate, wie ber christliche Eigenthumsbegriff. Das Ueberflüssige in ber Hand bes Einer muß bem Bedürfnisse bes Andern dienen, weil nur in diesem Falle eine normale Vertheilung des Arbeitsertrages und des Nationalproductes möglich ist. Wenn die Gegenwart von der socialen Frage beunruhigt wird, so ik der theoretische Grund in der unrichtigen Auffassung der sittlichen Pflichten des Eigenthums zu suchen. Das zwecklose Anhäusen von Besitz in weniger Händen ist eine Versündigung gegen die Gesellschaft. Der Ueberfluß muß dem Bedürfnisse des Nächsten dienen. Mit Recht bemerkt der hl. Thomas',

<sup>1</sup> Bgl. Eölil 1. c. E. 52. 62.

<sup>2</sup> Zeitschrift für Kirchengeschichte, IV. Jahrgang, und in einem Werte über bie Liebesthätigkeit in ber alten Kirche.

³ Ugl. Rozaf 1. c. €. 230.

Ibid. quaestio 116, art. 1: (avaritia) est peccatum in proximum, quia in exterioribus divitiis non potest unus homo superabundare, nisi alter deficiat. Aus diesem Grunde ist der Geiz eine viel schwerere Sünde als die Berschwendung. Quaestio 119, art. 3: prodigus sibi et quidusdam aliis nocet, aliquidus tamen prodest; avarus autem nec aliis nec sibi prodest, quia non audet uti etiam ad suam utilitatem bonis suis.

ber überflüssige Besit best Einen immer eine Beeinträchtigung bes Andern . Lesterm mangeln die Mittel zur wirthschaftlichen Entfaltung in dem laße, als der Erstere überflüssigen Reichthum geizig zurüchält. Diesenigen, Ache die Lehre der Rirche von den sittlichen Pflichten des Eigenthums bezingeln, mussen zugleich auch die ethischen Grundlagen der Bolkswirthzaftslehre bekämpfen.

Daraus ergibt sich bereits die sittliche Würdigung von Reichthum den Armuth. Wie die Kirchenväter, so lehrt auch der hl. Thomas 1, daß ? Bollsommenheit nicht in äußeren Dingen, in Besits oder Nichtbesits, in richthum oder Armuth, sondern in der Liebe, in der richtigen Beziehung r Dinge zur Ehre Gottes, zum Peile des Rächsten und zum eigenen Heile steht. Die frei erwählte Armuth ist noch nicht die Bollsommenheit selbst, ndern sie ist nur ein Mittel, zur Bollsommenheit zu gelangen. Die größere allommenheit braucht nicht dort zu sein, wo die größere Armuth ist, im egentheil läßt sich die größte Bollsommenheit mit dem größten Reichzume vereinigen. Aber der Reiche darf sein Herz nicht an den Reichthum ingen, sondern muß immer dereit sein, im Falle der Noth ihn hinzugeben. en Werth der Bollsommenheit verleiht den äußeren Dingen erst die innere efinnung und Willensrichtung. Die Hingabe des Reichthums ohne Liebe sittlich werthlos, erst die Liebe vereinigt mit Gott, worin des Wenschen abziel und die Bollsommenheit besteht.

Damit ift ber freierwählten Armuth tein Abbruch gethan, sonbern ibr ir die rechte Burdigung ertheilt. Sie ist ein vorzügliches Mittel auf dem ege zur Bollommenheit für den Einzelnen; sie übt durch das erhabene ripiel vollster Entsagung auf die ganze Gesellschaft den wohlthätigsten nfluß, predigt den Armen Zufriedenheit, den Reichen Genügsamkeit, warnt Weichen, in Habsucht und Genußsucht auszuarten, warnt die Armen vor Begierlichkeit, weist vielmehr Arm wie Reich den Weg zu Gott, dem edziele alles menschlichen Strebens. Die freiwillige Armuth, welche Reins

Ibid. quaestio 184, art. 1: omnis christianae vitae perfectio secundum aritatem attendenda est. charitas est, quae unit nos Deo, qui est ultimus finis manae mentis. Art. 7: abrenuntiatio propriarum facultatum dupliciter conlerari potest. uno modo secundum quod est in actu. et sic in ea non consistit
sentialiter perfectio, sed est quoddam perfectionis instrumentum. Et ideo nihil
shibet statum perfectionis esse sine abrenuntiatione propriorum, sicut etiam
sendum est de aliis exterioribus observantiis. Alio modo potest considerar:
sundum praeparationem, ut scilicet homo sit paratus, si fuerit opus, omnia
aittere vel distribuere, et hoc pertinet directe ad perfectionem. -- Quaestio 185,
- 6: perfectio christianae vitae non consistit essentialiter in voluntaria paupere, sed voluntaria paupertas instrumentaliter operatur ad perfectionem vitae,
ide non oportet quod ubi major paupertas sit, ibi sit major perfectio. Quinimo
teet esse summa perfectio cum magna opulentia.

Christus selbst als Braut sich ermählte, hat jederzeit auf alle edlen die größte Macht ausgeübt und zur Bewunderung hingerissen. TSchilderung der Vermählung des hl. Franziskus mit der Armuth im 1 sange seines Paradieses zählt zu den herrlichsten Blüthen der Did Das unvergleichlich schöne Lied: "Lob der Armuth" von dem Ftanerdichter Jacopone wollen wir in der Uebersetzung Böhmers hie theilen, da es so recht den Geist wiederspiegelt, welcher die Bettelorde Leben rief.

Armuth geht auf sichern Wegen, Nicht um Streit und Groll verlegen; Fürchtet nicht ber Diebe wegen, Noch baß Sturm verbirbt ihr Kleib.

Armuth, ruhig bis zum Enbe, Sorget nicht um Testamente, Läßt bie Welt, wie sie sich wenbe, Thut nicht Einem was zu Leib.

Braucht nicht Richter, noch Notare, Schleppt zur Hauptstabt nicht bas Baare. Lächelt bei bes Geizigen Waare, Die ihm so viel Sorg' bereit't.

Armuth, Herrin voll Erbarmen, Retterin bu im Berarmen, Tugenb ruht in beinen Armen, Wohnet ba in Sicherheit.

Eble Armuth, hehres Wissen, Keinem Dinge bienen müssen, Mit Berachtung Alles missen, Was geschaffen in ber Zeit.

Wer verachtet sein Besitzen, Kann erst bas Besitzthum nüten, Fühlt sein Fuß bes Dornes Spitzen, Wandelt er nicht weiter heut.

Wer noch münscht, ist Knecht ber Habe, Ift verkauft um liebe Gabe; Wer ba benkt, baß er sie habe, Der hat boch nur Eitelkeit.

Gott kommt nicht zum Herz gegangen, Das im Irb'schen eng befangen; Armuth ist so groß Umfangen, Daß sie Raum ber Gottheit beut.

Armuth ist bas: Nichts zu haben, Keinem Schat mehr nachzugraben, Zu besitzen alle Gaben In ber Freiheit Herrlichkeit. il. Franz von Afsisi und seine Schüler haben burch ihr glänzendes urch ihre hervischen Tugenden inmitten einer Gesellschaft, welche en der Habsucht und Herrschsucht zu unterliegen drohte, in Wilschelen die Liebe zur Armuth, zur Einsachheit und Bedürfnißetsacht und haben damit dem sittlichen und wirthschaftlichen Leben großartige und unberechendare Dienste geleistet. Das materielle Besellschaft wird von sittlichen Ideen getragen und beherrscht, und es von größter Wichtigkeit, daß nicht der antisociale Egoismus, und Habsucht, nicht der zerstörende und unsittliche Luxus, sons hristlicher Opfersinn und christliche Liebe das bewegende Element

tiebe und Opferkraft die Gesellschaft beherrschen, wird das Alsichlich fließen. Unter Almosen ist nicht die bloße äußerliche Gabe zu verstehen, sondern die Spende, welche um Gotteswillen wird, um der Noth des Nächsten abzuhelsen. Das Almosen ist igung der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wan unterscheidet leiblichen und sieden geistlichen Werke der Barmherzigkeit: die speisen, die Durstigen tränken, die Nackten bekleiden, die Fremden i, die Kranken besuchen, die Gefangenen befreien, die Todten besie Unwissenden belehren, den Zweiselnden rathen, die Traurigen is Irrenden zurechtweisen, dem Beleidiger verzeihen, die Widersertragen, für Alle beten.

sittliche Pflicht, beren Unterlassung eine Tobsünde ist, erscheint homas das Almosen unter den zwei Boraussetzungen, wenn einerstesstende Uederfluß hat, d. h. wenn er über mehr verfügt, als er nd die Seinigen braucht und für die Zukunft standesgemäß des n andererseits der Rächste in äußerster Noth ist. Eine genaue se sich nicht bestimmen, das müsse der menschlichen Klugheit übersden 1. Was über das Nothwendige hinausgeht, ist nicht mehr ndern Rath, wobei indeß zwei Grenzen berücksichtigt werden müsseits daß der Gebende damit der wirthschaftlichen Entfaltung und dethätigung seiner eigenen Person und Familie nicht Eintrag thut, is der Empfangende nur das Nöthige erhält. Aller Uederssus

omas, quaest. 32, art. 1: eleemosynam dare, est actus charitatis minediante . . . eleemosyna est opus, quo datur aliquid ex compassione um.

o m a s, quaest. 32, art. 2: Vestio, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo. 1.: consule, carpe, doce, solare, remitte, fer, ora.

estio 185, art. 7: non potest determinari, quando sit ista necessitas, ecatum mortale obliget, sicut nec cetera particularia, quae in humanis siderantur; horum enim determinatio relinquitur humanae prudentiae.

7. firal. Ermenpfiqu. 2. Enf.

würde ihm schaben, wie denn der hl. Thomas zur Vorsicht mahnt und Unterscheidung je nach den Fällen der Noth fordert. Es kann sich darum handeln, Kranke und Erwerbsunfähige zu unterstützen; es kann sich aber auch die Nothwendigkeit ergeben, Verarmten wieder zur wirthschaftlichen Selbständigkeit zu verhelfen. Die Gabe ist je nach den verschiedenen Berhältnissen einzurichten 1.

Es sind genau dieselben Grundsätze, welchen wir in den verschiedena Zeitaltern der kirchlichen Armenpflege begegneten. Auch darin stimmt The mas mit der Tradition der Kirche überein, daß das Almosen nur von gerechtem Erwerbe gegeben werden darf. Was durch Diebstahl, Raub und Wucher gewonnen wurde, muß dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden<sup>2</sup>.

Zum Almosen sind besonders die Bischöfe und Pfarrer verpflichtet. Sie burfen nicht zu fehr am Gelbe hangen, sollen weniger an Erwerb als an Mittheilung an die Dürftigen benken. Thomas vertritt die Forberung ber Viertheilung, wonach je ein Theil bem Bischofe, ein anderer nach ben verschiedenen Bedürfnissen ben Geistlichen, die beiben übrigen für Erhaltung ber Kirchen und für Almosen an die Armen verwendet werben sollten. Bezüglich bes Privatvermögens und bezüglich bes aus bem Rirchenvermögen bezogenen Gehaltes stellte Thomas an, die Bischöfe keine hoheren Anforde rungen, als biejenigen sind, welche für alle Christen gelten. Ist kein be stimmter Antheil für die Armenunterstützung aus dem Kirchenvermögen aus geschieben, so ist die Sohe bes Almosens dem eigenen Gewissen zu überlassen. Aber man hat sich vor Aufsehen erregender Geldliebe zu hüten, welche von Thomas als schwere Sunde erklärt wird. Verwandte und Dienende duifen nur insoweit unterstützt werben, daß sie vor Noth gesichert sinb, aber sie bürfen nicht bereichert werben 3. Was die Abmassirung und Kapitalisirung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaest. 32, art. 18: non est danda eleemosyna, ut inde luxurietur, sed ut sustentetur. Circa quod tamen est discretio adhibenda propter diversas conditiones hominum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. art. 7 et 8: ex injuste acquisitis per furtum vel rapinam, non potest fieri eleemosyna, sed restitutio fieri debet . . . turpe lucrum vero in eleemosynam impendi potest, non autem fit de eo sacrificium vel oblatio ad altare, tum propter scandalum, tum propter sacrorum reverentiam . . . eleemosynam non sunt faciendae de alieno, sed justis laboribus propriis unusquisque eleemosynam facere debet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quaestio 185, art. 7: peccant episcopi, si ecclesiastica bona, pauperibus seu clericis deputata, illis subtraxerint vel in proprium et suorum converterin: usum, et ad restitutionem tenentur... si consanguineis vel aliis dare velit. non peccat, dummodo moderate illud faciat, id est, ut non indigeant, non autem ut ditiores inde fiant... si quis, necessitate non imminente providendi pauperibus, de his quae superfluunt ex proventibus ecclesiae possessiones emat vel

belangt, so stellt Thomas ben Grundsatz auf, daß dies ganz gut geschen me, wenn keine dringende Armuth vorhanden erscheint. Ist aber Nothend zu beseitigen, so ist es unberechtigtes Versahren, wenn man trothem r die Zukunft aufsparen will. Man versündigt sich dann gegen das ebot des Herrn: "Seid nicht besorgt um den morgigen Tag." Dieser rundsatz ist von großer Wichtigkeit und man hat früher und heute sehr gegen gesündigt. Man hat vielsach die dringendsten Bedürfnisse versäumt., i für die Zukunft zu sammeln, welche in der Säcularisation das Straszicht bereitete. Auch heute verfällt man vielsach wieder in den alten Fehler.

Das Almosen ist verdienstlich, sobald es aus Liebe gegeben wird. icht die Darreichung der Gabe an sich ist verdienstlich, sondern die Liebe Gott und zum Nächsten, welcher das Almosen entspringt, bringt die Frucht B. Berdienstes. Wer diese Liebe nicht hat, dem nütt die Hingabe seines nzen Bermögens nicht, wie der Apostel Paulus lehrte. Das Almosen ingt noch ein anderes Berdienst mit sich, indem es das Dankgebet des npsängers hervorruft und Lobpreisung Gottes veranlaßt. Dem Einwande, ih man mit körperlicher Spende kein geistiges Verdienst kaufen und werben könne, begegnet Thomas mit der richtigen Bemerkung, daß dieß im Almosen auch nicht beabsichtigt sei. Der Act der Liebe, welcher das mosen veranlaßt, bringt die geistige Frucht hervor. Deßhalb hängt das erdienst nicht von der Größe der Gabe, sondern von der Gesinnung ab, welcher sie gespendet wird.

Die Gabe ber Liebe ist ein Act ber Freiheit. Deßhalb ist bas Als vien, aus freiem Entschlusse, mitten im Leben gegeben, viel verdienstlicher, bas Bermächtniß beim Tode, wo die Trennung von allem Irdischen ersigen muß. Es gehört eine größere sittliche Energie und eine höhere Kraft r Selbstüberwindung bazu, im Leben schon auf den Besitz und Genuß wes Theiles seines Bermögens zu verzichten, als durch testamentarische Bergung. Die Zeit des Todes ist serner ungewiß und nicht selten erfolgt ! Abberusung von dieser Welt so unerwartet, daß eine Berfügung über Bermögen vereitelt wird. Diese beiden Motive begegnen sich sehr häusig

thesauro reponat in futurum utilitati ecclesiae et necessitatibus pauperum, idabiliter facit. Si vero necessitas immineat pauperibus erogandi, superflua ra est et inordinata, ut aliquis in futurum conservet, quod Dominus prohibet cens (Matth. VI, 34): nolite solliciti esse in crastinum. Cfr. Conc. Trident. soio XXV, cap. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaest. 32, art. 4: Qui dat eleemosynam, non intendit emere aliquid \*piriale per corporale, quia scit, spiritualia in infinitum corporalibus praceminere; d intendit per charitatis affectum \*piritualem fructum promereri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. Vidua, quae minus dedit secundum quantitatem, plus dedit secunim proportionem, ex quo pensatur in ipsa major charitatis affectus, ex quo rporalis eleemosyna spiritualem efficaciam habet.

Nas speciell die Zeit von den Stausen bis zur Reformation betrifft, so at Janssen vollständig Recht, wenn er schreibt!: "Die wunderbare Entstung des geistigen Lebens jener Zeit war nur möglich durch die noch le Gemüther beherrschende Lehre der Kirche von der Verdienstlichkeit der nem Werke für das ewige Leben. Wie die Bethätigung dieser Lehre einerzits die unzähligen milben Vermächtnisse, Armenanstalten, Spitäler und laisenhäuser hervorries, so schuf sie auch die Dome und Kirchen und mückte die Gotteshäuser in Stadt und Land mit den edelsten Kunstwerken is, und ebenso gründete sie die Lehranstalten und Universitäten und versah mit Stiftungen aller Art."

Man hat dem hl. Thomas und seinen Rachfolgern die Lehre unterswen, daß das Almosen von ihnen als Rechtspflicht erklärt worden sei. as ist unrichtig. Thomas und die Summisten sprechen immer nur von zer religiös sittlichen Pflicht, deren Unterlassung unter bestimmten Verhältssen als eine schwere Sunde bezeichnet wird.

Wie bas Eigenthum sittlichen Beschränkungen im Gebrauche unterorfen ift und burch billige Ruchiichten auf bie Bedürfnisse bes Rachsten b auf bas Gemeinwohl beichrantt ift, fo ift auch ber Erwerb an bemmte Pflichten gebunden. Als sittlicher Erwerb gilt nur jener, welcher rch ehrliche Arbeit gewonnen wirb. Die Arbeit hat ben 3med, Duffigng zu meiben, für sich ben Lebensunterhalt und bie Mittel zur Unteribung Anderer zu gewinnen 2. An bie Arbeit sind ferner die Bedingungen I Wachsthums und ber Bermehrung bes Menschengeschlechtes geknüpft. mehr die Gesellichaft bem allgemeinen Gesetze ber Arbeit sich unterwirft, r io mehr erweitert jie die Herrschaft über die Ratur und gewinnt die littel, eine immer größere Anzahl an ben Früchten ber Ratur und ber beit theilnehmen zu lassen . Riemals, weber früher noch später, war bie beit fo boch geachtet und geehrt, niemals burch öffentliche Sitte und Recht fepr geschütt, wie in ber zweiten Salfte bes Mittelalters. iber geistige Arbeit und Handarbeit meist vereinigt maren, trat bamals reits eine bestimmte Scheidung ein. Rirche und Schule pflegten bie geis ge Arbeit und erhielten ihren Unterhalt theils aus Stiftungen, theils aus rwilligen Beitragen (bie Bettelorben). Die geistige Thatigkeit galt als ! vorzüglichere, welcher bie körperliche Arbeit sich unterordnen mußte. relforge und Predigt, Gebet und Betrachtung maren bie vorzüglichste satigkeit und gaben ben Anspruch, an ben Bruchten ber forperlichen Arbeit meil zu nehmen. "Bwischen ber Welt und ben Brübern," sagte ber

<sup>1 1. 8 (6.</sup> Muft.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thomas II<sup>2</sup>, quaestio 187, art. 3.

Behr icon bargefiellt ift biefe Bahrheit von Cante, Solle, XI. Gefang, re 91 fi. Bgl. Rapinger, Bollewirthicaft, C. 134.

hl. Franciscus, "besteht ein Tausch, eine gegenseitige Verpflichtung. Die Brüder schulden der Welt das gute Beispiel, die Welt schuldet den Brüden die Fürsorge für ihre Lebensbedürfnisse." Franciscus schloß indes die körperliche Arbeit nicht gänzlich aus. Diejenigen Brüder, welche von Set hierzu Begabung erhalten hatten, sollten sleißig und gottesfürchtig Handarbeit verrichten, um jeden der Seele schödlichen Müßiggang zu meider. Aber die Handarbeit sollte niemals auf Rosten der Uedung des Gedetes und der Betrachtung geschehen, sondern den religiösen Uedungen untergeorden sich einfügen. Als Lohn der Arbeit dursten die Brüder Lebensmittel, niemals daares Geld in Empfang nehmen. Die Bettelorden beruhten and dem Principe der Arbeitstheilung, waren aber der Arbeit selbst nicht emgegen; sie erhoben nur den berechtigten Anspruch, daß die geistige Thätigkeit von der Gesellschaft ihren Unterhalt erhielt. Dieser Unterhalt war noch dazu auf die alleräußersten Bedürfnisse eingeschränkt, auf ärmliche Kleidung und Nahrung.

Endemann und Andere haben behauptet, daß nach kanonistischer Ansicht irdische Berufsarbeit nur als eine "Concession" an die Welt erlaubt, daß als einzige Aufgabe das contemplative Leben anzusehen 5, daß die Ruhe der Contemplation (otium) der Thätigkeit (negotium) vorzuziehen sei. Richt bloß die Darstellung bei Thomas, sondern alle bedeutenderen kirchlichen Lehrn widersprechen diesen Aufstellungen. Die damalige Aufsassung von Arbeit hat Trithemius am besten in die wenigen Worte gekleidet: "Der Wensch wird zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen." Allerdings prahlte die damalige Welt nicht viel von dem "sittlichen" Charakter der Arbeit, sondern handelte. Sie gab der Arbeit die sittlichen Würde dadurch, daß sie die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wadding I, 100: commercium est inter mundum et fratres. Debent enim ipsi bonum mundo exemplum, debet iis mundus provisionem necessitatum.

Regula V: fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter et devote, ita quod excluso otio animae inimico sanctae orationis et devotionis spiritum non extinguant, cui debent cetera temporalia deservire. de mercede vero laboris pro se et suis fratribus corporis necessaria recipiant praeter denarios et pecuniam. Wadding II, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thomas, quaestio 187, art. 4: possunt religiosi ex eleemosynis absque manualis operis lucro vivere, praecipue si religiosis operibus ad proximorum utilitatem vacent.

<sup>\*</sup> Regula II (Wadding II, 65).

Düßiggang (bie klassische Bebeutung von otium) verabscheute die kirchliche Lehre immer als sündhaft. Bgl. die Regula V des hl. Franciscus, serner Thomas, quaestio 187. Zahlreiche Belege, welche den Anschauungen des Mittelalters über die Arbeit Ausdrud geben, haben Janssen I, 402 ff. und Ratinger, Bolkswirthschaft, S. 128—146. 249 ff., gesammelt. Die kirchliche Auffassung der Arbeit steht sittlich viel höher, als die Theorien von Endemann und seiner Nachfolger.

Arbeite mit dem Gebete verband. Die Arbeit war fortgesetzer Gottesbienst. "Arbeiten heißt Gott dienen nach seinem Gebot," heißt es in "Enn christlich Ermanung", "und darum sollen Alle arbeiten, die Ginen mit der Hand auf dem Felde, in Haus und Werkstatt, die Anderen in Gelehrtheit und Aunst, noch Andere als Regenten des Bolfes und sonstige Obrigkeit, Andere im Krieg zum Schutze des Landes, wiederum Andere als gestliche Diener Christi in Kirchen und Klöstern, noch Andere durch das Gebet allein zur Ehre und Lobpreisung Gottes und um Gott abzubitten die Sünden der Menschen. Solcher Arbeiter, die beten Tag und Nacht, sind viele nötbig; wan solle nicht meinen, daß sie müßig gehen, denn die Arbeit des Gebetes ift eine gar fruchtbare Arbeit."

Ganz ähnlich spricht sich Thomas aus. An sich steht bas contemplative Leben höher, als bas Arbeitsleben, allein ber menschlichen Bedürsnisse wegen ift mehr bas aktive Arbeitsleben zu mählen. Unter Umständen kann bas thätige Leben viel verdienstvoller sein, als das contemplative Leben 1.

Auch für die Monche halt Thomas die Arbeit für nothwendig unter ben drei Voranssetzungen, daß die Beschaffung des Lebensunterhaltes, die Berweidung des Müßigganges und die Psiicht des Almosengebens sie bedingen?.

Es ist wahr, daß eine spiritualistische Richtung des Mittelalters das thätige Leben unterschätzte und sich in llebertreibungen gefiel 3. Aber diese Einseitigkeit fand niemals die Sanction der Kirche und ist mit der kirche lichen Lehre nicht zusammenzuwerfen.

Die Boraussehung jeder Armenpstege bildet die Privatwohlthätigkeit, die Sorge für die Familie und die Angehörigen. Nach den Worten des bl. Paulus gilt nur derjenige als Christ, welcher die Pflichten gegen seine Familie erfüllt. Im Mittelalter war der Begriff Familie sehr ausgedehnt. Tazu zählten nicht bloß die Rinder und die im Hause beschäftigten Dienste doten, sondern alle einer Gutscherrschaft untergeordneten Grundholden. Ramen dieselben durch Mißernte oder Brand, Hagelschlag oder Ueberschwemmung in Unglud, so mußte der Herr für sie sorgen, indem er ihnen das Röthigste zum Leben schuldete, Saatgetreide, Ruse und Baubolz zu geben verpflichtet war.

Wie die Unterthanen des Gutsherrn, so sühlten sich auch alle Angehöltigen einer Stadtgemeinde als Mitglieder einer "Familie". Die Stadt iorgte für die Kranken und Erwerbsunfähigen durch Spitaler und Siechen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaestio 182, art. 1 et 2: Quamquam secundum conditionem praesentis necessitatia sit vita activa magis eligenda, potior tamen ea est simplicater vita contemplativa. - potest nibilominus accidere, ut aliquis plus mereatur, aliquid externum agendo, quam aliud contemplando.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quaestio 187, art. 3.

Begl. P. Denifle, Das Buch von ber geiftlichen Armuth. Gra: 1577

häuser, ließ die Waisen und Findlinge erziehen, gab die Erlaubniß zum Holzsammeln im städtischen Walbe, ordnete das Almosensammeln, gab ober entzog die Erlaubniß, an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten um Almosen zu bitten.

Die Sorge für die Armen und Unglücklichen mar in dieser Zeit eine Herzensangelegenheit. Man gab bei vielen Anlässen Spenben, man errichtet Spitaler und Armenanstalten, man stiftete Almosen auf ewige Zeiten für jebe Erscheinung bes Unglücks, man sorgte für Erziehung und Unterricht, gründete Schulen und Universitäten mit Collegien und Freiplaten zu Gunsten der Armen, man vergaß selbst den Fremden und den muden Wanden nicht, sondern reichte ihm nicht bloß einen Trunk Wassers, sondern stiften selbst einen Becher Weines für ihn. Bei freudigen Anlässen, nach Sieg mb Glück, gedachte man immer auch ber Armen und Unglücklichen, bei ber Ernte gestattete man die Nachlese, eine wunderbar schöne Sitte, welche bie rohe Habsucht ber Gegenwart leider vernichtet, jene Habsucht, welche soger bas Pflücken ber Beeren im Walbe burch Strafgesetz verbieten möchte. Aber auch im Unglücke vergaß man ber Armen nicht. Sie waren nach ber Lehre ber Kirche bevorzugte Fürbitter im Unglück, benn ber Arme ist, nach ben Worten bes Heilandes selbst, ein Fürsprecher. Was ben Armen gespendet wird, wird Gott lohnen und barum sind, um bie treffenden Worte bes hl. Gregor bes Großen zu gebrauchen, die Armen nicht geringzuschätzen, sondern als Patrone bei Gott um ihr Gebet zu ersuchen 1. Die Armuth selbst schanbet nicht, sondern ift hochgeehrt. Geduldig ertragen führt sie zum himmel, frei er wählt bildet sie ben sichersten Weg zur Seligkeit. Der Reiche kann nur bann in ben Himmel eingehen, wenn er bei äußerem Besitze boch innerlich bie Armuth liebt, arm im Geiste ist, b. h. wenn er sich als Verwalter Gottes über die irdischen Güter ansieht, davon für sich und die Seinigen nach ben Grundsätzen ber Betriebsamkeit und Sparsamkeit, ber Hauslichkeit und Genügsamkeit das Nöthige gebraucht, den lleberfluß aber ber Gesammt heit zu Gebote stellt. Diese sittlichen Grundsätze bes Christenthums bilben Dieses zugleich die Elemente des Begriffes der Wirthschaftlichkeit. Gesetz der Wirthschaftlichkeit ist nach Schäffle "ein Moralgesetz, so würdig, jo großartig, so unentbehrlich für die Gesittung als bas Recht"2. Diejenigen, welche die kirchliche Lehre über Gigenthum und Almosenpflicht, über Reichthum und Armuth, über Arbeit und Erwerb angreifen, versundigen sich zugleich gegen bas Moralgesetz ber Wirthschaftlichkeit und sind Schuld an jener traurigen socialen Entwicklung, welche mit erbarmungslosem Lurus hier, mit herzlosem Hasse bort, mit dem Kriege Aller gegen Alle endet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pauperes non sunt despiciendi ut egeni, sed rogandi ut patroni.

<sup>2</sup> Bgl. Ratinger, Bolfswirthschaft, S. 62 ff.

#### § 18. Bettel.

Kriegt leitet seine Forschungen über Bettlerwesen mit folgenden Bertungen ein: "Daß der Nothleidende denjenigen, der ihm helsen kann, um lie angeht, ist eine so natürliche Sache, daß es von jeher allenthalben ichehen ist und nie aufhören wird zu geschehen. Auch kann kein Verbot bettelns jemals die Absicht haben, diese als eine Nothwendigkeit anzusende Sache zu unterdrücken. Die menschliche Gesellschaft wird vielmehr mer nur darauf bedacht sein, das Bitten um Hilseleistung in bestimmte renzen einzuschränken und gewissen Formen zu unterwerfen."

Im Mittelalter war es sehr schwer, das Bettelwesen zu unterdrücken, il sehr häufig große Unglücksfälle, leberschwemmungen und Niswachstraten, welche weithin in ganzen Provinzen und Ländern einen allgemeinen othstand erzeugten. War eine Einschränkung schon aus diesem Grunde möglich, so hätten auch auf dem flachen Lande die polizeilichen Organe iehlt, ein Bettelverbot durchzusühren.

Im Mittelalter war der Bettel der wirklich Armen weder verboten, ch galt er als unehrenhaft. War die hilflose Armuth mit Recht geachtet deebrt, so konnte man den Hilferuf des Armen nicht unberechtigt finden. s sittlich unerlaubt galt nur der Bettel derjenigen, welche aus Habsucht er Arbeitsscheu das Mitleid Anderer anriesen.

Der hl. Thomas erörterte eingehend die Bettelfrage und kam zu folz ndem Resultate. Es ist zu unterscheiden zwischen dem Bettel aus Habz ht oder Arbeitsschen und dem Bettel aus Noth oder für wohlthätige wecke. Ersterer Bettel ist sittlich unerlaubt und für die menschliche Gezlichaft unstatthaft. Unter Bettlern aus Noth faßt er diesenigen zusamm, welche gänzlich oder theilweise erwerdsunfähig sind. Für den Bettel wohlthätigen Zwecken führt Thomas mehrere Beispiele an, z. B. sür rückendau oder Rirchendau, wenn sonstige Mittel sehlen, serner sür die stangung der Mittel zum Studiren. Thomas sindet noch eine andere it des Bettels erlaubt und verdienstlich, den Bettel aus Temuth. Die

<sup>1 € 139.</sup> 

Quaestio 187, art. 5: ad mendicandum potest homo ex duobus induci, uno sdo ex cupiditate habendi divitias vel victum otiose, et talis mendicitas est icita, alio modo ex necessitate vel utilitate. — art. 4: necessitas... ex qua atingit, quod non possint sibi labore manuum victum quaerere, secundo si ud. quod ex opere manuali conquirunt, iis ad victum non sufficiat. — art. 5: usa humilitatis aliqui laudabiliter mendicant; unde et in poenitentiam pro grabus culpis injungitur aliquibus, ut peregrinentur mendicantes. Sed quia hulitas abeque discretione esse non debet, oportet discrete mendicitatem ad miliationem assumere, ut ex hoc homo notam cupiditatis non incurrat vel juscumque alterius indecentis.

Bettelorden hätten das Recht, ihren Lebensunterhalt für geistige Thätigkit, Predigt und Unterweisung zu beanspruchen. Wenn sie dieß unentgeltlich thun und um ihren Unterhalt bitten, so ist dieß ein Werk großer Demuh Da aber zur Tugend der Demuth die Discretion gehört, so muß bei diesen Bettel alles Ungehörige und Auffällige vermieden werden. Auch als Buse für schwere Verbrechen wurde das Wandern und Betteln mehrfach auferlegt.

Die Klagen über Bettel richteten sich zuerst gegen die sogen. "fahrenden Schüler", welche herumzogen, Klöster, Spitäler und Pfarrhöfe belästigten und sittlichen Verirrungen anheimfielen. Sie wurden schon im 13. Jahrehundert als eine sittliche Pest angesehen und mehrere Städte erließen Bersordnungen gegen ihr Treiben 1.

Gegen Ende bes Mittelalters, bei ber allmählichen Auflösung bes fewbalen Verbandes auf dem Lande, mehrten sich die Bettler, welche sich in die Städte drängten, um bort ein bequemes und sorgenfreies Leben zu sinden. Die Städte waren deßhalb genöthigt, das Almosengeben zu regeln und Bettelordnungen zu erlassen. In Colmar geschah dieß schon 1363. Bald darauf erfolgte eine Bettelordnung in Nürnberg. Nur arbeitsunfähige Einheimische durften betteln und mußten sich durch ein Abzeichen legitimiren. Ihre Namen wurden in ein besonderes Buch eingetragen; die ihnen ertheilte Erlaubniß galt jedoch nur ein halbes Jahr und mußte immer wieder erneuert werden. Für das Betteln in der Kirche war der Platz zu beiden Seiten der Haupteingangs-Thür bestimmt. Fremde Bettler mußten nach drei Tagen die Stadt verlassen.

Im Jahre 1478 wurde in Nürnberg eine neue Bettelordnung eins geführt, welche das Muster für viele andere städtische Almosenregelungen wurde. Der Bettel war verboten, ausgenommen die Erwerbsunfähigen, welche einen Erlaubnißschein und ein eigenes Abzeichen erhielten. Der Bettel war nur vor, nicht in der Kirche, und auf der Straße erlaubt. Bon den Kindern dursten die Bettler nur jene mit sich führen, welche nicht über acht Jahre alt waren. Aelteren Kindern mußten die Almosenherren einen Dienst in der Stadt oder auf dem Lande verschaffen.

Bettler, welche sich schämten, bei Tag zu betteln, erhielten ein besons beres Zeichen für die Abendstunden, nämlich die ersten zwei Stunden der Sommernächte und die ersten drei Stunden der Winternächte. Sie mußten mit Licht versehen sein und mußten zugleich offene Schäden verdeckt halten. Waren die Bettler nicht krüppelhaft, blind oder lahm, so dursten sie nicht müßig stehen, sondern mußten spinnen oder eine andere leichte Arbeit verrichten. Jeder Bettler war berechtigt, so lange er auf der Straße ging, sein Almosen zu singen. Stehend oder sitzend mußte er dies unterlassen,

<sup>1</sup> Rriegt, S. 143.

enso war ihm bas Vorzeigen von Bilbern, merkwürdiger Thiere u. s. w. rboten.

In der Straßburger Bettelordnung von 1523 murbe der Gassenbettel inz verboten, es murbe vielmehr in der Kirche ein Almosenstock aufgestellt, ffen Inhalt wöchentlich an die Armen vertheilt murbe 1.

Der Bettel ber Fremben wurde baburch eingeschränkt, daß man ihnen ar eine geringe Anzahl von Tagen den Aufenthalt gewährte und ihnen Kimmte Orte zum Almosenbetteln anwies. War der Zudrang zu stark, ie z. B. zur Zeit der Messen in Frankfurt am Main, oder wenn Krieg nd Hungersnoth die Leute auf dem flachen Lande mit Tod bedrohte, so es man die fremden Bettler mitunter durch die städtischen Polizeibeamten Richter) vor die Thore treiben oder drängte sie in eine einzige Gasse zus mmen, wo sie leichter bewacht und im Zaume gehalten werden konnten.

In England murbe 1361 ein Berbot des Bettels burch Landesgesetz esgesprochen und murben sogar auch die Almosengeber mit Gefängniß brobt.

Die Milbthätigkeit erbarmte sich auch ber Unglücklichen, welche in olge von Erwerbsunfähigkeit auf ben Bettel angewiesen waren. In ppenheim traf 1291 eine Frau die Bestimmung, daß die Erträgnisse ihrer egenden Güter für Bettler verwendet werden sollten und zwar durch Berzeilung von Brod jede Woche dreimal. In Frankfurt wurde 1363 eine hnliche Stiftung gemacht. Ein Mann bestimmte eine Gülte, um deren rträgniß jeden Monat Brod angekauft und stückweise an die Bettler verzeilt werden sollte. Die Austheilung durste nur in oder vor dem Hause Stifters stattsinden und sollte beshalt dei einem Verkause des Hauses Recht beibehalten werden?

Man hat die Bettelplage zu Ausgang des Mittelalters mit der Lehre er Kirche von der Verdienstlichseit der guten Werke in Zusammenhang geracht. Darauf entgegnet Ehrle\* mit Recht: "Daß dieser Mißbrauch nit der Lehre von den seligmachenden Werken nichts zu thun haben kann, Alte auch ein Protestant bei einigem guten Willen ohne langes Nachdenken nsehen. Denn verdienstlich können nach katholischer Lehre nur die guten Berke sein. Damit aber ein Almosen gut sei, muß es nothwendig den legeln der christlichen Klugheit entsprechen. Es darf also nicht die Spende ir den Empfänger verderblich, nicht für ihn der Anlaß sein, in genußichtiger, arbeitsscheuer Trägheit zu verharren."

In der That hat die Rirche jeder Zeit den Bettel aus Arbeitsschen nd Müßiggang als unerlaubt und sündhaft erklärt. Die Ursachen der

<sup>1</sup> Rriegt, S. 145-146. 2 Ibid. S. 141.

Bettlerplage jener Zeit lagen in nichts weniger als in ber kirchlichen Lehre, sonbern vielmehr in ber Thatsache, baß bie socialpolitischen Zustande ka wirthschaftlichen Entwicklung nicht niehr entsprachen. Es machte fic bas Bebürfniß nach einer neuen gemeindlichen und staatlichen Organisation auf bem flachen Lande geltend, ein Bedürfniß, welchem nicht fofort genügt Während die rechtlichen Verhältnisse noch ben Standpunkt ber Naturalwirthschaft festhielten, vollzog sich bereits ber thatsächliche Umschwung zur Geldwirthschaft. Dazu kamen bie zahlreichen Rriege mit ihren Ber wüstungen und den hohen Kriegssteuern, das Einwandern der Zigeum und besonders die große Anzahl der Aussätzigen. Die männlichen und weiblichen Bettler trugen nicht selten bie Kleidung ber Aussatigen, um bas Mitleid mehr zu erregen. In der Chronik des Basler Caplans Knebel ift bieses Strolchenthum anschaulich geschilbert. "Zu den Zeiten," sagt ber: selbe, "gingent viel Buben im Lande umb und bettelten, murten vil Lut und stellten sich, als ob sie ben Siechtuem haben, was boch nit ist." Dann zählt Knebel die seltsamen Namen auf, mit benen man biese Leute je nach ihrer Hantierung klassifizirte. Die Tagsatzungen der Eidgenossen beschäftigten sich viel mit bieser Landplage bes Strolchen= und Bettlerthums 1. Jede Stadt und jedes Ländchen suchten sich gegen die Bettler durch strenge Berordnungen abzuschließen. Es murbe beschlossen, daß fremde Bettler und Sondersieche (Ausfätige) ausgewiesen werben sollten, während jeder Ort seine Armen selbst erhalten müßte und sie nicht umberziehen lassen burfte. Es begann die Fürsorge ber politischen Gemeinbe für ihre Armen, und bamit war im 15. Jahrhundert bereits die Grundlage ber späteren Organisationen ber Armuipflege gegeben.

# § 19. Mängel und Migbräuche.

Die Armenpflege der kirchlichen Gemeinde hatte bei den socialen und wirthschaftlichen Organisationen, welche der Feudalismus hervorgerusen hatte, der Armenfürsorge durch die Klöster und Spitäler weichen mussen. Die Unterstützungen geschahen aber noch immer theilweise durch die Pfarrer. Namentlich die Stiftungen schlossen sich meist an die Pfarrkirchen an und die Spenden erfolgten in unmittelbarer Verbindung mit dem Gottesdienste. Gegen Ende des Mittelalters wird in den Städten die Verwaltung der Stiftungen und die Vertheilung der Stiftungserträgnisse an die Armen mehr und mehr der bürgerlichen Stadtverwaltung übertragen.

<sup>1</sup> Schweizerischer Geschichtsfreund XVI, 209. Da findet man "Grantener. Swyger, Balkenträger, Brasselen, Sunnenwenger, Bille, Jungfrowe, die do Rleffloten tragen, als ob sie ussetzig wären" u. s. w.

<sup>2</sup> Belege ibid. XVI, 210.

Ileberblickt man die große Bahl ber Klöster mit ihren wohlthätigen Instituten, die noch größere Anzahl ber Spitaler, die vielen Orden, Germossenschaften und Bereine, welche an die Stelle der ehemaligen firchlichen Gemeinde-Armenpstege traten, so wird man allerdings einem geseierten Historiser Recht geben, wenn er behauptet, daß in keinem Zeitalter die Sorge für die Armen und Kranken, Wittwen und Waisen so groß war, wie gerade in diesen Jahrhunderten. Dennoch konnten alle diese Orden und Bereine mit ihrer Selbsthinopferung die einstige kirchliche Hausarmenpstege nicht ersehen. Den Klöstern, Hospitälern, Orden und Vereinen mit ihrem verschiedenartigen Wirken mangelte das erste Erforderniß einer geordneten Armenpstege, nämlich die Einheit, die Centralisation, die Organissation. Jedes Hospital, jedes Kloster gab und unterstützte nicht bloß die Einheimischen, sondern auch die sich meldenden Fremden, ohne sie controliren zu können. Keine einheitliche Hand regelte die Unterstützungen. Wan konnte des Bettels trot der strengsten Gesehe nicht herr werden.

Unter biesen Mangeln litt besonbers die Landbevollerung, welche einzig und allein auf die Unterstützung der Stiftungen und des Almosens flockes angewiesen war. In den Städten war die Privateristenz durch das Corporations und Zunstwesen gesichert, auf dem Lande aber stand Zeder vereinzelt und seufzte unter dem Drucke der Abgaben und Lasten. Zene Jahrhunderte kannten darum wohl ein ländliches, aber kein städtisches Prostetariat. Die kirchliche Gemeinde, jener Organismus, der jedem Individuum das Nächste ist, mit welchem seine theuersten Interessen verskundst sind, sie war in diesen Jahrhunderten zurückgetreten, der Pfarrer war nicht mehr der Bater der Armen, der Beschützer der Unterdrückten, er sorgte nicht mehr für das leibliche Wohl der ihm Anvertrauten: und die Folge davon war, daß beide sich entsremdeten! "Richt einzelnen Vereinen, sondern nur der Gesammtgemeinde ist die Ueberwindung der Welt versteißen." Eine die ganze Kirche umfassende Armenpstege muß aber nothswendig auf den einzelnen Gemeinden ruhen.

Roch andere Mißbrauche knupften sich an die Wohlthatigkeit jener Zeit an. Zebes der vielen tausend Pospitäler und Klöster schickte nämlich zu bestimmten Zeiten eigene Almosensammler aus, welche durch Ablässe das Boll zur Mildthätigkeit anzuspornen suchten. Alle Straßen wimmelten von solchen Almosenbettlern, deren jeder eine oder mehrere Indulgenzen bei sich sührte und das Boll auszubeuten suchte. Sie zogen von Stadt zu Stadt, von Pfarrei zu Pfarrei, ließen sich zuvor anmelden, bestiegen dann die Kanzeln und priesen ihre Ablässe an nach Art der Marktschreier. Manche dieser Almosensammler kamen zu Pferde mit Wagen, nahmen nicht bloß

<sup>1</sup> Raumer, Gefcichte ber hohenftaufen VI. 494.

Geld, sondern auch Naturalien an, veranlaßten Festlichkeiten, trieben mit ihren Ablässen förmlichen Handel 1. Fast jedes Concil erließ Verbote gegen diese Profanirung des Heiligen, gegen diese Maulhelden, welche bas Boll irreführten, Sitte und Zucht lockerten, bas Bugwesen heillos verwirrten? Leiber griff man selbst von Seite ber kirchlichen Autorität zu biesem zweiselhaften Mittel, bessen Anwendung so viel Unheil im Gefolge hatte. Innocenz III. bestimmte ben Almosensammlern bes reich botirten Seilig-Geist: Spitales in Rom Italien, England, Ungarn, jenen bes Hofpitales in Montpellier alle übrigen Länder und gab ihnen Ablasse mit auf ben Beg3. Wie ausgebehnt bieses Ablaßgeben war, geht baraus hervor, bag bie Almosensammler für bas Spital von Rothenburg an der Tauber vom Papfte Johann XXII., von 18 deutschen, 11 italienischen und 10 französischen Bischöfen Indulgenzen verschiedenen Werthes mit sich führten, welche sammtlich durch eine milbe Gabe und durch Beten eines Vaterunser und Ave Maria zu gewinnen waren 4. Selbst reich botirte Hospitäler, wie die bes Deutsch orbens, sandten jährlich solche Almosensammler aus und ließen sich eigene papstliche Privilegien bafür ausstellen 5. Schwindler und Gaukler ahmten fie nach, suchten sich eine täuschend ahnliche Kleibung zu verschaffen und burch falsche Ablaßbullen bas Volk zu täuschen, was ihnen vielfach gelang. Es war dieß eines der einträglichsten Geschäfte für die damaligen Industrieritter.

Während man heute für die Zwecke der Wohlthätigkeit, zum Baue von Kirchen und zu Gunsten gemeinnütziger Institute Lotterien ausspielt, bot man im Mittelalter kirchliche Ablässe an. Die beiden Geschichtsperioden sind damit treffend charakterisirt. Im Mittelalter war die Sorge für des Seelenheil die mächtigste Triebseder menschlichen Handelns, heute ist die Gewinnsucht und das Haschen nach leichtem Gelberwerbe herrschend geworden.

Welche Macht ber Glaube an die ewige Vergeltung im Jenseits aus übte, beweisen nicht bloß die Stiftungen aller Art, sondern auch die Uebernahme der äußersten Gefahr für Leib und Leben. Um eines vollkommenen Ablasses theilhaftig zu werden, zog man in das heilige Land und übernahm die unsäglichen Mühen eines Kreuzzuges. Später schlossen sieh Viele den Kreuzzügen gegen die wilden Hussiten an. Den vollkommenen Ablaß gewannen auch diesenigen, welche zur Zeit des Jubiläums nach Kom pilgerten. Zweimal konnte man diesen Ablaß gewinnen; einmal bei Verrichtung des guten Werkes selbst, dann in der Todesstunde. Aus besonderer Gnade

<sup>1</sup> Bgl. über bieß unwürdige Treiben Martin-Doisy II, 410 ss.

<sup>2</sup> Bgl. Hefele, Conciliengeschichte VI, 62. 151. 173 u. s. w.

<sup>3</sup> Martin-Doisy II, 411.

<sup>4</sup> Bensen 1. c. p. 49 ff. und p. 100, wo ber Wortlaut ber papstlichen Bulle mitgetheilt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voigt, Geschichte Preußens 2c. II, 97. <sup>6</sup> Ibid. II, 110.

wurde der vollkommene Ablaß auch bei anderen Gelegenheiten ertheilt, namentlich für große Wallfahrten, welche gegen Ende des Mittelalters sehr bäufig waren. Für arme Wallfahrer wurden Stiftungen gemacht. So verordnete 1479 ein reicher Steprer Bürger "seiner Seel zu hilf und Troit" in seinem Testamente eine Wallfahrt nach Rom und Nachen, nach Mariazell und St. Wolfgang, nach Leonhardskirchen und Tamoweg. Besonders die Fabrt nach Nachen war sehr beliebt und wurde auch von Frauen unters nommen. Man beichtete und communicirte, empfing Stab und Taiche und einen Wallfahrtspaß, vom Pfarrer ausgestellt und mit dessen Siegel verschen. Dieser war an die Geistlichen und Klostervorstände gerichtet, enthielt Name, Stand und Ziel des Wallsahrers und empfahl ihn zu ergiedigem Almoien, welches vor den Kirchenthüren oder von Haus zu Haus erbeiten werden durste. Ezernv teheilt einen solchen Paße und Panisbrief mit. In Roblen; bestand eine Stiftung für die ungarischen Pilger, welche alle sieden Jahre nach Nachen wallsahreten. Sie erhielten Brob und Wein, Speck und Erbien?

### § 20. Bucher und Leibhauser.

"Der Mensch wird zur Arbeit geboren, wie der Bogel zum Fliegen, und darum widerspricht es der Ratur bes Menschen, wenn er ohne Arbeit leben will, wie dieß beim Geldwucherer der Fall ist. Abam selbst, als er noch im Stande der Unschuld war, mußte das Paradies bebauen und behüten, also arbeiten, und nachdem er gesündigt, wurde ihm die Arbeit als ichweres Joch auferlegt, dem weder er noch einer seiner Nachkommen sich entziehen durfte. Denn für Alle gilt der Ausspruch Gottes: im Schweise deines Angesichtes sollst du dein Brod verdienen."

In diesen Worten des gelehrten Trithemius ist die christliche Lehre vom Wucher treffend ausgedrückt. Es gibt nur Einen redlichen Erwerd durch Arbeit, durch körperliche oder geistige Thätigkeit. Die Wucherer wollen erwerden ohne Arbeit, durch Aneignung fremden Eigenthums im Darlebens verkehre. Zie versündigen sich, wie Dante so ichon schildert, einersens gegen die Natur, indem sie dem allgemeinen Gesetz der Arbeit zum Trotz ohne Arbeit erwerden wollen, andererieits gegen Gott, welcher dieses Gesetz dem Menschengeschlechte auserlegt hat. Noch in anderer Weise versündigt sich der Wucherer gegen die Natur, indem er das Geld, welches seinem Weisen nach als Tausch: und Zahlungsmittel dient, statt der Arbeit zum Erwerde benütt. Dante stellte die Wucherer als Sünder gegen die Natur mit den Sodomiten zusammen.

Pgl. sein interessantes Schriftchen: "Aus bem geintlichen weichaftsleben". E. 11.
Bgl. Brentano, S. 138. Die Bertheilung bevorgte bis 1535 ber Epitalmeifter vom Seilig-Weift: Spital; von ba ab murbe ein eigener Binsmeiner bestellt.

"Gewalt auch thut ber Mensch ber Gottheit an, Im Herzen sie verläugnend und nicht achtend, Was er durch Güte ber Natur erlangt. Du wirst, den kleineren Binnenkreis betrachtend, Drum die von Sodom und von Cahors i schau'n, Und Bolk, im Herzen seinen Gott verachtend."

Du sagtest, bag bie Buch'rer Gott verleten. Jest sage mir, wie lost bas Rathsel fich? "Weltweisheit," fprach er, "lehrt in mehreren Saten, Dag nur aus Gottes Geift und Runft und Rraft, Ratur erstand mit allen ihren Schäten. Und überbenkst bu beine Wissenschaft Von ber Natur, so wirst bu balb erkennen, Dag eure Runft, mit Allem, mas fie ichafft, Nur ber Natur folgt, wie nach bestem Ronnen Der Schüler geht auf seines Meisters Spur, Drum ift fie Gottes Enfelin zu nennen. Bergleiche nun mit Kunft und mit Natur Die Genesis, wo's also lautet: Leben Sollft bu im Schweiß bes Angesichts nur. Weil Wuch'rer nun nach anberem Wege ftreben, Schmäh'n sie Natur und ihre Folgerin, Inbem sie and'rer Hoffnung sich ergeben." 2

Thomas und, ihm folgend, die späteren Scholastiker, stützten ihn Theorien weniger auf das allgemeine Gebot der Arbeit, als auf das Wesen des Geldes, dessen Gebrauch zugleich Verbrauch sei. Das Geld sei wesentlich Tauschmittel und werde in der Verausgabung verbraucht. Es sei gegen die Natur des Geldes und deßhalb sündhaft, sich den Gebrauch des Geldes vergüten zu lassen. Doch läßt Thomas den Zinstitel des Schadens zu, denn das sei nicht Gebrauchsvergütung des Geldes, sondern Schadenverzgütung. Die späteren Scholastiker fügten auch den Titel des entgehenden Gewinnes hinzu, welcher von Thomas nicht zugegeben wurde.

Andere Theorien vindiciren dem Gelde nicht bloß den Charafter eines Zahlungs= und Tauschmittels, sondern weisen ihm auch die Funktion eines Aequivalentes von Productionsmitteln zu und sehen im landesüblichen Zinse eine berechtigte Form der Vergütung für zeitweilige Ueberlassung von Besitztheilen zur Benützung an Andere. Wenn diese zeitweilige Ueberlassung zum

<sup>1</sup> Cahors mar ein hauptsit von Bucherern und Juben im Mittelalter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hölle, XI. Gefang, Bers 46-51; 95-111.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quaestio 78, art. 1: pecunia principaliter est inventa ad commutationes faciendas, et ita proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumtio. Et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium, quod dicitur usura.

<sup>\*</sup> Art. 2: non est vendere usum pecuniae, sed damnum vitare.

Bei der Beidränktheit der Naturgaben und bei der ungleichen Bertheilung derielben durch das Gigenthum ist es für den Bejiploien von großem Bortheile, gegen eine kleine Bergütung Besitz erwerben zu können. Ob die Uebertanung von Gigenthum in der Form von Boden: und Häuserwerthen, von Arbeitswerkzeugen oder in äquivalenten Weithen (Kapitalien) geichieht, in an sich gleich.

Der Sprachgebrauch unterscheidet die verschiedenen Funktionen des Geldes. Geld im eigentlichen Sinne ist nur allgemeines Lauich und Bablungsmittel. Erscheint es als Acquivalent für Produktionsmittel, is idricht man von Kapital.

Bei ber freien Arbeit und bei ber Arbeitstheilung ist bas verzinsliche Earleben mehr ober minder eine Nothwendigkeit. Bei ber Webundenheit bes Grundbesites und bei ber Bestimmung ber Abgabe in Naturalien, bei ber Weichloffenheit ber Zünfte und bei ber Bereinigung von Kapital und Arbeit in ben Handwerksorganisationen war biese Nothwendigkeit im Mittel Alter nicht gegeben. Das Gelb fam nur als Bahlungsmittel in Betracht, Bidt als Requivalent von Productionsmitteln. Das Tarleben war regel marig Nothbarleben, nicht ein Mittel, um die eigene wirthichaftliche Lage 30 verbesiern und Mehrwerth zu erzielen. Die Rirche hielt begbalb mit Recht an bem (Grundfage fest, bag ber Darlebensvertrag nur bie Berbind lichleit zur vollen Ruderstattung nach Quantitat und Qualitat bedingen Aber die Rirche gestattete, sobald besondere Titel vorlagen, eine Bergutung (Intereife), welche burch einen Nebenvertrag ftipulitt werben tonnte. Seitbem bie Welbbarleben immer mehr bem Bwede ber Beichaffung von Productionsmitteln bienen, hat bie Rirche vorläufig verzichtet, gefeg. geberiich einzuschreiten, und hat es ben einzelnen Staaten überlaften, nach ber Sobe ber Productionserträgnisse ben landesüblichen Zustuft felt juicten.

Bei ber Frage von Zins und Wucher wurde die Terminologie der Rirche zu wenig beachtet. Go ist ein Sas des Naturrechtes, daß der Bet trag, insosern er nichts gegen die Sitten enthält, seinen Inhalt durch den Billen der Parteien erhält. Wenn nun Jemand einen Bertrag ab ichloß, nur die gleiche Summe nach Quantität und Qualität zurückzusorbern, so wäre eine Berlesung des naturrechtlichen Bertragsverhältnisses vorgelegen, bätte Jemand auf Grund des Bertrags tratione mutuit mehr zurückzierdert. Unerlaubt ist diernach der Gewinn, welcher aus dem Datleben als solchem ober, wie Benedict XIV. sich ausdrückt, praesise ratione mutui genommen wird. Dagegen können besondere Gründe zu dem

<sup>1</sup> Bgl. Funt, Geichichte bes firchlichen Binsverbotes ( Lubingen 1876): Annager, fircht. Armenpflege. 2. Auft.

Darleben hinzukommen, welche eine Zinsforberung rechtfertigen. ferner noch ein anderer Umstand zu beachten, welchen Bischof Rubigier in einer Abhandlung über Darleben 1 hervorhebt. Rubigier schreibt: "Ben man sich strenge an die Terminologie der Kirche hält, so kann man gar of ben Vertrag, ber particularrechtlich Mutuum heißt, nicht so, sondern mus ihn Zinsvertrag nennen und nach ben für biesen geltenben Grunbfaten beurtheilen. Nun hat die Kirche den Zinsvertrag überhaupt nie verworfen, einige Arten desselben erklärt sie unbedenklich für erlaubt, andere (nament lich die sogen. census germanicos) migbilligt sie wenigstens nicht, wie man heutzutage mit aller Sicherheit behaupten barf. Von biesem Standpunkt aus werden manchmal auch solche, die über bas Vorhandensein obgenannter Rechtstitel in einem gewissen Falle in Zweifel sind, einen sogen. Darlebens zins für gerecht halten, eben weil er eigentlich kein solcher ist. Daß dieser Umstand besonders wichtig ist an Orten, wo kein Landesgesetz die Darlebenszinsen erlaubt, bas Darlehen von bem Zinsvertrag aber bennoch im Sprack gebrauche nicht sorgfältig unterschieden wird, bedarf keiner Erinnerung. Uebrigens ist zu munschen, wie auch Papst Benedict XIV. in seiner Encyflike fagt, daß jeder Vertrag mit seinem rechten Namen bezeichnet werbe." 2

Es ist eine Forberung bes hristlichen Sittengesetzes, daß Jeber durch Arbeit sein Brod ehrlich erwerbe. Daburch ist das Zinsennehmen nicht unter allen Verhältnissen ausgeschlossen, aber die Speculation auf die Berkluste Anderer ist als unsittlich zurückgewiesen. Der christlichen Anschauung liegt die Tendenz nach möglichster Vereinigung von Kapital und Arbeit in geordneter Glieberung nahe, ohne daß der persönlichen Energie und Unternehmungskraft Schranken auferlegt werden.

Die mittelalterliche Leihe bedingte die Naturalabgaben. Als bei gesteigerter Productivität die Umwandlung in Geldausgaben zunahm, begann der Landwucher, meist durch Juden ausgeübt, seine verderblichen Wirkungen geltend zu machen. Um diesem jüdischen Wuchertreiben zu begegnen und

<sup>1</sup> Rirchenlerikon von Weter und Welte (1. Aufl.).

Perrone sagt in seinen Praelect. Theol. Vol. I. (Edit. Rom.): "Ecclesia cstholica prohibet quidem soenus immoderatum et injustum, non autem moderatum et justis titulis cohonestatum. Recentia porro sunt responsa, quae ad diversa quaesita circa lucrum ex mutuo dedit S. Congregatio Romana, et circa soenus tolerat varias opiniones. Ex quibus patet, adversarium salsum supponere, dum absolute pronuntiat, quodcunque honestum lucrum ex contractu, qui passim mutui rocatur, sed reipsa non est, ab ecclesia catholica damnari etc." So sehr also die Kirche sessibilit an dem Worte des Heilandes, mutuum date, nihil inde sperantes, edenso sehr muß man sich hüten, diese strenger zu deuten, als die Kirche selbst es thut. Vgl. F. X. Linsenmann, Lehrbuch der Moraltheologie, S. 555 sf.

<sup>3</sup> Ugl. Endemann, Studien in der romanisch-canonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre II, 383 ff.

Leich ben Armen unentgeltliche Darlehen gewähren zu können, bilbeten gegen Mitte bes 15. Jahrhunderts in Italien die sogen. Armen:Leih: tier oder Montes (montes pietatis, monti di pietà). Es waren andleihhäuser mit dem Zwecke, denjenigen, welche auf kurze Zeit Geld uchten, gegen faustpsandliche Sicherheit unverzinsliche Darlehen zu geshren. Das erste derartige Leihhaus entstand zu Orvieto 1463, gegründet z dem Cardinal von Ostia mit Bewilligung des Papstes Pius II. Noch e Schluß des 15. Jahrhunderts war die Zahl dieser Anstalten schon der nend. Unter Papst Paul II. erhielten bereits 1467 Perugia, 1472 Bie de, 1479 Savona, 1485 Assissi, 1486 Mantua, 1488 Cesena und Parma, 39 Lucca und Interamna, 1490 Berona, 1491 Padua, Piacenza, Rasma u. s. w. solche Pfandleihanstalten. Bald solgten Belgien, dann utschland dem Beispiele Italiens. In Deutschland errichteten Magistrate Fürsten zahlreiche Leihhäuser. Dagegen blieb Frankreich zurück, und vanien besaß nur wenige Institute dieser Art.

Die Darlehen waren unentgeltlich nur insoweit, daß nicht formell Zins orbert wurde, dagegen nahmen die Leihhäuser eine Bergütung für Gestitsführung und Gesahr (ratione laboris et periculi) und zwar in nlich hohem Procentsaße (2—5 Denare monatlich für jeden Skudo).

Rapitalien anzulocken, wurde von den Päpsten einzelnen Leihhäusern Privileg ertheilt, den Einlegern eine Kapitalsvergütung gewähren zu rfen, so vom Papste Julius III. dem Leihhause zu Vicenza vier Procent, m Papst Paul III. dem Leihhause zu Ferrara sünf Procent. Wit dem nfe an die Einleger stieg natürlich der Zinssuß, welchen die Darlehens, swer entrichten mußten. Er betrug durchschnittlich acht die sünszehn vocent.

Reist von Geistlichen, namentlich von Franzistanern gegründet, galten Leihhäuser als kirchliche Institute und standen unter Aufsicht und Oberstung der Diocesandischofe. Das Concil von Trient sorderte von den icosen ausdrücklich die Controle der Berwaltung der Leihhäuser. Päpste Berordnungen verlangten möglichst geringen Zins, sorderten, daß der ingewinn nur zu Gunsten der Anstalten verwendet werden dürse, daß die ihl der Beamten mäßig, ihr Gehalt der Arbeit entsprechend sei. Später irden auch von der weltlichen Obrigkeit viele Pfandleihhäuser errichtet, um Armen gegen Ausbeutung durch die Juden und sonstige Wucherer zu üten.

<sup>\*</sup> Bgl. Enbemann l. c. I, 460-471. Martin-Doiny IV, 1680 nn. lieber t Aufgaben in ber Gegenwart vgl. Schaffle, Das gesellschaftliche Enftem II. 478.

<sup>2</sup> Die Anstalten, welche Binsen gaben und Binsen nahmen, hießen montes mixti. 5 bie ausführlichen Belege bei Endemann 1. c. I, 460 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sessio XXII, decret. de reform. cap. 9.

§ 21. Fürst und Bolt. Herrschaft und Unterthan

Nach ben Worten Christi ist die Herrschaft ein Dienst. Ber übe Andere zu herrschen berufen ist, muß dieses Amt als eine von Gott ank erlegte Burbe zum Heile ber Untergebenen ansehen. Der hl. Augustin te bieß in wenigen Worten trefflich ausgebrückt 1. Nicht Herrschsucht, sowen das Pflichtgefühl, für Andere sorgen zu müssen, nicht Stolz und Ucher hebung, sondern Fürsorge und Barmherzigkeit sollen die Triebseber te Handelns dristlicher Herrscher sein. In diesem Sinne faßten die große driftlichen Regenten bieses Zeitalters ihr Amt und ihre Stellung auf. I den Urkunden dieser Zeit sprechen die Fürsten sehr häufig die Wahrheit aus, daß ihre höhere Würde ihnen auch höhere Pflichten im Dienste des Nächsten auferlegt. So heißt es in der Stiftungsurkunde der Universität Ingolstat: "So wir zu Herzen nehmen, daß die gottliche Barmherzigkeit unsere Befahren und uns zu fürstlicher Ehre und Würdigkeit erhöhet hat, so erkenna wir uns pflichtig, seiner Milbigkeit zu banken und unsern getreuen mi emsigen Fleiß anzuwenden, damit die Wissenschaft in menschlich Gemuth e bracht, Sinne und Vernunft erleuchtet, der dristliche Glaube erweitert, Rech, gute Sitte und Ehrbarkeit gepflanzt werben." Im Jahre 1463 erließ herm Ludwig der Reiche ein offenes Ausschreiben: "Wiewohl wir schuldig sin, unsern emsigen Fleiß nach unserm ganzen Vermögen anzuwenden, daß unser Unterthanen und Getreuen Chrbarkeit und Ruhe seliglich genießen, so fühles wir uns doch vor allen Dingen verpflichtet, daß Gott ber Almächtige ge lobt, die Jungfrau Maria und alle Heiligen geehrt und wir sammt unjen Unterthanen an unserer Seelen Heil getröstet werden, so daß die göttliche Barmherzigkeit uns und unseren Unterthanen Gnabe angebeihen laffe, und uns von Sünde und Uebel bewahre, bagegen zeitliche Freude und Ales sende, was zu unserer Seligkeit dient." Herzog Albrecht IV. sagte in einen Stiftungsbriefe vom Jahre 1479: "Da wir betrachten bie Berganglichtet dieser Welt und wer nicht selbst mährend seines Lebens sich mit löblichen guten Werken Stufen baut in das unvergängliche Reich des ewigen Lebens, sondern es seinen Nachkommen und Erben hinterläßt, daß dieser an seiner Seele Heil verkummert wird, weil bie Welt nichts Anberes übt als Hoffan und Eitelkeit; und weil wir uns bessen als ein unvollkommener Menich auch schuldig erkennen, aber durch die Gnabe Gottes höher als anden Menschen erhoben und zu einem Fürsten erkoren sind, weßhalb wir beno mehr das Lob, die Ehre und Dienstbarkeit des ewigen Baters und unseres Herrn Jesu und seiner Mutter forbern sollen als andere Personen; und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nec dominandi cupiditate, sed officio consulendi, nec principandi superbia, sed providendi misericordia imperant.

be wir von Jugend auf eine besondere Liebe zu dem Dienste und zu Lob dehre der königlichen Magd Maria unserer lieben Frau gehabt haben dehnen; so ist es wohl billig, ihres Lobes stets zu gedenken und dass de zu mehren, und deswegen haben wir geordnet und gestistet, daß zu igen Zeiten in der Kapelle unserer alten Feste zu München alltäglich auf Fr. Altar ein Amt gesungen werde." König Ludwig XI. von Franksch sagte in einem Briefe vom 27. November 1461 an Papst Pius II.: Vir wissen, daß Gott allein es ist, durch bessen Vorsehung für die mensch sen Angelegenheiten gut gesorgt wird, und daß durch die Religion Fürsuthümer und Städte besser befestigt und vertheidigt werden, als durch affen und Nannschaften."

Durch die Erfüllung ber Pflichten wurde das Ansehen ber Fürsten tartt und gehoben. Die Erhabenheit ihrer Burbe verbankten fie ber nabe Gottes, und sie strahlte um so glanzender, je eifriger die Fürsten · Chre Gottes und das Wohl der Unterthanen sich angelegen sein ließen. z hauptjächlichste Aufgabe bes Königthums war immer die Gorge für Mrmen, für Wittwen und Waisen, der Schutz ber Schwachen 3. Den iterbruckten war ber Lanbesherr zugleich ber Lanbesvater und barum mer ber lette und sicherste Bufluchtsort, um gegen überlegene Gewaltthat dt zu erlangen. Die driftlichen Fürsten ber bamaligen Zeit maren von fer Pflicht so burchbrungen, daß Konig Ferdinand ber Beilige ben schönen undian ausiprach, er fürchte alle Deere ber Mauren nicht so sehr als 1 Fluch eines armen, unterbrückten Weibes. Darin bestanb bas Aus: hnende des driftlichen Konigthums, daß der lette Unterthan bei dem rften Butritt und Webor finben tonnte. Gine Unterbrudung von Minoiten durch gewaltthatige Majoritaten war unmöglich, solange die 3dee bes iftlichen Fürstenthums lebenbig mar und burch ben Schut ber Schwachen e Berwirklichung fand.

Wenn ein Fürst diese Pflicht vernachlässigte, so stand dem Kaiser das elle Recht zu, einzuschreiten. Der Kaiser war der berusene Beschützer er Wittwen und Waisen, aller Schwachen und Unterdrückten der ganzen At. Da die Kirche ihren göttlichen Bräutigam im Himmel hatte und sie eine wehrlose Wittwe auf Erden erschien, so war der Kaiser auch sie

<sup>1 € 51</sup> t 1, 6. 52. 62.

<sup>3</sup> Bgl. Bergenrather, Ratholifde Rirde und driftlider Ctaat, 6. 107.

<sup>3</sup>n der Gesetzebung wird immer der Wittwen und Baisen und der Schwachen ucht Bgl. die Majentan Carolina sive constitutiones Caroli IV. Die Artisel 85 87 bezweckten den Schup der Untergebenen gegen ihre herren, die Artisel 126—127 Bertretung der Bittwen und Baisen, Artisel 114 regelte die Bermögensverhältnisse Stifte und Klöster, Artisel 21 war gegen die Bucherer gerichtet, Artisel 111 ordnete Schupverhältnisse der Juden

zu beschützen verpflichtet. Bei Uebernahme der Kaiserwürde mußte duch den sogen. Capitulationseid die Erfüllung dieser Pflichten durch einen seiner lichen Schwur gelobt werden. Wo kein Fürst vorhanden war, gingen seine Pflichten auf die sonstigen Obrigkeiten über. Der Sempacher Brief des stirchen, Klöster und das schwache Geschlecht von aller Sewaltthat gesichert sin müssen.

Nicht bloß im Frieden, sondern auch im Kriege mußten die Armen und Schwachen geschont werden. Bekannt ist das schöne Wort, welches der ede Kriegsheld Bertrand du Guesclin am Todestage, 13. Juli 1380, an seine tapferen Nitter richtete: "Vergesset nie, was ich euch schon tausendmal gesagt habe, daß ihr, möget ihr wo immer Krieg führen, den Clerus, die Frauen, die Kinder und das arme, wehrlose Volk nicht als Feinde behardeln dürft."

Die Ehre Gottes und der Dienst des Nächsten bilben die Aufgate jedes Amtes und jeder Würde. Je höher die Stellung ist, um so umjeisender wird die Aufgabe, um so strenger und schwieriger wird die Pflick Speciell ber Fürst schulbet Allen Gerechtigkeit und Wohlwollen, besonder Liebe aber ben Armen und Schwachen. In ihnen muß er nicht bloß eine Bruber lieben, sondern Jesus Christus verehren. In diesem Bewustschi haben von jeher die driftlichen Fürsten, das Beispiel des Erlosers nach ahmend, am Grundonnerstag ben Armen die Füße gewaschen. wußtsein brängte ben hl. Ludwig von Frankreich, hilflose Arme auf ber Straße aufzulesen und sie auf ben eigenen Schultern in bas Spital p Würde und Pflichtgefühl verließen die dristlichen Fürsten auch in Tobe nicht. König Ferbinand von Castilien ließ sich unmittelbar vor seinen Tobe, mit den königlichen Prachtgewändern gekleibet, in die Rirche tragen. um bort, vereint mit seinem Volke, die Sterbsacramente zu empfangen Aehnlich starb auch Kaiser Sigmund, auf bem Throne sitzend und mit ber Krone auf bem Haupte 1.

Gine besonders rührende und charakteristische Thatsache erzählt uns die Geschichte von Kaiser Rudolf, dem Begründer des habsburgischen Kaiser hauses. Als dei seiner Krönung in Nachen das Kaiserscepter nicht zur Hand war, ergriff er das Crucifix mit den Worten: dieses Zeichen der Erstöfung solle das Scepter seiner Herrschaft sein.

Wie die Fürsten, so erachteten es auch die städtischen Obrigkeiten als ihre Pflicht, die Ehre Gottes zu befördern und gegen die Armen barmherzig

Die ihren Pflichten nicht gewachsenen Fürsten auf bem Throne verglich ber hl. Bernarb mit dem Assen auf dem Dache: simia in tecto, rex satuus in solio sedens. De Consideratione lib. II, cap. 7, n. 14.

zu sein, "bamit wir" — so beifit es wortlich im Beschlusse bes rheinischen Städtetages vom 15. Aug. 1256 — "vermittelst ber göttlichen Hulb burch bie zeitlichen Buter so manbeln, daß wir die ewigen Güter nicht verlieren."

Perfonliche Milbe und Barmherzigkeit zeigte sich vielsach auch in bem Berbältnisse ber Grundherrschaften zu ben Grundholden. Es waren meistens Rlöster und Bisthümer, welche unwirthliche Gegenden cultivirten und aus dichter bevölkerten Gegenden, namentlich aus Flandern und vom Riederrheine, Colonisten unter günstigen Bedingungen heranzogen. Große Ueberichwems mungen veranlaßten so zahlreiche Auswanderungen der Flamänder, daß der Rame Fläming und Wallone in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die nach Rähren hin bekannt war. In Schlesien wurden ganze Ortschaften nach flämischem Rechte ausgesetzt. Auch in Mähren war die Vertheilung von Grund und Boben an neue Ansiedler nach "flämischem Ausmaße" nicht ungewöhnlich!

Die gunftigen Erbpachtbedingungen, welche ben Colonisten zugestanden wurden, wirkten auch gunftig auf die Berbaltnisse ber einbeimischen (Brund. bolben. Ginen noch machtigeren Ginfluß übte bas Emporblühen ber Stabte aus. Lettere ließen fich regelmäßig bas Privilegium gewähren, bak Sorige, welche Jahr und Tag unangefochten in ber Stadt lebten, bamit von selbit Die Freiheit erwarben. Durch Bugug in bie Stabte, in welchen bas Sanbe werk eine selbständige und unabhangige Eristenz gemahrte, wurden bie Grundherrichaften gezwungen, bie Lage ber horigen Bauernichaft zu ver-Diese Berbeiserung bestand hauptsächlich barin, baß bie Grobnben und Leistungen verminbert und bie Abgaben firirt murben. Geiftliche und weltliche Grundherren? legten fast alle ihre Sofe zu Dienste ober Erbrecht und behielten fich nur bestimmte Leistungen an Weld und Früchten, Arbeiten und Dienstleistungen vor. Rur ein ober zwei Maierhofe in ber Rabe bes Rlofters, Stiftes ober Herrnschlosies murben felbstandig bewirthschaftet. Aber biele Bewirthschaftung erfolgte burch bie Hinterfassen ber Gutsberrichaft. Bas lettere an Sande und Spannbienst zur Bestellung ber Gelber, zum Baten und Dungen, zum Gaen und Gruten brauchte, mas zu Gubren und Borfpann, zu holzarbeiten und Bauten an Zug und Zeug, an Schiffen und Botenbienft nothig mar: Alles mußte von ben pflichtigen Bauern geleistet werben. Diefer Frobnbienst ober Robot mar beghalb bie lästigste Leiftung, weil ber Grundholde gerade jur selben Zeit, wo er jum Frobn. bienfte verpflichtet mar, gur Bestellung ber eigenen Relber und Wiesen veranlast gewesen mare. Ursprünglich mußte ber Frohnbienst zwei ober brei

<sup>\*</sup> Bgl. Tubit, Mahrens allgem. Beidichte VIII, 118.

Bir folgen ber Darftellung von Albin Czernn, Der eifte Bauernaufftanb in Cberofterreich 1525, S. 14 ff.

Tage in der Woche geleistet werden, war aber gegen Ende des Mittelal bereits auf drei dis vier Wochen eingeschränkt oder abgelöst worden. reits im 13. Jahrhundert treten die Werchartpfennige als Ablösung sür Handrobot, die Jeuchartpfennige für den Zugrobot in den Urbarien

Neben dem Robot nahm das Freigelb die wichtigste Stelle Nehnlich wie bei ben Lehen ber Vornehmen, hatte ber bauerliche Hinte ober Grundholde bei jeder Veränderung im Besitz eine Abgabe zu entri welche man Freigelb (laudemium) nannte. Diese Freigelber waren schieben je nach ber Art ber Veränderung, ob es sich um Käufe, 1 gaben ober Tobesfall handelte. Namentlich bas Tobfallrecht war ung brudenb. Nach bem uralten Grunbfat: Was ber leibeigene Knecht ger gewinnt er bem Herrn, fiel in ber altesten Zeit bas ganze ober halbe mögen nach dem Tobe besselben an den Grundherrn, der im lettern auch bas beste Stud aus ber Verlassenschaft sich auswählen konnte. konnte hierauf das Gut dem natürlichen Erben ober wem immer ver und sich ein Antrittsgelb zahlen lassen. Bei steigenbem Werth bes & und der Güter suchten die Herren dieses Antrittsgeld ber Pachter bei Verleihungen zu erhöhen, gerabe so wie sie bei großem Mangel an nisten basselbe auch wieber herabsetten 1. Sie maren auf solchen & auf welche sie nach ihrem Gutbunken Colonen setzen und wieber ent konnten, im Recht, so lange sie sich bessen nicht freiwillig begeben ! indem sie Jemanden ein Erbrecht darauf verliehen, wodurch der Holl Freiheit erlangte, es zu verkaufen (Kaufrecht) ober zu vererben, w wollte. Er erhielt zur Befräftigung barüber einen Erbbrief, in welche Obereigenthumer oft bie Summe bezeichnete, welche er bei jeder Verant bes Besitzers für die neue Verleihung in Anspruch nahm, oft wur Auseinanbersetzung barüber in die Gnabe bes Herrn gestellt. Man bie "ze Gnaben". Aber jelbst bei biesen Erbpacht= ober Erbzinsgutern fe bie Herren Steigerungen vornehmen, in bem Falle als dieselben burch saumung bes bedungenen Erbzinses, durch Berödung in Folge sch Wirthschaft, burch Rückfauf ober Absterben von ber Herrschaft wie Handen genommen und an andere Colonen vergabt wurden. ber Erbzins, das ist "Dienst, Zins und Gilten", mochte nun das G oder abnehmen, ohne beider Theile guten Willen und ohne neue Vergle von einem allein nicht gesteigert ober verringert werben 2.

Das Freigeld war die lästigste Abgabe nicht bloß deßhalb, weil meist an den Todesfall anschloß, sondern auch, weil es auf einmal in

<sup>1</sup> Czerny sührt Beispiele von ben Freising'schen Gütern in Kärnthen unb aus bem Jahre 1291 (Fontes rer. austriac. XXXVI, 189. 207) und von bsitzungen bes Klosters Nieberalteich 1257 an (Mon. Boic. XI, 55).

<sup>2</sup> Wgl. Albin Czerny l. c. S. 18 ff.

Zumme erlegt werben mußte und sich beghalb als ein starker Gin: Bermögen barstellte. Es war ein eigentliches "Trauerrecht". est als Leistung und Freigelb als Abgabe veranlaßten bie meisten nicht selten auch die größte Unzufriedenheit.

Miches die gewöhnlichen Abgaben und Zinsungen anbelangt, so waren Meleinen Raten auf die einzelnen großen Feste des Jahres vertheilt und meniger drückend. Mit Ausnahme des Freigeldes waren die Grundsucher der damaligen Zeit überhaupt nicht schädigend, sondern den wirthzischen Berhältnissen rationell und sorgfältig angepaßt. Die Leistung ven Grundherrn in Baargeld (Grundzins, Stift) betrug meistens nur ige Silberpsennige. Ebenso wenig sühlte man die auf die Festzeiten beilten Lieferungen von Giern, Hennen, Kase, Brod u. s. w. Zehent Getreidedienst hingen von der Fruchtbarkeit des Jahres ab, stiegen ober en mit berselben.

Bei Beurtheilung ber bauerlichen Berhaltniffe bes Mittelalters barf man vergessen, daß das personliche Berhältniß das entscheidende Moment te. Die geiftlichen Obrigfeiten maren meift mehr zu Milbe und Barmigkeit geneigt als bie weltlichen Grundherrn, daber stammt bas Sprucht: Unterm Krummstab ist gut wohnen. Aber auch die verständigen lichen herren mußten wohl einsehen, baß es in ihrem eigensten Interesse :, Neißige und tuchtige Bauern nicht von Haus und Hof zu bringen fie in ber Zeit ber Roth verkummern zu laffen, sonbern fie wirthichafts ftart zu erhalten. Wenn ein Unglud hereinbrach, fand ber Bauer bei chtigen Gutsberren immer Rachficht und Erbarmen. War bagegen ber mbherr von rober und habsüchtiger (Bemuthsart, so war allerbings bie ! feiner untergebenen Bauern gebruckt und beklagenswerth. Im Bezirke einen Grundherricaft mochte ber Bauernstand mohlhabend und glucklich , während icon in ber nächsten Rachbarschaft Ausbeutung und Unterkung wutheten. Deghalb find auch die zeitgenössischen Angaben jehr ripredenb. In ber einen Schilberung find die Lichtseiten, in ber anbern Schattenseiten grell gezeichnet. Dan betommt ein unwahres Bilb, wenn einzelne Schilberungen herausgreift und verallgemeinert. Die Lage bes aligen Bauernstandes war nicht blog bedingt von der größeren ober beren Fruchtbarkeit bes Bezirkes, nicht bloß von Krieg und Frieden, t bloß von reicher ober magerer Ernte, sonbern jederzeit auch von der fonlichkeit bes Butsberrn. Gerabe biejes perfonlichen Charafters megen t bas gegenseitige Berhaltnig ben Schein ber Willfur, und bieg um jo r, als bie Berpflichtungen ber einzelnen Grunbholben ungemein verschieben en. Je nach ben Bebingungen bei Uebergabe bes Bobens und je nach ursprünglichen Ausstattung bes Hoses (Baugericht, Sofgericht) batte im Laufe ber Sahrhunderte an Leiftungen, Diensten und Binfen ein

verschiedenes Maß herausgebildet, dessen Grund und Wurzel den Späteren nicht als das Resultat der geschichtlichen Entwicklung, sondern als Willium und Ungerechtigkeit erschienen.

Das Streben ber Bauern ging nach Verminberung ber Frohnbiensttage, nach Verringerung bes Freigelbes und nach Fixirung ber übrigen Leiftungen Andererseits hatten die Gutsherrschaften ein Interesse, alle und Dienste. Verpflichtungen ber Grundholden aufzuzeichnen, und so entstanden zur Forberung des gegenseitigen Friedens die Urbarien, in welchen die Leistungen und Dienste ber einzelnen Höfe schriftlich fixirt wurden. Die Urbarien er hielten bald Rechtsgiltigkeit und Beweiskraft. Bei Anlage biefer Urbarien ging man mit ber größten Sorgfalt und Genauigkeit vor, um jebe Un gerechtigkeit zu vermeiben. Zu ben ältesten Grundbüchern Sübbeutschland zählen bie bes Hochstiftes Freising. Gines 1 berselben aus bem Jahre 1291 beschreibt genau bie Art und Weise, wie man bei Stiftung von Bauerngütern vorging. Zuerst wurden Schultheiß und Schöffen, Forstaufseher, Frohnbote und andere Beamte gerufen. Die vorgelabenen Amtleute mußten schwören, über Alles die Wahrheit zu sagen. Dann wurden die Unterthanen gerusen und in ihrer Gegenwart ber Amtmann auf seinen Gib gefragt, wie viel bie Colonen zu bienen haben an Getreibe, an Gelb, an Schweinen, Schafen und anderen Dingen; wie viel ber Amtmann, ber Schöffe, ber Bote und Schreiber für ihre Dienste von den Bauleuten beziehen, ob die Letteren die Marken nicht verrückten, ob sie vor Alters mehr ober weniger gezahlt, ob sie die besonderen dem Bischof vorbehaltenen Wälder und Triften nicht verhauen und abweiden, seine Falken und Fische fangen ober einen schuldigen Dienst verschweigen und vieles andere bergleichen. Die vielen in die einzelnen Besitzrechte eingehenden Fragen zeigen durchaus nicht eine willkurliche, autokratische Form der Verwaltung an. Im Gegentheil, man fürchtet eher Beeinträchtigung und Uebervortheilung von Seite ber Unterthanen. Oberkärnthen hatte Freising im Amte Furten sieben Huben, beren jede am St. Georgstage ein Schaf zusammt einem Lamm, und wenn kein Schaf vorhanden mar, 20 alte Pfennige bienen nußte, mas aber Schultheiß und Forstwart mit einem Eide bekräftigen sollten. Der große Grundbesitzer hatte ja in ben ältesten Zeiten nur höchst summarische und ungenügenbe Aufzeichnungen über die Reichnisse seiner Untergebenen. Das Gedächtniß und das Kerbholz des Amtmannes waren das eigentliche Flur= und Grund= buch für die Einzelheiten, bis die Urbarien angelegt wurden.

Die Herrschaft konnte ihre Holben auch besteuern, aber nicht nach Willfür, "sondern als sittlich und gewöhnlich ist in dem Land nach Gnaden". Die Steuer wurde, wo man zwischen Herren und Unterthanen noch nicht zu

<sup>1</sup> Das älteste ift von 1159. Bgl. Czerny, S. 22 ff.

Bersammlungen ber Urbarleute, mehr burch Verhandlungen als durch Gebot bestimmt. "Wenn wir unser Taiding haben," sagt der Abt von Asbach, "so sollen unsere Leut nicht von uns gehen, bis daß wir mit ihnen reden umb ain Steur, und die soll geschehen nach unsern Genaden und nach Landstrecht, als es in dem Jahr gestalt ist."

Sowohl im Berhältnisse zwischen Fürst und Bolk, als auch in den Beziehungen zwischen Gutsherrschaft und Grundholden zeigte sich der Ginfluß der Personlichteit kam zur vollen Geltung im Guten wie im schlimmen Sinne. Der gute Fürst und der eble Grundherr standen in väterlichen Beziehungen zu ihren Unterthanen, an allen ihren Freuden und Leiden personlichen Antheil nehmend. Umgekehrt war aber auch der gewaltthätige Regent und der habsüchtige Gutsherr ein wahrer Fluch für die Untergebenen. Immerhin milderte das personliche Berhältnis auch die Ausschreitungen der Gewaltthat und wurde zum Anlasse der Sühne des Unrechts. Zahlreich sind die Aeuserrungen von Wilde, Wohlwollen und Schonung gegen die Unterthanen in den Familienchroniken, Dienstbüchern und letzten Ermahnungen sterbender Edelleute.

Es hatte sich im Bewußtsein ber driftlichen Gesellschaft die Wahrheit tief eingeprägt, daß jedes Unrecht vor dem Tode gesühnt werden muß, daß die hilflose Armuth ein bevorzugter Stand sei, welchem der Herrscher die Güte seiner Macht, der Reiche die Milbe seiner Spende zu weihen sittlich verpflichtet waren, daß die Liebe zum Nächsten die praktische ledung der Liebe zu Gott, Gottesdienst ist, daß die Barmherzigkeit in allen Lebenslagen als ein verdienstliches Werk erscheint, welches berjenige lohnt, der den Trunk Wassers, aus Liebe gereicht, nicht unbelohnt läßt.

Dieses religide Bewußtsein regelte die Beziehungen zwischen den Mächtigen und Schwachen, zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Reich und Arm und begeisterte zu den größten Heldenthaten der Liebe nicht blok in der Hingabe des Bermögens, sondern noch mehr in personlicher Selbst: ausopferung.

Es erübrigt noch, die Geschichte ber kirchlichen Armenpflege in jenen Landern zu behandeln, welche in der bisberigen Darstellung nicht berücksichtigt werden konnten. Wir beginnen mit dem Lande, welches dem kirchlichen Gin-flusse am meisten sich verschlossen hatte.

<sup>\*</sup> Taibingbuch bes Rlofters Asbach im Rottthal. Mon. Boie. V. 221. Gjerne, E. 7

<sup>2</sup> Belege bei Cjernn, €. 33.

### § 22. Stanbinavien.

In Standinavien gelang es lange dem Clerus nicht, alle menschlichen Verhältnisse so zu beherrschen und zu burchbringen, wie in Gub= und Mittel-Europa; es war ihm nicht möglich, sich diejenige Organisation und bas Maß jener Selbständigkeit zu erringen, bessen er sich anderwärts erfreute! Die Hierarchie hat in den standinavischen Reichen das Rechtssystem nicht in der Weise umzugestalten vermocht, wie im übrigen Europa, und auch das Armenwesen ist nie ein kirchliches Institut geworben. hiervon lag zum Theil barin, daß bie Stellung ber Hierarchie, bes gesammten Clerus, vom Bischofe bis zum Landpfarrer herab, materiell eine sehr precare mar, daß sie viel zu sehr von Mächtigen des Landes abhängig war, als daß sie selbst organisirend und schaffend hatte auftreten können?; zum Theil aber auch in dem Umstande, daß der Clerus zur Zeit ber Betehrung ber nordischen Stämme unter benselben bereits ein geordnetes Rechts: leben und ein wohlorganisirtes Armenwesen antraf. Er hatte nicht verwirrte Berhältnisse nen zu ordnen, wie im übrigen Guropa nach ben Berheerungen ber Bölkerwanderung. Schon vor Einführung des Christenthums bestand nämlich in biesen Ländern bereits ein Armenwesen, welches durch bie Natur und Beschaffenheit bes rauben Norbens nothwendig gemacht wurde. Strenges Klima, die Lage bes Landes, Unfruchtbarkeit des Bobens, wodurch die Bevölkerung auf Fischfang und Schiffahrt, beren Ertrag so zweifelhaft und mit so vielen Unglücksfällen verbunden ist, als Haupterwerbszweige angewiesen war, mußte in den ältesten Zeiten schon eine geordnete Armenpflege als bringenbes Bebürfnig erscheinen lassen.

Die ältesten uns erhaltenen Rechtsbücher Jslands, die Graugans (Grágás) aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts, und das Jonsbuch vom Jahre 1280 beschäftigen sich ausführlich (besonders die Graugans) mit der Regelung der Armenverhältnisse. Es ist zweisellos, daß auf die Gestaltung der Armenpslege, wie sie in diesen Gesethüchern vorliegt, christliche Ideen maßgebenden Einfluß ausübten. Diese nordische Armenpslege beruhte auf den zwei christlichen Principien, daß einerseits Jeder für seine eigene Familie sorgen müsse, daß andererseits Jeder verpflichtet sei, durch Arbeit den nöthigen Unterhalt zu sinden. Diese beiden Ideen fanden im standinavischen Armenwesen eine eigenthümliche Ausgestaltung.

Als leitendes Princip liegt der gesammten standinavischen Armenpflege die sehr weit ausgedehnte Alimentationspflicht der Familienglieder unter einander, zunächst derjenigen, die zur Erbnahme nach einander berechtigt sind,

<sup>1</sup> Bgl. C. Maurer, Bekehrung bes norwegischen Stammes, II. Bb., S. 443.

<sup>2</sup> Maurer l. c. II, 458 ff.

Grunde. Go heißt es in der Graugans: "Es ist geordnet, daß jeder unn hier zu Lande seine Bedürftigen zu versorgen bat. Seine Mutter jeder zuerst zu versorgen; vermag er mehr, so soll er auch seinen Bater ren; kann er noch mehr, auch seine Kinder; vermag er noch mehr, auch ie Geschwister. Vermag er noch mehr, so soll er ernähren biejenigen, de er zur Freiheit führte und alle, nach benen er Erbe zu nehmen hat, vie biejenigen, welche er burch Erbvertrag aufnahm . . . Sat er nicht rmögen, seine Eltern zu ernähren, so soll er borthin gehen, wo ihr nächster rwandter ist, welcher Gut hat, sie zu unterhalten, und soll demselben an= en, für sie bei ihm in Schuld zu treten. Reine größere Schuld foll er rnehmen, als er But, ohne Fruchtzuwachs, für sie anlegen murbe, wenn h Jener mehr fur ihn anlegt; und keine größere Schulb foll er übermen, als mas er werth sein wurbe, wenn er ein Unfreier mare." riter beißt es: "Sind in einem ferneren Grabe Vermanbte ba, als bie, h welchen er Erbe zu nehmen hat: so joll er sie bennoch unterhalten mit iem Gute, wenn er solches bagu bat. Er hat aber Gut bagu, wenn er vier Halbjahre Unterhalt hat für sich und seine Bedürftigen und bicigen, welche er aufnimmt. Und Jebem joll voller Unterhalt zugejagt rben, ben ein Gebrechen hinbert, sich selber seine Rahrung zu erwerben." einem anderen Capitel ber Graugans ift bieg naber entwickelt: "Der hite Bermandte hat ben Hilfsbedürftigen, ber ihm im weiteren Grabe beundet ift, zu ernahren, wenn er Gut bagu bat. Dann hat er aber Gut Dermögen bazu, wenn er mehr als zweijährige Bersorgung für sich und ie Gattin und alle seine Bebürftigen bat, für welche er in jedem Salbre sechs Ellen Wahmal? anzulegen hat . . . Allen benen, welche jo iem Gute anheimgestellt sind, soll er zweijährigen Unterhalt gewähren in u Mage, wie seine funf Anwohner ichagen; jo bag er auch allein ile ähren muß, wenn sie alle arbeitsunfähig werben. Und wenn er nur für en Theil bem Hilfsbebürftigen verpflichtet ist, so soll ihm biefer Theil rkannt werben. Auch zu einem Theile, wozu er verbunden ist, soll ihm rkannt werben, wofern er nicht fur alle zu Ernahrenben Bermogen bat.

<sup>1</sup> Bgl. Michelsen, Ueber altnorbisches Armenrecht, in Falls Granien, Lief., E. 140 ff.

Babmal ift ein grobes Wollenzeug, die gewöhnliche, eigengemachte Kleidung Nordbewohners. Es ist dis in die neuesten Zeiten der lette Masstad alles Verzens in Island geblieden. Vad, vod — Gewand, mal == Maß Bgl. Richelben. p. 143. Das geforderte niedrige Maß gibt einen Begriff von der Armuth und augsamkeit des Bolkes. Noch jest wird diese Genügsamkeit der Islander gerühmt. ichelben (ibid.) erzählt von dem genialen Dichter und frommen Pfarrer Jon Ihowion, der in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts stard, daß derselde die in sein isten Greisenalter von 80 Reichsthalern jährlich heiter und zufrieden ledte; und bieser Summe noch mußte er sast die hälfte an einen hilfseleriker abgeden

Kommen ihm nun später Hilfsbedürftige zu, für welche er in Schuld zu gehen hat, so hat er nicht die Befugniß, mehr von seinem Gute zu zehren, als dis zu einer Versorgung in zwei Jahren zurückbleibt; und jene, die ihm in fernerem Grade verwandt sind, müssen ihm abgenommen werden, obgleich sie früher seinem Gute anheimgestellt wurden."

Ein anderes Princip, auf dem die nordische Armenpflege ruhte, war das strenge Gebot der Arbeit für alle arbeitsfähigen Leute; Landstreicheri und Bettel waren strenge untersagt. Jeder mußte dis zu einer bestimmten Frist sich zu einer Gemeinde und zu einem Gerichte bindend bekennen. Ber einen halben Monat unstät umherzog, wurde mit einer Buße bestraft, und wer einen halben Monat oder länger Almosen bettelte, obwohl gesund, rüstig und arbeitsfähig, der wurde friedelos und landesstüchtig. Gewährte Jemand einem solchen Friedelosien Speise und Obdach, so wurde er selber friedelos?. Der herumziehende Bettler war rechtslos, Jeder durste ihm nehmen, was er bei sich führte; er war unfähig, zu erben, und nicht bloß er, sondern auch seine Kinder.

Dem Principe ber Alimentationspflicht ber Familienglieber und ber erbberechtigten Verwandten, welches in Island strenger burchgeführt mar, als in irgend einem Lande, stand basjenige ber ergänzenden Unterstützung ber Gemeinde zur Seite. In jedem Repp (= Gemeinde) wurden nämlich fünf ber verständigsten Männer ausgewählt, welchen die Sorge fur die Armen und die Handhabung ber Armenpolizei oblag. "Sie hatten die Müßiggänger zur Arbeit anzuhalten, die ben Nothleibenden zufließenden Zehnten der Gemeindeglieder, die Almosen und die an Fasttagen gereichten Gaben zu vertheilen. Sie hielten theils regelmäßige Versammlungen bes ganzen Repp, theils außerorbentliche." Bei biesen Gemeindeversammlungen mußten alle Gemeindemitglieder erscheinen, ba auf diesen Jedem die fur die Urmen zu entrichtenden Zehntentheile und Abgaben festgesetzt und auch bie eingelaufenen Beiträge an die Armen vertheilt wurden 4. Zugleich murbe bie Beränberung bes Wohnortes eines Gemeindemitgliedes, der Tob armer Leute, bas Dasein hilfsbedürftiger Kinder und viele andere in's Armenwesen einschlagende Gegenstände auf diesen Gemeindethings besprochen. Durch ein Urtheil ber ganzen Gemeinde wurde ein arbeitsunfähiger Armer seinen Verwandten zur Unterstützung zugewiesen; hatte aber ber Nothleibenbe keine Bermanbte, so mußte er in der Gemeinde rundgeführt werden, und jeder Hauseigner war verpflichtet, ihm nach einer von ben fünf Reppmännern festgestellten Reihenfolge für eine bestimmte Zeit Wohnung und Pflege zu geben 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michelsen 1. c. p. 144 ff. <sup>2</sup> Ibid. p. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. p. 136. <sup>4</sup> Ibid. p. 148 ff. <sup>5</sup> Ibid. p. 150.

Wie in den germanischen Reichen, diente auch in Standinavien ein Theil Zehntens den Zwecken der Armenpflege. Der Ertrag des Zehntens rde, wie anderwärts, in vier Theile getheilt, deren einer dem Bischose, andere dem Pfarrelerus zusiel, während der dritte zur Erhaltung der rchen und der vierte für die Armenpslege verwendet werden mußte !.

Abweichend erscheint, daß der Clerus bei Vertheilung des den Armen allenden Viertels des Zehnten keinen Antheil hatte. Vielmehr wurde das menviertel von den junf Reppmännern erhoben und in öffentlicher Versamlung des Gemeindethings an die Armen ausgetheilt.

Die firchlichen Principien über bie Pflichten bes Reichthums und über rdienstlichkeit bes Almosens tamen in Stanbinavien ebenso zum Ausbruck, e überall in ber Christenheit. Die nordische Kirche lehrte, baß bas Alvien, ben Nothleibenben aus dristlicher Gesinnung ertheilt, ein Gott selbst rgebrachtes und ihm mohlgefälliges Opfer fei: moburch fie ber Armenege ein dristliches Gepräge gab. Auf biese Weise suchte ber stanbinavische erus die Armenpflege in dristlichem Geiste fortzubilden, wie bas icone ipitel vom Almojen im jogenannten neuen Christenrechte, welches ber geirte Bischof Arnas nach bem schon 1122 vom Bischofe Gisur ente orfenen alten Christenrechte im Jahre 1274 verfaßte, beweist. Ich führe shalb basjelbe hier wortlich an: "Almojengeben ift ber Barmherzigkeit ößtes Werk. Jeber, welcher es thut gerecht und aus gutem Willen, r den Geber bitten und flehen die Bedürftigen bei Gott um Barmherzig= t, und loichen so seine Sunbe, wie bas Basser bas Feuer loscht. Liegen er auch bie meisten Almosen in eigener Billfur, so sind boch Alle, nach iberem Gebeiß und ber Ordnung ber Landesgesetze, verbunden, die Alvien zu geben, welche nun folgen: Zehnten von all seinem Gute, wie rten gejagt wird, Abgaben in Lichtern, Roms:Steuer und Seelengaben. ber Mann, ber sich und seine Sausteute von seinem Gute unterhalt, und tit Lebensmittel von Anderen als Almosen zu erflehen nothig hat, ist uldig, Lebensmittel zu vier Mahlzeiten für sich und seine Sausleute in allen olf Monaten zu geben, an ben Tagen, an welchen er bei Wasser zu fasten uldig ist, welche find: Charfreitag, ber Abend ber Woche Dlaft, jeder Abend r ben Festen Maria's, ber Borabend vor bem Feste Allerheiligen. Denn iemand soll sich und ben Seinigen bas aufheben zu fünftiger Sättigung

Bgl. hierüber die interessante Abhandlung von Petur Petrusson, Comntatio de jure ecclesiarum in Islandia ante et post resormationem, Havniae
44. Rach ihm wurde der Zehnte in Island 1098 eingeführt (p. 84) und die Biere
ilung von Ansang an bestimmt; dieselbe hat sich die zur Stunde erhalten; in
andia decimae in quatuor partes adhue dividuntur. p. 36. Bgl. hierüber auch
auter l. c. II, 464; Michelsen l. c. p. 170

<sup>2</sup> Didelfen l. c. p. 170.

in anderen Tagen, mas er und seine Hausgenossen in den Tagen, die eben aufgezählt wurden, um Gottes willen sich entziehen. Der Theil bes Charfreitags foll ben armen Leuten nach bem Rechte bes Rirchspielspfarrers gereicht werben, so daß man an demselben Tage Einen ober Mehrere in's Haus nehmen und bei sich behalten muß, so lange jene Gabe an Lebensmitteln ausreicht. Die Theile ber andern genannten Festabende aber sollen von den Bonden in einer Versammlung mit dem Zehnten zusammen ben Almosenleuten in die Hand vertheilt werben. Und wenn man, ber Sont tage wegen, nicht für diese Festtage fasten muß, ist man bennoch nach bem Gesetze verpflichtet, in drei Fastnächten bei Wasser zu fasten für diese Almosengaben, und zwar in benen, welche ber Bischof gebieten und in einer Versammlung von dem Pfarrer verkunden läßt, und soll ihr Schluß spatestens zu Weihnachten sein. Und für so viel ist Jebermann zu geben schuldig, wie die Gesetze zu fasten bestimmen und er zu unterhalten verbunden ift, während bei Wasser gefastet wird. Und wer diese Almosen nicht geben will, entgelte bem Bischofe brei Deren für jeben seiner Hausleute und einen zweifachen Betrag an Lebensmitteln." 1

Im Wesentlichen dieselben Einrichtungen im Armenwesen bestanden vor der Reformation auch in Norwegen², in Schweben³ und Dänemart⁴. Für alle Zeiten merkwürdig bleibt dieser Versuch dadurch, daß er das Princip der Alimentationspflicht der Familie so sehr betonte, in Uebereinsstimmung mit der Lehre des Apostels Paulus, 1 Tim. V, 8 und 16. Sewiß ist, daß in den neueren Bestimmungen über Armenwesen der Begriff Familie viel zu wenig beachtet wird. Schon Justus Möser<sup>5</sup> klagte: "Die christliche Religion verpflichtet Keinen mehr, sich armer Verwandter anzunehmen. Man schickt sie lieber auf die Landeskasse. Das ist die Einrichtung unserer erleuchteten Zeiten."

Bemerkenswerth ist die Ausmerksamkeit, welche diese Armenpslege bei den anderen Bölkern erregte. Abam von Bremen hebt es als besonderen Borzug der isländischen Bevölkerung hervor, daß dort kein Armer darben durse, sondern von der Gemeinde unterstützt werde. Er sindet eine auffallende Aehnlichkeit der Sitten der Isländer mit den Borschriften der christlichen Religion und schilbert mit Wohlgefallen die Einfachheit und Genügsamkeit des armen Bölkleins, welches in Wahrheit von sich sagen konnte: "Wir haben Kleidung und Nahrung und sind damit zufrieden." Launoi hat diese Stelle des alten Chronisten gänzlich mißverstanden und auf eine Güter:

<sup>1</sup> Michelsen l. c. p. 171 ff. 2 Ibid. p. 173 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. p. 176. <sup>4</sup> Ibid. p. 177 ff.

<sup>5</sup> Patriot. Phantasien. Theil I, p. 79.

<sup>6</sup> Adami Brem. Gesta pontific. Hammaburg., Lib. IV, c. 104.

gemeinschaft bei ben Einwohnern Jolands geschlossen. Er hielt diese Rachricht Abams für höchst wichtig, weil sie beweise, daß die Apostel Jolands dasselbe gethan hatten, wie die ersten Prediger des Evangeliums in Jerusalem !.

### § 23. Ungarn und Siebenburgen.

Armenpflege nicht eingeführt worben zu sein. Rönig Stephan war perjönslich febr freigebig, wies täglich eine bestimmte Summe zur Bertheilung an die Armen an, aber er gab kein Geset, vom Rirchenvermögen einen Theil zur Armenpflege zu verwenden. Dagegen wird ausdrücklich erwähnt, daß er den Zehnten eingeführt habe, und hierfür dürste die in den übrigen Ländern herkömmliche Biertheilung beachtet worden sein. Wenigstens in Dalmatten war die Viertheilung befannt, indem auf der dalmatinischen Synode 1199 ausdrücklich bestimmt wurde, daß der vierte Theil des kurch lichen Einkommens für die Armen verwendet werden müsse, worüber der Bischof zu wachen hatte. Zugleich traf die Synode über die Behandlung der Aussätzigen Anordnungen genau nach den Bestimmungen des Laterans concils.

Bon der (Gründung von Hospitälern verlautet vor dem Ende des 12. Jahrhunderts nichts, obwohl nicht daran zu zweiseln ist, daß solche schon unter König Stephan gestistet wurden. Da nämlich derselbe sogar in Constantinopel und Rom für die armen reisenden Ungarn Hospitze errichten ließ, so ist wohl außer Zweisel, daß er im eigenen Lande für die Armen und Reisenden gesorgt und Hospitäler gegründet habe.

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts fanden die Johanniter in Ungarn Eingang, verbreiteten sich tehr rasch und gelangten zu hobem Reichtbum. Ihr bedeutendites Hospital hatten sie in Gran, dem alle übrigen Johanniter Hospitäler untergeordnet waren. Leider sehlen alle weiteren Rachrichten über ihre Thätigkeit auf dem Gebiete der Armen: und Krankenpslege. Auch unabhängig von den Johannitern entstanden im Lause des 12. Jahrhunderts Hospitäler in Ungarn, welche entweder unmittelbar unter der Aussicht des Bisches standen, der den Administrator ernannte, oder in den Händen von

<sup>1</sup> Launoi l. c. p. 646.

<sup>2</sup> Vita S. Stephani major ap Pertz, Script. XI, 236.

<sup>\*</sup> Pertz IX, 233.

<sup>\*</sup>Conc. in Dalmatiae et Dischae regnis 1199, can. 30 portionen qui fer, pauperum episcopus administret. Die Bermaltung ber portio fabricio esche is ihrte ber Archiptesbuter. Bgl. can. 13 über bie Leptoien

Pertz XI, 235.

<sup>.</sup> Bgt. Daller, Geidichte ber nebenburgiiden Porpitaler, p. 7

<sup>1</sup> Müllet l. c. p. 7.

Orden, besonders der Augustiner, waren. Diese Hospitäler hatten ganz generelle Bestimmung und vereinigten die verschiedensten Zwecke, indem sie nicht bloß zur Aufnahme und Verpstegung armer, altersschwacher und gebrechlicher Personen dienten, sondern auch als Krankenhäuser und als herbergen für die Fremden?.

Seit dem 13. Jahrhundert kamen fast alle ungarischen und sieden bürgischen Hospitäler in die Hände des Ordens vom heiligen Geiste, der hier unter dem Namen von Kreuzherren oder Kreuzrittern auftritt. Es wurde für diese Länder ein eigener Generalpräceptor aufgestellt, dem alle Hospitäler als Zeichen der Abhängigkeit eine nicht unbedeutende Summe alljährlich entrichten mußten, wie er selbst wieder dem Ordensgeneral in Rom 4.

In Siebenbürgen hatte ber Orben bloß die innere Verpstegung und den Gottesdienst zu versehen 5, die äußere ökonomische Verwaltung hatten sich die Städte vorbehalten; sie errangen sich sogar das Necht, dem Generalpräceptor den Spitalgeistlichen präsentiren zu dürfen, welcher in den Orden aufgenommen werden mußte 6. Nur sehr wenige Hospitäler erhielten sich unabhängig von dem Heilig-Geist-Orden, so das städtische Spital in Vistriund einige Augustinerhospitäler 7. Auffallend erscheint, daß im östlichen Theile von Ungarn die Außfathäuser verst im 15. Jahrhundert entstanden sind und nach kaum hundertjährigem Bestande sich schon in Pesthäuser umwandelten. Der Außfath hat demnach diese Länder wenig berührt; um so mehr hatten sie von der Pest zu leiden, welche durch die Streifzüge der Osmanen eingeschleppt wurde 8.

Die Zahl ber Hospitäler in Siebenbürgen muß sehr groß gewesen sein, da nach den Angaben Müllers nicht bloß in allen bedeutenderen Städten, sondern selbst in Märkten und Dörfern deren Bestand im 15. Jahr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. p. 8. Auch der Lazarusorden hatte in Ungarn ein Generalvicariat. Häfer 1, c. p. 67.

<sup>2</sup> Müller l. c. p. 15.

<sup>3</sup> Ibid. p. 12. Dieser Name kommt übrigens schon früher hie und ba in Italien vor. Bgl. Harduin VI, pars II, 1187 (Hospitalgenossenschaft in Bologna).

<sup>4</sup> Müller 1. c. p. 32. Bgl. auch bie Urkunde p. 55 ff.

<sup>5</sup> Fratribus dilectis cruciferis de ordine S. Spiritus concessimus . . . ut in dicta domo hospitalis divinum exerceant officium et missarum celebrent solemnis et ipsi pauperibus debilibus advenis et claudis de eleemosynis sibi a Christi fidelibus largitis seu largiendis pro posse suo subveniant, ipsos in necessitatibus suis colligendo. Müller l. c. p. 15 hat lettere Bestimmung ipsos . . . colligendo bahin interpretirt, daß die Hospitalbrüder verpslichtet gewesen seien zum Einsammeln des Almosens. Grammatisch kann es nur heißen, daß sie die Armen, Gebredlichen und Kranken selbst aussuchen und in's Hospital bringen mußten, eine Bestimmung, die in den Pslegeordnungen oft vorkommt.

<sup>6</sup> Urfunde bei Müller 1. c. p. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid. p. 17. <sup>8</sup> Ibid. p. 19 sqq. <sup>9</sup> Ibid. p. 18.

stroße Ansprüche machten und der Spitalrestor für dieselben nicht weniger als zwei Drittel des gesammten Einkommens forderte, so daß vom andern Drittel der Unterhalt der Armen und Kranken, die Reparaturen der Kirche und des Spitalhauses bestritten werden konnten, so ergibt sich, daß die Zahl der Unterstützungsbedürftigen nur sehr gering war.

### § 24. Spanien.

Tpanien erfreute sich jener geordneten Armenpstege, welche auf Ansregung Leanders und Jibors von Sevilla von den spanischen Nationals concilien nach den Borschriften der ölumenischen Concilien und nach dem Borbilde in der orientalischen Kirche eingeführt worden war, nur lurze Zeit, wenig über ein Jahrhundert. Im Jahre 711 erfolgte jene entscheis dende Riederlage von Keres de la Frontera, welche Spanien zu einer musels mannischen Provinz machte. Von da an war der Natur der Sache nach das großartige System kirchlicher Armenpstege, wie es früher bestanden, nicht wehr zu halten. Dieselbe verschwand fast spurlos und nur diese eine magere Erinnerung erhielt sich, daß der Pfarrer verpflichtet war, arme Reissende, besonders Ordensbrüder, aufzunehmen und zu beherbergen.

Die nördlichen Gebirgsländer, welche sich frei von arabischer Anechtsichaft zu erhalten wußten, waren fortwährenden Angriffen ausgesetzt, so daß Alles aufgeboten werden mußte, das eine, höchste Gut, das der religiösen Freiheit und nationalen Unabhängigkeit, zu wahren. Bezeichnend ist deschalb die Strenge der spanischen Bußdisciplin gegen jene, welche einen Christen, gleichviel ob Freien oder Leibeigenen, gefangen fortsührten oder in Sklaverei verkauften. Sie mußten acht Jahre lang harte Buße leisten. In der sogen. spanischen Rart, d. h. in jenem Theil von Spanien, welchen Karl der Eroße der franklichen Monarchie einverleibte, wurde neben vielen anderen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et quod equalis tertia pars omnium eleemosynarum et proventuum ipsius ecclesiae hospitalis pauperibus in eodem constitutis perveniat et administratur: de qua quidem tertia parte si quid superabundaverit (!) id per eundem rectorem ipsius ecclesiae ad necessitatem et facta ejusdem ecclesiae ac domus exponatur et detur. Ubi vero cum ipsa tertia parte ipsi pauperes sustentari non possent, extunc de illis duabus partibus quae ipsi rectori hospitalis cum suis capellants deputatae sunt, necessitas et sustentationes ipsorum pauperum compleantur. Rüller l. c. p. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Vallis-()letanum 1322 apud d'Aguirre III, 562: ut ceclesiarum parochi et curati secundum facultatem bonorum suorum religiosos pauperes et peregrinos transcuntes charitative recipiant et pertractent.

<sup>3</sup> Poenitentiale Vigilanum cap. 25 apud Wasserschleben l. c. p. 529.

fränkischen Institutionen auch das karolingische System der kirchlichen Armenpflege eingeführt 1, erhielt sich aber nicht lange.

Neben vielen anderen Leiden brachten die Muselmänner der unglücklichen Halbinsel auch die Landplage des Orients, die arabische Lepra, den Aussatz. Viel früher als alle übrigen europäischen Länder hatte Spanien von dieser Geißel furchtbar zu leiden, weßhalb frühzeitig Aussathäuser nöthig wurden, deren Bestand — schon lange vor den Kreuzzügen — ausdrücklich bezeugt ist?. Diese Hospitäler scheinen auch von den Raum in den Kriegen verschont worden zu sein, wie sie selbst viele Hospitäler sin Kranke, Aussätzige, Blinde und Gebrechliche unterhielten.

Die geistlichen Ritterorben, welche im 11. und 12. Jahrhundert entstanden, fanden auch in Spanien fruchtbaren Boden. Die Johanniter und Lazarusritter verbreiteten sich in die pyrenäische Halbinsel, mußten sich aber dort der Nationalität und ihren Eigenthümlichkeiten accommodiren. Der Lazarusorden wandelte sich in den Ritterorden des hl. Antonius um, die Johanniter gelangten unter dem Namen San Jago Calatrava y Alcantanz zu großem Einfluß. Sie erlangten aber größere Bedeutung durch ihn Heldenthaten im Kampfe gegen die Mauren, als durch die Werke der christlichen Liebe, durch Armen= und Krankenpflege.

Seit ber Befreiung Spaniens vom Joche ber Muselmänner, seit bem 13. Jahrhundert, zeichnete es sich durch zahlreiche, trefflich eingerichtete und musterhaft verwaltete Hospitäler aus 5. Fast jeder Flecken, jede kirchliche Gemeinde hatte ihr Hospital, sei es für Aussätzige allein oder für alle möglichen Zwecke 6. Die Administration der Hospitäler lag regelmäßig in den Händen eines von der Gemeinde präsentirten, vom Bischose aber bestätigten Rectors 7. Spanien war das einzige Land, in dem die Exemptionen der Hospitäler nicht Negel wurden. Gigene Hospitaliterorden entstanden in Spanien nicht, wohl aber gelangten einzelne Pflegerschaften zu großem Anssehen und verpflanzten sich in andere Häuser. So die regulirten Chorherren von Ronceval, welche gegen Ende des 12. Jahrhunderts im Hospitale Ronceval de l'Ortie in einer Wüstenei des Gebirges Occa eine musterhaste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d'Aguirre, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et Novi Orbis III, 140.

<sup>2</sup> Bgl. Safer l. c. p. 30. 3 Belege bei Safer l. c. p. 33 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. p. 53. 69. <sup>5</sup> Ibid. p. 29.

<sup>6</sup> d'Aguirre l. c. III, 596: in quibusdam communitatibus et villis nostrae dioeceseos reperimus, in quibus nedum domos leprosis non aedificant, immo constructas et possessiones illis priorum misericordium pietate largitas immisericordes abstulerunt et sibi appropriarunt. Constitutiones Synodales Guidonis episcopi Helenensis 1337, cap. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d'Aguirre l. c. III, 596.

waltung eingeführt hatten; in kurzer Zeit wurden ihnen viele Häuser vertraut. In dem berühmten Hospital de las Huelgas in Burgos (gesendet 1212), welches mit einem Nonnenkloster gleichen Namens verbunden r, hatten zwölf Cistercienser die Armens und Krankenpstege zu versehen. r Psiege der Geiste kranken gründete ein frommer Priester, Namens laberto, eine eigene Bruderschaft: de los Innocentes!

Im ewigen Kampfe gegen die Mohammedaner, tagtäglich ob ihrer ligion angeseindet, hatten die Spanier das Gut ihres Glaubens besser üten gelernt als die übrigen Völker und Jahrhunderte hindurch vor iserer Ausartung sich frei erhalten. Erst im 15. Jahrhundert tritt auch der iberischen Halbinsel ein größerer Verfall ein. Habsucht, Simonie, isichweisung besteckten den spanischen Clerus; Vildung, Lugend und Frömzgkeit waren selten mehr zu sinden?. In diese Zeit fällt auch der Unterzag der meisten spanischen Hospitäler, welche häusig ihrem Zwecke gänzlich fremdet wurden. Das berühmte, reich dotirte Denconesa war aus einem menhaus in eine dem Domkapitel zu Valentia zugehörige Pfründe umztaltet worden.

Die Hausarmenpflege wurde im Mittelalter regelmäßig vom Spitale beforgt. Es war darum unvermeiblich, daß, als im 14. und 15. Jahrendert die Hospitäler versielen und ihrem Zwecke entfremdet wurden, der ttel überhand nahm. Die schärssten Gesetze wurden erlassen, um ihn eber auszurotten, aber vergeblich. Der Bettel ist überall die Folge des angels einer geordneten Armenpflege, und es ist stets nur ein Wüthen zen die äußeren Symptome eines lebels, dessen Wurzel und Grund man ht beseitigen will, wenn der Be tel verboten wird, ohne daß eine gute menpstege an die Stelle gesetzt wird.

# § 25. England.

In England erhielt sich bas ganze Mittelalter hindurch die firchliche meinde Armenpflege, wie sie im farolingischen Zeitalter geordnet worden war.

<sup>1</sup> Bafer l. c. p. 79.

d'Aguirre 1. c. III, 671: in Hispania sacerdotes invaserat pudenda erarum inscitia, usque eo ut pauci latine scirent, ventri gulaeque servientes: aritia rapaces in ecclesia Dei manus injecerat et quod olim emere sacerdotia sonia erat, tunc industria censebatur. — Es tam so weit, daß das Conc. Arannese 1473 sich genöthigt sah, zu verordnen, daß fünstighin Keiner mehr eine Psarrei alten dürse, der nicht wenigstens der lateinischen Sprache mächtig sei. d'Aguirre e. III. 676.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> d'Aguirre l. c. IV, 165.

<sup>\*</sup> Moreau-Christophe l. c. III, 109.

Jeber Pfarrer war verpflichtet, für bie Armen seiner Pfarrei zu sorgen und dafür einen Theil seines Ginkommens zu verwenden. Die Viarrer hielten eigene Armenlisten, nach benen sie die Dürftigen zum Empfange ber Spenden vorriefen. Es scheint, daß der Armenantheil in ben verschiebenen Pfarreien verschieben groß war und nach ber Zahl ber Armen und ber Einkunften bes Pfarrers sich richtete 1. In jenen Pfarreien, welche mit Klöstern verbunden waren, mußte dem vom Kloster gesetzten Vikar soviel von ben pfarrlichen Einkunften belassen werben, als hinlanglich mar, bie Armenpflege zu unterhalten und alle Armen zu unterstützen. Die Groje dieses Theiles bestimmte nicht das Kloster, sondern der Bischof?. Waren die Angehörigen einer Pfarrei sehr arm, so mußte ber Pfarrer Alles, was er erübrigen konnte, für die Armen verwenden; Niemanden durfte er in großer Noth ohne Unterstützung lassen. That er es bennoch, so wurde mit firchlichen Strafen gegen ihn eingeschritten. Auch biejenigen wurben mit kirchlichen Strafen belegt, welche ein prachtliebendes Leben führten und den Armenantheil schmälerten. Außer der Sorge für die Armen ihre Sprengels oblag ben Pfarrern noch die Pflicht, die Fremben zu be

<sup>1</sup> Const. provinc. Joannis Stratford archiep. Cantuar. 1342, c. 4 (Wilkins l. c. II, 697): in decimis et caeteris ecclesiarum rebus dispensandis, cum viris ecclesiasticis permissa sit facultas, hujusmodi rerum dispendio, pauperes ne defraudentur. — Conc. Prov. Cashellense 1453, can. 38 (Wilkins III, 567): statuit concilium Heriotam pauperum laicorum in ecclesia degentium persolvi debere ordinariis locorum et aequalem divisionem emolumentorum, cunagii et hujusmodi faciendum inter rectorem et vicarium ad dominum temporalem ratione pasturae animalium pauperum inibi degentium. Joann. Morton., archiep. Cantuar. epistad clericos 1486 (Wilkins III, 620): . . . ut clerici indigentibus parochianis temporali subsidio valeant subvenire. — Conc. Londin. 1246 (ex Matthaeo Parisio ad annum 1246 apud Wilkins I, 687): cum in regno Angliae hactenus sit obtentum et de consuetudine observatum, ut rectores ecclesiarum parochialium hucusque valde hospitales extiterint et parochianis ad inopiam vergentibus alimenta praebere consueverint etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. provinc. Joannis Stratsord archiep. Cantuar. 1842 (Wilkins II. 697), cap. 4: statuimus ut religiosi praedicti beneficia ecclesiastica appropriata obtinentes secundum beneficiorum hujusmodi facultates, annis singulis pauperibus parochianis beneficiorum certam eleemosynae quantitatem, episcoporum moderardam arbitrio distribuere compellantur sub poena sequestrationis fructuum et preventuum beneficiorum. — Bgl. Cobbct, Geschichte ber protestantischen Resorm in England und Irland, beutsch von Pseilschifter, p. 627, wo eine einschlägige Acte des Parlamentes aus dem 15. Jahre der Regierung König Richards II. und eine andert aus dem 4. Regierungsjahre Heinrichs IV. angeführt ist.

Synod. Dunelmiensis 1224 apud Wilkins I, 574: qui vero patrimonio Crucifixi abutuntur vel luxuriose vivendo, vel hospitalitatis bonum non sectando, eos canonice puniemus. Cfr. Synod. Wigorn. 1240 (Wilkins I, 672. Conc. Lambethense 1281 (Wilkins II, 57).

herbergen und zu verpflegen, Alles nach den Grundfätzen der alten firch. lichen Armenpflege 1.

Die Pfarrer gaben nicht bloß ben Armen Almosen und ben Wanderein Berberge, sie vermittelten auch die Arbeit und brachten Waisenkinder bei Raufleuten ober Handwerkern unter 2.

halb gehalten war, einen Almosenier aus ber Mitte ber Geistlichkeit ber Cathedralkirche sich zu mahlen, welcher die Sorge für die Armen übernehmen mußte. Dieser Almosenier war aber nur Gehilse bes Bischofs in der Ausübung der Armenpslege, letterer entschlug sich der Sorge für die Armen keineswegs; vielmehr gaben die Bischofe personlich den Rothleibenden und bedienten sich ihres Almoseniers hauptsächlich nur zur Aufsuchung und Unterstützung verschämter Armer. Die Unterstützung bestand gewöhnlich in Brod und anderen Bictualien, weniger in Geld. Die Bischofe waren auch verpflichtet, die Armen, Wittwen und Waisen vor Unterdrückung und Vergewaltigung zu schützen und sie vor Gericht vertreten zu lassen. Kleinere Streitigkeiten hatten sie selbst zu schlichten und ben Klagen der Armen mußzten sie stets geneigtes Ohr schenken.

Die Sorge für die Armen, eine geordnete Armenpflege war aber nur möglich bei jenen Pfarrern und Pralaten, welche Residenzpflicht hielten, weichelt in den englischen Concilien dieselbe jederzeit sehr ernstlich eingeschärft wurde. Dadurch kamen die englischen Bischöfe in Conflikt mit der am papitzlichen Hoje herrschenden Praris, wo man an einzelne italienische Weistliche

Synod. Dunelm. 1. c. I, 574. Synod. Wigorniensis, ibid. I, 672. Const. archiep. Cantuar. anno 1377. ibid. III, 120 unb anno 1391. ibid. III, 216.

<sup>2</sup> Bgl. Dollinger, Rirche und Rirchen, S. 198

Conc. Oxoniense 1222 (sub Stephano Langton), can. 1 (Wilkins I, 585): statuimus ut praelati singuli eleemosynarios singulos habeant honestos et ut ipsi praelati juxta apostolum sint hospitales.

Vita Roberti Winchelsey, archiep. Cantuar. apud Wilkins II, 489: in eleemosynis ita largissimus extiterat, quod omnibus ad portam ter in septimana concurrentibus sufficienter distribuit; et si eleemosyna in pane non sufficiebat, in pecunia supplebat, quolibet die dominico ultra dictam eleemosynam assignavit aliquem de suis qui circuiret circa loca ubi morabatur per duas vel per tres leagas, qui inquireret de debilibus et infirmis, de viduis et orphanis et alus misserabilibus personis qui ad suam eleemosynam recipiendam certis ex causis occurrere non poterant nec valebant, qui necessitatem secundum indigentiam corum tie succurreret... in festivitatibus solemnibus eleemosynam suam duplicavit et aliquando triplicavit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>\*</sup> Conc. Oxoniense 1222 (Wilkins I, 585), c. 1: ut praelati horis competentibus ad querelas audiendas et justitiam exhibendam suam in publico praesentiam exhibere procurent.

zahlreiche englische Pfründen verlieh. Diese italienischen Präbendare wollten ben Ertrag ihrer Pfründen in Italien gemächlich verzehren und kummerten sich wenig um ihre Pflichten gegen die Armen, kamen gar nie nach England!. Gegen diesen Unfug erhoben die englischen Concilien ihre Stimmen und verslangten, daß jeder Präbendar, der nicht residirte, die Armenpslege durch einen Stellvertreter (oeconomus) ausüben lasse?.

Auch gegen die Pluralität der Pfründen erließen sie Beschlüsse. Siegen die höheren Prälaten konnten sie allerdings nichts ausrichten, da diese von Nom stets Dispens erhielten und auf die papstliche Autorität sich stützen konnten; allein den niederen Clerikern war es verboten, mehrere kirchen liche Pfründen zu besitzen. Wurde dennoch ein Vikar für mehrere Kirchen aufgestellt, so erhielt er nur die Einkünfte derjenigen, bei welcher er residirte; die der übrigen wurden in zwei Hälften getheilt, wovon die eine der Kirche zussiel, die andere Hälfte aber zum Theil für die Zwecke der Armenpstege verwendet, zum Theil dem Archibiakon zugesprochen wurde 3.

Noch wegen eines andern Punktes gerieth der englische Clerus in Comflikt mit der Praxis des römischen Stuhles. "England hatte nämlich des sonders seit Innocenz III. dazu gedient, den römischen Stuhl in Finauzangelegenheiten zu stützen; dasselbe wurde gleich einer nie versiegenden Quelle betrachtet." Seit Langem schon hatte sich der Peterspfennig oder Romescot, der Anfangs zur Erhaltung des Hospizes für die nach Nom reisenden Angelsachsen gegeben wurde, in eine Abgabe an den Heiligen Stuhl verwandelt. Dieß Zugeständniß wurde namentlich im 13. Jahrhundert zu den ausges dehntesten Eractionen von einzelnen päpstlichen Legaten benützt. Die ganze

Diese italienischen Prälaten, meistens Beamte ber Curie, bezogen nicht weniger als 8000 Mark Gold von ihren englischen Pfründen alljährlich. Wilkins I, 700. Dieß gestand Innocenz IV. in seiner Bulle an die englischen Bische 1252 selbst zu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Lambethense 1281 (Wilkins II, 57): statuimus ut ecclesiarum rectores qui in ecclesiis suis residentiam non faciunt corporalem nec habent vicarios, per oeconomos suos hospitalitatis gratiam exhibeant juxta quod sufficiunt ecclesiae facultates, adeo ut parochianorum pauperum saltem necessitati subveniatur extremae et ut, qui ibidem transeuntes praedicant verbum Dei, recipiant necessaria corporis alimenta ne ecclesiae eorum inopiae violentia a praedicantibus merito deseratur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. generale Londinum 1268, can. 9, ap. Wilkins II, 6. Synod. Exoniensis 1287, c. 19, ap. Wilkins II, 143.

<sup>\*</sup> Söfler, Raiser Friedrich II., S. 238.

<sup>5</sup> Nach einer Angabe bes Matthäus Paris wanderten jährlich ungeheure Summen nach Italien, deren jährlicher Betrag das Einkommen des Königs überstieg und über 60 000 Mark betrug. Italici percipientes in Anglia LX mill. marcarum et eo amplius annuatim (aliis perceptionibus et exactionibus exceptis) plus emolumenti meri redditus de regno reportant quam ipse rex. Höfler l. c. p. 240. Bgl. noch Wilkins II, 469. Auf dem allgemeinen Concil zu Lyon 1245 verlas der englische

glische Rirche wurde in einer Weise ausgesaugt, daß ber Clerus der rdenproving Canterbury in einer Bittschrift vom Jahre 1269 offen zu laren fich genothigt sah, daß viele Pfarrer nicht mehr mußten, wovon sie en follten; Alles habe man ihnen genommen 1. Die englische Armenpflege ir daburch bem Ruine nabe gebracht; benn woher sollte man bie Mittel hmen, wenn bas Kirchenvermögen taum mehr hinreichte, die Geistlichen zu palten? Im englischen Clerus machte sich barum ein allgemeiner Wibernd geltend und ber Episcopat erklärte auf dem Concil zu London 1246, B seine Gebuld erschöpft sei, daß ben Erpressungen papstlicher Legaten ein el gesetzt werden musse, da sonst die englische Kirche ihrer Pflicht gegen : Armen nicht mehr genügen könnte, so baß lettere entweber Hungers rben müßten ober auf Raub und Diebstahl angewiesen murben 2. Berblich! Ein papstlicher Agent loste ben andern ab, die Barte in der Gins tibung bes Gelbes muchs. Da machte sich neuerbings ein großer Wiberind geltenb, besonbers gegen ben papstlichen Ginsammler, ben Gubbiakon uitandus. Während nämlich biefer ben Gat aufstellte, bas ganze Rirchenrmogen gehore bem Papste3, machten die englischen Pralaten geltend, daß 8 Rirchenvermögen Armengut sei, über welches weber sie selbst noch ber apft gegen bie Bestimmung ber Canonen verfügen burfe 4. Die fur bie irche und die kirchliche Armenpflege schlimmste Lehre zogen aus diesem treite bie Laien, bie englischen Großen. Sie meinten, daß sie bie Bejungen ber Rirchen und Rloster gerade so gut brauchen könnten wie bie ilienischen Geistlichen, wenn beren Bestimmung für bie Armen und Fremn von der höchsten Autorität selbst nicht mehr respectirt werde 5.

einnbte eine an den Papft gerichtete Dentschrift ber Nation, wonach die intruditten it as enischen Cleriter allein jährlich nicht weniger als 60 000 Mart Silbers aus England sogen. Pefele, Conc. Gesch. V, 902 u. 999. An manchen englischen Kirchen befanden incht weniger als fünf Italiener, welche meist die settesten Pfründen besafen, die nicht imal die Sprache des Landes verstanden. So Pefele, Die Lage des Clerus im Mittelerer, in der Tüb. theol. C. Schr. 1868, p. 99. Bgl. Möhler Camble. c. II, 502 ff.

- Wilkins II, 19.
- Wilkins I, 687: cum de bonis ecclesiasticarum personarum pauperes forum numerus est infinitus per annum sustententur... cessabunt eleemosynac, me pauperes peribunt, alii necesse habebunt furtis, rapinis et depraedationibus tendere etc.
  - <sup>3</sup> Omnes ecclesiae sunt domini Papae. Wilkins I, 709.
- \* Egl. Launoi l. c. p. 585. Decretum Gulielmi Courteney, archiep. Cantuar. 93 apud Wilkins III, 219. 29. Cobbet l. c. 45, 184, 626 u. oft.
- Asserunt proceres et magnates quod si ecclesiae collatae monasteriis iisdem clericis Italicis conferantur, ipsas ecclesias et alia beneficia in proietatem suam juste potuerunt revocare, quia ex lis fructus provenientes ad
  us pauperum et peregrinorum debent de jure deportari. Matth. Parisius.
  pl. Differ l. c. p. 240.

Die päpstlichen Legaten fanden mit ihrer in England bis dahin meerhörten Theorie keinen Anklang. Die kirchliche Gemeinde-Armenpslege et hielt sich vielmehr bis in's 16. Jahrhundert und bewirkte, daß, während in den übrigen Ländern überall ein ländliches Proletariat sich bildete, auf dem Inselreiche Wohlstand herrschte 1.

Erst gegen Ende bes 14. Jahrhunderts riß in Folge der Thronstreitigkeiten und der Bürgerkriege auch in der englischen Kirche Unordnung ein. Die Disciplin wich, der Clerus vergaß oft die Pstichten gegen die Armen. Jeht verzehrten nicht bloß mehr die italienischen Prälaten die Einkunste aus den englischen Pfründen gemächlich in Rom, auch englische Cleriker ahmter sie nach, verließen ihre Heerden und gingen nach London, wo sie einem ausschweisenden luxuriösen Leben sich hingaben. Düster ist das Bild, welches der eble Erzbischof Wilhelm Courtenen von Canterbury von dem Leben dieser Geistlichen entwirft. "So manche verlassen ihre Heerde, vernachlässigen ihre Pflichten gegen Arme und Fremde, führen — um von allem Andern zu schweigen — in London ein lasterhaftes Leben, sie verzehren das Patrimonium Jesu Christi, das Eigenthum der Armen, das Brod der Hungernden, das Kleid der Nackten, das Lösegeld für die Gefangenen ... sie vergeuden es zu verabscheuungswürdigen Zwecken."

In dieser Zeit des Verfalles wurden die ersten Bettelverbote nothwendig. Interessant ist, daß das erste Verbot 1350 sich nicht gegen die Bettler, sondern gegen die Almosenspender richtete, und zwar war auf jede Gabe an Bettler Gefängnißstrase gesetzt. Diese Bestimmung war nur denks bar, solange die kirchliche Gemeinde-Armenpflege existirte und solange der

<sup>1</sup> Bgl. bas Zeugniß bes englischen Kanzlers Fortescue bei Cobbet 1. c. 568 f. Much Eden, The State of the Poor I, 53, schilbert biesen Bohlstand England: Upon the whole, it may be safely affirmed, that before the end of the fourteenth century civilisation and the comforts attendant on order and industry had made a considerable progress in England: there can be little doubt but that in 1400 the great mass of the people were rich, thriving and independent, and although historians are silent on many points, which are intimately connected with an investigation of this nature, their general information will still afford us competent evidence, that the sphere of domestic happiness, the ultimate object of every good government was greatly extended... the humanizing principles of Christianity are causes, which must have powerfully and beneficially operated towards the melioration of the condition of mankind.

Gulielm. Courteney, archiep. Cantuar. littera 1391, ap. Wilkins III, 216: nonnulli... cura sua et debita hospitalitate neglectis, ut de aliis eorum insolentiis taceamus... impudenter Londini commorantur patrimonium Jesu Christi devorantes ac bona pauperum, esurientium panem, nudorum vestimenta, redemptionem miserorum... miserabilibus usibus consumentes. Cfr. noch Articuli de reformatione ecclesiae editi per universitatem Oxon. 1414 apud Wilkins III, 363. Ferner Wilkins III, 120. 135. 149.

Pfarrer der berufene Armenpfleger war, an welchen die Spender ihre Maben zur Vermittlung an die Bedürftigen zu richten hatten. Wenige Jahre ipater, 1361, erfolgten auch Strafbestimmungen gegen die Bettler selbst, welchen gleichfalls Gefängniß und Halseisen brohten.

Die kirchliche Armenpflege erhielt sich auch in Zeiten clerikalen Versaules, die Ausartung war nie allgemein, vielmehr gebachte die Mehrzahl des Elerus der Pflichten gegen die Armen. Solange es in England eine katholische Hierarchie gab, so lange blühte dort auch die kirchliche Chemeindes Armenpflege. Erst Heinrich VIII. vernichtete die kirchliche Armenpflege durch Berschenkung von kirchlichem Eigenthum an weltliche Große und Gunsklinge 1. Als Cardinal Polus die Restauration der katholischen Kirche unter der Rönigin Maria wieder versuchte, war es eine seine seiner angelegentlichsten Sorgen, die kirchliche Armenpflege wieder herzustellen, die alten kirchlichen Grundsätze wieder zu erneuern und einzuschärfen, daß ein Theil des Kirchenvermögens den Armen gehöre?. Sein Bersuch war vergeblich, er scheiterte wie alle seine übrigen Unternehmungen, indem die Königin Waria zu früh starb für England, für Europa, für die Kirche. Seit der Regierung der Königin Elisabeth seufzt England unter der drückenden Last des Pauperismus, jener Beißel, welche das schöne Inselland vor Heinrich VIII. nicht gekannt hat 3.

Ehrle schreibt: "Das Eigenthum ber frommen und kirchlichen Stiftungen machte in England vor ber Reformation wenigstens ein Fünftel bes gestammten Landbesites aus . Die Zinsen dieses Besitzstandes hatten, wie der Anglikaner Pashley versichert, mehr als hingereicht für die ganze Armensunterstützung von Heinrich VIII. bis herab auf Victoria. Was ward aus diesem Schat, über bessen misbräuchliche Berwendung so geeifert wurde? Der König sprach anfangs von großen, wohlthätigen Stiftungen, die er zu machen gedachte; in Wirklichkeit aber verschleuberte er in kurzer Zeit Alles an seine Hösslinge." Schon gegen das Jahr 1550 klagte baher — ähnlich

<sup>1</sup> Cobbet 1. c. p. 596 ff.

Decreta Reginaldi Poli Cardin. 1558, decret. V ap. Wilkins IV. 800: quidquid de fructibus ecclesiarum deductis iis quae oneribus sustentandis necessaria sunt, supererit, id omne ad pauperes Christi suscipiendos et alendos, ad pueros et adolescentes in scholis et studiis educandos... distribuant. Sint patres pauperum, sint orphanorum, viduarum et oppressorum refugium et tutels.

<sup>9</sup> Cobbet l. c. p. 311. 387-389.

<sup>•</sup> Rach ber genaueren Berechnung Burns (Ecclesiastical Law, title: Monasteries, 2. 10, p. 2) bilbete bas firchliche Gintommen ein Biertel bis zu einem Dilitel ber Revenuen bes ganzen Konigreiches.

Pashley, Pauperism and poor Law (London 1852), p. 177: The rental of the property taken would have been more than sufficient to provide for all the pauperism of England, year by year, from the reign of King Henry VIII. down to that of Queen Victoria.

wie Luther in Deutschland — ber anglikanische Auctor einer pseudonymen Schrift <sup>1</sup>, nachdem er die Hilfe geschilbert hatte, welche die Armen ehebem an den Klosterpforten gefunden hatten: "Nun aber, nachdem alles Land in weltliche Hände übergegangen ist, höre ich nicht, daß auch nur ein halber Pfennig von denselben den Armen der betreffenden Pfarreien zu Gute komme. Guer Feldgeschrei beim Sturme gegen die Klöster war die Abstellung der in denselben herrschenden Mißbräuche. Doch sieh, wie die Uebel geheilt wurden. Sie wurden geheilt, wie nach dem alten Sprüchwort der Teusel den verrenkten Fuß seiner Frau heilte, indem er ihn, statt einzurichten, in Stücke schlug."

Wie der Weltclerus, so haben auch die englischen Klöster im Mittelsalter ihrer Pflichten gegen die Armen stets gedacht und für die arme Bevölkerung liebevoll gesorgt. Der Negularclerus hielt sich noch strenger verpflichtet, für die Armen und Fremben zu sorgen, als der Weltclerus, weil jener viele Besitzungen und Legate nur behufs der Armenpflege erhalten hatte. Die Einrichtungen waren dieselben wie dei den Klöstern des Festlandes. Der Pförtner gab zu bestimmten Zeiten den Armen der Umgegend Brod, Fleisch, alle möglichen Victualien, Kleidungsstücke, Holz; die Fremden santen gastliche Aufnahme und Verpflegung. Bei jedem Kloster war ein Hospital vorhanden für Arme und Kranke, sowie zur Beherbergung der Fremden 4.

<sup>1</sup> J. Seldeni, J. C., Opera omnia tam edita quam inedita ed. Wilkins (Londini 1726), t. 2, p. 2. A Review (sciner History of Tythes 1618) coll. 1338. 1339: "I abstain from censure (ber Sacularisation) and add here by the way a complaint made to the Parliament not long after the dissolution (bet Rioner) touching the abuse that followed the church trough laymen's possessing of appropriated churches and tythes. Id deserves to be seriously thought on."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich verweise über die Berdienste ber englischen Klöster um die Armen auf Cobbet 1. c. p. 140 ff., welcher ausführlich und quellengetreu barüber berichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Synodus Dunelm. 1224 ap. Wilkins I, 574: praecipimus quod sacerdotes et clerici beneficiati secundum redditus et facultates suas sint hospitales et erga pauperes non avari, monachis autem et regularibus tanto districtius id injungimus, quanto ad hoc ipsum constat ipsos arctius aliis multiplici ratione obligari.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Littera abbatum ord. Bened. in capitulo prov. Angliae apud Northampton 1343, c. 10 (Wilkins II, 722): districte praecipimus ut eleemosyna juxta statuta patrum praecedentium largiatur; nec de caetero liceat eleemosynario sicut nec aliis suos operarios vel ministros extrinsecus de fratrum sustentare fragmentis vel eos pascere de iisdem. — C. 17 (ibid. II, 724): statuimus ut in singulis monasteriis nostri ordinis juxta locorum facultates hospitalitas observetur; quodque ad hospites suscipiendos deputetur monachus diligens et modestus qui eos hilariter et benigne recipiat religiosisque hospitibus in edendo et bibendo et aliis honestis solatiis comitivam exhibeat personalem . . . cum in hospitalitate distinctio non sit facienda . . . quibuscumque ad monasteria venientibus juxta eorum exigentiam

Hofpitaler bestanden auch noch außer den Klöstern und unabhängig n ihnen i; dieselben standen unter der unmittelbaren Aufsicht der Bischöse, odurch sie von jenem Berfalle bewahrt blieben , welchem so viele Hospitaler anderer Länder in Folge der Exemptionen anheimsielen. Niemand wite ein Hospital gründen, ohne zuvor den Bischof davon in Kenntniß setzt zu haben, der dasselbe alsdann unter seinen Schutz nahm, eine Regel to das Psiegepersonal entwarf und über deren Beobachtung wachte. Die ischöse handhabten ihr Aufsichtsrecht so strenge, das ohne ihre Erlaubniß iemand in ein Hospital ausgenommen werden durfte.

Bon ben Pflegerschaften erlangten besondere Berühmtheit und größeres nieben die des hl. Leonard zu Port und die des hl. Julian zu St. Alban eit 1140), welche hauptsächlich die Aussätzigen pflegten und nach sehr rengen Regeln lebten 5. Bon den Johannitern hatte der weibliche Zweig ine Hauptniederlassung in Buckland, der männliche in Coventry; beider emächtigte sich schon frühzeitig leppigkeit, Habsucht, Ausschweifung 6. Als n 15. Jahrhundert in Folge der Thronstreitigkeiten und des papstlichen schisma's die kirchliche Disciplin sich lockerte, gingen auch die Hospitäler nem raschen Berfalle entgegen. Schon 1399 klagte der Erzbischof Thomas lrundel über deren Untergang, indem Laien derselben sich bemächtigten, die ischöslichen Rectoren und die Armen daraus vertrieben und deren Besitzungen ir Privatinteressen verwendeten 7. Die Universität Orford klagt in ihren

ietualia ministrentur. Bgl. noch bas Zeugniß Tanners bei Cobbet 1. c. p. 808, sobet irrt aber, wenn er meint, daß die Rlosterholpitäler bloß zur Aufnahme für rembe gedient hätten. Nach dem Zeugniß des Matthäus Paris (ad annum 1252) aren sie, wie in allen übrigen Ländern, zugleich auch Armen: und Arantenhäuser. Die penden an die Armen der Umgegend waren nach der Angabe Tanners höchst bedeutend, obbet 1. c. p. 609. Die Zahl der Klöster belief sich im Ansange des 16. Jahreinderts auf 645. Cobbet 1. c. p. 121.

- Rach Cobbet 1. c. p. 121 gab es vor heinrich VIII. 110 hofpitäler in meianb.
  - <sup>3</sup> Conc. Generale Londin. 1268, ap. Wilkins II, 17.
- Synodus Dunelm. 1224 (Wilkins I, 583): praecipimus quod qui voluntumum hospitalem vel xenodochium fundare de novo, regulam et institutionem nobis accipiant, secundum quam regulam regulariter vivant et honeste. Cfr. onst. prov. Edmundi archiep. Cantuar. 1236 (Wilkins I, 639).
  - \* Const. Alex. episc. Coventr. 1287, apud Harduin VII, 279.
  - Bgl. Benfen l. c. p. 28.
  - \* Matth. Paris. ad annum 1252. \$\dot{q} \dot{q} (cr l. c. p. 120.
- Convocatio praelatorum et cleri prov. Cantuar. 1399 sub archiep. Thomas rundel, art. 26: quod bona hospitalium non in usus pauperum et lepra insectorum, ad quorum et etiam capellanorum ibidem missas et alia divina celeraturorum sustentationes ac aedificiorum hospitalium reparationes erant antiquitus ie fundata, sed in aliis voluptatibus et comessationibus, ut vulgo proh dolor! citur, indebite expenduntur, adeoque nedum hujusmodi capellania et pauperibus

Reformvorschlägen 1414, baß seit Beginn best unheilvollen Schisma's bie Rectoren ber Hospitäler bas Vermögen berselben als Pfründen betrachten und verzehren, die Armen und Kranken baraus vertreiben und ihnen die Aufnahme versagen. Sie forbert die Bischöse auf, die Sache der Armen zu vertheidigen und gegen diese Mißbräuche mit Entschiedenheit einzeschreiten. Dieser Versall der Hospitäler dauerte fort im Laufe des 15. Jahrhunderts, wie das Concil von Pork 1466 klagend constatirte. Dasselbe erhob sich mit aller Strenge gegen solche Ausartungen und bedrohte die ungetreuen Rectoren mit Absehung, jeden räuberischen Eingriff in die Rechte der Hospitäler, jede Aneignung von Hospitalgut mit Ercommunikation?. Bald folgte die Plünderung des Armengutes durch König Heinrich VIII., welche allen Hospitälern den Untergang brachte oder sie doch mehr oder minder ihrem Zwecke entfrendete.

Obwohl in England der Clerus die Bedürfnisse der Armen zu decka stets redlich bemüht war, obwohl sich die kirchliche Gemeinde-Armenpsiege mit allen ihren wohlthätigen Wirkungen erhalten hatte, bildeten sich doch auch wie in den übrigen Ländern schon einige Laienvereine, welche den Clerus in der Sorge für die Armen unterstützten. Die Kalandsgilden waren in England entstanden 4. Auch Papst Nicolaus IV. erwähnt ähnliche Vereine zum Zwecke der Unterstützung der Armen, und Bestattung der Tobten 5.

Die Geschichte der englischen Armenpflege in diesem Zeitraume ist bes sonders lehrreich, weil sie Die Vorzüglichkeit der kirchlichen Gemeinde-Armenspflege, den großen Vorzug derselben vor der Wirksamkeit der Vereine in helles Licht setzt. Während in allen Ländern, wo die kirchliche Hausarmens

nimia infligatur miseria, sed ipsorum numerus ex dictorum hospitalium fundationibus sustentandis multipliciter minoratur.

Articuli de reformatione eccles. (Wilkins III, 365): quia ad pauperum et debilium sustentationem fundantur hospitalia et dotantur, quibus ejectis magistri hospitalium et custodes eorum bona convertunt in usus proprios et consumunt et idem malum accidit in non paucis abbatiis, prioratibus et ecclesiis collegiatis, quibus multae possessiones et praedia conferuntur, ut ex iis omni anno certa portio distribuatur pauperibus et egenis; placeat igitur praelatis in hoc casu causam defendere ut teneantur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. prov. Eboracense 1466 (Wilkins III, 605): abbates, rectores hospitalarii... redditus, possessiones et alia jura sua vendunt et alienant ac pensiones, corrodia ac liberationes ad vitam vel longi temporis spatium vendunt et concedunt... pecunias in usus proprios exponunt et convertunt etc.

<sup>3</sup> Cobbet l. c. p. 130.

<sup>4</sup> hüllmann l. c. IV, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bulle Papst Nicolaus' IV. 1292, Wilkins II, 180: oblationes quae colliguntur interdum per laicos, ut ex illis subveniatur pauperibus et corpora pauperum defunctorum sepeliantur.

lege untergegangen mar, trot ber großen Wohlthatigkeit, welche alle Bolker B Mittelalters auszeichnete, ein loses Bettlergesinde sich bilbete, ein lande bes Proletariat entstand, blieb England allein bavon verschont. Das glische Volt lebte vielmehr in Wohlstand: "Sie sind in großem Ueberfluß it allen Gattungen Fleisch und Fisch genährt, wovon sie überall vollauf iben; sie sind burchgebenbs in gute Wollzeuge gekleibet, ihre Betten und usstaffirungen in ihren Saufern sinb von Bollenzeug und bas in großer Lenge. Auch mit allem andern Hausrath und den zur Wirthichaft nothigen Berkzeugen sind sie wohl verseben. Jeber besitzt nach Maggabe seines Handes alle Dinge, die bas Leben bequem und gludlich machen." 1 Daß iefer Unterschied bem Wirken bes englischen Clerus, ber Borzüglichkeit ber nglischen Armenpflege zuzuschreiben sei, hat Cobbet 2 ausbrucklich anerkannt. Die Geschichte ber englischen Armenpflege ift ber beste Beweiß fur bie Bahreit, bag es nicht einzelnen Bereinen, sonbern nur ben firch= ichen Gemeinben gelingen wirb, bie Geißel bes Pauperismus auszuotten, ber sich erst Plat machen tonnte, als bie tirchliche Armenpflege verhwunden mar.

<sup>1</sup> Fortescue bei Cobbet l. c. 572.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. p. 575. Chenso Eden l. c. I, 58; Hyndman, The historical basis Socialism in England. London 1883. Rap. I.

## Dritter Theil.

### Neuzeit.

Von der Reformation bis zur Gegenwart.

#### Erster Abschnitt.

#### Die Kirchliche Armenpstege von der Reformation bis zur Gegenwart.

§ 1. Wirthschaftliche und socialpolitische Zustande.

Das Ende bes Mittelalters ist ausgezeichnet burch die großartigsten Werke ber Wohlthätigkeit. Im Verlause bes 14. und 15. Jahrhundents wurden in allen Ländern bis in den hohen Norden hinauf, von Stadt zu Stadt, zahllose Hospitäler errichtet, reiche Almosensonds geschaffen und die schon bestehenden Wohlthätigkeitsanstalten durch neue Stiftungen erweitert. Viele ehrwürdige Namen aus den Regentenfamilien Europa's, aus den Häusern des hohen und niedern Abels, aus den Patricierfamilien des Bürgerthums der Städte und nicht minder aus den Reihen des Elerus bezeugen den Wetteiser aller Stände, durch die Schöpfungen der christlichen Barmberzigkeit die Unbild der Zeit zu sühnen und durch Tröstung der Armen den inneren Frieden zu gewinnen mitten im Unfrieden der äußeren Welt. Dieser Unfriede nahm immer größere Ausdehnung an aus verschiedenen Ursachen.

Die wirthschaftlichen Verhältnisse hatten eine Gestaltung angenommen, zu welcher die politischen und rechtlichen Zustände allmählich in einen sorwlichen Gegensatz geriethen. Durch das Ausblühen der Städte und durch die Erstarkung des Bürgerstandes war zugleich der Bauernstand gehoben worden. Die Städte wurden aber auch wieder die Ursachen für die berechtigten Klagen des Bauernstandes. Die Städte und Märkte hatten sich nämlich Privilegien zu verschafsen gewußt, welche den gesammten Handel innerhald ihrer Mauern concentrirten, um den Fürkauf der Zwischenhändler zu verschindern. Wollte der Bauer das, was er durch eigenste Mühe und Plage erworden hatte, den Uebersluß an Früchten und Vieh, verwerthen, so mußte

ieine Producte auf den städtischen privilegirten Markt bringen, was ner nur mit großen Auslagen und mit Zeitversäumniß verbunden war. e ganze Regierungszeit des Kaisers Maximilian I. ist ausgefüllt mit Bewerden des Landmanns gegen diese empfindliche Beschränkung des freien rkebrs. Umgekehrt stellten die Bürger wieder Klage gegen den schädlichen rkauf.

Richt bloß ben Städten, sondern auch den Grundherren gegenüber war Bauer im Absaße seiner Producte beschränkt. Die Gutsherrschaften chten nämlich das sogen. Anseilrecht geltend, daß der Unterthan seine aare querst der herrschaftlichen Obrigseit um den marktüblichen Preis ansten sollte. Nicht bloß auf die Producte des Landmanns, an vielen ten wurde sogar auch auf die Arbeitskraft der Kinder des Bauern ein spruch erhoben. Wollten die Gutsunterthanen erwachsene Sohne oder chter in fremde Dienste geben, so mußten sie dieselben zuerst ihrem Gutstruften eine Anzahl Jahre überlassen. Ebenso war es zu Kaiser Mar' iten eine häusige Klage der Bauern, daß die Gutsberrschaften Tafernsang übten, so daß die Bauern ihre Hochzeiten und sonstigen Zehrungen r in den herrschaftlichen Gasthäusern veranstalten dursten.

In bem Make ferner, als ber Preis ber Producte und ber Werth : Arbeit im Steigen begriffen maren, mußten die Leiftungen und Dienste r Grundholben zu Gunsten ber Grundherrschaften immer unerträglicher Bas speciell ben Frobnbienst anbelangt, so war ber Bauer wiß zu flagen berechtigt, wenn er bie gunftigste Zeit zum Anbau seiner enen Felber versaumen, wenn er zur Erntezeit die reife Frucht auf ben lbern laffen mußte, um vorerft auf bem Maierhofe bes Gutsherrn zu hnben. Die Berschiebenheit bes Freigelbes und ber Umstand, baß bie ibe besselben vielfach bem gnäbigen Ermessen anheimgegeben mar, rief richfalls viele Beschwerben bervor. Gine anbere Quelle beständiger Rlagen d Bermurfnisse zwischen Berrichaft und Unterthanen war die Jagb. ber Bauer suchte sein Grundstud einzufangen und bas Land bebedte sich t boben Zäunen. Freilich gegen die Wildschweine bot auch ber Zaun nen Sous. Die Forstenechte übten frevlen Uebermuth gegen bie armen nbleute und legten ihnen Gelbstrafen in fo hohem Betrage auf, bag bar-B großer Schaben entstand. Dieses Strafen und Abwandeln mit Weld: pen war unerträglich geworben. Auch mehrten sich bie Klagen gegen bie äuflichkeit ber Pfleger und Landrichter 1.

Der Abel qualte die Bauern nicht bloß mit der Jagd, sondern auch rch Raublust und offene Gewaltthat. Das gegenseitige Ueberfallen auf n Schlössern endete regelmäßig mit Brandschapung der Bauern. Alle

<sup>1</sup> Bgl. über biefe Buftanbe bie ausführlichen Belege bei Cgernn 1. c. 3. 40 ff. Raginger, fircht. Armenpflege. 2. Auft.

Ebelleute hielten Söldner zur Sicherheit ihrer Schlösser und zur Einbringung ihrer Stift. Nebenbei übten aber biese Scherm=, Bogt= ober Rundschechte, wie man sie nannte, auch grobe Ungebühr gegen die Bauern. Die robotpflichtigen Hintersassen murben mit einer neuen Last beschwert, indem sie zum abwechselnden Wachen auf den Schlössern und in den Klöstern berusen wurden. Den Bauern wurde ferner aufgetragen, beim Erscheinen einer bewassneten Rotte an die Glocke zu schlagen, was aber sehr gefährlich war, weil die abeligen llebelthäter aus Rache Haus und Hof in Brand zu stecken pflegten.

Die Lasten der Leistungen und Dienste an die Gutsherrschaften, bie Raublust des Abels, die Käuflichkeit ber Gerichte, die Beschränkungen in Absate ber Producte maren hinreichende Gründe, um die Bauern allmählich zur Berzweiflung zu bringen. Dazu kamen die steigenden Staatsabgaben und Militärleistungen. Die Rirche, welche sich früher ber Bebrangten an zunehmen pflegte, mar vielfach selbst eine Beute bes habsuchtigen Abels ge-Auf allen Bischofsstühlen und in den meisten Canonitaten sagen Mitglieder des höhern oder niedern Abels und behielten die Gewohnheiten ihrer weltlichen Familiengenossen nur zu häufig bei. Das Kaiserthum, welches berufen gewesen ware, ben veranberten wirthschaftlichen Berhaltniffen eine neue politische Gestaltung anzupassen, war machtlos. Kaiser Friedrich III. besaß weber die Fähigkeit noch die Macht, mahrend seiner ungewöhnlich langen Regierung ber immer mehr sich vergrößernden Schwierigkeiten hem Er kam soweit herab, bag er bie kleinsten Gelbbetrage von zu werden. seinen eigenen Unterthanen entlehnen und von ihnen Geleitsbriefe nehmen mußte, um sicher durch das Land reisen zu können 1. Unter Kaiser Marimilian I. nahmen die Benetianer= und Türkenkriege die besten Krafte in Anspruch; unter Karl V. steigerte sich durch die Reformation die allgemeine Verwirrung und Unzufriedenheit bis zu revolutionaren Ausbruchen und bis zu ben Bauernaufständen.

Einen Theil ber Schuld an den unerquicklichen Zuständen trug der Bauernstand selbst. Die Bauern waren nur zu häufig nachläßig in Entrichtung
ihrer Verbindlichkeiten, so daß die Herren genöthigt waren, sich Vogtknechte zu
halten, weil sie sonst nicht im Stande gewesen wären, von den Grundholden
die Leistung der Frohnden und Abgaben zu erlangen. Die Habgier und
das Murren der Bauern begegnete der überlegenen Gewalt der Gutsherren,
so daß ein beständiger Krieg zwischen Grundherren und Grundholden ob-

<sup>1</sup> Von der Stadt Steyer entlehnte er 90 Dukaten, vom Abt zu Zwettl 60 fl. Während die Lage banach angethan war, daß ein Tüchtigerer als er den wichtigen Staatsgeschäften schwer genügen konnte, nahm er sich Zeit, sich mit Kleiderordnung und Weinzehnten von St. Florian zu befassen. Czerny, Aus dem geistlichen Geschäftstleben, S. 7.

Itete. Die Bauern hatten fich in ben Zeiten bes 14. und 15. Jahrhun-18, in welchen bei sinkenbem Geldwerthe ber Preis ber Producte gestiegen r, einem üppigen und lururiosen Leben ergeben. Richt bloß über ein bermaß von Effen und Trinken, fonbern auch über ungebührlichen Aufnb in Rleiberpracht flagen alle Berichte ber bamaligen Beit. Auf bem nbtage ju Innsbruck 1518 baten bie Stanbe ben Raifer, er moge ben wern und ebenso ihren Weibern und Rinbern feines Tuch, Perlen, Golb, immt und Seibe verbieten. Ferbinand I. mußte 1542 ben Bauern wieber uere auslandische Tucher, Barette mit Strauffebern, Golb, Geibe, Schalot, ausgeschnittene Schube, feines Pelzwerk untersagen. Dieser Lurus abigte ben Bauernstand weit mehr, als die Abgaben und Leistungen. Er r Ursache, daß die Bauern nur zu häufig, sobald Migmachs ober Hagellag die Einnahmen verringerten, bem Wucher anheimfielen. Die Klagen er Bauernwucher maren bamals ebenjo häufig wie heute. Dazu kamen ichlimmen Münzverhaltnisse, welche bie Producenten zu Gunften ber Abhanbler und Bucherer empfindlich schädigten. Jeber Bergog und jebes Sthum hatte nicht bloß seine eigene Dungstatte, sonbern auch seine eigene unzwährung. Dieje Mungverschiebenheiten auf fleinen Gebieten fügten Bujammenhange mit ben gablreichen unterwerthigen Mingen bem Bauernnde ichwere Nachtheile zu, mahrend ber Gelbhandel sich fehr lucrativ ge-Itete. Daber tam die Erscheinung, daß die Leute ihre Kapitalien zu ben elbhanblern trugen, um rasch hohen Gewinn zu erzielen. Brauchten bas gen die Bauern Geld, so konnten sie selbst für ihre nothwendigsten Berfniffe fein unverzinsliches Darleben erlangen. Das verzinsliche Darleben f Grund und Boben hatte regelmäßig mucherischen Charafter. erthicatung ber Arbeit fant, ber lucrative Erwerb burch Gelbhanbel unb nswucher flieg; die sittlichen Anschauungen verschlechterten sich und übten f bas Bolfsleben einen gefährlichen, zersepenben Ginfluß aus 1. Bu biejen domenten innerer Gahrung gesellte sich ein raiches Wachsthum ber lanb: ben Bevolkerung, und bamit maren bie proletarischen Auswuchse von bit gegeben. Die Stabte, welche fruber ben lleberschuß ber landlichen evolkerung mit offenen Armen aufgenommen hatten, verschloffen jest, nachm bas Sandwert innerhalb ber Schranten bes ausschließenben Bunfteiens fich organisirt hatte, jebem Gremblinge die Thore. Die natürliche olge mar die Bunahme bes Bettels, auf welchen bas landliche Proletariat igewiesen mar. Es wies hierin bie bamalige Beit einen formlichen Wegenp zu ben socialen Buftanben ber Gegenwart auf. Bahrend heute bas

<sup>1 8</sup>gl. 3anifen 1. c. I, 410 ff.

Pejüglich ber ftarten Bevöllerung auf bem Lande gegenüber ber verhältnis, ifig geringen Ginwohnerzahl ber Stabte bei Ausgang bes Mittelalters val. ahinger, Bollswirthichaft, S. 97.

Proletariat in den Städten sich sammelt, war damals der Bauernstand von den revolutionären Elementen durchsäuert. Die proletarischen Existenzen, von den Städten zurückgewiesen, trieben ihr Unwesen auf dem flachen Lande.

Den socialen Uebeln ber bamaligen Zeit konnte nicht mit den Minteln der Armenpflege, sondern nur mit den Waffen der Gesetzgebung begegnet werden, wenn eine dauernde Besserung und ein bleibender Erfolg erzielt werden sollten. Die Bemühungen, durch gesetzliche Bestimmungen den neuer Bedürsnissen zu genügen, waren in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrzhunderts in allen Ländern sehr lebhaft, aber vergeblich. Die Städte vertheidigten ihre Privilogien und pochten auf die Stärke ihrer Ringmauern. Die Grundherren wollten von ihren Rechten nicht abgehen, die Bauern dagegen öffneten nur zu gern ihr Gehör jenen Sirenenstimmen, welche die allgemeine Freiheit predigten. Sie verstanden unter der damals gepriesenen "evangelischen" Freiheit alsbald auch die Freiheit von allen Leistungen und Abgaben und versielen einer Unbotmäßigkeit, welche schließlich in hellen Aufruhr ausartete.

Je mehr die sociale und wirthschaftliche Gesetzgedung der damaligen Zeit unfruchtbar blieb, um so nothwendiger wurde eine Regelung des Armenwesens, um dem durch die socialpolitischen Wisverhältnisse selbst geschaffenen Proletariate Schranken aufzuerlegen.

Die Städte hatten bereits im Laufe bes 15. Jahrhunderts angefangen, bas Armenwesen innerhalb ihrer Mauern selbständig zu regeln und frembe Bettler zurückzuweisen. Mit Beginn bes 16. Jahrhunderts machte sich bie Nothwendigkeit geltend, auch auf dem flachen Lande gegen den Bettel einzuichreiten und bie Armenpflege zu regeln. Die Gefetgebung ichloß sich auf bem Lanbe an die kirchliche Gemeinbe (Kirchspiel) an, so zwar, baß jebe Semeinde verpflichtet murbe, für ihre erwerbsunfähigen Armen und Rranten, Krüppel und Waisen zu sorgen, die erwerbsfähigen Armen aber zur Arbeit anzuhalten. Der Bettel wurde überall strengstens verboten. Die Bettel: verbote führten von selbst zu früher ungekannten Beschränkungen ber personlichen Freiheit. Die Städte erschwerten durch hohe Einzugsgelder die Freizügigkeit; in ben Dörfern begann bas Bestreben, die Wald= und Beibe benützung auf eine bestimmte Zahl von Höfen einzuengen und Frembe von ber Ansiedlung durch allerlei Beschränkungen und durch Einzugsgelber ferne Der Berpflichtung ber ländlichen Gemeinden zur Erhaltung ber Gemeinde-Armen folgte die Chebeschränkung der Armen auf dem Fuß. Die Gemeinben errangen balb bas Recht, benjenigen, welche nicht im Stanbe zu sein schienen, sich und ihre Familien zu ernähren, bie Ansassigmachung und Verehelichung zu verbieten. Go murde in Banern i schon in bem Land:

<sup>1</sup> Bgl. Riebel, Commentar jum Geset über Beimath, Berehelichung und Aufent: halt; ferner Commentar jum Geset über Armen= und Krankenpflege in Bapern.

rechte von 1616 ben Geistlichen verboten, Ehen unvermöglicher Leute einzussegnen, wenn diese nicht durch einen obrigkeitlichen Erlaubnißschein sich aussweisen konnten. Die Obrigkeiten in Städten und Märkten sollten weder leichtsinnige Heirathen gestatten, noch unvermögliche Leute zu Bürgern aufsnehmen, noch sie endlich in Städten und Märkten unterkommen lassen.

Die Mittel zur Armenpflege sollten anfänglich theils die Einnahmen ber Hospitäler und Stiftungen, theils freiwillige Gaben bieten. Die Pfarrer wurden überall aufgesorbert, die Pflicht des Almosens zu predigen. Bald sah man sich aber in den meisten Ländern, namentlich in den protestantischen, wo die Liebestraft des Almosens nur allzu früh erlahmte, auf die Armens zwangssteuer angewiesen. Wit der Zwangssteuer vollzog sich von selbst der Uebergang der Armenpslege von der kirchlichen zur politischen Gesweinde, zur Organisation des staatlichen Armenwesens der Reuzeit. Dieser Uebergang erfolgte hier früher, dort später, je nachdem die kirchliche Armenspslege liebesträftig und lebenssähig sich erwies.

# § 2. Die neue Organisation und die alten kirchlichen Grundsätze.

Es ist eine stereotype Behauptung geworben, daß die Gemeinde-Armen: pflege ein Resultat der "Reformation" sei. Thatsache ist nur, daß die Biederherstellung der Gemeinde-Armenpslege wirklich ziemlich nahe mit der Resormation zusammenfällt, aber sie war von letzterer durchaus nicht bedingt. Die Gemeinde-Armenpslege ist älter als die Resormation, sie ist die Form der Armenunterstützung in der Kirche von jeher gewesen. Im Zeitzalter des Feudalismus trat die Gemeinde in den Hintergrund, die Armens unterstützung paste sich den socialen Verhältnissen an und die Anstaltspflege trat in den Vordergrund. In der Hossgenossenschaft der Hörigen hatte der Grundherr im Falle der Noth seine Unterthanen zu erhalten und zu sorgen, daß keiner seiner Hintersassen aus Wangel an Eristenzmitteln zu Grunde gehe.

Als die Stadte sich zu selbständigen Gemeindewesen entwickelt hatten, wurde auch das Almosenwesen alsbald Aufgabe der Gemeinde. Und zwar schloß sich die Armenunterstützung an die Lirchliche Gemeinde, an die Pfarrei an. Die Stiftungen und der Almosenopserstock wurden mit der Rirche verbunden und die Vertheilung des Almosens geschah in oder vor der Rirche. Im 15. Jahrhundert ging die Verwaltung des Stiftungsvermögens in den Städten in die Hände der Stadtobrigkeit über, aber die Armenpstege büste deßhalb ihren religiösen und kirchlichen Charakter nicht ein. Ran gab um Gottes willen und man empfing das Almosen mit Dank und "Vergelt's Gott!"

Die bauernbe Organisation bes städtischen Armenwesens ber Reuzeit

vollzog sich zuerst in den reichen und mächtigen Städten Belgiens, welche unter Raiser Karl V. zugleich mit Spanien und Deutschland zur großen habsburgischen Weltmonarchie gehörten. Durch diese Verbindung wurk bas nieberländische Armenwesen mustergiltig und formgebend auch für Deutschland und Spanien. Als Vorbild biente bie Organisation ber Armen pflege in Ppern, welche 1524 ober 1525 von bem Magistrate und von ben kirchlichen Aemtern einmüthig beschlossen wurde. Ehrle, welchem wir hier folgen, ist der Ansicht, daß die eigentliche Autorschaft der neuen Orgenisation bem Humanisten Vives angehöre, welcher bem Magistrat von Ppern mit Rath zur Seite gestanden sei. Begründet ift biese Meinung bamit, daß sich um dieselbe Zeit auch ber Burgermeister von Brügge, Lubwig von Praet, an Bives mit ber Bitte um Rath in ber Frage ber Neuordnung bes Urmenwesens wandte. Bives befand sich bamals in England am Hofe Heinrichs VIII., bei welchem er in großer Gunft ftanb, bis er 1527 bem Konige bie Unerlaubtheit seiner verhangnifvollen Chescheibung porstellte und biesen Freimuth mit dem Gefängniß und bem Berlufte seiner ganzen Lebensstellung büßte 1. Im Laufe des Jahres 1525 scheint er so: bann ber Bitte seines Freundes Folge geleistet zu haben, so bag er am 6. Januar 1526 bem Magistrate von Brügge seine berühmte Schrift über bie Armenpflege wibmen konnte 2, beren Druck im September besselben Jahres vollendet murbe.

Bon den beiden Büchern, in welche diese Schrift zerfällt, hat das erste die private Armenpslege zum Gegenstande und ist daher für uns von geringerem Interesse, zumal der Verfasser in demselben nur im Allgemeinen die Ursachen der Armuth, sowie die Pflichten der Armen und Reichen bespricht. Den Inhalt des zweiten Buches, welches die öffentliche Armenpslege behandelt, geben wir nachstehend mit den Worten Ehrle's.

"Zunächst hält ber Verfasser dem Magistrate nachdrücklich seine Pflicht vor, dem in Armuth und Elend schmachtenden Theile der Bevölkerung eine besondere Ausmerksamkeit zuzuwenden. Daher hebt er an erster Stelle die große sociale Gefahr hervor, welche dem Gemeinwesen droht, wenn die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lleber Bives verweist Ehrle auf A. J. Nameche, Mémoire sur la vie et les écrits de J. L. Vives in den Mémoires couronnés de l'Académie Royale de Bruxelles éd. in 4°. t. 15. 1° p. 1841. Sobann die Vita, welche der erste Band der Gesammtausgabe (editio Majansii, Valentiae 1780, 7 vol. fol.) enthält.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. L. Vivis, Valentini, De subventione pauperum sive de humanis necessitatibus libri 2. Ad Senatum Brugensem. Prior de subventione privata, alter de subventione publica. Ab ipso auctore recogniti. Additae sunt annotatiunculae Fr. Joannis Moyardi, Carthusii. Brugis, typis Huberti de Crook, anno 1526 mense Septembri. Die Schrist wurde Ehrle zusolge bald nach ihrem Erscheinen in's Spanische, Italienische und Französische übertragen.

<sup>3</sup> L. c. S. 29 ff.

Leiben und Entbehrungen ber Armen burch ben Anblid ber sinnlosen Versichwendung ber Reichen verschärft werden und so die Schrossheit dieser uns gleichen Theilung das Proletariat zur Selbsthilfe und zur Gewaltthat aufsreizt. Auch das physische Wohl der Bürgerschaft wird dei Vernachlässigung dieser Bolkstlasse durch die Einschleppung ansteckender Krantheiten gefährdet. Endlich bezeichnet er sehr richtig die vernachlässigten Armenquartiere als wahre Brutstätten des Lasters, besonders der Unsittlichkeit: ein Uebel, das sich, zumal bei Vernachlässigung der armen, verwahrlosten Jugend, in rasch keigender Proportion mehren musse. Hierauf solgt der eigentliche Entwurf einer neuen Armengesetzgebung, durch welche die städtische Obrigkeit die so nordwendige Fürsorge bethätigen soll.

Bor Allem unterscheibet er brei Klassen von Armen: jene, welche in ben Spitalern und Armenhäusern untergebracht sind, die öffentlichen, obdache losen Bettler und brittens die verschämten Hausarmen. Ueber alle solle zunächst ein genauer Census aufgenommen werden. Die Anstalten sollten von zwei Magistratspersonen und einem Schreiber besucht, die sinanzielle Lage genau geprüft und das Inventar gemacht werden. Ein anderes Berz zeichniß enthalte die Namen aller Insassen und gebe die Art und Weise ihrer Aufnahme an. Aehnlich sollten in jeder Pfarrei je zwei andere Senaz toren die Hausarmen aussuchen, um den Grund ihrer Berarmung und ihr Berhalten zu erforschen. Auch die obdachlosen Armen müsten in ähnlicher Weise verzeichnet, ihre Hilfsbedürftigkeit sestgestellt, das Besinden der Breste haften von den Aerzten untersucht werden.

Bei der Fürsorge für alle diese Klassen gelte als oberster Grundsias das göttliche Gebot der Arbeit. Jeber solle daher verpflichtet sein, nach Kräften seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ein zweiter Grundsatz der Armenordnung ist das gangliche Berbot jegelichen Bettels. Zur Durchführung dieser beiden Grundsatze mussen zu nächt unter Beiziehung der Aerzte die Arbeitsunfähigen ausgeschieden werden. Bon den Arbeitssching ber Aerzte die Arbeitsunfähigen ausgeschieden werden. Bon den Arbeitsschigen sollen sodann die Fremden mit dem nöttigen Zehrepfennig in ihre Seimath zurückgeschiedt, von den Ginheimischen dagegen jene, welche lein Handwert erlernt haben, zu den öffentlichen Arbeiten heranigezogen werden, zu benen keine besondere Befähigung vonnöthen ist. Hierbei sollen die, welche durch Berschwendung ihre Armuth selbst verschuldet haben, zu schwerzern Arbeiten bestimmt und knapper gehalten werden. Die versarmten Handwerker sollen entweder in den Weiksätten anderer Weister als Gehilfen untergebracht ober durch die nöttige Unterstützung zum selbstän-

J. L. Vivis, De subv. paup. l. 2, n. 25: Ante omnia illud decernendum, quod Dominus generi humano tanquam pro mulcta criminia indixit: ut unuaquia- que edat panem suum labore suo quaesitum.

bigen Betriebe ihres Gewerbes befähigt werden. Es fehle nicht an Arbeit, zumal für die Jugend; denn die Seidenweber klagten, sie könnten nicht bie nöthige Anzahl Lehrlinge finden, obgleich sie denselben außer der Nahrung täglich einen Stüber böten, weil die Eltern sagten, ihre Kinder brächten ihnen durch Bettel mehr ein. Könnte nicht gleich allen diesen arbeitsfähigen Armen das nöthige Obdach besorgt werden, so sollten sie vorläusig in Armenhaus ihre Unterkunft finden. Ebendaselbst seien auch die armen Reisenden zu beherbergen und von dort mit dem bis zur nächsten State nöthigen Zehrpfennig zu entlassen.

Die Spitäler seinen von den Arbeitsfähigen zu saubern, und sall einigen kraft einer Familienstiftung daselbst ein Platz gesichert sei, so mutten doch auch diese zur Arbeit angehalten werden. Wenn solche Anstalten misbräuchlicher Weise in Versorgungsaustalten vornehmer Jungfern verwendelt wären, müßten sie ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgegeben werden. Unnützes Geräthe solle man aus denselben entsernen und verkausen. Bei den Kranken müsse sürätliche Pflege und Beköstigung reichlich, jedoch ohne Verschwendung, gesorgt werden. Selbst die Vlinden sollten nicht müßig umhersitzen, sondern alle zu einer Arbeit angehalten werden, duch welche sie etwas zu ihrem Unterhalte beitragen könnten. Die Geisteskranken endlich seien in einer eigenen Abtheilung unterzubringen, ihr Zustand, die Möglichkeit einer Besserung genau zu untersubringen, sie seien sen von Allem, was sie reizen und ihren Zustand verschlimmern könnte, mit Sorgfalt zu pflegen.

Den Hausarmen sei nach Möglichkeit Arbeit zu besorgen, damit sie sich durch ihr eigenes Verdienst ernährten; was dann an diesem fehlen sollte, könne ihnen ergänzt werden. Es solle aber strenge verpont sein, daß Jemand sein Ansehen gebrauche, um Anderen eine Unterstützung zu verschaffen. Ber von der Hilfsbedürftigkeit Anderer Kenntniß erhalte, möge sich damit be gnügen, dieß den mit der Armenpslege betrauten Magistratspersonen mitzutheilen, worauf letztere den Fall prüfen und das Nöthige verfügen sollten. So könne dann verhütet werden, daß wohlhabende Leute den Unterhalt langjähriger Bediensteter oder verarmter Verwandten auf den Armenssonds abwälzten, statt aus ihren eigenen Mitteln dieser Pflicht nachzuskommen, wie dieß bisher leider nur zu häufig besonders in den Spitälern geschehen sei.

Sehr treffend sind die Bemerkungen des Verfassers in Betreff der Erziehung und Ausbildung der armen Kinder. Nichts, sagt er sehr richtig, sei für dieselben so verderblich, als wenn sie in bettelhaften, schmutigen und unordentlichen Verhältnissen auferzogen würden. Vor Allem müßten daher für dieselben fähige und gut besoldete Lehrer angestellt werden und dürse in dieser Beziehung die Stadt keine Ausgaben scheuen, da dieselben reichliche

insen trügen 1. Die Kinder sollten vor Allem fleißig lesen und schreiben rnen und in der Religion genau unterrichtet werden. Sodann müßten sie undsliches Handwerk erlernen; jene aber, welche bessere Geistesanlagen rricthen, könnten zu tüchtigen Schullehrern ausgebildet oder ihnen irgend we wissenschaftliche Lausbahn eröffnet werden.

Endlich soll sich die Fürsorge ber Armenpfleger nicht auf Zene bes
ranten, welchen schon das Allernothigste fehlt; dieselbe muß vielmehr auch
worsorgende sein. Sie müßten daher Familien, die durch unvers
wldete Unglücksfälle in die Gefahr der Berarmung geriethen, durch eigene
penden ober durch Berwendung bei reichen und wohlthätigen Leuten in
rer Stellung zu erhalten suchen.

Auf die Frage, mo die zur Bestreitung bieser Ausgaben thigen Mittel zu finden seien, antwortet Bives zunächst: wie er bore, en in ben meiften Stabten bie Spitaler so reich, daß ihr Einkommen, enn es ehrlich und klug verwaltet werbe, allen biefen Bedürfnissen genofen sei. Dabei forbert er, daß die zu reichen Anstalten ihren lleberfluß i bie armeren abgaben ober bag berselbe für die verschämten hausarmen rwendet werbe. Za er wagt sogar ben Vorschlag zu machen, solche lleberruffe, falls sich in ber betreffenben Stabt teine passenbe Verwendung finde, : andere Städte abzugeben, beren Stiftungen weniger reich ober bie etwa rch besondere Unglucksfälle heimgesucht worden seien. Falls bas Stif= ngevermögen nicht ausreiche, murben bie Bermachtnisse, einige in ben auptlirchen aufgestellte Opferstode, Ginschränkungen bes öffentlichen Aufandes bei ben herkommlichen Festlichkeiten unter ber Berrschaft des drift= ben Sinnes sicher bie nothigen Summen ergeben. hieran knupft er bie effliche Mahnung: es folle stets nur soviel gesammelt werben, als gur Beeitung ber jeweiligen Ausgaben nothig sei; barüber hinaus sollten nicht vie Summen angehäuft werben, ba mit folden Ansammlungen bie Gebr ber Beruntreuung und migbrauchlichen Berwendung nur zu gewöhnlich rbunben fei.

In diesem aussührlichen Entwurse finden wir mit aller wünschens: erthen Bestimmtheit und Klarheit die meisten jener Anschauungen aussiprochen, welche auch wieder in unsern Tagen von den berufensten Stim: en als die leitenden Grundsätze jeder spstematisch geregelten Armenpslege ichtrücklichst betont werden. Wir sehen hieraus, wie früh in den katho:

J. L. Vivia, De subv. paup. 1 2, n. 20: Huic Scholae praesint viri, antum fieri poterit, urbane et ingenue educati, qui mores suos in rudem schom transfundant. Nam pauperum filis a nulla re est majus periculum, quam vili et sordida et incivili educatione. In ejusmodi magistris accersendis, mastratus ne sumptibus parcant. Magnam rem praestabunt civitati, cui praesunt, igua expensa.

lischen Niederlanden — trot der Lehre "von den seligmachenden Werter der Standpunkt der ausschließlich repressiven Polizeimaßregeln, auf welchen sich die kaiserliche Verordnung von 1509 befand, überwunden wurde."

Vives widmete seinen Entwurf dem Magistrate von Brügge, das er als seine zweite Heimath bezeichnet. Jedoch war es Ppern, welches bereits 1524 eine auf diesen Grundsätzen beruhende Gemeinde-Armenpflege verwirklicht hatte.

Ehrle fährt fort: "Nach ber ausführlichen Inhaltsangabe bes Bives': schen Entwurfes brauchen wir auf die Armengesetzgebung von Ppern i nicht genauer einzugehen; sie ist eben weiter nichts als bie Verwirklichung jenes Vor Allem wird das Betteln gänzlich unterbrückt und bie Pflicht ber Arbeit nachbrücklichst eingeschärft. Sobann finben wir auch bier als brittes Hauptmoment die Centralisation ber Pflege. Es werben vier Pfleger aufgestellt, welche sich aus jeber Pfarrei vier weitere, im Armenwesen erfahrene Personen beiordnen sollen. Das erste Geschäft bieser Be horbe ist sodann, wie auch Bives es will, die Aufnahme eines genauen Census, womit die Reform ber Spitaler verbunden sein soll. Auch die Am legung der Central-Armenkasse erfolgt durch die von diesem Autor bezeich neten Mittel. Cbenjo entsprechen seinen Bunichen bie Borichriften in Be treff ber Behandlung ber Fremben, ber Errichtung ber Armenschule u. j. w. Schließlich wendet sich ber Magistrat an die Geiftlichkeit und zumal an bie Prediger der Stadt mit ber Bitte, sie mochten von Zeit zu Zeit bas Boll mahnen, daß es durch Beitrage zu der allgemeinen Armenkasse ber Pflicht ber werkthätigen Nächstenliebe nachkomme."

Diese neue Organisation wurde von der Geistlichkeit und dem Magistrate einmüthig gutgeheißen, mit Eifer zur Ausführung gebracht und erwick
sich, wie der Zeitgenosse Jakob Meyer versichert, als höchst wohlthätig?

Die Armenordnung von Ppern fand von geistlicher und weltlicher Obrigkeit das höchste Lob. Cardinal Johann von Lothringen und der päpstliche Legat Campeggi bewilligten denjenigen, welche zur städtischen Armentasse als frommes und heiliges Unternehmen. Kaiser Karl V. ersuchte am 10. September 1531 den Magistrat um eine Abschrift des Armenstatus und erließ auf Grund desselben am 7. Oktober 1531 eine Armengesetz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie findet sich in einem überaus seltenen Drucke: Forma subventionis pauperum, quae apud Hyperas Flandrorum urbem viget, universae Reipublicae Christianae longe utilissima. Antverpiae apud Martinum Caesarem an. 1531. 24 Blätter 80. Bgl. Ehrle 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jac. Meyeri, Flandricarum rerum tom. 10. Brugis 1531, fol. 44.— Cfr. Ant. Sanderus, Flandria illustrata. Hagae Comit. 1735, fol., t. 2, p. 261. 360.— Al. Henne, Histoire du Régime de Charles V. en Belgique. Bruxelles. Flatau 1859, t. 5, p. 198—223. Bgl. Chrlel. c.

statuts wurden beibehalten und auch das Bettelweien strenge geregelt. Muer Bettel wurde verboten, dagegen stand es den Armenpflegern frei, wwerbsunfähigen Armen zu gestatten, öffentlich um Almosen zu bitten, dabei mußten aber letztere durch ein Abzeichen sich kenntlich machen und legitimiren.

Die Pperner Armenordnung fand auch gewichtige Gegner unter ben Ebeologen. Das absolute Berbot, zu betteln, murbe mit theologischen und saturrechtlichen Grunden angefochten 1. Dieß veranlagte ben Stadtrath von Ppern, um ein Gutachten an die angesehenste und hervorragenoste theo. logische Körperschaft, an die geseiertsten Bertreter der Wissenschaft ber Theologie, an die Sorbonne in Paris sich zu wenden. Der Bescheib ber Sorbonne, vom 16. Januar 1531 batirt, bezeichnet bie ?)perner Armenstbnung ale ein ebenso schwieriges, ale nütliches und heilsames Bert, welches mit ber beiligen Schrift, ben Anordnungen ber Apostel und ber Rirche ber Vorzeit im Ginklange sei, wenn folgende Punkte beachtet marben: 1. Es muffe bie aboptirte Armenpflege mit folder Sorgfalt gebandhabt werben, daß in Folge ber ganzlichen Unterbrudung bes Bettelns fein einheimischer ober auswärtiger Armer ber außersten ober auch nur sehr ichwerer Roth anheimfalle. 2. Wenn die gemeinsame Armenkasse für eine jolde Berforgung aller Armen nicht ausreiche, burfe letteren bas Betteln nicht einfachin verboten werben. 3. Es burften bie Reichen burch bie Beitrage, welche sie ber genannten Rasse verabfolgen, sich nicht von ber Berpflichtung entbunden erachten, Armen, die sie von allen ober beinahe von allen Subsistenze Mitteln entblogt missen, beizuspringen. 4. Es tonne burch Diese Berordnung Niemand behindert werben, auf jede ihm beliebige Weise Berte ber Barmherzigkeit zu üben. 5. Sorgjam musse verhutet werden, Daß nicht unter bem Bormanbe ber Fürsorge für bie Rothleibenben Rirchen= guter wiberrechtlich ihrer Bestimmung entzogen murben; wenn es auch anbererseits für die Geistlichkeit immer strenge Pflicht sei, ihre Ginkunfte nach bem Gebote ber Liebe zu verwenben. 6. Den von ber Kirche gutgeheißenen Menbicanten:Orben durfe bas Almojen:Sammeln nicht verwehrt werben. 7. Endlich burfe burch bieses Reglement auch nicht ben Armen ber umlie: genben Dörfer, wenn solche sich in ber außersten ober auch nur in schwerer Roth befanden, die nothwendige Unterstützung geraubt werben; baber musse benselben im bezeichneten Falle entweber bas Betteln gestattet ober aus ber ftabtifden Armentaffe ibrer Noth abgeholfen werben. Bum Schlufie ver: sichern die Pariser Theologen: sie wollten burch biese Bemerkungen und

<sup>1</sup> Bal. Gbrie, C. 36 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Formam provisionis pauperum, per magistratum Hyperium inductam, rem quidem arduam, sed utilem censemus, piam et salutarem, nec litteris evangelicis, apostolicis aut majorum exemplis repugnantem.

Einschränkungen der Armengesetzgebung durchaus nicht zu nahe treten, welche sich schon bisher so segensreich erwiesen habe; sie wünschten vielmehr um hervorzuheben, daß die getroffenen Bestimmungen nicht als unabänderlich anzusehen seien, sondern daß sie mit aller Klugheit den jeweiligen Umständen angepaßt werden müßten <sup>4</sup>.

Dieses Gutachten der Sorbonne spricht genau dieselben Principien aus, welche die Schrift und die Väter lehrten. Die zwei Grundsätze, auf welchen die christliche Gesellschaft beruhen muß, die Pflicht der Arbeit und die Pflicht der Verwendung des Besitzes zum Nutzen der gesammten Gesellschaft, mussen jederzeit die Grundlage einer segensreichen Armenpslege sein. Wer arbeits-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Imprimis quod tanta sollicitudine et diligentia ea forma observetur, quel pauperibus omnibus ad curam civitatis spectantibus sufficienter et honeste provideatur, neque unquam indigenae aut advenae sive exteri ad extremam aut extremae propinquam necessitatem hujus provisionis gratia redigantur. Proinde abi aerarium commune minime suppeteret, prohibenda non esset publica mendicatie; sed neque ob aerarii communis impositionem deobligati sunt divites pauperibus subvenire, quos extrema norint seu propemodum extrema urgeri necessitate. -Deinde per hanc praescriptam formam nullus de bonis suis pro sua devotione pauperibus clam aut palam donare prohibeatur sive impediatur, neque imponatur poena vel mulcta his, qui egenis opera impendunt misericordiae, ac potius frequenti eademque publica exhortatione moneatur populus de bonis a Domino collatis prompto et hilari animo inopibus supererogando elargiri. — Ad haec caveant saeculares magistratus, ne sub pietatis praetextu aut sublevandorum inopum ausu sacrilego ecclesiarum sive ecclesiasticorum proventus et bona quaecunque surripere attractareve praesumant; id quod non catholicorum est virorum fidelium, sed impiorum haereticorum Waldensium, Wiclevistarum ac Luterano-Nihilominus tamen non inficiamur ecclesiasticis pro suo officio maxime rum. competere piis operibus deservire. — Postremo nullo modo interdicatur publica mendicatio religiosorum mendicantium, ab ecclesia approbatorum. — Caeterus hac forma a debita subventione nullatenus secludendi sunt pauperes vicinorum pagorum, quando tanta laborant inopia, ut ex bonis suis victum nequeant comparare. Tum enim aut mendicatio illis publice concedenda est aut bursae communis beneficio alendi sunt. Nec abs re. Nam et civitates pagis et pagi civitatibus egent; civitates quoque ipsae aliae aliarum opibus fulciuntur et quae modo opulentae sunt, postmodum terrae sterilitate aut alio quovis eventu fortuite ad inopiam vergunt; ideoque mutuis subsidiis necesse est, eas juvari. Et humsnitatis certe est, id aliis sponte concedere, quod velit sibi quisque praestari, ubi magnopere egeat. Nec ista sane proponuntur ad hujus novae politiae dissolutionem, quae plurimum domesticae et tranquillae pauperum subventioni hac tempestate conferre dignoscitur et ex qua bona multa provenire et gravia mala tolli constat. Verum ut intelligatur hujusmodi forma provisionis pauperum nequaquam habenda simpliciter et per omnia tanquam lex naturae immobilis, a qua nullo pacto nullove tempore discedere liceat, cum interpretationem atque moderationem ejus prudentum ac piorum virorum judicio relinqui oportere exploratum sit, qui pro locorum, temporum et personarum et caeterarum circumstantiarum qualitate sua norunt judicia moderari.

big ift, muß erwerben, um nicht bloß sich selbst zu erhalten, sondern auch n hilflosen Rachsten unterstützen zu tonnen. Die Unterstützung muß eine ordnete sein, aber sie soll keine Gabe bes Zwanges, sonbern ber Freiheit m, um Segen zu bringen sowohl für ben Spenber als fur ben Em: anger. Die geordnete Unterstützung schließt von selbst ben Bettel aus. 8 tann aber auch Falle außerorbentlicher Roth geben, in welchen bie gebhnlichen Mittel ber Unterstützung nicht ausreichen. Gur jolche Falle fann e Armeupflege gestatten, baß bie Armen selbst um Almosen bitten, wie eß bie Rirchenväter erlaubten, wie bieß auch in ben Armenordnungen ber utschen Stabte ausgesprochen wurde. Freilich burfte bieses Bitten um Imosen nicht regellos geschehen. Die Rirchenväter mahlten fruppelhafte ib gebrechliche Personen aus, welche im Vorhof ber Kirche bas Mitleid r Reichen und Besitzenben anrufen burften. In ber Armengesetzgebung aifer Karls V. vom 7. Oftober 1531 murbe, wie bereits ermahnt, gleiche As verordnet, daß die Armenpflege bestimmten Berjonen ben Bettel er= uben konnte, daß aber biese Personen durch ein Abzeichen kenntlich gemacht erben mußten.

Eine einzelne Stadt wie ?)pern konnte mit ihren reichen Stiftungen mmtliche Arme ohne Schwierigkeit erhalten und barum ben Bettel ganglich merhalb ihrer Mauern verbieten. Gine Lanbesgesetzgebung bagegen, wie se Raiser Rarl's V., mußte auch die Rothlage einzelner Gemeinden und e Ausnahmsfälle ungunftiger Jahre berucksichtigen und ben Bettel unter wiffen Ginichrankungen zulassen. Es ist noch keiner Gesetzgebung und iner Armenpflege je gelungen, allen und jeben Bettel ganglich beseitigen zu nnen, und es wird auch niemals gelingen, weil bas Glend so vielgestaltet , daß die private Milbthatigkeit immer noch einen weiten Spielraum zur ethatigung haben wird. Gerabe im 17. und 18. Jahrhunderte, wo bie rengsten Bettelverbote eriftirten, mar ber Bettel selbst am ausgebehntesten. n ber Gegenwart gelingt es erst recht nicht, ben Bettel auszurotten, unb e Bagabunbennoth ist überall zu einer formlichen Landplage geworben. e mehr man die private Milbthatigkeit einengt und je mehr Aufgaben an ber obrigkeitlichen Armenunterstützung zuweist, um fo unlösbarer wirb e Bettelfrage. Boraussetzung und Grunblage muß bie private Wohlthatigkeit in, welche die Roth in der Familie, wo möglich auch im Hause und in r nachsten Umgebung lindert. Wo diese Mildthätigkeit einmal versiegt ist, i erweisen fich auch bie größten Unstrengungen ber Urmenpflege als un-Deghalb hat bas Gutachten ber Sorbonne im Einklange mit r Lehre ber Schrift und ber gesammten firchlichen Trabition die Ausübung T Berte ber Barmbergigfeit burch ben Ginzelnen als nothwendige Bengung festgehalten und bat mit Recht ben Grundsatz ausgesprochen, bag e Reichen bei ben Beitragen an bie Armenpflegschaftstaffe sich nicht beruhigen bürfen, sonbern überall bort beizuspringen haben, wo die außerste Noth es erheischt. Das Gutachten nimmt auch jene freiwillige Armuth in Schutz, welche auf Alles verzichtet und für die Dienste, die sie der Gesellschaft leistet, keine Entlohnung annimmt, sondern das zum Lebensunterhalt absolut Nothwendige in Demuth als Almosen erbittet. Gine Gesellschaft, welche diese heroische Entsagung verbieten wollte, würde in das Gebiet der sittlichen Freiheit hinübergreifen und sich selbst der erhebendsten Tugenden berauben, jener Tugenden, welche bei den Armen die größte Kraft der Entsagung, bei den Reichen die höchste Opserwilligkeit erzeugen.

Weber die Armenordnung von Ppern, noch die kaiserliche Armenpragmatik vom Jahre 1531 sprechen von Zwangspflichten der Gemeinden.
Soweit die reichen Stiftungen nicht hinreichten, verließ man sich auf die
freiwilligen Gaben, und so ist es in mehreren überwiegend katholischen Ländern, wie Frankreich und in den freien Staaten von Nordamerika, geblieben. Die Gemeinden sträubten sich zegen die von der Gesetzebung später
versuchte Zwangsarmenpflege und gegen die Armensteuer. Und trotzem wurde
z. B. in Frankreich für die Armen viel besser gesorgt als in England mit
dem Armensteuersystem. Gilt es, Reich und Arm nahe zu bringen und die Klust zwischen Besitz und Nichtbesitz auszusüllen, so gelingt dieß nur der
freien Gabe, welche zur Ehre Gottes und zur Hilse des Nächsten aus Liebe
gespendet wird. Das Almosen kann niemals eine Zwangsabgabe ober

<sup>1</sup> Auch in England legte bas Parlament von 1534/35 ben Pfarreien nur bie Berpflichtung auf, ihre erwerbsunfähigen Armen burch freiwillige Almojen gu erhalten, bie Arbeitsfähigen aber zur Arbeit anzuhalten. Erft nach ber Sacularifacion bes Rirchen: und Rlostergutes folgte bie Armensteuer, und ber Englander Leslie erklärte bie Armentare als gerechte Strafe bafür, bag man Gott, bie Kirche und bie Armen burch Wegnahme ihres Patrimoniums beraubt habe. Bgl. Dollinger, Rirche und Rirchen, S 201. Noch unter Chuard VI. murben bie Bemühungen nicht aufgegeben. burch freiwillige Gaben zu helfen. Er verorbnete 1551, bag jahrlich Almosensammler bei jebem Mitgliebe ber Gemeinbe sich freundlich erkundigen sollen, mas es wöchentlich zum Unterhalte ber Armen beizusteuern gebenke. Sollte Jemanb jebe Beifteuer ver: weigern, so möge ber Prediger und bie Rirchenvorsteher ihm in Gute zusprechen. Burd bieg nichts nüten, jo muffe ber Bischof ibn ju fich bescheiben, auch feine Berebsamteit an ihm versuchen "und nach seinem Gutbunten bie geeigneten Mittel zu seiner Belehrung anwenden". Dagegen bebrohte Glifabeth in einer Berordnung von 1563 bie wiberspänstigen Almosenspenber mit Gefängniß, und bie Friedensrichter und Rirchenporsteher murben ermächtigt, ben von benselben zu entrichtenben Beitrag zu bestimmen. Gine weitere Berordnung besselben Gesetes besagte, bag jenen arbeitsunfähigen Bersonen, beren Unterhalt bie Pfarrei nicht aufbringen konne, bas Betteln in bestimmten Bezirken zu gestatten sei. Doch icon 1572 murbe biese Berordnung babin abgeanbert, baß die Behörden einfachfin bevollmächtigt murben, die zum Unterhalt diefer Personen nöthigen Summen burch Ausschreibung von Steuern aufzubringen. Bgl. Ehrle l. c. E. 80.

teuer sein, es ist vielmehr seinem Wesen nach ein Opfer, welches unter ntsagung auf eigenen Genuß und in Gehorsam gegen Gott den Armen bracht wird.

Pflicht ber Arbeit und Pflicht bes Almosens, die Freiheit ber Gabe Seinzelnen und die Ordnung der Armenpflege im Dienste der Gesammte it, um Riemanden verkummern zu lassen, sind keine Widersprüche, wie an glauben machen wollte, sondern sie erganzen sich gegenseitig.

Im Lichte bes Chriftenthums bilbet die hilflose Armuth einen Gegensand bevorzugter Fürsorge. Dieß ist in den Schriften der katholischen ichriftsteller dieser Zeit und in den Armenordnungen selbst immer an die ipipe gestellt und meist mit jenen rührenden Worten ausgesprochen worden, selche Zesus Christus selbst, die Apostel und die Bäter gebraucht haben. die Armen bilden den Opferaltar Gottes und die göttliche Schapkammer, welche wir jene Opfer voraussenden, welche wir im Almosen uns aufrlegen. Die aus Liebe zu Gott unterstützten Armen bilden beim letzen berichte die Fürsprecher; was einem dieser Geringsten gethan wird, versprach ihristus selbst zu belohnen.

Der Arme hinwiederum darf nicht tropig fordern, sondern er muß um as tägliche Brod Gott bitten, er muß die ihm gereichte Spende als Gottes: abe mit Dank und in Demuth entgegennehmen. Dieß sind die Grundsätze nd Principien, welche in der Kirche von Anfang an und dis heute fest: ehalten, wie sie auch von den Schriftstellern dieser Zeit immer wiederholt nurden.

Einige Theologen, wie der Dominikaner Soto und der Augustiner orenzo de Villavincentio, sprachen sich sehr energisch nicht bloß gegen die twensteuer, deren socialistische Consequenzen Soto scharssinnig erörterte, werden auch gegen das staatliche Bettelverbot aus und hielten letteres für ndurchführbar ohne Verletzung der Liebespflichten gegen die Armen. Die inwendungen, welche sie gebracht haben, sind belangreich, aber beide Theoigen berücksichtigten zu sehr die theoretische Seite allein und übersahen die othwendigen Forderungen des praktischen Lebens. Hiegegen hatte das dutachten der Sordonne im Schlußsahe mit Recht hervorgehoben, das das Irmenwesen den seweiligen Zeitverhältnissen sich anpassen müsse. Das Ilrebeil verständiger und frommer Männer müsse sich richten nach Ort und

<sup>1 46</sup> wurde behauptet, ber hl. Thomas habe von einer gesestlichen Almosen. Aucht gesprochen (ex debito legali bona aus pauperibus erogare. Sec. Secundae, usent. 118, art. IV ad secundum). Allein Ibomas batte an dieter Stelle, wie lasquez ichen richtig bemerkte (l. e. p. 18), nur zene Pflichten, welche im Berkehre iit den Armen die Gerechtigkeit fordert, im Auge: ut seiliest in seceptioidus et conversationibus rerum temporalium homo nec secipiat nec retinest lienum.

Zeit, nach den Personen und sonstigen Umständen. Den Bettel ber &: werbsfähigen hat die kirchliche Doctrin von jeher verworfen und die Bettel verbote innerhalb gemiffer Schranken immer als berechtigt anerkannt. And die Armensteuer, so sehr sie dem Wesen des Almosens und der freien Be thätigung ber driftlichen Barmberzigkeit widerspricht und barum theoreisch als verwerflich erscheint, kann boch burch bie Umstände nothwendig werben, wenn sie nämlich das einzige Mittel bildet, um noch größere sociale Uebel abzuwenden. In diesem Sinne sprachen sich alle bebeutenberen Theologia aus, wenn sie auch in einzelnen praktischen Fragen auseinanbergingen. Gie stimmig verwerfen Johann Mebina 1, Gabriel Basquez 2 und Abam Tax ner 3 ben Bettel ber Erwerbsfähigen. Gbenfo einstimmig vertheibigen fe die freiermählte Armuth, welche um Gottes willen auf Alles verzichtet mi bas Almosen sich erbittet, als einen von Christus selbst empfohlenen Stand ber Vollfommenheit. Das Berbot bes Bettels ber Erwerbsunfähigen erachten die Theologen nur bann für gerechtfertigt, wenn burch eine geordnete Armenpflege für die Erhaltung ber Armen gesorgt ift. Sie machen aber bestimmte Ginschränkungen. Die Armenordnungen durfen nicht bem Seiste ber Mißgunst, sonbern mussen ber driftlichen Liebe entsprungen sein und in paterlicher Weise für bie Hilflosen sorgen. Im außersten Rothfalle muffe es Jebem erlaubt sein, die Barmherzigkeit bes Nächsten anzurufen. gekehrt burfe sich ber Besitzenbe mit ber Bezahlung ber Armensteuer nicht aller Pflichten ber Barmberzigkeit enthoben mahnen. Tritt ein Fall gefahr licher Noth an ihn heran, jo muß er mit seinem Ueberflusse abhelsen .

Auseinander gehen die Ansichten der Theologen bezüglich der Berechtisgung des Bettels der Fremden. Die Armenordnungen hatten meistens bestimmt, daß Arme fremder Gemeinden entweder gar nicht oder höchstens eine oder zwei Nächte sich aufhalten durften und zwangsweise in ihre heis mathgemeinden zurückgebracht werden sollten. G. Basquez fand, im Einsklang mit vielen Theologen, solche Bestimmungen im Widerspruch mit dem Naturrechte der Freizügigkeit und der freien Wahl des Aufenthaltes. Tans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De poenitentia, restitutione et contractibus, tract. V de eleemosyna (p. 338).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Opuscula moralia, tract. I de eleemosyna, cap. III (p. 28).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Theol. scholastica, tom. III, disp. II, quaest. V, dub. III, assertio I (III, 677).

<sup>\*</sup> Vasquez l. c. cap. IV, p. 37: non debet ita taxari, quod aliquando quis sit immunis ab obligatione eleemosynae, cum tamen urgeat necessitas. hace obligatio charitatis ultima est, quae nunquam deficere debet patienti necessitatem. Et ratio est, quia etiamsi ratione modificationis aliquis sit immunis ab obligatione justitiae, succurrendi extremae vel alteri necessitati, quia jam erogavit, quod fuit lege taxatum, tamen succedit lex charitatis, ne illis in ea necessitate deficiat necessarium. Bgl. Medina l. c. p. 336. Tanner III, 676.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vasquez, p. 28: quum lege naturali liberum sit unumcuique ubique commorari, aditus praecluditur pauperibus.

r machte bagegen mit Recht geltend, daß zahlreiche Gründe, namentlich : Erhaltung der Sicherheit, die Fernhaltung ansteckender Krankheiten und : Bekämpfung der Arbeitsschene das Bettelverbot gegen Fremde rechtfertigen. de Gemeinde könne Mittel und Wege sinden, ihre Armen zu erhalten. i Fällen außerordentlicher Noth sei es allerdings Pflicht, überbürdeten achbargemeinden helsend beizuspringen.

Tanner betonte, daß bei einer geordneten Armenpflege ber Besuch im zwie durch die Armenpfleger nothwendig, daß aber dabei das Ehrgefühl r Armen zu schonen sei und daß die Erforschung der Würdigkeit nicht in zquisition ausarten dürfe. Der Armenpfleger müsse Barmherzigkeit üben id dürse nicht den Richter spielen.

Bum Almosen sind die Geistlichen strenger verpflichtet als die Laien. ie Bijchofe und Pfarrer burfen über ben lleberfluß ihres Ginkommens cht willfürlich verfügen, sonbern muffen benfelben für wohlthatige 3mede rwenben. So ist es kirchliche Borichrift, jo ist es ber Wille ber Stifter. anner und Basquez verbreiten sich febr ausführlich über biese Pflichten & Clerus und lehren in Uebereinstimmung mit ben Batern und ben Conlien, bag ber Clerus unter einer schweren Gunbe verpflichtet ift, mit bem intommen aus bem Rirchenvermögen bie Armen zu unterstützen. lerus darf weber in Luxus leben, noch die Verwandten bereichern, noch nwurdige unterstüßen. Er ist nicht herr über ben lleberfluß seines Gin= mmens, sondern nur Berwalter besselben zu Gunften ber Armen. In eier Beziehung ist die Verpflichtung der Geistlichen viel strenger als die r Laien. Lettere find nur bann jum Almosengeben verpflichtet, wenn zerseits sie selbst lleberfluß besitzen, wenn andererseits außerste Roth bes achften vorliegt. Die Laien burfen nicht bloß bie Beburfnisse ihrer Gailie und Bermanbten in ber Gegenwart, sonbern auch bie Sicherung ber utunft in Betracht gieben . Der Glerus bagegen muß ben gesammten

Tanner III, 683: indigenas pauperes unaquaeque patria de suo alere netur, non ita externos... non deesse modum, quo unaquaeque patria suis superibus provideat. Quod si extraordinaria necessitas intervenerit, vicinorum it, pro christianae charitatis debito, eidem pro viribus succurrere.

Tanner l. c. III, 675: nil obstat, quominus per viros probos a magistratu l hoc destinatos communia et quasi publica quaedam ab ignotis pauperibus (quirantur.

Tanner l. c. III, 676: Denique aliud est, esse misericordem, aliud scerum vindicem: misericordiam Deus exigit ab omnibus, vindictam non item . . . d et quos aperte constat, in suam aut aliorum perniciem eleemosynae praesidiis suti, iis haec omnino deneganda sunt . . . Non sunt igitur illi eleemosynis forendi qui in luxuriam vel superbiam vel aliud quodcunque vitium istiusmodi mentis abuti dignoscuntur.

<sup>\*</sup> Thomas II2, quaestio 32, art. V: cum habet superflua, quae secundum Rasinger, firch. Armenpstege. 2. Auft.

Ueberstuß des Einkommens für die Armen verwenden, wenn Noth vorliegt. Eine Ansammlung für die Zukunft ist nur dann berechtigt, wenn dringende Bedürfnisse der Gegenwart nicht vorliegen 1. Die Laien sind nur verpstichtet, jene Armen zu unterstützen, deren Noth ihnen bekannt wird. Die Bischie und Seelsorger dagegen müssen die Armen aufsuchen und das Unglück ersforschen 2.

So sehr die Theologen die Pflichten des Clerus, der Bischöse und Pfarrer, betonten, so sehr sie den kirchlichen Charakter jeder Armenpslege wahrten, so erkannten sie doch die Berechtigung an, daß die Länder und Städte durch eigene Armenordnungen und Errichtung von Wohlthätigkeitsanstalten eine selbständige Regelung des Armenwesens vornahmen. Der

statum praesentem non sunt sibi necessaria, prout probabiliter aestimari potest. Nec oportet quod consideret omnes casus qui possunt contingere in futurum... sed debent dijudicari superfluum et necessarium secundum ea quae probabiliter et ut in pluribus occurrunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tanner l. c. III, 670: Ad dandam eleemosynam multo strictius quam alii saeculares obligantur personae Ecclesiasticae, habentes redditus ecclesiasticos, et in his maxime episcopi et animarum pastores . . . Unde etiam sumitur ratio ab officio petita: praeterquam quod juxta canones redditus ecclesiastici peculiari ratione sunt pauperibus obligati; adeo ut vel beneficiarii non sint domini bonorum superfluorum, sed dispensatores tantum. Vasquez l. c. p. 35: In Concilio Tridentino sess. 25, decreto de reformatione capite 1. prohibetur ne Episcopi consanguineos ex redditibus Ecclesiae et Episcopatus ditent, sed illis tantum u pauperibus elargiantur. Quod ideo prohibuit quia ex superfluo tenentur pauperes alere et bona opera et pia fovere. Neque ad hoc tantum tenentur jure positivo, sed etiam divino et naturali . . . Laici possunt de bonis patrimonialibus servare ad statum suum vel consanguineorum mutandum, et tunc illud non dicitu superfluum. At Episcopi et alii Ecclesiastici non possunt ex bonis beneficii statum mutare altiorem sibi vel consanguineis vel amicis, ut bene docuit Corduba, quia ista bona non sunt data nisi ad congruam sustentationem: cum ergo urget proximi necessitas, quod superest congruae sustentationi, proximo ex misericordia debetur, et ita fere nullum invenies, qui pingue habeat beneficium, qui non habeat aut habere possit, si parce viveret ut decet, superfluum statui et decenti sustentationi: necessitates autem, etiam graves fere nunquam deficient, si quis inquireret ut esset opus . . . Non decet Episcopum qui pietatis et misericordise pater est, ex bonis in suam sustentationem assignatis vel luxuriari, vel alios ditare, etiam consanguineos... Sequitur quod dare venatoribus, aucupibus, parasitis, et aliis hujusmodi cum sit superfluum, nec statum deceat, nec pium sit opus, est mortale peccatum, quod in laicis non esset, etiamsi superflue illud daretur: in illis enim tantum esset prodigalitas, quae ex objecto non est mortale peccatum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vasquez l. c. p. 35: laici non tenentur inquirere pauperes, sed illis quos obviam habuerint, eleemosynam impertiri; ecclesiastici vero, praecipue episcopi tenentur pauperes inquirere, quia sunt pauperum parentes et haec esse debet illorum cura erga pauperes.

Wiberipruch einiger weniger Theologen verstummte allmählich gegenüber ben Forderungen der thatsächlichen Verhältnisse. Auch die firchliche Pravis bez quemte sich den Thatsachen an. Die selbständige Regelung des Armenzweiens durch die weltlichen Gemeinden wurde anerkannt und nur die Oberzaufsicht der Bischöfe über alle Armenanstalten und Hospitäler sestgehalten. Dieß ist der Standpunkt des Concils von Trient und der Provinzial: Conzcilien der Reuzeit.

#### § 3. Die Reformation und bas Armenwesen.

Die Reformation hat bezüglich bes Armenwesens in mehrsachen Bezziehungen wesentliche Veränderungen hervorgerusen. "Allenthalben," schreibt Töllinger", "ist Verfürzung, Zurücksehung, Beraubung der ärmeren Klassen die Signatur der "Reformation" genannten Umwälzung." Nirgends aber hatte die Beraubung der Kirche ein so großes Elend herbeigeführt, wie in England. Wie Töllinger richtig demerkt, schuf dort die Reformation zuerst eine bilflose Bettlerbevölkerung, und dann behandelte man diese ärger als das Lastvieh.

Die katholische Rirche in England hatte einen großen Theil bes Grundes und Bobens als ein ihrer Bermaltung anvertrautes But ber Armen betractet 2. Gin mejentlicher Theil des Ertrages, ber Rirchen= und Rlofter= guter, murbe gur Pflege und Ernahrung ber Armen und Kranken, gur Mufnahme von Reisenden und zu anderen Werken ber Barmbergigkeit ver: Namentlich die Orbenspersonen waren nicht bloß die Armen- und Rrantenpfleger, sonbern auch Lehrer und Merzte ber Bevolkerung, welche fie umgab. Außerbem wirften fie anregend burch Berbefferung in Landwirthicaft und Biebzucht, burch ihre Bauten und beionbers burch Unlegung zahlreicher Stragen. Das Rirchenvermögen biente auch insofern ben Armen, als ber Clerus zum großen Theile aus ben unteren Stanben ber Bevol= terung bervorging. Papft Sabrian IV. (Nitolaus Breatipeare) mar eines engliichen Bauern Gobn. Bei ber Gingiehung ber Rirchen: und Rlofterguter wurden bieje nicht bloß ihrem Zwecke entfremdet, in einem großen Theile bes Grtrages ber Armen: und Rrankenpflege zu bienen, fondern es wurden auch bie auf fircblichem Boben anfaffigen Lebensleute vertrieben. Richt genng. Die abeligen Großgrundbesiger benützten bie Gelegenbeit, um auch von ben gemeinsamen Gemeinbegrunden Beite zu ergreifen und bie bisberige Mitbenützung durch bie fleineren Grundbefiger gu befeitigen.

kirche und Rirchen, 3 198.

Rebnlich mar es in anderen ganbern, in welchen ein großer Theil von Gunnb und Boben vor ber Reformation in ben Ganben bei Rloffer und ber fridlich in Eint tungen fich befand.

Band, welches die kleinen Bauern und die Lehensleute an Grund und Bobm knüpfte, wurde zu Gunsten eines kleinen Theiles von Unterdrückern zerrissen. Ein protestantischer Schriftsteller sagt in einem jüngst erschienenen Werke' bezüglich der Einziehung der Klostergüter durch die Reformation: "Die Armen, welche immer bei der Kirche Hilfe gefunden, die Reisenden, sür welche immer Nahrung und Obdach in den Klöstern bereit gewesen, die Kinder des Volkes, welche dort Erziehung und Unterricht erhielten, Alle wurden mit Einem Schlage des Almosens, des Obdaches und des Unterrichtes beraubt. Der große und machtvolle geistliche Grundbesitz, welchen natürlicherweise zum Volke gegen den Fürsten und Abel gestanden, wurde nun ein Mittel zur Unterdrückung des Volkes in den Händen der neum Grundbesitzer und des Mittelstandes. Bauernschinderei und Wucher waren von jetzt an sanctionirt, anstatt wie früher verpönt, und die protestantische Religion war die directe Ursache an dem Elende der Wasse des engelischen Bolkes."

Noch auf eine andere Bedrückung macht Döllinger aufmerksam, indem er schreibt: "Durch die plögliche Auschebung aller Klöster, durch die Berzgebung von Kirchen= und Klostergütern an die Hosseute und den Adel wurden nicht nur Unzählige mit einem Male besitzloß, die neuen Erwerder sanden es auch vortheilhafter, große Ländereien, auf denen bisher unter dem Schirm der Kirche eine ackerbauende Bevölkerung gelebt, in Weideland zu verwandeln und sie damit zu entvölkern, so daß jetzt, die Schafe die Renschen verzehrten". Es schien nun (unter Eduard VI.), sagt Burnet³, der allz gemeine Wille und Plan des Abels zu sein, die Landbewohner zu jener knechtischen Erniedrigung und Leibeigenschaft hinabzudrücken, in welcher sie sich anderwärts befanden. So wurde denn auch gleich mit den ersten Schritten, welche Eduards Regierung zur Einführung des Calvinismus in England that, eine förmliche Sklaverei in England wieder gesetzlich her-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hyndman, The historical Basis of Socialism in England.

<sup>2</sup> So heißt es in einer im Jahre 1581 erschienenen politischen Schrift: A compendious or briefe examination of certayne ordinary complaints, f. 5: "Die Schole sind schuld an allem Unheil, sie haben ben Ackerbau aus dem Lande getrieben u. s. w." ap. Eden, p. 115. Harrison (Description of England, p. 205) redet von ganzen Städten oder Fleden (towns), die niedergerissen und in Schasweiden verwandelt worden seien. Kalte Habsucht, rohe, erbarmungslose Unterdrückung der Armen, schildern die Reformatoren und protestantischen Bischöse und Theologen aus Eduards und Elisabeids Zeit, Becon, Sandys und Andere, als den herrschenden Zug des Abels und der wohlhabenden Klassen, und gestehen, daß die Engländer in der katholischen Zeit darmiherziger und milbthätiger gewesen seien. Die Ursache davon sindet ein anderer protessantischer Theologe in der Lehre vom Glauben und der Rechtsertigung. Stubbes. Motive to good Workes, p. 42 (London 1596).

<sup>3</sup> History of the Reformation II, 114.

gestellt. Eine so erbarmungslose und unchristliche hatte ber Gesetzgebung, wie sie nunmehr (seit 1547) eintrat, mar bis dahin unerhört gewesen. Prüßig lebende Personen (und zur Constatirung des Müßigganges genügte schon ein dreitägiges Nichtarbeiten), wandernde Bettler sollten auf der Brust gebrandmarkt, zu Stlaven gemacht, bloß mit Wasser und Brod genährt, in Retten geschmiedet zur Zwangsarbeit gebraucht, bei Entweichungsversuchen mit dem Tode bestraft werden."

Onnbman bezeichnet bie Armengesetzgebung von 1547 (acht Sahre nach Aufbebung ber Klöster) als gerabezu "abscheulich" und erblickt in ibr einen Beweis fur bas grenzenlose Glend ber nieberen Rlaffen, wenn sie ielbst burch so icanblice Regierungemagregeln nicht vermocht werben konnten, basielbe ju verbergen. Wir geben nach Sondman bie nachfolgenben Details: Durch Parlamentsakt von 1547 murbe gesetlich bestimmt, bag jeber arbeitsfähige Bagabund mit glubendem Gifen gebrandmarkt und Demjenigen, ber ibn benuncirt hatte, als Stlave übergeben werben solle. Wenn also ein Unternehmer einen Arbeitsiflaven brauchte, hatte er einfach ben erften besten nicht zuständigen Arbeitolofen vor die Gemeindebehorbe zu ichleppen und fein Wunich mar erfüllt. Der Stlave konnte burch Wasser und Brob ernahrt, ibm Fleisch und jede besiere Rahrung verweigert werben; er konnte burd Prügel ober anbere Qualen zu ben ekelhafteften Arbeiten gezwungen Wenn er fortlief und vierzehn Tage lang fortblieb, wurde er zu lebenslänglicher Effaverei, fowie zur Brandmarkung mit bem Buchftaben 8 auf Stirn und Wange verurtheilt; entfloh er von Reuem, jo wurde er als Berbrecher hingerichtet. Gein Berr tonnte ibn verkaufen, vererben ober wie ein Pferd ober einen Maulejel ansleihen. Der Tob ist bie Strafe ber Eflaven, welche fich gegen ihre herren verschworen.

Wenn ein Bagabund auf öffentlicher Straße von einem Beamten ers griffen wird, hat man ihn mit einem V auf ber Bruft zu brandmarken und zu seinem Geburtsplaße zuruckzubringen, wo er in Retten bei den öffentlichen Arbeiten zu beschäftigen ist. Wenn ein Bagabund einen unrichtigen Geburtsort angibt, wird er Ellave der Gemeinde und von Neuem gebrands markt. Seine Kinder werden Zwangsarbeiter des Erstbesten, der sie verslangt — die Sohne die zum 24., die Tochter die zum 20. Jahre. Wenn diese armen Geschöpfe einen Fluchtversuch machen, so werden sie — dieß ist für die Herren ein Antried zu unerträglicher Nighandlung der Zwangssarbeiter — die Ellaven ihrer Arbeitgeber, welche sie in Ketten legen, nach

Sir Fred. M. Eden, State of the Poor I. 100. 101 (London 1797). Pashley. Pauperism and Poorlaws, p. 180 (London 1852). Tiefer neunt esta a statute, characterised by a barbarous and ruthless severity, wholly unworthy of the legislation of any Christian people.

Herzenslust peitschen, ihnen ein eisernes Halsband anlegen und anderes mehr thun können.

Im Jahre 1572, unter der Regierung der "guten Königin" Elisabeth, wurden noch mehr solcher schändlichen Gesetze erlassen. Bettler ohne Licenz, die über 14 Jahre alt waren, wurden streng gepeitscht und am linken Ohne gebrandmarkt, wenn sie Niemand für zwei Jahre in Dienst nehmen wollte. Bettelten sie von Neuem, so wurden alle jene, die über 18 Jahre alt waren, hingerichtet, wenn sich nicht Jemand fand, der bereit war, sie für zwei Jahre in Dienst zu nehmen. Ergriff man sie zum dritten Male, so wurden sie rettungslos hingerichtet.

Unter König Jakobs I. Regierung werben alle um Unterstützung Bittenden für Bagabunden erklärt. Die Friedensrichter — Gutsbesitzer, Fabrikanten, anglikanischen Pfarrer u. s. w. —, welche in Kriminalsachen wentscheiden haben, sind berechtigt, solche Bagabunden bei den gewöhnlichen Gerichtssitzungen auspeitschen, sie beim ersten Rücksall sechs Monate, beim zweiten zwei Jahre einzusperren und sie während dieses Zeitraumes so on herausholen und peitschen zu lassen, als es diesen Amtspersonen zweckmäßig erscheint. Peitsche, Brandmarkung; Brandmarkung, Peitsche, zum Staven machen, aushungern, in Eisen legen, hinrichten — dieß ist das Borgehm gegen die Arbeiter, welches der erblühenden Kapitalistenklasse zweckmäßig erschien; dieß ist ihre Arbeitsfreiheit. Diese Gesete Jakobs I. wurden erst 1714 aufgehoben; sie bestimmen auch, daß, wenn ein armer Teusel, der mit dem Buchstaden R gebrandmarkt ist zum Zeichen, daß er bereits einmal gestrast worden, beim Betteln ergriffen wird, so solle er ohne geistlichen Beistand gestenkt werden.

Man möge nicht glauben, daß diese verruchten Gesetze vielleicht ein todter Buchstabe geblieben seien. Hyndman constatirt, daß allein unter der Regierung König Heinrichs VIII., des Einführers der Reformation in England, 72 000 arbeitslose Herumirrende hingerichtet wurden. In den Zeiten der Königin Elisabeth wurden arbeitsfähige Bettler massenweise in langen Reihen aufgehängt. Kein Jahr verging, ohne daß mehrere Hundert an den Galgen kamen. Es ist überstüssig, zu bemerken, daß daneben Stlaverei und Folter ausgiedig zur Anwendung gebracht wurden; nur der Ueberrest, den die Großgrundbesitzer und Fabrikanten gar nicht verwenden konnten, wurde auf die oben erwähnte Weise beseitigt.

Hyndman kommt zu folgendem abschließenden Bilde: "Aus ihren Wohnplätzen vertrieben, ihrer Productionsmittel beraubt, als Bagabunden gehett,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hondman, p. 43, beruft sich auf Hollinsheb für die Thatsache: that seventy-two thousand vagrants were despatched in the reign of Henry VIII alone.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Like flitches of bacon, fagt Hyndman.

B Missethäter hingerichtet, waren freie Engländer auf Gnade und Ungnade dem Unternehmer preisgegeben, der billige Arbeitskräfte wünschie. Selbst e Begünstigtsten konnten ihre Arbeit an die Besiger der Productionsmittel ir zu einem elenden Preise verkausen. Sehr verschieden war in der That is Schicksal dieser Arbeiter von dem ihrer Väter im vorhergehenden kathosichen Jahrhundert. Damals war der Lohnardeiter wirklich unabhängig. eine Stellung war durch wirthschaftliche wie gesellschaftliche Einrichtungen der Stadt wie auf dem Lande gesichert. Nun aber wurde der kapislistische Grundbesiger der absolute Herr auf dem Lande, während in den tädten die Concurrenz und die Arbeitergesetze allmählich die Herrschaft des ändlers und des Fabrikanten durchsetzen. Gerade als das 16. Jahrsudert und besonders die Regierungsperioden Heinrichs VIII. und Glisatds eine verelendete Wasse von Arbeitern schuf, fand die Zerstörung des mokratischen Charakters der Innungen und das Anwachsen der Kapitalszusen statt."

Dieser geschichtlich treuen Schilberung Hnnbmans ist noch beizufügen, iß bie Bettelgesegebung ber fruberen Zeit bie Berftofung in bie Eflas Wohl war icon 1494 vom englischen Parlamente rei nicht kannte. ne ftrenge Bettelorbnung beichloffen worben. Aber bieje Strenge manbte h nur gegen jene, welche "lieber unthatig betteln, als sich burch Arbeit r Brod verdienen wollten". Gie hatte wirthschaftliche Berhaltnisse im uge, bei welchen die Meister die genügende Anzahl Arbeiter nicht aufeiben konnten, mahrend arbeitsfähige Personen aus reiner Faulheit ober 16 Bosheit, um übermäßig hohen Lohn zu ertrogen, ihren Wohnsig ver-Ben und herumbettelten. Solche arbeitsichene Bagabunden follten in ben tod gelegt, durch bie Stragen gepeitscht und barauf in ihre Beimat gepict und zur Arbeit angehalten werben, "wie ordentliche Menschen thun uffen" 1. Die englische Reformation bagegen beraubte zuerst die nieberen lassen bes Eigenthums, um sie bann gesetlich als Berbrecher zu behandeln; murben entweber in die Stlaverei verstoßen ober dem Tode überliefert.

In den übrigen protestantischen Landern führte die Reformation gleiche Us die Berarmung des niederen Bolkes und eine ausgedehnte Enteignung i Grund und Boden herbei. Bei Einziehung der Rirchengüter wurden cht bloß die Hintersassen unterdrückt, es begann auch die Aneignung der über gemeinsamen Gemeindegründe durch die Großgrundbesitzer und das genannte Legen der Bauern. Mit dem Wohlstande ging auch die politische reiheit zu Grunde. Döllinger hat diese geschichtliche Entwicklung in den

<sup>\*</sup> Egl. Bogelfang, Desterreichische Monatsichrift für driftliche Socialreform. 167 (Aprilheft 1884).

<sup>2</sup> Rirde und Rirche, G. 93 ff.

nordischen Reichen (Dänemark, Schweben und Norwegen) und in Rockbeutschland (Mecklenburg, Pommern, Braunschweig, Hannover, Brandenburg, Preußen, Sachsen) mit so zahlreichem Beweismaterial belegt, daß wir und begnügen können, darauf zu verweisen. Nur einige Thatsachen wollen wir auführen. Die socialpolitischen Folgen des Sieges über die katholische Kirche in Dänemark schilbert Barthold mit folgenden Worten: "Hündische Leibeigenschaft lastete wieder auf dem dänischen Bauer und, aller Bertretung beraubt, seufzten die Bürger unter Zwangslasten und Soldateneinlagen. Der Norden ward lutherisch, aber König und Abel theilten die Herrschaft, und selbst die Kinder der Prediger und Küster blieben leibeigen."

"In Deutschland," sagt Leo<sup>2</sup>, "war es ein natürliches Ereigniß der Reformation, daß die Macht der Fürsten und Reichsstädte dadurch wuchs, die Freiheit des Bauernstandes und der Landstände herabkam." In Mecklemburg begann mit der Unterdrückung der Kirche zugleich die Unterjochung und Beraubung des Bauernstandes. Es galt, die Arbeitskräfte der Bauern zum Vortheil des Abels auszubeuten und sie von den bäuerlichen hufen durch das sogenannte Legen zu verdrängen. Auf dem Landtage zu Güstrow im Jahre 1607 wurden die Bauern für bloße Colonisten erklärt, welche den Grundherren auf deren Begehr selbst die seit undenklichen Zeiten in bäuerlichem Besitz befindlichen Necker wieder abtreten müßten. Im Jahre 1621 wurde die undeschränkte Verfügung über die Bauernhöse den Grundherren völlig gesichert, darauf wurde die persönliche Freiheit des Bauernstandes (namentlich durch die Verordnungen von 1633, 1646 und 1654) völlig vernichtet und wurden alle Personen dieses Standes zu Leibeigenen erklärt."

Dem Bauernstande in Pommern widersuhr, was ihm in Mecklenburg zu Theil geworben. Seit der Resormation wurde mit Nachbruck und Ersolg das Legen der Dörfer betrieben, um Schafweiden oder Borwerke an deren Stelle einzurichten. Oder die Edelleute legten die Bauerngüter wüste, zogen sie dann in die Rittergüter und machten sie dadurch steuerfrei. Der Druck war so arg, daß selbst Bauern, die Höfe inne hatten, entliesen. Doch brachte erst der Einfluß des römischen Rechtsprincips von der Stlaverei den vollen Fluch der Leibeigenschaft über Pommern. In der Bauernordnung von 1616 werden sie bereits für rechtslose Leibeigene erklärt. Flüchtige Bauern mußten die Prediger von der Kanzel abkündigen. Den Bauern, die vom Abel oder anderen Besitzern gelegt wurden, nahm man gewöhnlich Alles über den Kops.

Wir enthalten uns, weitere geschichtliche Umschau barüber zu halten,

<sup>1</sup> Geichichte von Rügen und Bommern IV, 2. 294.

<sup>2</sup> Universalgeschichte III, 208 (3. Aufl.).

<sup>3</sup> Boll, Geschichte Medlenburgs I, 352 ff.; II, 142 ff.

wie in Teutschland die Reformation Freiheit und Wohlstand bes Volkes untergrub und verweisen auf Dollinger und Janijen !. Die Reformation brachte nicht bloß eine großartige Bermögensumwälzung, wobei bie Rirche und die niederen Klaffen ihres Eigenthums beraubt wurden, fie verdunkelte auch bas sittliche Bewußtsein, erzeugte eine nimmersatte Sabsucht und machte bie Quellen bes Mitleibs versiegen. Das ichlechte Beispiel ber Gurften, welche das Rirchengut mit wilder Habgier an sich riffen und es meift in unsittlichem Lurus verpragten, übte einen schlimmen Ginfluß auf die übrigen herrichenben Klassen aus. Gin gieriger Streit um Macht und Befit überwucherte die Gefühle ber Milbe und Barmbergigfeit. Es fam so weit, baß Die Gurften in amtlichen Erlaffen und burch Cabinetsbefehle zur Ausübung ber Werke ber Barmberzigkeit aufzuforbern sich genöthigt saben 2. Daß jolde polizeiliche Liebespredigten wenig Eindruck machten, bag Ber; und band fich von ihnen um jo weniger bewegen ließen, als bas Beispiel von Cben bas gerabe Gegentheil zeigte, braucht faum bemerkt zu merben. Aus England berichtet ein Zeitgenoffe, daß an hunbert Orten, wo zur tatholischen Beit jahrlich 20 Pfund Sterling ben Armen gespendet worben waren, nach ber Reformation teine Handvoll Mehl und tein Stud Gleisch niehr gegeben wurden 3. Aebulich mar es in Deutschland. Die neue Lehre von der Recht= fertigung allein burch ben Glauben und ber Berbienstlosigkeit ber guten Berte durchschnitt den Nerv der Opferwilligkeit für die idealen Guter bes Lebens und wirkte zugleich zerstörend auf bie von ben Vorfahren übertommenen Ginrichtungen und Anstalten.

Janssen führt für diese Thatsachen Luther selbst als zuverlässigsten Geswährsmann an. Unzähligemal spricht Luther in seinen Schriften von der großen Wildthätigkeit, die im Papstthum geherrscht habe. "Da schneite es zu," sagte er, "mit Almosen, Stiften und Testamenten", unter den Gvanzgelischen dagegen will "Niemand einen Heller geben". "Unter dem Papst:

<sup>1</sup> Dollinger 1. c. Janifen, Geichichte bes beutiden Bolles, II. u. III. 2b.

<sup>2</sup> Egl. ben Grlag Peinrichs VIII.: every preacher, parson, vicar and curate me well in their sermons, collations, biddings of the beads as in the time of confessions and at the making of the wills or testaments of any persons, at all times of the year, shall exhort, move, stir and provoke people to be liberal, and bountifully to extend their good and charitable alms and contributions etc. Eden, The State of the Poor I, 84.

J. Selden (ed. Wilkins) II<sup>2</sup>. 1339: But so now how it that was amisse is amended, for all the godly pretence. It is amended even as the devil amended his dames legge (as it is in the proverb), when he should have set it right, he bracke it quite in peices. The monks gave to little almesse: — but now where twenty pounds was geven yerely to the poore, in more than in a hundred places in Ingelande, is not one meales meat given. This is a fair amendement.

<sup>. 11. 302</sup> ff. 3 Luthers Sammtl. Berte XLIII, 164

thum waren die Leute milde und gaben gern, aber jest unter dem Evangelin gibt Niemand mehr, sondern einer schindet nur ben andern und ein Jegliche will Alles allein haben. Und je länger man bas Evangelium prebiget, je nein die Leute ersaufen in Geiz, Hoffart und Pracht, eben als sollte der arm Bettelsack ewig hie bleiben." "Alle Welt schindet und schabet, und will bos Niemand geizig, sondern Jedermann will gut evangelisch und recht Christen sein. Und gehet solch Schinden und Schaben über niemand so sehr als über Bruber Studium und über die armen Pfarrherren in Städten und Dörfern." Diese muffen "berhalten und sich schinden und wurgen laffen", und mas Bauern, Bürger und Abelige erschinden, "bas verprassen, verschlemmen und verprangen sie mit allzu überflüssiger Kost und Kleidung. jagens entweder durch die Gurgel ober hängens an den Hals. habe ich oft gesagt, solch Wesen könne nicht länger stehen, es musse brechen; entweber ber Türke ober sonst Bruber Beit wird kommen und auf einmel rein wegnehmen, mas man lange Zeit geschunden, gestohlen, geraubet un gesammelt hat, ober ber jüngste Tag wird brein schmeißen und bes Spiels ein Enbe machen" 1. An anberen Stellen fagt er: "Im Papstthum war Jedermann barmherzig und mild, da gab man mit beiben Hanben frohlich und mit großer Andacht", jest wolle, obgleich man sich doch bankbar erzeigen solle "für das heilige Evangelium", Niemand etwas geben, "sondern um nehmen". "Zuvor konnte eine jegliche Stadt, danach sie groß war, etlich Klöster reichlich ernähren, will geschweigen von Messepfaffen und reichen Stift"; jest sperre man sich, auch nur zwei ober brei Prediger, Seelsorge ober Unterweiser ber Jugend in einer Stadt zu ernähren, selbst bann, "went es nicht vom eigenen, sonbern fremben Gute" mare, "bas boch vom Papit thum überblieben" jei 2.

Bon Jahr zu Jahr verstärften sich Luthers Klagen. "Die, so ba sollten rechte Christen sein, weil sie bas Evangelium gehöret, die sind viel ärger und unbarmherziger worden, als zuvor; wie man itt solches siehet sür Augen alzustark erfüllet. Zuvor, wo man sollt' unter des Papstthums Berführung und falschen Gottesdiensten gute Werke thun, da war Zedermann bereit und willig." "It hat dagegen alle Welt nichts anderes gelernt, denn nur schatzen, schinden und öffentlich rauben und stehlen, durch Lügen, Trügen, Wuchern, Uebertheuern, Uebersetzen. Und Jedermann gegen seinen Nächsten handelt, als halte er ihn nicht für seinen Freund, viel weniger sur seinen Bruder in Christo, sondern als seinen wordlichen Feind, und nur allein gern Alles wollt zu sich reißen, und keinem Andern nichts gönnet. Das gehet täglich und nimmt ohne Unterlaß überhand, und ist der gemeinste Brauch und Sitte in allen Ständen, unter Fürsten, Abel, Bürger,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V, 264-265. <sup>2</sup> Bb. XIII, 123.

Bauern, in allen Gofen, Stabten, Dorfern, ja ichier in allen Saufern. Sage mir, welche Stadt ist so stark und so fromm, die da ist mochte soviel zuiammenbringen, daß sie einen Schulmeister ober Pfarrherrn ernahrte? 3a, wenn wir's nicht zuvor hatten aus unfer Vorfahrer milben Almosen und Stiftungen, fo mare ber Burger halben in Stabten, bes Abels und Bauern auf'm Land bas Evangelium langst getilget, und murbe nicht ein armer Prediger geipeifet und getranket. Denn wir wollen's auch nicht thun, fondern nehmen und rauben bagu mit Gewalt, mas Andere hierzu gegeben und gestiftet baben." Dem "lieben Evangelio qu Dant" feien bie Leute "alio icanblich boje" geworben, "baß sie nu nicht mehr menschlicher, sonbern teuflischer Weise unbarmberzig, nicht genug baran haben, baß sie gleichwol bes Evangelii noch genießen, bavon fett werben mit Rauben und Stehlen ber Kirchenguter, sonbern muffen auch benten, soviel an ihnen ift, bas Evangelium vollends gar auszuhungern. Man gable und rechne es an ben Fingern hie und andersmo, mas die bazu geben und thun, so bes Evangelii genießen, ob nicht unserhalb, die wir jest leben, schon langest kein Prediger, tein Eduler mehr mare, daß auch unsere Erben und Nachkommen nicht wissen konnten, mas wir gelehret und geglaubt hatten". "Sollten wir boch billig und icamen fur unfere Gltern und Borfahren, Berren und Ronige, Gurften und Andere, die io reichlich und mildiglich gegeben, auch jum lleber-Auß, zu Rirchen, Pfarren, Schulen, Stiften, Spitalen u. f. w., ban boch fie und ihre Nachkommen nicht armer find worben."

Weil man im Papitthume, jagt er anbermaris, fo milbthatig geweien, jo habe Gott zum Lohne bafur bamals gute Beit geichenkt. "Chriftus verbeifet und spricht: Gebet, so wirb euch gegeben; ein voll gebruckt, gernttelt und überflüssig Mag wird man euch geben. Und solches auch die Griahrung vieler frommen Leute allezeit gezeiget, berer, fo vor uns milbe Almofen zu Predigtamt, Schulen, Erhaltung ber Armen u. j. w. reichlich gestiftet und gegeben, und Gott ihnen auch bafür gute Zeit, Friede und Rube gegeben bat; baber auch bas Spruchwort unter bie Leut tommen und folches bestätigt: Rirchengeben jaumet nicht, Almojengeben armet nicht, unrecht Gut wubelt nicht. Daber man auch ist in ber Welt bas Gegenspiel siebet: weil folch unerfattiget Geizen und Raub gehet, ba Riemand Gott noch bem Radften nichts gibt; sonbern nur, mas von Anberen gegeben, zu fich reiften, bazu ber Armen Schweiß und Blut aussaugen, gibt uns auch Gott wieber zu Lobn Theuerung, Unfried und allerlei Unglud, bis wir zulest uns ielbs unter einander auffressen mussen, ober sammtlich, Reiche mit ben Armen, Große mit ben Rleinen, von einem Anberen muffen aufgefreisen werben." 2

<sup>1</sup> Cammil. Berfe XIV, 369-390

<sup>2</sup> Cammil. Berfe XIII, 224-225.

Was Luther befürchtet hatte, trat in Sachsen bald ein. Schon auf dem Torgauer Landtag 1555 äußerten die Stände: es sei ihnen nicht möglich, die neue Tranksteuer zu tragen, sie sollten denn ganz öde und wüste werden, verderben und untergehen. Aber sie dauerte zugleich mit der 1582 bedeutend erhöhten Landsteuer fort. Die Wirkungen waren berartig, daß selbst ein Hosprediger bekannte: die Unterthanen seien so von allen Mitteln entblößt worden, daß sie kaum das Leben mehr übrig gehabt hätten. Und ein Zeitgenosse berichtete: im Jahre 1580 hätten die Leute vor Armuth und Hunger die Trebern im Bräuhaus gegessen. Es sei nicht zu längnen, demerkt Arnold hierbei, daß mit der Reformation die Tyrannei, Schinderei und Ungerechtigkeit aus Höchste gestiegen sei.

Die Verarmung, welche mit ber Vermögensumwälzung ber Reformation verbunden war, machte eine alsbaldige Organisation bes Armenwesens in den protestantischen Gemeinden nothwendig. An eine kirchliche Armen pflege konnte um so weniger gebacht werben, als bas Almosen nur in sehr geringem Mage flog. Unfänglich hielt man sich an bas aufgehobene Kirchen und Klostergut, soweit es nicht in die fürstlichen Kassen geflossen war. In sofern als bieses Stiftungsvermögen einer älteren Zeit nicht ausreichte, hatte die weltliche Gemeinde die Kosten der Armenpflege aufzubringen. Die Vertheilung geschah gleichfalls burch bie Organe ber politischen Gemeinde, aber in engster Verbindung mit den Vorständen der kirchlichen Gemeinbe. Dieß waren die Grundzüge in ber Ordnung eines gemeinen Kastens von 1523 zu Leisnig. Auch in den von Bugenhagen entworfenen Kirchen ordnungen murbe die Armenpflege geregelt. Hiernach follte nicht ein gemeiner Kasten gebildet werden, wie in der Wittenberger und Leisniger Kirchenordnung, sondern Kirchenfonds und Armenfonds murben getrennt. Armenkasten sollte unter weltlichen Schatkastenherren stehen, denen Armenbiakonen zur Seite traten. Die Arbeitsfähigen follten zur Arbeit angehalten, ber Bettel auf's Strengste geahnbet werben 2. Das Armenwesen in den protestantischen Städten entwickelte sich ahnlich, wie dieß in ben katholischen Stäbten, namentlich in Belgien, schon zu Ausgang bes Mittelalters und zu Anfang des 16. Jahrhunderts mit Glück versucht worden ist. Man bat behauptet, daß erst durch die Reformation einer rationellen Armenpflege ber Boben geebnet worben sei. Allein keine protestantische Kirchen= und Armenordnung entspricht so sehr den Anforderungen einer verständigen Armenpflege, wie z. B. die Organisation bes Armenwesens in Ppern und in anderen bel-Diese Organisation war von der Reformation burchaus gischen Städten. unabhängig, fußte vielmehr auf ben Grundsätzen ber alten katholischen Urmenpflege.

i Döllinger l. c. S. 121. 2 Löning l. c.

Die weitere Entwicklung bes kirchlichen Armenwesens in den protestan: ben Ländern gehört nicht zur Aufgabe des vorliegenden Werkes.

In zahlreichen protestantischen Familien und auch in einzelnen Fürstenziern ist die altlichliche, katholische Anschauung über die Pflichten des mosens niemals erloschen. Die milbe Fürsorge für die Armen sprach sich guten Werken und in dauernden Stiftungen aus; die Privatwohls ätigkeit Einzelner und ganzer Gemeinden bewährte sich, als das Armensien schon ganz auf Staat und politische Gemeinde übergegangen war.

Als geschichtlich bebeutsam heben wir bes Rurfürsten Ott Beinrichs von r Pfalz Testament hervor, in welchem noch ganz ber Ton des katholischen laubens wieberklingt. Ott Heinrich mar bei Beginn ber Reformation rig der katholischen Rirche zugethan und machte im Jahre 1521 noch eine allfahrt nach Jerusalem. Balb nach ber Rücklehr manbte er sich ben eformatoren zu, bewahrte sich aber ben wohlthätigen Ginn feiner Ahnen. n seinem Testamente heißt es u. A.: "Weil Christus ber herr uns lenthalben im Evangelium ermahnt, und ber Armen, Durftigen und Beubten zu erbarmen und sie mit nothburftiger Leibes: Rahrung zu unterilten, und (weil) auch ber beilige Apostel Paulus bas Almosen ein Gott igenehmes mohlriechendes und gefälliges Opfer nennt: fo verordnen wir bas Spital zu Neuburg an ber Donau viertausend Gulben, und eine usend Gulben, daß beren Zinsen an hausarme Leute in Reuburg sollen rtbeilt werben; bann in bie Armen-Herberge zu Beibelberg für jeben Lenschen, ber barin ift, fünf Ellen Bintertuch; von ben geiftlichen Gutern den die Einfünfte zum Besten ber Armen verwendet merben. Und weil ir - fahrt er fort - unserer Leibesschwachheit wegen bas marme Bab Bartgrafen Baben viele Jahre lang bejucht und burch basselbe, bas ott ber Almächtige neben vielen anberen unzähligen Gaben und Gutthaten in Menichen zum Beften erschaffen bat, uns ziemlich wohl befunden haben : machen wir Gott zu Lob und Ehren und zu Erzeigung unferer Dante irfeit borthin eine Stiftung, bag von den Erben an ber Rurmurbe all: hrlich im Mai ben Armen ein Almosen an Wein, Brob und Fleisch aus-

Rach seinem Tobe ging bas Herzogthum Reuburg an ben Herzog Boligang von Zweibrucken über. Dieser traf bezüglich bes Kirchenversögens folgende Bestimmungen: "Wir haben gleich beim Anfang unserer legierung zu Gemuth geführt und erwogen, mit welch großem Gifer und elder Andacht vormals Spitaler, Klöster, Kirchen und Schulen von hohen

<sup>1</sup> Bir verweisen auf die Abhandlungen von Jäger und hering in den "Studien id Kritifen", Jahrgange 1858, 1883—1884; Gelzers Monatsblätter 1868; Burttemergische Platter für Armenwesen; auf die aus dem "Rauben hause" in hamburg morgegangenen Schriften, endlich: Merz, Armuth und Christenthum.

und nieberen Standespersonen gestiftet und begabt worden sind, und bag solche auch anfangs, ehe große Migbräuche allenthalben einrissen, in driftlicher und gottseliger Weise zur Fortpflanzung ber wahren Kirche und ben Armen zum Trost versehen worden. Als darauf große Migbrauche überhand nahmen, so war boch die Gesinnung ber Stifter ber Art, baß fie ibn Gaben Gott zu Ehren angewendet wissen wollten, und bag baber bieselben billig solchen Zwecken sollen gewidmet bleiben und zu rechtem Gebrauch und Nuten wieder hergestellt werden . . . Weil wir aber zu verschiebenen Zeiten Manches von jenen Einkunften zu unserer Hofhaltung und anderer Roth burft lehensweise genommen haben, in keiner anderen Meinung, als es u seiner Zeit wieder zurückzuerstatten: so haben wir bereits besfalls Bejehl gegeben und wollen, wenn nach unserm Tob noch etwas baran mangelt, baß es von unseren Erben getreulich ersett werbe. Dieses ist nicht allein unser letter Wille, sondern es ist auch an und für sich christlich und billig, zumal die Erfahrung bereits vielfältig lehrt, daß der Migbrauch geift licher Güter, wenn sie andersmohin verwendet merben, als wozu die Andacht sie bestimmt hatte, wenig Ruten schaffe, vielmehr auch bei anderen Gütern Abgang und Berberben verursache."

Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz sette für die Verwaltung der ein gezogenen Kirchengüter eigene Räthe ein und bestimmte, "daß alle seine Erben und Nachstommen diese von ihm gemachte christliche Ordnung also bestehen lassen, vertheidigen und handhaben und die Kirchengüter auf keine Weik ihrem Zwecke entziehen. Sie sollen dabei wohl bedenken, daß heutigen Tagel Niemand mehr Lust und Reigung habe, Etwas zur Erhaltung der Kirchen und Schulen beizutragen, und daß man durch Verschenkung solcher Güter wenig Dank verdiene, und daß denjenigen Herren, welche die Einkünste derselben mit denen ihrer eigenen Güter vermengen, wenig Nuten daraus ersprieße, sondern Eines das Andere verzehre, dis zuletzt nichts übrig bleibe, und dann Kirchen und Schulen, das ganze Regiment, Herren und Unterthanen bei einfallender gemeiner Landesnoth Wangel leiden und zu Grunde gehen müssen".

Diejenigen protestantischen Fürsten, welche mit rechtlich frommem Sinne erkannten, daß das, was zu kirchlichen und wohlthätigen Zwecken gestistet worden war, billig dem Stiftungszwecke dienen und nicht zu weltlichen Dingen oder für die Hoshaltung verwendet und verkehrt werden dürse, wurden immer seltener. Es genüge, Stenzels? Aeußerung anzuführen: "Während die unbeschränkte fürstliche Gewalt in vielen anderen beutschen

<sup>1</sup> Rgl. Söltl 1. c. S. 82 ff.

<sup>2</sup> Geschichte bes preußischen Staates II. 4.

ndern nicht weniger willfürlich (als in Preußen: Brandenburg) einherschritt, irde dort der Ertrag des sauren Schweißes der Unterthanen an Maitressen der Günstlinge, an Opernsänger, Kammerherren, Diener und Junker, an inzerinnen und an andere Gegenstände der fürstlichen Launen und Genüsse, we allen höheren Staatszweck vergeubet."

Was mit den Stiftungen zu geschehen pflegte, hat Merz mit migen Worten treffend ausgesprochen: "Fürsten, Herren und Städte vers inden in der Regel die Reformation nicht anders, als daß dabei Amtzunn, Keller und Notar die Hauptpersonen seien."

Die Stiftungen wurden vielfach ihren Zweden entfremdet, die polizeis ben Almosenpredigten hatten keinen hinreichenden Erfolg und so ging man m Zwange über. Das Almosen wurde zur Armensteuer, die rwenpstege wurde Staatssache und Aufgabe des untersten Organes der taatsmaschine, der politischen Gemeinde.

#### § 4. Das Concil von Trient.

Das Concil von Trient erließ wichtige praktische Berordnungen und rach auch theoretische Grundsätze von großer Tragweite und Bebeutung aus.

Die kirchliche Armenpflege hatte fich beim Uebergange aus bem Mittel= ter in die Reuzeit auf die hospitaler concentrirt. Dort fanden geechliche Greise, Waisen, verlassene Rinber, Kruppel, gang ober theilweise rwerbsunfähige und die Kranken Aufnahme und Berpflegung. Bom Soitale aus murben bie hausarmen unterstütt. Im hofpitale erhielten e fremden Armen auf einige Tage Unterkunft, bis sie Arbeit fanden ober eiterziehen konnten. Den Spitalern wibmete barum bas Concil in erfter nie seine gesetzgeberische Thatigkeit. Ochon in ber siebenten Sigung murben e Beftimmungen bes Concils von Vienne über bie Verwaltung ber Soitaler bestätigt 2. In ber 25. Sigung murbe biefe Bestätigung mieberholt ib murben weitere Anordnungen hinzugefügt. Die Rectoren ober Abminis atoren jener Sospitaler, welche nicht ben Ritterorben ober anderen vom eiligen Stuhle ausdrücklich approbirten und eximirten Hofpitaliter: Conegationen angehörten, murben ber bischöflichen Jurisdiction untergeordnet. laren fie in Ausübung ihrer Pflichten nachlässig, fo konnte ber Bijchof it Cenfuren gegen fie einschreiten und fie, falls lettere nichts fruchteten, ich entfernen. Der Abministrator mar für jebe Berichleuberung bes Soitalguts verantwortlich und zur Restitution verpflichtet und burfte nicht nger als brei Jahre in seinem Amte bleiben. Derielbe mar auch vere lichtet, Frembe zu beherbergen, es fei benn, bag bas Soipital ausichlichtlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. **5**. 39. <sup>2</sup> Sessio VII. de reform. c. 15.

für Arme und Kranke eines bestimmten Bezirkes gegründet worden sei. In Gegenden, wo sich Arme zur Aufnahme nicht vorfanden, sollten die Einkünste des Hospitals zu anderen nützlichen und dem Stiftungszwed an meisten entsprechenden Zwecken nach dem Gutachten der Bischose verwendet werden 1. Der Abministrator mußte alljährlich dem Bischose Rechenschaft über seine Berwaltung ablegen, selbst dann noch, wenn er schon an Andere durch einen Rechenschaftsbericht sich ausgewiesen hatte; dem Bischose stand auch das Necht zu, die Hospitäler beliedig oft zu visitiren. Auch die Psandund Leihhäuser (montes pietatis) standen unter seiner Aussicht. Alle, welche das Eigenthum der Kirche, der Hospitäler und der Psandleihhäuser antasteten oder dasselbe verschleuberten, wurden mit dem Anathem bestraft und zur Restitution verpflichtet 2.

Das Concil von Trient beschränkte sich nicht auf die Regelung ber bischöflichen Oberaufsicht über die Hospitäler, sonbern sprach auch ben all gemeinen Grundsatz aus, daß die Bischöfe verpflichtet seien, von allem mas für bie Armen geschehe, Ginsicht zu nehmen und beijen Ausführung zu übermachen. Damit stellte sich bie Spnobe auf ben alten firchlichen Standpunkt, benn ber Grunbfat, bag ber Bifchef bie Armenpflege regelu und leiten solle, ist so alt wie bie Das Concil von Trient wies auf die alten firchlichen Rirche selbst. Bestimmungen bezüglich der Armenpflege hin und befahl den Bischofen bie genaue Beobachtung ber kirchlichen Satzungen 3. Die Synobe constatite ferner, daß die Armenpflege jedem Bischofe fraft feines Amtes zufiche und obliege (ex officio suo). Wenn bas Concil nicht die Wiederherstellung ber kirchlichen Gemeinde-Armenpflege forderte, so lag die Ursache in dem Mangel verfügbarer Mittel. Der Zehnte mar ben Pfarreien entfrembet, jo daß die kirchliche Armenpflege theils auf die Hospitäler, theils auf die Jahrtagstiftungen angewiesen war. Ueber bie Hospitäler und Stiftungen wurde die bischöfliche Oberaufsicht gewahrt. Die praktische Ausführung mußte selbstverständlich ben Provinzial= und Diocesauspnoben überlagen werden, welche den wirthschaftlichen und socialpolitischen Verhältnissen und ber einschlägigen staatlichen Gesetzgebung Rechnung zu tragen und bie Anordnungen des allgemeinen Concils den thatsachlichen Bedürfnissen anzupassen hatten.

In zahlreichen Partikularsnnoben wurden die tridentinischen Bestim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sessio XXV, de reform. c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sessio XXII, decret. de reform. c. 8. 9. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sessio XXII, de reform. c. 8: omnia quae ad cultum Dei aut salutem animarum seu pauperes sustentandos instituta sunt, ipsi (episcopi) ex officio suo juxta canonum sacrorum statuta cognoscant et exequantur non obstantibus quacumque consuetudine etiam immemorabili, privilegio aut statuto.

rungen über die Verwaltung der Spitaler proclamirt. In einzelnen Gegenden erfolgte auch die Wiederherstellung der kirchlichen Gemeinde:Armen: Nege, und in dieser Beziehung erscheint besonders die Thätigkeit eines roßen Bischoses bemerkenswerth. Es ist dieß der hl. Karl Borromaus, rzbischos von Mailand, dessen Personlichkeit so ausgezeichnet, dessen Wirtzwiedt und Thätigkeit auf dem Gebiete der kirchlichen Armenpslege so herz orragend ist, daß seine Gesetzgebung eine eingehendere Behandlung erheischt.

### § 5. Der hl. Karl Borromaus und die kirchliche Armenpflege.

Der hl. Karl Borromäus war bemüht, durch seine Gesetzgebung, welche r auf einer Reihe von Provinzial= und Diöcesanspnoden gab, das alt= irchliche Leben zu erneuern und die kirchliche Disciplin nach den Bor= christen der Concilien und der Bater zu regeln.

Bas die kirchliche Armenpflege anbelangt, so ichenkte er seine Aufnerksamleit in erster Linie ben Sospitalern, für welche er bie tribentinische Beietgebung proclamirte. Darnach burften an bie Spipe ber Sofpitaler sur unbescholtene, treue und redliche Manner gestellt werben, welche bem Diocesanbischofe untergeordnet bleiben, ihm jahrlich wenigstens einmal über Musgaben und Ginnahmen, über bie gesammte Verwaltung Rechenschaft abegen mußten. Außerbem hatte jeber Abministrator seinem Diocesanbischofe in genaues Berzeichniß ber Besitzungen seines Sospitals, aller barin vorbanbenen Utensilien, jowie ber bemjelben von Sterbenben zugewandten Legate in übergeben. Dagegen mar ber Bijchof verpflichtet, alle Jahre fammtliche Dofpitaler seines Sprengels zu visitiren, wobei er bas Inventar zu Grunbe legte. Die Seelsorge übernahm in ber Regel ber Ortspfarrer, ber auch Die Aufficht über bie Bermaltung zu führen und bem Bischofe alle Unregelmäßigkeiten anzuzeigen hatte. Fanb ber Bischof, bag ber Abministrator mandes vom Sospitalgute sich angeeignet hatte, so sollte er ihm einen Berweis geben und zur Restitution verpflichten; fügte er sich auch jest nicht, io iollte er ihn mit Abjetung beftrafen.

Aufnahme in die Hospitaler fanden Unglückliche aller Art: erwerbs: anfäbige Arme, Presthafte, Rruppel, Lahme, Taubstumme, Kranke, ausgesetzte Kinder. Erwerbssähige Arme, Bettler, Landstreicher, Histrionen und alle, velche ein lasterhaftes Leben geführt hatten, wurden ausgeschlossen !.

Rarl selbst grundete ein Hofpital in Mailand und vermachte seinen ganzen Nachlag bem großen Hofpitale baselbst?. Auch für die Leibhauser

<sup>1</sup> Conc. Mediolan. I, pars III, c. 1, ap. Harduin X. 704 sqq.

<sup>2</sup> Giuffano, Leben bes hl. Ratl Bortomaus lib. 7, c. 8 und lib. 8, c. 21. Rapinger, fricht. Armenpflege. 2. Auf.

(montes pietatis) proclamirte er die Gesetzgebung des Concils von Tient. Er befahl allen seinen Suffraganbischöfen, in ihren Sprengeln solche Leitzund Pfandhäuser zu errichten, deren Verwaltung zu beaufsichtigen und pa controliren. Den Armen mußte ohne Zinsen geborgt werden, gegen das Zinsennehmen überhaupt erklärte er sich mit aller Entschiedenheit.

Doch bamit begnügte sich ber große Bischof nicht. Er stellte auch bie kirchliche Hausarmenpflege im ganzen Umfange seiner Kirchenprovinz wieder her, ganz wie sie im patristischen und karolingischen Zeitalter bestanden Demnach mußte jeder Pfarrer Namen, Stand, die sittlich=religiosen wie wirthschaftlichen Verhältnisse aller seiner Parochianen kennen, er mußte die Bedürfnisse der Armen genau erforschen, um barnach seine Unterstützung Er war weiter verpflichtet, ein Verzeichniß aller einrichten zu konnen. Urmen zu halten mit Angabe bes Alters, bes Geschlechtes und Stanbes ber Unterstützungsbedürftigen, mit ber ferneren Angabe bes Grundes ber Verarmung, bes Grabes berselben. Dem Pfarrer oblag bie Verwaltung bes Armenvermögens, wenn ein solches vorhanden war, doch mußte er hiem einige erprobte und redliche Manner beiziehen, ohne beren Wissen er nichts ausgeben burfte. Den hauptfonds für bie Armenpflege sollten Colletten bilben, welche ber Pfarrer zu veranstalten hatte. Er selbst mußte mit gutem Beispiele vorangeben und allen Ueberfluß für bie Armenpflege verwenden. Wer dieß nicht thue, der mache sich einer schweren Sunde schuldig!

Der Bischof hatte die Armenpflege ber Pfarrer zu controliren und sich jährlich wenigstens einmal von ihnen Rechenschaft geben zu lassen. Außers dem mußte der Bischof für die Armen seiner Residenz sorgen. Er selbst sollte einfach leben, seine Haushaltung sollte bescheiben, seine Mahlzeit frugal sein 3. Doch darauf beschränkte sich die Pflicht des Bischofs nicht. Karl Borromäus wies ihm einen noch viel größeren Wirkungskreis zu. Der Bischof war verpflichtet, die Armen, Wittwen und Waisen zu schirmen, sie gegen die Anmaßungen der Beamten sowohl, als gegen die Unterdrückungen Mächtiger und Reicher zu vertreten und zu sorgen, daß ihnen vor Sericht ein Vertheibiger nicht fehle, er sollte überhaupt den Versolgten Schutz, den Unterdrückten Recht verschaffen. Er mußte auch für die Gefangenen besorgt sein, sie im Kerker öfters besuchen, auf wohlwollende Behandlung ders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Mediolan. I, pars III, c. 1, ap. Harduin X, 706. Conc. Mediolan. II, c. 21, ap. Harduin X, 755.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Mediolan. I, pars II, c. 62 (Harduin II, 699 sqq.): ex eo vera quod supererit si necessaria pauperibus alimenta denegarint, intelligant se. quos non paverint, occidisse atque ob violatam sanctissimae caritatis legem mortale peccatum commississe. Bgl. Conc. Mediolan. IV. pars III, c. 7 unb c. 13 (Harduin X, 921. 944).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Mediolan. IV, c. 1 et 12 (Harduin X, 894 et 942).

ven bringen, ihr törperliches Wohlsein und das Heil ihrer Seelen sich zelegen sein lassen. Noch eine andere Sorge oblag nach der Gesetzung Karls den Bischösen, sie mußten nämlich gastfreundlich sein; sie lten jedem, dem Armen wie dem Reichen, Obdach und Herberge gewähren, wohnung sollte Allen offen stehen. Für die Armen und Fremden hatte Bischof Alles zu verwenden, was er erübrigen konnte; Reichthümer aufzusafen, Berwandte zu bereichern oder luxuriös zu leben, galt in den Augen bel. Karl Borromäus als ein Diebstahl, als ein Word an den Armen.

Auf biese Weise hatte ber große Erzbischof eine Armeupflege geschaffen, Iche gang bem Geiste ber Kirche bes ersten Jahrtausenbs entsprach, bie er in ber Neuzeit einzig basteht. Er war auch bestrebt, berselben Dauer geben, und solange er lebte, machte er selbst eifersuchtig uber bie Aushrung seiner Bestimmungen 3. Doch bieselbe sollte mit ihm nicht unterben; beshalb suchte er seinem Clerus die Ueberzeugung von der Nothmbigkeit berselben beizubringen und ihm im Geifte und mit ben Worten r Bater auf ben Provinzialconcilien die Lehre tief einzupragen, daß aller Berfluß und namentlich ber leberschuß bes Rirchenvermögens im Dienste r Armen zu verwenden sei 4. Auch burch außere Garantien wollte er ner Organisation Bestand verschaffen und führte zu biesem Behufe eine ordnete Controle ein. Ram ber Pfarrer seinen Pflichten gegen bie Armen cht nach, so sollte ber Bischof ihn zur Rechenschaft ziehen und burch canoiche Strafen ihn bagu zwingen. Wurbe ber Bischof selber seinem Amte itreu und vernachlässigte bie Armen, so mar ber Metropolitan berufen, n an seine Pflicht zu mahnen und nothigenfalls ein Correktionsrecht gegen n auszuüben. War aber ber Metropolitan selbst nachlässig, so stand bem testen Suffragan bas Recht zu, auf ber Provinzialspnobe Magenb gegen n aufzutreten 3.

Wie lange sich die Armenpslege nach der Organisation Rarls erhielt, für sehlen mir weitere Quellen; da sie den Bestand der Provinzial: und ideesanspnoden voraussetzte, so ist klar, daß sie untergehen mußte, als in ige der Erstarrung des kirchlichen Lebens das Institut der Synoden wieder rfiel.

Auch durch Reformation des Clerus suchte der hl. Karl Borromans Armenpflege zu heben und ihren Bestand zu sichern. Namentlich war bemüht, nach den Vorschriften des Concils von Nachen 818 das gemein-

<sup>1</sup> Conc. Mediclan. III. 1573, c. 18 (Harduin X, 796).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Mediolan. I, pars II, c. 17-20 et c. 62 (Harduin X. 662-664 et Conc. Mediolan. IV, pars III, c. 1 (Harduin X, 894 sqq.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Mediolan. I, pars II, c. 27 (Harduin X. 669).

<sup>\*</sup> Conc. Mediolan. I, pars II, c. 62 (Harduin X, 699).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conc. Mediolan. I. pars II. c. 62 (Harduin X, 698).

same Leben der Canoniker wieder herzustellen, und als sein Wille nicht durchbrang, gründete er die Congregation ber Oblaten vom hl. Ambrosius, welche sich verpflichteten, ein gemeinsames Leben zu führen und auf alles Privateigenthum zu verzichten. Diejenigen, welche nicht in Mailand selbst zur Seelsorge ober anberen Geschäften verwenbet murben, sonbern auf bem Lande zerstreut leben mußten, theilte er in sechs Conferenzen und setzte jeber einen Obern vor, welcher alle Monate sammtliche Mitglieber zu einer Bersammlung berief. In diesen Conferenzen wurden zuvörderst die Regeln ber Congregation verlesen und murbe zur treuen und gemissenhaften Beobachtung berselben aufgeforbert; bann aber besprach man sich barüber, wie jeber sich selbst und seiner Gemeinde am besten zum Fortschritt in der Frommigkeit verhelfen könne 1. Um eine geordnete Seelsorge zu ermöglichen, bulbete er bamals ben allgemein herrschenben Migbrauch ber Pfrunbenhäufung nicht, entzog vielmehr allen jenen Geistlichen, welche nicht Residenz hielten, ihr Ginkommen und gab es an bas Hospital jener Gegend, in der die betreffenbe Pfründe mar 2.

Was er lehrte und befahl, das that er auch selbst; seine Wohlthätigkeit und Freigebigkeit waren grenzenlos. Ostmals geschah es, daß alles
verausgabt war und er nichts mehr für sich hatte; doch das machte ihm
wenig Sorgen, da sein Beispiel stets viele Laien bewog, die nöthigen Summen ihm zu Gebote zu stellen, so daß ihm für die Zwecke der Armenpstege
die Wittel niemals mangelten. Es ist ein Erfahrungssatz, daß derjenige,
der selbst sich für die Armen opfert, nie in Verlegenheit sein dars, indem
sein Beispiel jederzeit zu ähnlicher Freigebigkeit anspornt. Wenn je, so gilt
hier das Wort von der Wacht des Beispiels: exempla trahunt. Besonbers glänzte der Eifer und die Hingebung des Heiligen in Zeiten allgemeiner
Noth und in größeren Unglücksfällen. Auf dem fünsten Concil zu Railand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giussano l. c. lib. V, c. 2. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Mediolan. I, pars II, c. 27 (Harduin X, 669).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giussano l. c. lib. 8, c. 21.

<sup>\*</sup> Ich kann nicht umhin, hier eine Stelle auß Périn (De la richesse dans les sociétés chrétiennes) anzuführen: c'est une constante expérience que, pour aimer les pauvres et les servir, il faut être pauvre, sinon en realité, du moins de coeur. Ce sont les pauvres qui donnent aux pauvres. Ces prêtres et ces religieux, qui se font pauvres pour l'amour du Christ, aiment les pauvres et sont aimés d'eux. les comprennent et en sont compris, comme jamais ne pourront l'être les hommes du monde si détachés qu'ils soient en esprit des biens de la fortune. De leur pauvreté ils savent tirer des trésors d'aumône inépuisables. L. c. II, 513. Detfelbe Autor sagt noch cinige andere Wahrheiten: La charité doit toujours être libre; la mettre sous la main des pouvoirs civils, c'est la tuer. Mais il faut que, tout en restant libre, elle puisse se fortisier par l'association, s'organiser et donner à ses oeuvres le caractère de la perpétuité. Ibid. II, 515.

b er aussührliche Verordnungen über das Verhalten des Elerus und der ien zur Zeit der Pest, welche seinem Verstande und seinem Herzen große der machen, welche zugleich ein herrliches Denkmal seiner Weisheit und ner Liebe, seiner Vorsicht und seiner Selbstausopferung sind !.

Die Snnobalbecrete dieses großen und heiligen Bischofs sind noch viel wenig bekannt und gewürdigt und doch sind sie das Beste, was die uere Kirchenreformation geschaffen hat. Auch für unsere Zeiten könnten noch die Grundlage einer Resorm des kirchlichen Gemeindelebens bilden.

### § 6. Deutschland.

In Deutschland nahm bie Entwicklung bes Armenwesens benselben ang, wie in Belgien. Die Stabte gaben sich ichon zu Ende bes Mittel= ters abnliche Almosen= ober Armenordnungen, wie ?)pern und die belgi= jen Stäbte. Daburch wurde auch für die Landgemeinden die Regelung bes rmenwesens nothwendig. Dieser Aufgabe unterzog sich Kaiser Karl V., elcher jo manche Eigenschaften mit Rarl bem Großen gemeinsam hatte. ie berühmte Pragmatik Karls V. vom 7. Oftober 1531 wurde die runblage für die Rengestaltung ber Armenpflege. Der lästige Bettel sollte iburch beseitigt werben, daß ben Armen jeder Wechsel ihres Aufenthalts. nes verboten und jebe firchliche Gemeinde verpflichtet murbe, ihre Armen ernähren. Für ben Unterhalt ber Armen maren bie Ginkunfte ber Doitaler, die Erträgnisse ber Stiftungen und die milben Gaben bes Opfer: ockes ober Almosenkastens bestimmt. Reichten biefelben nicht bin, alle rmen zu erhalten, so konnte bie Armenpflege einzelnen Armen bie Erlaubß geben, ihr Almosen sich selbst zu sammeln und bie öffentliche Milbthas zkeit anzurufen. Diejenigen, welche solche Erlaubnig erhielten, sollten auf ren Kleibern ein Rennzeichen tragen 2.

Auf diesen Grundlagen bauten die deutschen Synoben fort. Auf dem oncil zu Köln 1536 wurde die gesammte Armenpflege neu gestaltet, nach: m sie dis dorthin in schrecklichem Berfalle barnieder gelegen hatte. Die vnode anersannte, daß es Aufgabe der Kirche und Pflicht der Bischöse, für die Armen zu sorgen. Das kirchengemeindliche Armenwesen wurde den Pospitälern concentrirt, wie dieß bereits im Mittelalter der Fall war. as Spital sollte nicht bloß Kranke und Arme, sondern auch vorüberschende Fremde zwei Nächte nach einander ausnehmen. Vom Spital aus urden serner die Hausarmen mit Lebensmitteln unterstüßt. Das Concil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harduin X, 983—1038. — Giussano I. c. lib. IV. c. 1—12.

<sup>2</sup> Bgl. Sungerbühler l. c. p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pars XII, c. 1: Pauperum enim curam nobis (episcopis) praecipuam esse lucrit et borum totics meminerit divinissimus Paulus apostolus.

verpflichtete die Bischöfe, die Hospitäler, welche verfallen ober als Pfründen verliehen maren, wiederherzustellen, ihrem ursprünglichen Zwecke zurückte geben und, wo es nothig ichien, neue zu errichten. Die Hospitaler um faßten alle Zwecke ber Armenpflege. Aufnahme mußten bie Unglücklichen aller Art finden: erwerbsunfähige Arme, Greise, Waisen, arme, verwaht: loste und ausgesetzte Kinder, Irren, Leprosen, solche, die an ansteckenden ober unheilbaren Krankheiten litten 1. Jeber bebeutenbe Flecken, jebe Pfarrei jollte ein Hospital erhalten und verpflichtet sein, die Ortsarmen aufzunehmen. Sollten die Einkunfte bes Hospitals nicht hinreichen, um bamit sammtliche Ortsarme zu verpflegen, so sollte ber Pfarrer einige rechtliche Manner ber Gemeinde beauftragen, mährend bes Gottesbienstes (in conventu ecclesise) Sammlungen zu veranstalten; auch wurde befohlen, in jeder Rirche einen Almosenstock zu Gunsten der Hospitäler aufzustellen. Auf Diese Weise konnten alle Armen und Kranken in den Hospitälern Zuflucht und Aufnahm ober von bort aus Verpflegung finden , bas Gemeinde-Armenwesen war einheitlich organisirt und ben praktischen Bedürfnissen angepaßt.

Für die Verwaltung der Hospitäler erließ die Synode weise Dekrete. Die Vorsteher derselben wurden gemahnt, nicht auf ihren Vortheil zu sehen, sondern auf die Sorge für die Armen; dieselben sollten bedenken, daß derzemige ein Mörder der Armen sei, welcher ihr Wohl vernachlässige. Bei der Aufenahme durste nur die Armuth maßgebend sein, nicht Gunst oder Empsehlung. Alle Jahre mußten sie einmal oder öfter dem Gemeindes Collegium und dem Pfarrer Rechenschaft über ihre Verwaltung ablegen. Für die Kranken wurden eigene Aerzte aufgestellt. Aller und jeder Bettel wurde strenge verboten.

Auch die Klöster sollten wieder ihre charitative Aufgabe an den Armen erfüllen, welche vielfach in Bergessenheit gerathen war. Die Bischöse ver-

¹ Synod. Colon. 1536, pars XII, c. 1: Non solum canonicis constitutionibus. sed et imperialibus atque regiis institutis antiquitus pientissime sancitum est, un habeantur quoad fieri potest frequentia in republica xenodochia, ptochotrophia orphanotrophia, gerontocomia et brephotrophia et id genus alia loca pietati conservata, in quae recipiantur peregrini, pauperes, invalidi, senes, parentibus orbati atque inopes liberi, infantes, expositi, furiosi, leprosi, contagiis atque perpetuis morbis obsiti atque aliae miserabiles personae. Idcirco curae nostrae imminebit ut ejusdem loca, ubi constituta sunt, sarta tecta teneantur; ubi vero dissipata sunt, instaurentur et reformentur. Denique ubi necdum constituta sunt, episcopali nostra providentia aedificentur et construantur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pars XII, can. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Can. 7: noverint hospitalium praesides, non ut sui, sed ut pauperum curam gerant: quos neglexisse occidisse est, quibus quid subtraxisse sacrilegii instar est. Et quo vigilantiores in officio sint, annis singulis aut saepius magistratui ejus loci praesente parocho rationem de omnibus reddant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Can. 5: Sint autem mendicantibus validis non solum hospitalia clausa. sed et publice ac ostiatim mendicare penitus interdictum.

pflichteten sich, die Klöster zu reformiren und ihnen die Pflicht aufzuerlegen, Fremde zu beherbergen und den Armen Almosen zu geben !.

Im Jahre 1548 (9. Juli) erließ Rarl V. zu Angoburg eine neue Constitution über bas Armenwesen. Er gedachte mit Wehmuth der früheren Einrichtung, daß der vierte Theil des kirchlichen Einkommens für die Armen verwendet worden sei, daß mit allen Bischofssißen, Rlöstern, Canonikaten und Collegiatstisten einst Hospitäler und Armenhäuser verbunden gewesen seien, und besahl die Wiederherstellung der letzteren an allen Orten, wo sie früher bestanden hatten. Ueber die Berwaltung und Administration der Pospitäler erließ er verständige Verordnungen. Darnach sollten Ausnahme in die Hospitäler nur Wittwen und Waisen, wahrhaft Arme und solche Ortsearme erhalten, die sich nicht die nöthige Nahrung und Kleidung bei redlichem Streben verschaffen konnten. Die Administratoren mußten sährlich viermal der Gemeinde Rechenschaft über die Verwaltung ablegen; die oberste Aussichose.

Diese Constitution Karls V., sowie die Bestimmungen des Concils von Trient wurden die Grundlage der Gestaltung der Armenpstege im katho:

Ceterum sicubi respublicae civitatum, municipiorum au parocharum - 1.-

Pars X, can. 9: Monasteria olim virtutum scholae ac pauperum hospitalia erant, nunc proh dolor videmus ea, quae virorum sunt in diversoria militum et raptorum, quae vero mulierum sunt, in plerisque locis in suspectus de inconsementia (ne quid gravius dicamus) esse commutata. Quamobrem dispiciendum mobis est, ne tam passim a quibusvis militibus hospitii jus a monasteriis vi exigatur et eleemosynae pauperibus deputatae improborum luxu devorentur, neve ad monasteria virginum accessus patent.

Formula reformationis Caroli V, 1548. Titulus VII: Sanctorum Patrum constitutionibus olim sancitum fuit, ut bonorum ecclesiasticorum par- quarta cederet pauperibus. Hinc apud collegia et monasteria antiqua hospitalia exstructa, quae nune passim aut in usus alios sunt conversa, aut jacent neglecta non sine gravi impietatis piaculo. Verisimile est, cum ecclesiastici patres pauperum haberentur et essent, fideliterque bona commissa dispensarent, imperatores, reges, principes et locupletes homines permotos esse, ut tam amplis praedus episcos pos, collegia et monasteria ditarint. Debent igitur episcopi, collegia et monasteria rursus aedes illas, sicubi collapsae sunt, restaurare: ubi vero exstant, conservare. Redditus ad cas destinatos ac olim separatos, de quibus constat, in nullum usum alium convertere. Qui si forsan cum ceteris redditibus et bonis alicubi confusi -int et hodie ignorentur, debet nihilominus aedibus Illis, de omnibus ad infirmorum curam pertinentibus, ex acrario communi monasterii vel collegu sutticienter provideri idque pro dispositione episcopi aut ordinarii ecclesiastici lecc illius. Sie etiam reliqui ordines, qui hospitalia habent, eadem studeant conservare. In hujuscemodi hospitalia recipienda sunt viduae et orphani et qui vere suot pasperes et ad victum quaerendum sibi non sufficiunt et potissimum ems . . . . ubi hospitalia illa sunt constituta. Peregrims vero pro refectione, non inhab tatione ad pauperum illorum fraudem, patere debent.

lischen Deutschland. Die Durchführung erfolgte durch Provinzial= und Die cesanspnoben, welche mit wenigen und unbedeutenden Erweiterungen die Bestimmungen der Constitution vom 9. Juli 1548 und des Concils von Trient stets wiederholten 1. Es wurden ferner nähere Bestimmungen getroffen über die innere Einrichtung der Hospitäler, die Absonderung der beiden Geschlechter, das Gebot, beim Eintritte zu beichten, kurz über die religiösittliche Seite; ferner wurde die Bestimmung getroffen, das bei jeder Aufnahme in's Hospital zuerst die Zustimmung des Pfarrers erholt werden müsse.

Durch dieses System der Armenpflege war für die Gemeinde-Armen weise gesorgt und wurde die Durchführung des Bettelverbotes ermöglicht. Allein die Concentrirung der Armenpflege im Gemeindespitale war nur so lange aufrecht zu erhalten, als die Einkunfte desselben treu verwaltet und durch den mildthätigen Sinn einer frommen Bevölkerung durch new Stiftungen fortwährend vermehrt wurden.

Mit bem breißigjährigen Kriege fielen bie meisten Spitaler bem Banbalismus und ber Habsucht ber Schweben und ben wilben Kriegshorben eines Bernhard von Weimar und ähnlichen roben Kriegsgesellen zum Opfer, wurden geplundert, beraubt und zerstört. Das lange Kriegsleben führte auch große Verarmung herbei und verhärtete ben Sinn. Das Kriegshand werk hatte bei Vielen Arbeitsscheu erzeugt. Als ber Friede geschlossen war, wollten sie nicht mehr zur schweren Arbeit zurückkehren, sonbern zogen es vor, als Bagabunden herumzustreichen und auf Rosten Anderer gu leben, wie sie als Kriegsgesellen gewohnt waren. Arbeitsscheu einerseits, Mangel an Almosensonds andererseits bilbeten die Arsache, warum im 17. und 18. Jahrhundert Bettel und Vagabundage große und bebenkliche Faulheit und Lasterhaftigkeit verbanden sich, Ausbehnung annahmen. um bas Volksleben völlig zu vergiften. Man vergleiche nur bas abschreckenbe, naturgetrene Bilb, welches Lanban 2 von biesen Zustanben entworfen hat.

<sup>2</sup> Germania (herausgegeben von Arnbt) II, 329-352. 609-633.

civibus aut etiam peregrinis hospitalia construxerunt, quorum sibi retinuerunt provisionem ac dispensationem, curandum est, ut administratores dent provisoribus a communitate delectis quater in anno rationem, ne et ista casu simili quo illa pereant et pauperum res per fraudem distrahantur. Superiorum vero omnium inspectio ad visitationem pertinet episcopalem aut praelatorum, quibus de consuetudine ejus loci cura haec incumbit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Conc. Prov. Colon. 1549 (Hartzheim VI, 547). — Synod. August. 1548, 1567 und 1610 (Hartzheim VII, 198 sqq.). — Synod. Argentina 1549. — Synod. Trajectan. 1565. — Synod. Camerac. 1586. — Conc. Constant. 1587 und 1609. — Synod. Prov. Bisunt. 1571. — Synod. Brixin. 1603. — Synod. Wormat. 1610. — Conc. Salisb. 1569. Constit. 26, cap. 4: constit. 61 (Dalham, Conc. Salisb. 433. 530 sqq.) — Statuta Generalia Salzburg. 1616, c. 6 (ibid. 609) u. j. w.

Die Bettelverbote wurden erneuert und mit barbaritden Strafen ausgerüstet. In katholischen Ländern begnügte man sich nicht mit den Beiboten des Bettels, sondern sichte auch durch neue Armeninstitute der wirklichen Roth zu begegnen. Es wurden deschalb von den Provinzials und Diöceiansspudden, welche im 17. Jahrhundert noch gehalten wurden, nicht bloß der Bettel Fremder und die Bagabondage neuerdings strenge unterlagt, tondern auch eigene Armen unterstüßungssalisen geschaffen, die sogen. mensae pauperum. Ein Mitglied der Gemeindes Verwaltung sammelte zu des stimmten Zeiten Almosen ein, gewöhnlich während des Gottesdienstes, verswaltete dasselbe unter der Aufsicht des Pfarrers und der Oberaussicht des Archidiakons oder Dekans und theilte den Ertrag unter die Armen aus. Die Armenpröpste (provisores mensae pauperum) werden von nun an regels mäßig in Verbindung mit den Spitalverwaltern (administratores hospitalium) genannt, und die alten Bestimmungen für die letzteren auch auf die ersteren ausgebehnt.

Der Ertrag dieser Colletten war in der Regel hinreichend, um bei ber durch den Krieg herbeigeführten Entvölkerung die wenigen Armen zu ersnähren. Wo dieß nicht der Fall war, wurde der Hausbettel innerhalb der Gemeinde erlaubt. Nach den statistischen Angaben Hungerbühlers über das Verhältniß der Hausarmen zu den Bettlern in der Schweiz betrug die Zahl der Letteren fast zwei Prittel aller Armen. In Peutschland durfte das Verhältniß viel günstiger gewesen sein.

Bu bem Ertrage ber Almojensammlungen famen noch die Stife tungen, welche theils aus bem Mittelalter sich erhalten hatten, theils neu erstanden sind. Der alten firchlichen Gewohnheit gemäß verbanden die meis ften, welche sich einen Jahrtag stifteten, ein frommes Legat für Arme, benen an bestimmten Tagen Suppe, Brod, auch Geld verabreicht werden muste. Im 17. Jahrhunderte überließen die Pfarrer auch diese Austheilung den gewählten Armenpslegern, den bereits erwähnten Armenpröpsten.

Die Hofpitaler, welche die Stürme des dreißigjährigen Rrieges überstanden hatten, blieben unter der Controle der Bischöfe und Pfarrer. Ge wurden aber selbst durch fürstbischöfliche Berordnungen auch die Berstreter der politischen Gemeinden zur Beaufsichtigung der Berwaltung in den Hospitälern beigezogen.

Die Klöster tamen bis zu ihrer Anihebung den Pflichten gegen bie Armen nach. Sie beberbergten die Reisenden und gaben den Armen bei

Synod. Prov. Mechlin. 1607. - Conc. Camerac. prov. 1631 et 1661
Synod. Gandav. 1630. — Synod. Colon. 1612 et 1662. - Synod. Namur. 1639.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L c. p. 63.

<sup>\*</sup> Burzburger Kirchenordnung von 1869, verbessett 1893 bei himmelnein synodien Herbipol. 1855, p. 439.

Umgegend an bestimmten Wochentagen Lebensmittel und Utensilien. Die Zahl der Armen, welche solche Spenden von den Klöstern erhielten, war sehr bedeutend. So unterstützte das Deutsch: Ordenshaus in Marburg im 17. Jahrhundert täglich 700—800 Arme, an manchen Tagen des Jahrs sogar tausend?. In Kremsmünster wurden, von den gewöhnlichen täglichen Spenden abgesehen, am Vortage vor dem Stiftertage (10. Dezember) gewöhnlich 20—30 000 Leute ausgespeist oder mit Geldspenden bedacht?. In Metten wurde besonders Abt Augustin Ostermaier gerühmt als Baten der Armen und Waisen, der auf Speise, Trank und eigene Gemächlichkeit vergaß, um den Nöthen Anderer zu dienen 4.

Die Benedictiner sind ihrer Aufgabe, für die Armen zu sorgen, nie untreu geworden, und auch in der Gegenwart geschieht von ihrer Seite noch viel für die Zwecke der Armenpflege. Wer sehen will, wie viel ein so armes Kloster wie St. Bonifaz in München leisten kann, der besuche einmel von 12—2 Uhr diese Abtei, und er wird dort täglich Hunderte von Armen sehen, die eine Suppe oder ein einfaches Mahl sinden. Und doch dürsten die Unterstützungen, welche den Hausarmen gespendet werden, noch bedeutender sein. Das kann ein so armes Kloster wie St. Bonisqu leisten; ein schlagender Beweis, daß bei einer freiwilligen kirchlichen

Bolland. ad 7. Jan. I, 450. Vita Lud. Blosii, abb. Laetiensis, c. 25: Semper ab eleemosyna pauperibus impensa hilarior redire solitus, alios etiam ad misericordiae opera hortabatur. Extat ab eo aureum monitum, successoribus relictum his verbis: Non regnet in vicis Deo dicatis plura conquirendi cupiditas perniciosa, quae in multis congregationibus disciplinam religionis saepius evertisse cognoscitur. Non etiam regnet turpis illiberalisque tenacitas, sed eleemosynae juxta monasterii facultates cum caritate fiant. Nam quae supersunt monasteriis, non tam ipsorum monasteriorum quam pauperum bona sunt. Qued verbis scripsit, rebus fecit; pauperum omnium quidem, maxime vero eorum qui in vicinia prope domestici essent primam gessit curam. Illos oeconomis ut abundantius iis prospicerent enixius commendabat. Hoc in statutis passim inculcabat. hoc in mores induxit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Landau, Die materielle Lage ber unteren Klassen sonst und jest, in Arnbis Germania, Bb. II, S. 347.

Der um die Sternwarte und die historischen Schäte Kremsmünsters so hockverdiente P. Bonisas Schwarzenbrunner, geb. 1790, gest. 1830, hat in seinen
historischen Manuscripten auch die Armenpslege seines Stiftes behandelt. Derselbe bezeugt die großartigen Spenden am genannten Tage (10. Dec.) und beruft sich für seine Angaben auf die im Kloster noch vorhandenen Jahresrechnungen. So berichtet et z. B. 1607: 14 Gebirgsöchseln und 5 Waldochsen zur Spende. 1676: elapso anno 18 000 hominum numerata. 1701: concursus erat insolitus, universim hodie et sequentibus diedus portiones numeratae sunt 24 159. 1721: 15 300 portiones. 1765 wurde die Spende an 23 881 Personen gegeben. Im Jahre 1773 wurden diese Spenden durch kaiserlichen Besehl für immer abgeschasse.

<sup>4</sup> P. Rup. Mittermüller, Das Kloster Metten und seine Aebte, S. 215.

menpflege die erste Frage nicht die Mittel, sondern die Personlich= iten fein muffen. Auch fur Reisende wird von den Benedictiner: stern in liberalster Weise gesorgt. Um von diesen Ausgaben irgend eine ritellung zu gewinnen, braucht man nur sich zu erinnern, daß das Kloster remsmünster im Jahre 1867 nicht weniger als 37 000 arme Reisenbe Sipeiste. Große Berbienste hat sich ber Orben in ber neuesten Zeit in merita erworben. Es sind noch kaum zwei Decennien verflossen, seite m ber befannte P. Bonifag Bimmer mit wenigen Begleitern (Buli 146 mit acht Stubenten und 28 Laienbrübern) nach Amerika ging und in t. Bincenz in Bennsplvanien bie erste Nieberlage grundete. Jest bestehen rt bereits zwei Abteien, St. Bincenz und St. Ludwig am See (lestere Minnesota) mit mehreren Prioraten und vielen Pfarreien. Mit uns mublichem Eifer arbeiten diese apostolischen Manner an ber Berbesserung r geistigen und leiblichen Wohlfahrt ber bortigen Deutschen, benen sie in elfacher Beziehung bas geworben finb, was bie Benebictinerstifte einst uns eutschen waren: ber Mittelpunkt geistiger und wirthschaftlicher Eultur.

Die einst mit den Klöstern verbundenen Sospitäler waren im 16. 1d 17. Jahrhunderte verfallen, und die Wiederherstellung derselben wurde 16 Gründen der Disciplin von mehreren Papsten untersagt 1.

Im katholischen Theile Deutschlands war durch Hospitaler, Stiftungen ab Almosensammlungen hintanglich für die Armen gesorgt, so daß die taatsgewalt vor der Mitte des 18. Jahrhunderts selten Beranlassung itte, selbständig ordnend einzugreisen. Dagegen erließen die meisten Fürstsichöse Almosenordnungen für die Armen ihrer Residenzstädte. So erhielt dürzdurg von Bischof Konrad III. eine ausgezeichnete Armenordnung, im ahre 1533. Die Almosenpstege sollte von sechs redlichen Bürgern besorgt erden, welche genaue Register über alle Armen anlegen und über die erhältnisse eines seden die genauesten Erkundigungen einziehen sollten, eber für würdig erklärte Arme erhielt ein blechernes Zeichen, das er ossen agen mußte. Sie hatten auch nach genauen Borschriften die Wittwen ab Waisen zu unterstüßen, letztere ein Gewerbe erlernen zu lassen, armen ungfrauen Aussteuer, dürstigen Handwerkern Borschuß zu bewilligen, die entler zu beaussichtigen, die Kranken zu besuchen und sich über deren Bezürsnisse zu unterrichten.

Ferraris, Bibliotheca prompta jur. can. III. 307 s. v. hospitium. Das ofpital in Aremsmunfter burfte eines ber wenigen sein, welche jest noch mit ben alten tiften verbunden sind.

Diese Bestimmung, bag bie Armen, welche Unterflupung erhielten, ein Abzeichen agen mußten, ftupt sich auf die reichsgesestlichen Bestimmungen des Raisers Karls V. ab findet fich in den meisten Armenordnungen der Städte. Bgl. Kriegf l. c. p. 176.

<sup>2 2</sup> anbau 1. c. II, 337.

In Passau erließ 1552 Bischof Wolfgang eine Almosenordnung, gemäß welcher Niemand auf ber Straße betteln burfte, sondern jedes Almosen im Bruderhause abgeholt werden mußte; schon früher, 1543, hatte berselbe eine Armencollekte für Hausarme angeordnet und bieselbe unter dem Namen ber "Armenbuchse" einem Geistlichen und zwei Itathsherren gur Berwaltung überlassen. Bischof Urban bestimmte 1570 aus seinem Privatvermögen eine jährliche Spende von 800 fl. für Hausarme, Wittwen und Baisen, und gab überdieß 1000 Dukaten zur Aussteuer armer Madden In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 1762. wurde im Riederhaus von Bischof Joseph von Thun ein Arbeitshaus eröffnet und alle Stragen bettler babin gebracht. Im nämlichen Jahre grundete berfelbe bie sogenannte Liebesversammlung, einen Verein zum wöchentlichen Beitrage freiwilligen Gaben unter bem Patronate bes hl. Chrysostomus, ber von ben Bapften Clemens XIII. und Pius VI. mit Ablässen ausgestattet wurde. Rurg vor Auflösung bes Fürstbisthums, im Jahre 1787, hatte ber Carbinal Auersperg noch eine neue und umfassende Armenordnung erlassen 1.

Was einzelne Fürstbischöfe aus fürstlichen Häusern an Wohlthätigkeit geleistet haben, ist in der Trauerrede auf den Erzbischof Clemens August von Köln, den Sohn des Kurfürsten Max Emmanuel von Bayern, mit folgenden Worten ausgedrückt: "Ich zeige und nenne so viele Kirchen am Rhein, an der Weser, in dem Kölnischen Erzbisthum, in den Bisthümern Münster, Paderborn, Hildesheim, Osnabrück. Ich kann sie nicht zeigen und nennen, so viele sind es, welche er erbaut, erneuert, mit Stiftungen versehen, ausgezieret und mit köstlichem Geräth bereichert hat."

Ein anderer Wittelsbacher, Franz Ludwig, Erzbischof und Kurfürst von Trier und Mainz, erbaute mehrere Kirchen und Rapellen, welche er auch mit Stiftungen begabte; als Bischof von Breslau stiftete er eine pracht volle Kapelle und ein Waisenhaus. Denn er wollte seine Einkunfte aus biesem Kirchensprengel wieder zum Besten besielben verwenden und damit zugleich seine wichtigen Pflichten als Fürst und Priester erfüllen. Bei der Errichtung des Waisenhauses in Breslau war seine Absicht, daß in dasselbe Knaben und Mädchen aufgenommen werden sollten, wenn dieselben ganz verlassen wären ober freiwillig von den Eltern dahin gebracht würden, weil sie selbst ihre Kinder nicht ernähren könnten. Die Aufgenommenen sollten im katholischen Glauben unterrichtet werden und in all dem, wodurch sie einst sich selbst und dem Volke nützen könnten. Es sollte aber das Hausnicht bloß eine Nähr= und Erziehungsanstalt für Waisen, sondern zugleich eine Pflanzschule der katholischen Religion in Schlesien werden; es war

Grhard, Geschichte ber Stadt Passau II, 246. Die Armenordnungen ber Kurfürsten von Trier vgl. bei Marr 1. c. I, 2, c. 40.

sgestattet zur Aufnahme von mehr als hunbert Kindern. Dazu hatte ber mme Bischof bestimmt einen großen Theil seines Privatvermögens und n der Erbichaft ber Geiftlichen und von den Strafgelbern, die ihm aus dem reslauer Sprengel zugefallen maren. Bei ber Aufnahme ber Kinder sollte in zuerst Rudficht nehmen auf bie abeligen Familien Schlesiens, bann auf burgerlichen und übrigen Einwohner bes Lanbes, vorzüglich auf bie ngebornen ber Stadt und bes Bisthumssprengels. Vor bem siebenten bensjahre follte in ber Regel ohne besondere wichtige Grunde tein Rind Aufihme finden, und die Knaben bis zum vollendeten vierzehnten, die Mabchen B zum sechzehnten Jahre bleiben; jene sich bann ben Stubien ober zumeift sem Sandwerke, biese irgend einem weiblichen Dienste widmen. Die Unterhtsgegenstände maren genau verzeichnet und babei auch Banbarbeiten für ibe Beichlechter vorgeschrieben, überhaupt Alles, mas auf Bilbung und eiundheit bes Korpers Bezug hatte, trefflich eingerichtet. In seinem Testaente 1732, 4. April, sette Franz Ludwig jene Kapelle mit bem Waisenmie zum Universalerben ein und sprach noch einmal und bestimmt ben lillen aus, daß basselbe eine Pflanzichule werbe zur Berbreitung bes im inde Schlefien ziemlich unterbrudten fatholischen Glaubens. Bon Allem, as er im Bisthum Breslau hinterlaffen murbe, follten zwei Theile bem kaisenhause und ber britte Theil ber Kapelle gewibmet werben, bamit im fteren um so mehr arme, verlassene und Waisenkinder konnten auf: nommen und für die Rapelle mehrere Pfrunden geschaffen und reichlicher isgestattet werben. Denn er achte es für eine beilige Pflicht, mas er vom isthume seit achtunbvierzig Jahren genossen, nun auch bas von bem Beite ben Erübrigte zum Besten besselben anzuwenden. Er wollte auch, baß ine Nachfolger einen Theil von ben Zinsen ihrer durch ihn vermehrten ammerguter zur Unterstützung armer Pfarrer und bes "Waisenhauses zu n golbenen Bergen" verwenben follten 1.

Bon späteren Armenordnungen geistlicher Fürsten heben wir jene Fürstbischofs Franz Ludwig von Würzburg, erlassen am 13. Zepznber 1791, hervor. Dieselbe unterscheibet sich von staatlichen Berordnungen ir vortheilbaft durch eine verständige Organisation der Armenbehörden und irch zweckmäßige Bestimmungen über deren Wirkungskreis, sowie namentlich durch, daß die Mittel für die Armenunterstützung mehr durch freiwillige istungen, als durch erzwungene Beiträge zu beschassen gesucht wurden?

In Bapern hatte die altbaperische Linie des Hauses Wittelsbach wie r die Erhaltung der katholischen Religion, so auch für den Bestand eines ordneten kirchlichen Armenwesens sich viele Verdienste erworben. Zahlreich nd die Stiftungen, welche zu diesem Zwecke neu entstanden sind. Aus

¹ Bgl. & 8111, &. 112 ff. 2gl. Riebel 1. c. €. 5.

welchen Gesinnungen diese Stiftungen hervorgingen, zeigen uns bie Urtunden. In den Stiftungsbriefen 1, durch welche Herzog Albrecht V. Die Wirksamkeit bes von seinem Vater Wilhelm IV. berufenen Jesuiten orbens erweiterte, heißt es z. B.: "Ein guter und dristlicher Fürst muß vorzüglich babin trachten, daß der göttliche Name in seinem Lande geehrt und geheiligt werde; benn baburch wird auch alles weltliche Regiment gestützt und Gerechtigkeit geübt. So lange die Religion auf festen Säulen ruht, so lange wird ber Staat felbst feststehen und alle Angelegenheiten werden zum Besten gebeihen; benn sie zeigt, mas ber Mensch Gott und ben Menschen schuldig ift, und sie gibt die einzige Richtschnur, wie man recht und glücklich leben kann. Wo sie nicht mehr geachtet wirb, ba tritt die wilbe Begierbe und die Willsin an die Stelle des ewigen Gesetzes, da entsteht Verwirrung in allen Dingen und ein bedauerungswürdiger Zustand bemächtigt sich ber Reiche. Deshalb habe er es für seine Pflicht gehalten, all seine Sorgfalt auf Erhaltung ber wahren Religion zu richten, welche uns burch die katholische Kirche gelehn werbe. Dazu aber gebe es zwei Hauptmittel: daß nämlich die Wissenschaften und die driftliche Frömmigkeit in den Staaten blühen. Dieses zu bewirken sei das vorzügliche Bestreben des Ordens der Gesellschaft Jesu, und barum habe er ihnen zwei Collegien, zu München und zu Ingolftabt, mit bestänbigen Einkunften errichtet und er habe mit Freuden ihre Dankbarkeit aus ihren Thaten erkannt, benn die Universität Ingolstadt habe sich seit ber Anwesenheit berselben wie eine Mauer dem Sturm der Reterei entgegengestellt, und bort haben sich bie tuchtigsten Lehrer zusammengefunden aus Ober= und Niederbeutschland, ja selbst aus Spanien und Italien, und unter ihrer Leitung sei das Studium der Philosophie und Theologie glänzend be stellt und die Gesellschaft strebe nicht bloß die Wissenschaft, sondern auch die auten Sitten zu fördern und die Jugend und das Volk zu unterrichten. Deßhalb könne Ingolstadt wahrhaft die katholische Universität und die Pflanzschule in den Wissenschaften, in der dristlichen Religion und From migkeit genannt werben, aus welcher überallhin Manner hervorgeben, welche geeignet seien, den Weinberg des Herrn in Treuen zu bebauen und ben weltlichen Geschäften vorzustehen."

Albrechts Gemahlin stiftete ihm nach seinem Tobe einen ewigen Jahrtag, an den vier Fronfasten zu begehen in der Kirche U. L. Fr. zu München, um ihm ein christliches Gedächtniß zu bewahren, dadurch auch das göttliche Lob gemehrt, der lieben Abgestorbenen auch getreulich gedacht, Glaube, Andacht, Liebe und Hoffnung der Ueberlebenden gestärkt werde. Bei dem Jahrtag sollen zugegen sein die ehrwürdige Bruderschaft der Priester und zwölf Arme aus dem Spital, welche mit ihrem andächtigen Gebet und Opfer nach

¹ Vgl. Söltl l. c. S. 87 ff.

riftlichem und katholischem Gebrauche bei Verrichtung ber Vigil und bann sonderen Tages ben Seelenamtern beiwohnen und bafür eine Gabe eralten sollen.

Bilbelm V. mar gang von bemfelben Geiste beseelt wie sein Bater. bein Sauptbestreben mar, bag bie Jugend in Bagern und besonbers bie in er Sauptstadt in ber Furcht Gottes, im unverfälschten katholischen Glauben, s guten Tugenben und freien Runften auf bas Beste und Gleifigste auf: rzogen und unterwiesen, und von aller Regerei, Unzucht, besonders vom dablichen Mußiggange abgehalten und bagegen in guter Bucht, geührlicher Furcht und im Gehorsam burch geschickte Personen erhalten werbe. Deßbalb habe er nicht allein ein Collegium und eine Schule erbauen, sonbern md eine bequeme Behausung zum gemeinsamen Busammenleben zurichten affen, barinnen die Rinder ehrlicher Leute unter Aufsicht und Geborjam pohnen, auch ihren Unterhalt mit Speise, Trank und anderer Nothburft um einen gebührlichen Pfenning haben mochten. Auch biejes Gebaube habe r ben Zejuiten als mahres Gigenthum übergeben, bamit bas Lob und bie Fore Gottes und ber gemeine Rugen bes Landes und ber Leute, insbesondere iber bie tatholische Religion geforbert werbe; babei solle ben ehrmurbigen Batern gestattet sein, je nach Beit und Umstanben bie nothigen Anordnungen end Beranderungen zu treffen. Dazu machte ber Berzog Wilhelm noch eine ngene besondere Stiftung, bamit mehrere arme Junglinge gang freie Aufsahme und Berpflegung fanden. Derfelben follten bochftens zwölf fein, die merft bei ben Zesuiten in Munchen bie sogenannten Mittelschulen — bas Bomnasium -, bann bie Universität Ingolstabt besuchen sollten; wenn Finer von ben Zwölfen austrate, sollte ein Anberer aufgenommen werben. Der Aufzunehmende folle von ehrlichen tatholischen Eltern ober boch wenigtens fo lange und eifrig tatholisch gewesen sein, bag er bas tatholische Blaubensbekenntnig bei seiner Aufnahme abzulegen geeignet sei; er burfe peber leibeigen noch sonst Jemanbem verpflichtet sein. Die 3molfe sollen auter Sochbeutsche und wenn möglich Bavern sein; nur mit besonderer urftlicher Bewilligung mogen zwei andere Sochbeutsche unter benfelben fein.

Zein Sohn und Nachfolger Marimilian I. setzte sich ein bauerndes Denkmal seiner Milbthätigkeit durch die Gründung des St.:Joses: Spitals n Rünchen. Den Zweck desselben sprach Maximilian im Stiftungsbriefe 30. Juni 1626) selbst mit den Worten aus:

"Rachbem ber allmächtige Gott uns während unseres Lebens und unerer Regierung viele und mannichsache Gnaben, Gaben und Wohlthaten rwiesen hat und uns noch ohne Unterlaß ertheilt, wofür wir ihm billig semüthig und unaufhörlich Dank sagen mussen und uns zugleich besteinen, nut solchen zeitlichen Gütern, über welche wir als Schaffner und Verwalter von Gott bestellt sind, uns einen ewigen himmlischen Schaff zu sammeln,

wie er denn selbst gelehrt und versprochen , n o nan den lieben Am um seinetwegen thue, bas geschehe ihm selbst u... er ... erbe basiebe bula fältig vergelten, ja bas ewige Leben bafür geben: jo baben wir und a schlossen, ihm zu gebührenbem Lob und schuldigften Dant für bie emitig nen Gnaben und Wohlthaten, auch zur Ehre ber heiligften Jungfren In und ihres geliebten Gespanns, bes hl. Joseph, und aller auserwählen ich Heiligen Gottes, auch zu Trost und Heil unserer Seele, ein Spiul ftiften für einhundert arme, franke und brefthafte Menichen, jewohl Sch als Mannspersonen, welche so elend und frant find, bag fie entwebe g nicht ober boch schwerlich mogen geheilt werben, und welche anderwans ti Hilfe und Mittel haben, sich heilen zu lassen, und in ihrer Schwach selbst nicht einmal Almosen suchen können und beghalb ohne Labung p berben mußten. Dieses Spital stiften wir benn fur ewige Zeiten ju Gin bes hl. Joseph unter seinem Namen und Schutz in München mit nothigen Krankenwärtern; es joll eingerichtet werben für einhunden sonen, die mit solchen unheilbaren schweren innerlichen ober augenli Rrantheiten behaftet sind, bag fie im Spital zu St. Glifabeth ober in beren Spitalern entweber gar nicht ober schwerlich zu beilen sind und die Mittel haben, ihr Leben zu fristen. Aufnahme finden nur bie wohner Munchens und insbesondere biejenigen, die im fürftlichen Soid stehen, bann auch andere Landeskinder, bie vor ben auslandischen solle bacht und aufgenommen werben. Wenn sich in ber Folge bas Stift kapital vermehrt, so mögen nach bem Verhältniß bes Wachsthums bes auch mehrere Kranke aufgenommen werben, als anfangs bestimmt 1 Und dieses Einkommen soll nur immer zu diesem Zwecke verwendet ui Ueberschuß nicht etwa auf Zinsen gelegt werben, damit immer soviel als möglich sich bieser Wohlthat erfreuen können. Nur wenn wenige sonen als hundert zur Aufnahme gefunden werden, soll die in den Jahre ersparte Summe angelegt und damit das Stiftungskapital ve werden, damit man in Zukunft besto mehr Arme aufnehmen und di mit Speise und Trank besto besser halten könne. Im Spital sollen r bie nöthigen Wärter und Wärterinnen, ein geschickter Arzt für in Krankheiten und ein erfahrener Bunbargt, die bei ber Behandlui Urmen auch gebührendes Mitleiden haben. Für die geistliche Urzne sollen zwei Priester sorgen, die täglich das Opfer der heiligen De Spital halten und den Armen beistehen mit geistlichem Zuspruch, Tro Beichthören, auch alle Sonntage predigen und überhaupt Richts unter was benselben zu geistlichem Trost und Nuten gereichen mag. sollen nur solche Priefter aufgenommen werben, welche eines muster Lebenswandels und in Lehre und Unterweisung geschickt sind. Priester seiner Pflicht nicht nachkommt, soll sogleich von bem Fürste ein Anderer gesett werden. Auch soll ein fleisiger und gewissensessürchtiger Haushalter oder Pfleger im Spital wohnen und die ichaft sühren, alle Nothburst in's Haus schaffen und für die gutem Gien und Trinken und mit Arzneien sorgen, auch über und Ausgaben Rechnung halten und leisten und sich den Armen en. Die Besoldung dieses Pflegers kann nach Umständen verst verändert werden. Die Oberaussicht über das Spital sollen zer sühren, die von den Fürsten eigens dazu bestimmt werden; sich dieselben die Sorge und Pflege des Spitals und der armen zesto eifriger und unverdrossener angelegen sein lassen, soll Jeder alljährlich hundert Gulden erhalten."

Stiftung ließ Maximilian sogleich vollziehen, kaufte bazu ein einem Garten, richtete basselbe zur Aufnahme ber Kranken ein vand, Küchengeschirr und allem Hausgeräth und wies als ewiges alljährlich dreizehn Tausend Gulben an von den bazu gewährten und sechzig Tausend Gulben Stiftungskapital. Bald wuchs das durch fromme Gaben und Vermächtnisse anderer Personen.

er lange, verberbliche 30jährige Krieg burch ben westphälischen luß 24. Oft. 1648 geenbet mar, gebachte und bekannte Marimi= er durch die Güte und Barmherzigkeit (Sottes und die Fürbitte igsten Jungfrau in seinen Nothen und Gefahren jederzeit gnädige ren und biefes insbesondere im Jahr 1628 erprobt habe, als die ind mächtige Gewalt ber Feinde seine Lande und Leute überzogen forb, Raub und anderen Unthaten muthete, gegen welche weber iche Fürsorge, die er jederzeit für seine lieben Unterthanen zeigte, liche Waffen ober andere menschliche Hilfe etwas vermochten. un habe er in der höchsten Noth zu der göttlichen Majestät und rau Maria um Abwehr aller weitern Gefahr von Land und b vorzüglich von ben Stabten Lanbshut und Munchen gefleht. Amacht und unendliche Barmberzigkeit Gottes, welche bie ihr Bernie ohne Trost und Silfe läßt, habe sein Webet erhort, die feinde t sei zeitlich aus Bapern gewichen und die beiben Städte von Dorb verschont geblieben. Darum Gott und ber Zungfrau zu Lob habe er bereits im Jahre 1838 bas Bilbniß ber seligsten auf bem Hauptplat in Munchen aufgerichtet und stifte nun auch iben Stabten eine tägliche ewige Messe. Damit aber bie gange und alles Volt von biejer Meije genugjame Wijienichaft bekomme 1 (Frhaltung ber Stabt von Brand und Mord ber gottlichen ind ber allerseligsten Jungfrau gebührend Dank jage, jo jolle bieje infänglich alle Sonntage, bann von vierzehn zu vierzehn Tagen alle Bierteljahre von ben Rangeln ber Stadt verfundet, auch

jährlich am 24. October ein gesungenes Amt der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu Ehren gehalten werben."

Rurfürst Max Joseph III. verbesserte die Stiftung in Ettal, rief die barmherzigen Brüder zur Krankenpslege nach München und erdaute ihnen Haus und Kirche, und gab in das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in München, welches seine Gemahlin stiftete, 2000 Gulden zur Unterhaltung eines Bettes und zur Verpslegung einer kranken Person, welche nach der jedesmaligen Anweisung des Kurhauses sollte aufgenommen werden. Weil er bemerkte, daß die Kirchen mit frommen Stiftungen mehr bedackt wurden als die Armen, so versügte er im Jahre 1756, daß von aller Verlassenschaft, soweit solche nicht ohnehin schon den Armen zu guten gehet, sondern zu anderen frommen Zwecken gestistet wird, immer ein Theil, der jedoch nicht den vierten Theil eines solchen Vermächtnisses übersteigen darf, zur Armenbüchse genommen, also zum Besten der Armen solle verwendet werden.

Seine Gemahlin Maria Anna Sophia, geborne Prinzessin von Sachsen, gründete nach seinem Tode das Damenstift in München, zu bessen Ausstattung sie 200 000 Gulben gab.

Die Wittwe des Herzogs Clemens Franz, Maria Anna, geborne Pfalzgräfin von Sulzbach, die zweite Tochter des Pfalzgrafen Joseph Karl Emmanuel und der Elisabeth Augusta, einzigen Tochter des Kurfürsten und Pfalzgrafen Karl Philipp, machte im Jahre 1770 eine Stiftung, welche von dem hohen, wahrhaft christlichen Sinne der Fürstin das schönste Zeugeniß ablegt. Sie selbst drückt sich im Stiftungsbriese darüber so aus:

"Eines liegt uns vorzüglich am Herzen und beghalb haben wir uns vorgenommen, in Bayern, in welches Land uns die gottliche Vorsehung durch unfer Cheband gesetzt hat, nach bem dristlichen Beispiele ber Fürsten unseres gemeinsamen Hauses mit einer nütlichen, bisher unbesorgten Guie tung ein Anbenken zu hinterlassen. Wir haben öfters Gelegenheit gehabt, die unchristliche Verlassenheit und den öfters blutigen Untergang vieler un glückseliger außer Ehe und Ehren gebornen Kinder zu beherzigen; beswegen haben wir uns entschlossen, diesem unmenschlichen und bei ben gesitteten christlichen Nationen längst abgestellten Unwesen burch eine eigene Stiftung, so viel an uns ift, zu steuern und anderen guten dristlichen Gemuthern, bie von Gott mit zeitlichen Mitteln gesegnet sind, zur Nachahmung einen Anfang zu machen. So bestimmen wir benn, daß bie Zinsen von 40 000 Gulden zu einem Findelhaus und zur Erziehung von derlei unglücklichen unschuldigen und mit dem theuern Blute Jesu erkauften Kinder, die wegen Mangels an dristlichem Beistand und öfters auch durch einen falschen Gifer und durch die Schande und Gelbstrafen ihrer Mütter in Gefahr bes Leibes und der Seele durch Entziehung der heiligen Taufe gerathen. Es ist von

und aber zur Errichtung eines solchen Hauses Munchen ausersehen worden, veil in einer vollreichen Haupistadt die Menge der Emwohner öfters gesährliche Gelegenheiten zur Aussehung oder wohl gar zur Ermordung der zeugeboinen Linder veranlaßt."

Später, im Jahre 1790, bestimmte fie noch einige Taufend Gulben, wie viel nämlich nach Austheilung der von ihr angeordneten Bermächtnisse noch übrig bleiben würde, dazu, daß von den Zinsen diesenigen lebelthäter, welche der Todesstrase entledigt würden, zur Arbeit, zu ihrer Besserung und Lupen des Landes könnten angehalten werben.

aft alle bedeutenden Stiftungen der Gegenwart in Bavern sind mit zwen des großen Wohlthäters König Ludwig's I. verknüpit. Ras das prächtig ausgestattete und königlich dotirte Blindeninstitut hen verpstichtet die Unglücklichen, welchen das Angenlicht versagt uerndem Danke.

ben katholischen Ländern Deutschlands bildeten die Zpitäler, bloß Kranke und Erwerbsunfähige, Findelkinder und Irre auf ndern auch ben Hausarmen Brod und Rleidung ivendeten, ben ber Armenpflege bis jur Mitte bes 18. Jahrhunderts. n waren es die Rlöster, in welchen die Bedürftigen Unterarmen Rinder unentgeltlichen Unterricht und Erziehung, Die ge fanben. Spitaler und Aloster waren meift verbunden. namentlich bie Frauenklöfter, unterhielten Spitaler, und bie Spitalern murbe ausgenbt von Orbensbrübern ober Orbens: 'e firchliche Gemeinde ipendete die Erträgnisse ber Etif veltliche Gemeinde betheiligte fich burch Cammlung freiburch die Berwaltung bes Opferstockes und durch Theilnahme über bie Spitaler. Die Gemeinde ertannte bie ihrer Armen als beilige Pflicht, aber biete Bilicht Stlich und bureaufratisch erzwingbar, es frand ibr fein · auf Armenunteritützung gegenüber. Der Bet , aber die Bebandlung ber Armen in den tatholischen aug nicht jenen abideulichen Charafter von Robbeit und Grau

ramtert wie in England und in den meisten übrigen protestantischen Ländern. Im Gegentheile spricht sich in den zahlreichen Lödlichen Lödlichen Fürsten und Städte eine große Milde und Liebe zu den Armen und Hillosen aus.

Gine weientliche Aenderung ergab iich, als gegen die Mitte des vorigen Sabrbunderts auch in den tatbolischen Staaten Tentschlands der Unglaube den Sieg über die driftliche Weltanschauung errang. Das öffentliche Veben murde den Tendenzen dieses Unglaubens angepast, welche uch mit dem idenen Namen Humanität ichmuckte. Die Armengesetzgebung, welche diebem

jährlich am 24. October ein gesungenes Amt der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu Ehren gehalten werden."

Rurfürst Max Joseph III. verbesserte die Stiftung in Ettal, rief die barmherzigen Brüder zur Krankenpslege nach München und erbaute ihnen Haus und Kirche, und gab in das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in München, welches seine Gemahlin stiftete, 2000 Gulden zur Unterhaltung eines Bettes und zur Berpslegung einer kranken Person, welche nach der jedesmaligen Anweisung des Kurhauses sollte aufgenommen werden. Weil er bemerkte, daß die Kirchen mit frommen Stiftungen mehr bedacht wurden als die Armen, so versügte er im Jahre 1756, daß von allen Berlassenschaft, soweit solche nicht ohnehin schon den Armen zu guten gehet, sondern zu anderen frommen Zwecken gestistet wird, immer ein Theil, der jedoch nicht den vierten Theil eines solchen Vermächtnisses übersteigen dars, zur Armenbüchse genommen, also zum Besten der Armen solle verwendet werden.

Seine Gemahlin Maria Anna Sophia, geborne Prinzessin von Sachsen, gründete nach seinem Tode das Damenstift in München, zu bessen Ausstattung sie 200 000 Gulben gab.

Die Wittwe des Herzogs Clemens Franz, Maria Anna, geborne Pfalzgräfin von Sulzdach, die zweite Tochter des Pfalzgrafen Joseph Karl Emmanuel und der Elisabeth Augusta, einzigen Tochter des Kurfürsten und Pfalzgrafen Karl Philipp, machte im Jahre 1770 eine Stiftung, welche von dem hohen, wahrhaft christlichen Sinne der Fürstin das schönste Zeugniß ablegt. Sie selbst drückt sich im Stiftungsbriese darüber so aus:

"Eines liegt uns vorzüglich am Herzen und beghalb haben wir uns vorgenommen, in Bayern, in welches Land uns die göttliche Vorsehung durch unser Cheband gesetzt hat, nach dem dristlichen Beispiele ber Fürsten unseres gemeinsamen Hauses mit einer nütlichen, bisher unbesorgten Stiftung ein Andenken zu hinterlassen. Wir haben öfters Gelegenheit gehabt, die unchristliche Verlassenheit und den öfters blutigen Untergang vieler unglückseliger außer Ghe und Ehren gebornen Kinder zu beherzigen; deswegen haben wir uns entschlossen, diesem unmenschlichen und bei ben gesitteten dristlichen Nationen längst abgestellten Unwesen durch eine eigene Stiftung, so viel an uns ist, zu steuern und anderen guten dristlichen Gemüthern, bie von Gott mit zeitlichen Mitteln gesegnet sind, zur Nachahmung einen Anfang zu machen. So bestimmen wir benn, daß die Zinsen von 40 000 Gulben zu einem Finbelhaus und zur Erziehung von berlei unglucklichen unschuldigen und mit dem theuern Blute Jesu erkauften Rinder, die wegen Mangels an dristlichem Beistand und öfters auch durch einen falschen Gifer und durch die Schande und Gelbstrafen ihrer Mütter in Gefahr bes Leibes und der Seele durch Entziehung der heiligen Taufe gerathen. Es ist von

s aber zur Errichtung eines solchen Hauses Munchen ausersehen worden, il in einer volkreichen Hauptstadt die Menge der Einwohner öfters gestrliche Gelegenheiten zur Aussetzung ober wohl gar zur Ermordung der zgebornen Kinder veranlaßt."

Später, im Jahre 1790, bestimmte sie noch einige Tausend Gulben, e viel nämlich nach Austheilung der von ihr angeordneten Vermächtnisse ch übrig bleiben würbe, dazu, daß von den Zinsen diesenigen llebelthäter, Ache der Todesstrafe entledigt würden, zur Arbeit, zu ihret Besserung und Mußen des Landes könnten angehalten werden.

Fast alle bebeutenben Stiftungen ber Gegenwart in Bayern sind mit m Namen bes großen Wohlthäters König Ludwig's I. verknüpft. Nasentlich bas prächtig ausgestattete und königlich botirte Blinden institut Diünden verpflichtet die Unglücklichen, welchen das Augenlicht versagt, zu dauernbem Danke.

In ben tatholischen Lanbern Deutschlands bilbeten bie Spitaler, elde nicht bloß Kranke und Erwerbsunfähige, Findelkinder und Irre auf-1hmen, sondern auch ben Hausarmen Brob und Kleibung spenbeten, ben Littelpunkt ber Armenpflege bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts. Reben m Spitalern maren es bie Klöster, in welchen bie Beburftigen Unterüpung, die armen Rinder unentgeltlichen Unterricht und Erziehung, die ranten Pflege fanden. Spitaler und Klöster maren meist verbunden. iele Rlofter, namentlich bie Frauenflofter, unterhielten Spitaler, und die flege in ben Spitalern wurbe ausgeubt von Orbensbrubern ober Orbens: meftern. Die kirchliche Gemeinde spendete die Erträgnisse ber Stife ingen, die weltliche Gemeinde betheiligte fich burch Sammlung freis illiger Gaben, burch bie Bermaltung bes Opferstockes und burch Theilnahme i ber Aufficht über bie Spitaler. Die Gemeinbe erfannte bie nterftügung ihrer Armen als heilige Pflicht, aber bieje Pflicht ilt nicht als gerichtlich und bureaufratisch erzwingbar, es stand ibr fein echtsanipruch auf Armenunterstützung gegenüber. Der Bet-1 war verboten, aber die Behandlung ber Armen in den fatholischen indern trug nicht jenen abicheulichen Charafter von Robbeit und Gaumeiften wie in England und in den meiften übrigen protestantischen ganern. 3m Gegentheile fpricht fich in ben gablreichen Wohlthatigkeitoftiftungen er tatbolischen Fürsten und Stabte eine große Milbe und Liebe zu ben rmen und Silflofen aus.

Gine weientliche Aenberung ergab sich, als gegen die Mitte des vorigen abrbunderts auch in den katholischen Staaten Teutschlands der Unglaube en Sieg über die driftliche Weltanschauung errang. Das össentliche Leben purde den Tendenzen dieses Unglaubens angepast, welche sich mit dem honen Namen Humanität schmuckte. Die Armengesetzgebung, welche diesem

Geiste entsprang, athmete aber nichts weniger als Humanitat. In ber eit schlägigen Gesetzgebung bes Kurfürsten Maximilian III. von Banem in Jahre 1751 ist verordnet 1: daß ausländische Bettler, wenn sie im lunk nicht geboren ober erzogen murben, ober sonst ben Wohnsitz (domiciliun) nicht ersessen haben, das erste Mal "gegen geschworner Urfehd ober Anibrennung des Buchstabens B" sofort aus dem Lande geführt, im Biche: betretungsfalle aber unnachsichtlich hingerichtet werden sollen. Die inlänk schen Bettler sind nach § 4 das erste Mal "mit empfindlichen Carbaif streichen an die Arbeit oder ihr Geburtsort anzuweisen, das andermal de auf Jahr und Tag in's Arbeitshaus zu liefern, allbort ihrer Leibekon stitution gemäß mit wochentlichen Carbatschstreichen zu überfahren, bas bit und viertmal aber ist allzeit die Straf zu dupliren." Wer gegen bas Beitel Almosen gibt, soll nach § 6 ibid. um 40 Reichsthaler gestraft werben. Ferner werben in § 7 ibid. mit Carbatschstreichen und Ginsperrung im Arbeitshank alle biejenigen bedroht, welche entweder Tagwerkshäuser ohne kurfürstliche Consens erbauen, oder sich ohne obrigkeitliche Erlaubniß trauen lassen, wen sie sich ohne Bettel ober auf andere ehrliche Weise nicht ernähren können.

Durch die bayerischen Bettel=Berordnungen vom 27. Juli 1770 mb 3. März 1780 wurde verordnet, daß jedes Gericht, jede Hofmart, Stall und Markt ihre Armen fortan selbst zu verpflegen und die Rosten hiefür concurrenzmäßig aufzubringen habe. Diese Berbindlichkeit erstreckt fich m nächst nur auf biejenigen Armen, welche sich wegen Alters ober andem Leibesgebrechlichkeit nichts verdienen können. Wenn jeboch Arbeitsfähige wegen viel obhabenben Kindern ober anderer nach obrigkeitlicher Ermäßi aung erheblichen Umftänden ihren Nahrungsunterhalt nicht vollständig a: schwingen können, soll biesen bie Gemeinbe einen entsprechenben Beitrag machen und die Herberg gegen einen leidlichen Zinst gestatten; arme arbeits fähige Kinder sollen sofort in Arbeit untergebracht werden. Hinsichtlich ber Concurrenzpflicht zu ben Armenlasten wurde verfügt, daß die mit Armen überbürdeten Gemeinden vom ganzen Gerichtsbezirke zu unterstützen und alle Unterthanen ohne Unterschied ber Person ober bes Stanbes nach bem Doi: fuß zu ben Armenumlagen anzulegen seien. Hiervon sollen nur biejenigen Hofmarken, Gemeinden und Einobhöfe ausgenommen sein, welche fich ge richtlich erklären, daß sie ihre Taglöhner und Armen selbst ohne die min beste Beschwer bes Gerichts verpflegen, zu welcher Pflege sie alsbann ensprechend anzuhalten sind.

Durch biese Verordnungen wurde, abweichend von dem älteren Rechte, den Gemeinden als Corporationen eine directe Verbindlichkeit zur Armenfürsorge auferlegt. Zur Deckung der Armenpflegekosten wurde von Staats

<sup>1</sup> Cod. Max. crimin. pars I, cap. XI, § 1. Bgl. Riebel 1. c. €. 7.

gen ein Armensond (fundus pauperum) begründet und demselben solzide (Wefälle zugewiesen: a) die Quarta pauperum, d. h. der vierte Theil er Bermächtnisse für religiöse Zwecke (ad pias causas); b) die sogen. vielcompositionsgelder, welche für die Erlaubniß zur Veranstaltung össentzer Spiele, z. B. zur Haltung von Kugelstätten u. dgl. entrichtet werden Kien; c) die Abgaben für Ertheilung von Musiklicenzen; d) die sogen. autgulden (für die Ertheilung der obrigkeitlichen Heirathslicenz hatte sede kion zwei Gulden zu entrichten); e) eine besondere Erbsteuer; f) einzelne kasantheile; g) ein Antheil an dem Accis auf Zucker und Kassec; h) der tte Theil aller Geldstrasen, welche wegen Uebertretung der Dienstbotens dnung verfügt wurden.

In Desterreich murbe im Jahre 1754 bas Armenwesen neu gednet, und es erhielt jeder einen Anspruch auf Unterstützung, welcher in r Gemeinde bas Bürgerrecht erworben ober sich zehn Jahre baselbst auf= halten hatte. Alle übrigen Unterftützungsbebürftigen follten unbebenklich ihr Baterland ober ihren Geburtsort geschoben werben. In Folge ban fand seit 1781 jährlich zweimal ber sogen. Wiener Schub statt. Alle bt beimathsberechtigten Bettler und Lanbstreicher murben aufgegriffen und ter sicherer Bebedung an die baperische Grenze gebracht, mo sie Bapern Empfang nahm und in ben ichmabischen Rreis absette. nen Gebiet, bas aus 80 Territorien bestand (bie reichsritterschaftlichen it mitgerechnet) war überhaupt ber festeste Sit ber Bettler, ber Armen Dauner im vorigen Jahrhundert. Wab es doch eigene Bettlerorben, Freileute, und wird boch bie Bahl ber Bettler von einem Sachkundigen · 60(11)—80(11) berechnet. Das llebel nahm so überhand, daß das Kon= nger Viertel bes schwäbischen Rreises im Jahre 1783 beschloß, baß alle jenigen, welche sich zwei Jahre in einer Gemeinde aufhalten, bort die tsangehörigkeit erwerben. Diejenigen, welche nirgends eine Beimath haben, en in ein gemeinschaftliches Arbeitshaus verbracht werben.

In Cesterreich wurde 1787 die Armenpstege abermals neugestaltet und rben Armeninstitute in's Leben gerusen, welche erst vor einigen Jahren ich Beseitigung der Vorstandschaft der Pfarrer zum Schlechteren verändert irden. An der Spitze der gemeindlichen Armenpstege stand der Ortsgeistze, in dessen Hande auch die Wittel zur Unterstützung floßen; unter ner Leitung übten die von ihm und dem Gemeindevorstand ernannten menväter die Armenpstege aus. Eine Unterstützung sollte nur ertbeilt iden auf Grund einer sorgfältigen "Armenbeschreibung", die von den menvätern nach persönlicher Untersuchung der Verhältnisse der Individuen, iche eine Unterstützung sordern, vorzunehmen war.

<sup>1</sup> Bgl. Riebel l. c. 6. 11.

In Preußen wurde durch Edict vom 28. April 1748 bestimmt, die in allen Gemeindebezirken die Ortsobrigkeit in Vereinigung mit dem Pfarm eine Armenkasse bilde, deren Verwaltung von dem Landrath und dem Sumi intendenten gemeinschaftlich beaussichtigt werden sollte. Das "Allgemeine Landrecht" stellte den stark socialistisch klingenden Grundsatz auf (Theil II. Tit. 19, § 1), daß es dem Staate zukomme, für die Ernährung und Bezpstegung dersenigen Bürger zu sorgen, welche sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen können. Die Ausübung dieser staatlichen Pflicht soll nach § 9 durch die Stadt- und Dorfgemeinden erfolgen. § 2 ging noch weim und erklärte, daß bensenigen, welchen es an Mitteln und Gelegenheit seht, um ihren und der Ihrigen Unterhalt zu verdienen, Arbeiten zugewicken werden sollen, welche ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechend seien!

Nach diesen Grundsätzen wandelte sich die Verpflichtung der Gemeinden zur Unterstützung ihrer armen Angehörigen in einen allgemeinen Anspruch der Armen auf Unterstützung in allen Nothfällen um. Die Liebespflicht wurde zu einer erzwingbaren und oft erzwungenen Berpflichtung, und die Mittel zur Armenunterstützung wurden auf dem Begeber Besteuerung aufgebracht. Auf diesen Grundsätzen beruht das heutige staatliche Armenwesen<sup>2</sup>, dessen Darstellung nicht mehr in den Bereich unserer Aufgabe fällt.

## § 7. Frankreich.

Rirgends war der Verfall der Hospitäler im 15. und 16. Jahrhumbert, nirgends das Elend der unteren Klassen der Bevölkerung, besonders der ländlichen, so groß, wie in Frankreich. Nirgends war aber auch das Bettler= und Vagabundenunwesen so ausgedehnt und für die Gemeinden so lästig, wie gerade in Frankreich, so daß eine obrigkeitliche Regelung des Armenwesens als unabweisdare Nothwendigkeit sich ergab.

Schon Ludwig der Heilige hatte angeordnet 1254, daß in allen Pfarreien Frankreichs ein Berzeichniß der erwerbsunfähigen Armen angelegt und
daß für deren Unterhalt gesorgt werde. Auf diese Berordnung griff König Franz I. zurück, als er, gleichzeitig mit der Armengesetzgebung Kaisen Karls V., durch ein Sdict die Armenunterstützung in Frankreich neu regeln. Er bestimmte durch Berordnung von 1536, daß alle arbeits= und erwerdsunfähigen Armen, so eine Kammer, Obdach und Wohnung hatten, von den Kirchspielen ernährt und unterhalten werden sollten; die Pfarrer wurden angewiesen, in Gemeinsamkeit mit dem Gemeindevorstande oder Kirchenpstegn

<sup>1</sup> Vgl. Löning 1. c.

<sup>2</sup> Bgl. Biker, Das Recht auf Armenunterstützung und bie Freizügigkeit. Uchn bie Armengesetzgebung ber verschiebenen europäischen Staaten vgl. Emminghaus i.c.

Berzeichnisse ber Armen ihres Rirchspiels zu entwerfen, um ihnen billiges Almoien zu spenden. Es sollten, die Rosten aufzubringen, regelmäßige Golleten veranstaltet und in den Kirchen Almosenstöde errichtet werden. Dem Pfarrelerus wurde befohlen, den Gläubigen in den Predigten die Rothwendigkeit und Berdienstlichkeit des Almosengebens einzuschärfen; um dem Bettel leichter zu steuern und eine Gentralisation der Armenpstege zu ermöglichen, wurden die Klöster und Stifter angewiesen, ihre Unterstützungen an die Gemeinder Armen im Ginvernehmen mit der Armenpstege der kirchelichen Gemeinden zu geben. Obbachlose Arme sollten in den Hofpitälern Aufnahme finden; arbeitsfähige Arme wurden durch Androhung von ichweren Strasen zur Arbeit gezwungen, aller Bettel war strenge verboten !

Durch bas Ebict Heinrichs II. vom 9. Juli 1547 wurden weitere Bestimmungen über bie Gemeinbe-Armenpflege im Ginne ber Berordnung bes Konigs Frang I. gegeben und zugleich für Paris, wo bie freiwilligen Almojen jur Ernährung ber gablreichen Armen nicht binreichten, bie Grbebung von Beitragen nach ber Sobe bes Bermogens gestattet. Die Ronige Frang II. und Rarl IX. behnten burch verschiebene Erlasse (1561 und 1566), besonders durch die Ordonnang von Moulins, diese Besugnift auf gang Frankreich aus. "Die Armen einer jeben Stabt, eines jeben Gleckens und Dorfes jollen von den Ginwohnern ernahrt und unterhalten werben, wo fie geburtig und anfaffig find. Ge ift ihnen verboten, herumquitreichen ober Almoien anbersmo zu erbitten, als an ihrem Geburts: ober Wohnorte. Bu Diefem Bebufe follen bie Ginwohner, nach Magitab ihres Bermögens, unter Aufsicht ber Ortsvorstände, ber Schöffen, Rathsglieber und Rirchenpfleger ber (Gemeinde zur Grnährung ber besagten Armen beitragen." 2 Bu einer Erhebung formlicher Armensteuern tam es indeft in Granfreich nog Diefer Berordnungen nicht. Die Gemeinden entzogen fich ber Zwangsammenpflege und forgten, jo gut es ging, burch freiwillige Beitrage.

Bichtiger war die Gesetzebung bezüglich der Hofpitaler, indem diese in der Reuzeit ebenso wie im Mittelalter den Mittelpunkt der französischen Armenpstege bildeten. König Franz I. stellte sie unmittelbar unter königlichen Schutz, befahl seinen Beamten, die Administratoren derselben zu überwachen und, salls sie den königlichen Anordnungen nicht Folge leisten wollten, sie durch Andere zu ersetzen. Durch königliche Bisitatoren wurden die Hospitäler beaussichtigt und die königlichen Beamten bestimmten, wie viele Arme, Presthafte und Kranke in ein Hospital ausgenommen werden sollten. Richt bloß die Geistlichkeit, sondern auch die Feudalherren, denen das Gr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monnier I. c. p. 311 ss. Bug I. c. III, 536.

nennungsrecht der Administratoren und das Patronat zustand, widersetzen sich, aber vergeblich. Denn durch den Beschluß des Parlamentes von 4. Februar 1545 wurde das königliche Edict einregistrirt, und erhielt de durch Gesetzeskraft für das ganze Reich. Der Widerstand währte aber immer noch fort, und die Nachfolger Franz' I. sahen sich genöthigt, neme Edicte hierüber zu erlassen.

Trop aller Maßnahmen wuchs die Zahl der Armen immer mehr, die Bettler mehrten sich und erreichten eine solche Bedeutung, daß sie acht Auftstände versuchen konnten. In Paris allein gab es in der Mitte des 17. Jahr: hunderts bei 40 000 Bettler<sup>2</sup>.

Lubwig XIV. erneuerte die alten Edicte von 1547 und 1566 und verbot 1656 nicht bloß ben Bettel, sondern auch das Almosengeben auf ber Strage und an offentlichen Orten. Er ordnete ganz im Sinne ber Armengesetzgebung von 1566 neuerdings die Erhebung einer Armensteuer nach ber Höhe bes Bermögens an, ohne bamit praktisch etwas zu erreichen, ba bie Gemeinben kaum im Stanbe maren, Die Staatssteuern zu entrichten. Gis greifender waren die Maßnahmen bezüglich der Hospitäler. Er gründete nahezu für alle Arten ber Silfsbedürftigkeit eigene Sofpitäler in Baris (für Findelkinder, für Invaliden, für verschämte Arme, für Reconvalescenten, für Unheilbare), trennte Armenhäuser (l'hopice) und Krankenhäuser (l'hôpital) und errichtete auch Arbeitshäuser für Beschäftigungslose und erwerbs fähige Bettler. Aufgegriffene Bettler, sowie freiwillig sich melbende Arme wurden in ein großes Hospital (Hôpital général) gebracht, welches aus fünf kleineren Hospitälern errichtet worden war. Dieses Hospital war eine Arbeitsanstalt; 52 von den Innungen bestimmte Werkmeister leiteten die Arbeiten. Obwohl bieses Hospital oft 6000 und noch mehr Arme aufnahm, reichten seine Räume boch nicht hin, um als Centralanstalt für Frankreich Ludwig XIV. befahl beshalb durch Edict vom Juni 1662 bie Errichtung ähnlicher Austalten in allen größeren Stäbten. bessen entstanden zahlreiche Armen- und Zwangsarbeitshäuser von ungeheurem Umfange, wie das Vorbild in Paris 3. Alle diese Armenanstalten waren in den Händen der Laien. Nachdem das Almosen und die Liebesgabe zur Auflage geworden waren, erschien es natürlich, daß nicht mehr ber Geist: liche, sondern der Staatsbeamte an die Spipe der Armenpflege gestellt murbe und die Controle führte 4.

Die französischen Bischöfe suchten vergeblich die Grundsätze, welche das Concil von Trient aufgestellt, auch in Frankreich zur Geltung zu bringen.

<sup>1</sup> Lgl. die Ordonnanzen Heinrichs II., Karls IX., Heinrichs III. von 1553, 1561 und 1569. Monnier l. c. p. 325 ss. Martin-Doisy I, 265 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pgl. Buğ l. c. <sup>3</sup> Martin-Doisy l. c. I, 307.

<sup>4</sup> Monnier l. c. p. 340.

erwalter absesen, verlangten von den Administratoren Ablegung des Amtsdes in die Hande der Bischöse bei Antritt ihrer Stelle, und Einsendung
nes jährlichen Rechenschaftsberichtes an die Ordinariate. Sie nahmen das
techt für sich in Anspruch, zu bestimmen, wer aufgenommen werden dürse,
ie Verwaltung und Pflege zu beaufsichtigen, so oft sie wollten, zu visitiren !

Doch sie brangen nicht burch, im Gegentheile entzog Ludwig XIV., m die Ausführung seiner Maßregeln zu sichern, die Entscheidung in den ragen der Wohlthätigkeitsanstalten der Competenz der Gerichte und wicse dem Staatsrathe zu.

Wichtiger als der Bersuch, die kirchliche Aufsicht über die Hospitäler zu etten, wurde die Organisation einer kirchlichen Hausarmenpstege neben der aatlichen, und unabhängig von derselben, unter Leitung der Pfarrer. Tas ioncil von Narbonne (1609)<sup>2</sup> hatte allen Pfarrern besohlen, die erwerdspakähigen Armen in ihren Häusern aufzusuchen und ihnen die nöthige Interstüßung zu geben. Zu diesem Behuse sollten sie nicht bloß selbst von prem Ueberstusse reichlich mittheilen, sondern auch ihre Gemeinden zur Interstüßung um milde Gaben angehen. Das Concil von Bordeaur (1624)<sup>3</sup> ebot den Pfarrern, die verschämten Armen aufzusuchen und ihnen alles töttige zu reichen, die Wittwen und Waisen zu schüchen und zu pstegen, rmen Mädchen Mitgist zur Heirath zu geben, den Gesangenen Trost und ribliche Spende zu bringen, die von den Mächtigen Unterdrückten zu schirzien und zu vertheidigen, kurz für alle Armen und Unglücklichen zu sorgen.

In jeder Pfarrei bildeten sich nach diesen Vorschriften Vereine unter eitung des Pfarrers, welche sich besonders der verschämten Hausarmen anahmen und sich zur besonderen Aufgabe machten, einen heilsamen Einzuß auf die Sittlichkeit der Armen zu üben, welche durch Rüge, Entziehung er Unterstützung die Unfolgsamen straften, durch Lob und besondere Beschnungen die Tugendhaften auszeichneten. Auf diesen Vereinen rubte die gentliche Last der Armenpstege, während die staatlich angeordnete Armens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Burdigal. 1583, c. 28, ap. Harduin X, 1370. — Conc. Bituric. t 37, c. 27, ap. Harduin X, 1499; tit. 44, c. 1—4, ap. Harduin X, 1504 — onc. Tolos. 1590, pars III, c. 6, ap. Harduin X, 1813 sqq. — Conc. Avenion 594, c. 51, ap. Harduin X, 1865. — Conc. Narbon. 1609, c. 38, ap. Harduin XI, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Narbon. c. 82, ap. Harduin XI, 36.

Can. VIII, 5, ap. Harduin XI, 831: Pauperes pudore suffusos exquirere, lere, pupillis et viduis debita solatia impendere et ut afferantur procurare, luas egenorum nubiles matrimonio collocare, incarceratis animae et corporis absidia ut subministrentur providere: oppressos a potentum superbia, injuria et isolenti supercilio vindicare et quarumcunque personarum miserabilium curam entinuam habere.

pflege praktisch wenig leistete. Der Verein ber Pfarrei St. Sulpiz in Panis allein vertheilte im Durchschnitte jährlich 350 000 Livres an 10 000 Arme (bie Pfarrei zählte ungefähr 80 000 Seelen) 1. Die Statuten bes Berein ber Pfarrei Sulpiz sind so interessant, baß ich nicht unterlassen will, fie als Beispiel für die Organisation der kirchlichen Armenpflege in Frankrich vor der Revolution hier im Auszuge mitzutheilen 2. Der Berein macht sich ausschließlich die Unterstützung der Hausarmen zur Aufgabe, welche u ber Pfarrei angesessen waren. Die Bruberschaft bestand aus Dtannern und Weibern, an beren Spite ber Pfarrer stand. Die Mitglieber versammelten sich zu bestimmten Zeiten unter bem Vorsitze bes Pfarrers, um über bie Unterstützung ber Armen und die Bertheilung der Einnahmen zu beratben. Alle Unterstützungen wurden den Armen von Mitgliedern im Hause gereicht. Die Armen wurden aufgesucht und unterstütt, die Kranken gepflegt, bie Rinder in eigener Schule unterrichtet. Die Armen, welche Unterstützung wollten, mußten ihr Gesuch einer solchen Versammlung vorlegen, welche entschied, ob sie zugelassen werben sollten ober nicht. Monatliche ober gar jährliche Pensionen gab es nicht. Vielmehr mußten die Urmen sich jederzeit wieder besonders melden. Jedes halbe Jahr wurde einem und demielben Armen nur Eine Unterstützung zu Theil. Die meisten Unterstützungen be standen in Lebensmitteln, Kleidern, Betten, Holz und anderen Utenfilien, selten in Geld. Bur Aufbewahrung hatten sie eigene Magazine, in welchen jeber ben Ueberfluß in seinem Haushalte zur Vertheilung unter die Armen nieberlegen sollte. Jedes Mitglied legte bei ber Zusammenkunft in einen Opferkasten, mas ihm beliebte, so daß Niemand jehen und wissen konnie. was der Einzelne gab. Die Versammlung wurde mit Gebet (Veni, sancte Spiritus) eröffnet und geschlossen (mit bem Psalm 116: Laudate Dominum omnes gentes, und: Sub tuum praesidium).

Der Cassier mußte allährlich genauen Rechenschaftsbericht ablegen und wurde alle Jahre neu gewählt, ebenso ber Secretär, ber alle Armen, welche Unterstützung erhielten, und die Unterstützungen, welche sie erhalten hatten, mit Angabe des Datums zu verzeichnen hatte. Außerdem mußte er die Verhandlungen in den Versammlungen zu Protokoll bringen. Ein engerer Ausschuß bestand aus 16 Mitgliedern, je zwei aus einem Viertel, welche die ganze Verwaltung zu überwachen hatten, die Unterstützung in die Häuser ihrer Viertel trugen, die kranken Armen persönlich besuchten, über den Grad der Armuth, über die religiösen Kenntnisse und moralische Ausstührung, über die Erfüllung ihrer kirchlichen Pstichten zu wachen hatten.

<sup>1</sup> Buß 1. c. III, 271.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie sind gedruckt bei Martin=Doisn l. c. III, 32 ff. Der Berein erhielt sich bis zum Jahre 1789 (gegründet 1651).

In großer Noth, wo augenblickliche Hilfe Noth that, hatten die Ausschußmitglieder dem Pfarrer Nachricht zu geben, welcher für Hilfe zu sorgen
hatte; regelmäßig durften aber sonst feine Unterstützungen gegeben werden,
welche die Bersammlung nicht gutgeheißen hatte. In außerordentlichen Fällen war es auch erlaubt, daß der Priester Almosen gab, nicht durch die Pand des Ausschusses, sondern selbständig aus Rücksicht der Discretion.

Wie man aus diesen Statuten ersieht, war die gerühmte Elberselber Armenordnung in ihren Grundzügen schon vor 1789 in den Psarreien Frankreichs burchgeführt.

Auch die französischen Klöster vergaßen der Armen nicht, und wenn sie auch nicht mehr Hospitäler unterhielten, so spendeten sie doch den Armen der Umgegend große Wohlthaten, wozu sie von den Bischösen angehalten wurden. Besonders im 17. Jahrhundert zeichnete sich der französische Regularclerus durch seine zärtliche Fürsorge für die Armen aus. Im Gisterzeienser-Kloster zu La Trappe erhielten nicht weniger als 3000 Arme der Umzgegend regelmäßige Unterstüßung, ferner wurde sedem gegeben, der an der Pforte um Unterstüßung dat Lußerdem gab es Säle zur Beherbergung der Fremden.

Am wenigsten darf hier ein Kloster vergeisen werden, welches in seinen Grundsätzen und Regeln sich ganz conform der Lehre der Kirchenväter und des hl. Bernhard zu bilden bestrebt war, nämlich das Kloster Portronal, welches 1609 von der berühmten Aebtissin Arnauld resormirt wurde.

Nach ben Constitutionen bieses Klosters sollte basselbe so weit als möglich von ben freiwilligen Gaben unterhalten werben, welche fromme Manbige gaben. Mit Borliebe sollten Arme Ansnahme finden; wollten auch Reiche eintreten, so musten sie zuerst ihr Bermögen den Armen geben. Das Kloster forderte von den Eltern der Aufzunehmenden nichts; was sie freiwillig gaben, wurde als Geschent und Almosen angenommen; bedeutende Geschente mußten abgewiesen werden. Bon Allem, was das Kloster an milben Gaben empfing, wurde der Zehnte den Armen gegeben. Bon uns gerecht Besigenden durfte kein Almosen acceptirt werden. Nichts Uederflüssiges durfte beseisen werden, da der Uederfluß den Armen gehöre; derelbe gleiche einem Schmuße, welcher eine ganze Genossenschaft verunreinigen wurde. Diese Grundsätze sind den Schristen der heiligen Bäter und Berndards entlehnt, welche auch die Tischlecture bilbeten.

De Gerando hat das Auffallende hervorgehoben, daß, obwohl die französische ältere staatliche Armengesetzgebung ber englischen ähnlich ter, in

<sup>!</sup> Conc. Rotomag. 1581 (ap. Harduin X, 1250).

Helyot. Ordres monastiques beutich, Leipzig 1753) VI. 16 ss. On donne sous ceux qui demandent à la porte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Helyot V, 530 ss.

Frankreich sich boch bie nachtheiligen Folgen bes Systems nicht in ben Maße zeigten wie im großen Britenreiche; und er fand ben Grund biefa Erscheinung in ber Annahme, daß man in Frankreich milbe zu Werte ge gangen sei und daß das Genie Ludwigs XIV. eine regelmäßige Berwaltung Diese Bemerkung macht bem Scharfsinne Gérande's angebahnt habe. wenig Ehre. Er scheint ben Einfluß bes französischen Seculars und Re gularclerus, die höchst bebeutenben Leistungen besselben im 17. Jahrhunden ganz übersehen zu haben. Man braucht nur einen Namen zu nennen, um ben unendlichen Abstand bes französischen und englischen Clerus auf's ichle genoste barzuthun, ben Namen jenes Mannes, "ben kein Menschenkind ohm Rührung aussprechen kann, bas noch Herz und Sinn besitzt für bas Große und Göttliche in ber Menschheit" - ben bl. Binceng von Baul. "Alle Strahlen ber göttlichen Liebe, welche ben neueren Ratholicismus verklam und beren das spätere Geichlecht fähig, wenn auch nicht wurdig war, same meln sich wie in einem Brennpunkte in bem wunderbaren Bilbe bieses Mannes aus bem Volke, ber, einst Sklave in Tunis, alle geistige und leibliche Noth ber Menschheit auf sich trug" 1. Wer möchte sie gablen bie Thaten ber Liebe, die er für die Menschheit verrichtet, die Anregungen zu ben Werken, die von ihm ausgegangen? Es war die Macht seiner Persönlichkeit, die so viel leistete, welche in alle Kreise des Lebens, in alle Volksichichten so tief anregend eingriff, überall erneuernd, überall ben Beift dristlicher Liebe weckend. Ausgehend von bem Grundsatz, daß ohne geistige Erneuerung der Versuch, der leiblichen Noth abzuhelfen, ein vergeblicher sei, gründete er die Anstalt der Lazaristen, welche auf allen irdischen Besitz verzichtend ganz dem Dienste des Volkes sich weihten, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zogen, das Bolk belehrten, aus der sittlichen Bersumpfung herauszogen, geistlichen Trost spendeten, materielle Hilfe brachen Sie konnten in Wahrheit von sich sagen, daß sie ähnlich wie Paulus Allen Alles geworben. Daneben gründete er einen "Berein wohlthätiger Frauen", welche leibliche Wohlthaten spenden sollten. Ueberall, wo die Lazaristen Anklang und Aufnahme fanden, da folgten ihnen diese Schwesterschaften auf dem Fuße und suchten die Wirkungen der Mission der Lazaristen durch moralische Einwirkung, durch sittliche Aufrichtung der von ihnen Unterstützten bleibend zu machen.

Für die Krankenpflege im Hotel Dieu gründete er die "Gesellschaft der Matronen", von der verwittweten Präsidentin von Goussault dazu ans geregt. Als der hl. Franz von Sales 1610 den Orden von der Heimssuchung unserer lieben Frau gründete, glaubte er für das Gedeihen dessselben nicht besser sorgen zu können, als wenn er sie unter den Schut des

<sup>1</sup> Merg, Armuth und Christenthum, S. 25 ff.

bl. Binceng ftellte. Diefen Schwestern übergab Bincen; 1629 bas von einer Ebelfrau gegründete Magbaleneum, ein Bufluchtshaus fur gefallene Mab. den. Bum Edute der Unichuld hatte eine fromme Grau Pollallion eine eigene Genoffenschaft "Töchter ber Borsehung" gegrundet, bei benen bebrangte Mabden eine Bufluchtsstätte fanben. Auch biese vertrauten iich ber Leitung bes Beiligen an. Außerbem errichtete er ein Waisenhaus fur Mabden und grundete zur Erziehung junger Mabchen eine eigene Erziehungs: anstalt ber "Tochter bes Glaubens". Bermahrlosten Knaben gewährte er Aufnahme im Hause ber Lazaristen, wo fie leibliche und geistige Pflege fanben und zu tauglichen Mitgliebern ber Gesellschaft erzogen wurden. Dieß Mues leistete ein Mann. Und bas war noch nicht Alles. Binceng von Paul vergaß auch jene Menschen nicht, welche zur hochsten Etrafe verurtheilt, von ber Welt verstoßen, vom eigenen Gewissen zur Berzweiflung gebracht, bem Leben fluchten. Der Galeerensklaven nahm fich ber hl. Bincen; mit jener Energie an, beren nur boch begabte Beifter fabig find. Er war im Stanbe, sich felbst fur einen Unglücklichen anichmieben zu lassen, gerührt von bem jammervollen Schickfale besjelben. Bon ba an mar er unablaifig bestrebt, bas loos ber geistig und leiblich vernachlässigten, einem unbeschreib. lichen Glend preisgegebenen Ruberiklaven zu verbeifern. Bon ber Regierung jum Almosenier berselben ernannt, errichtete er zu Marseille ein eigenes Spital mit 300 Betten für die franken Galeerenftlaven und forgte, bag biefelben sittlich gebessert murben und einer regelmäßigen Seelsorge genießen tonnten. Noch burch eine andere großartige Stiftung erwarb fich ber un: ermublich thatige Mann ben Dank ber Menschheit, burch Grunbung eines Findelhauses, in welchem nicht weniger als 3(N)-400 ausgesetzte Rinder Mufnahme fanben. Daneben grundete er noch mehrere Hofpitaler und war in ber Brivatwohlthätigkeit unerschöpflich. Den burch ben breifigjahrigen Rrieg furchtbar verheerten Oftprovingen Frankreichs spendete er burch bie Lagariften fast 2000 000 Gulben. In Paris felbst ließ er sechs Ruchen errichten, um für die Armen Rahrungsmittel zu bereiten. Ueberall, wo es galt, eine Roth zu lindern, Unglückliche zu erretten, geistige und leibliche Hilfe zu ipenben, ba mar ber hl. Bincenz bei ber Hand, und mo er felbit nicht sein konnte, da sandte er seine Brüber, die Lazaristen ober die Mitglieber ber weiblichen Genossenschaften bin, bie er gegrundet hatte. iegensreichiten aber wirkte er burch (Grundung ber Corporation ber barm bergigen Schwestern, welche von allen seinen Stiftungen bie weiteste Berbreitung fanben. Gie übernahmen nicht bloß bie Pflege in ben Armen: und Rranfenhäusern, sondern unterstütten vom Sofpitale aus auch Die Sausarmen, mas bis in die neueste Beit fich bemahrte. Go ichreibt 2. B. Reipenstein: "Nicht wenig überrascht mar ich, als ich im December 1569 bas Wohlthätigkeitsbureau von Avignon betrat, bier lebiglich bie

Oberin und einige Schwestern von St. Borromäus anzutressen und zu ne sahren, daß die Besuche der Armen und die Vertheilung der Unterstützungen lediglich von den Schwestern bewirkt würden, deren Urtheil bei der Bewilligung der Unterstützungen überall den Ausschlag gebe. Auch von den Leiter der Armenverwaltung einer noch größern Stadt wurde mir versichen, daß allein die Armenpslege durch Vermittlung geistlicher Schwestern sich bewährt habe, alle anderen Versuche aber mißglückt seien."

In den barmherzigen Schwestern pflanzte sich der Geist des hl. Vincentius fort bis zur Gegenwart, wie denn auch die meisten Werke sich nielten, als der Heilige von dem Schauplatz des irdischen Lebens abbewim wurde 1.

Unter der Herrschaft des 18. Jahrhunderts war die Liebe mit dem Glauben vielsach verschwunden, es gab nur noch Trümmer. Die Ber: armung war weit vorgeschritten, als die Revolution kam, welche das Armen: wesen auf ganz neuen Grundlagen zu gestalten suchte. Schon 1789 waren zunächst in Paris, dann in allen größeren Städten Nationalwerkstänen errichtet worden, welche ungeheure Summen verschlangen, ohne einen Eriolz zu haben. In Paris wurden in einem Jahre 15 Willionen Franken hieriut verbraucht. Das Land entvölkerte sich und in den Städten sammelte sich ein nimmersattes Proletariat.

Die Constitution von 1791 erklärte es als Staatsaufgabe, eine eine heitliche Nationalanstalt zu gründen zur Arbeitsbeschaffung für Erwerds fähige, zur Unterstützung der Arbeitsunfähigen, sowie zur Erziehung der verlassenen Kinder. In jeder Gemeinde sollte eine Liste der Armen auf gestellt werden und jeder Unterstützungsbedürftige erhielt ein im Berwaltungswege geltend zu machendes Necht auf Unterstützung Um die Armuth zu ehren, sollte jährlich ein Nationalsest stattsinden, awelchem die Namen der in die Liste eingetragenen Armen verlesen werde mußten — eine Nachahmung der altsirchlichen Sitte, welche die Armen bei heiligen Weßopfer ehrte.

Durch ein Decret von 1793 wurde bestimmt, daß den Arbeitsfähige an ihrem Unterstützungswohnsitze Arbeit beschafft werde zu einem vom Staafestzusetzenden Lohne. Bettler sollten an ihren Unterstützungswohnsitz gebracht, beim zweiten Betretungsfalle mit zwei Jahren Arbeitshaus bestrabas dritte Mal nach Madagaskar transportirt werden. Ueber Erwerd un Berlust des Unterstützungswohnsitzes wurden eigene Bestimmungen getroffe um das Zuströmen in die Städte zu verhindern.

Das Schlimmste, was die Revolution that, war die Confiscation d

<sup>1</sup> Cfr. Vie de S. Vincent de Paul par Abelly, 5 vols. Paris 1823. Stolberg, Leben bes hl. Vincenz von Paul.

rmögens ber wohlthätigen Stiftungen und aller Hofpitaler. Die Verstung dieses Vermögens und das gesammte Armenwesen wurden Staats: mten übertragen. Es zeigte sich aber, daß es leichter war, Gesetze zu chen, als Männer der Barmberzigkeit für die Armenpflege zu gewinnen.

Die socialistischen Projecte erwiesen sich als undurch: hrbar. Schon 1796 mußte man zur Herstellung der Gemeindes menpflege zurückkehren und den Hospitälern das noch nicht verschlenderte imögen, mit dem Rechte der eigenen Verwaltung, zurückstellen. Zur menunterstützung sollte in jeder Gemeine ein Armenamt (bureau de nkaisance) errrichtet werden, doch sollte die Unterstützung der Ortsarmen nach dem Maße der vorhandenen Mittel ersolgen, die Verpflichtung Staates oder der Gemeinde, alle Hilfsbedürstigen zu unterstützen, wurde iher beseitigt.

Das heutige System ber staatlichen Armenpstege in Frankreich best auf dem Decrete vom 11. Januar 1811. Darnach sollte für die verzisten und verwahrlosten Kinder in jedem Departement eine Anstalt pründet werden, deren Kosten Gemeinde und Departement tragen. Nach em Gesetze vom 5. Mai 1869 gewährt der Staat einen Zuschuß im trage eines Fünstels der Ausgaben für die innere Verwaltung. Die Geznden sind verpstichtet, die Findels und Waisenkinder der Anstalt zu übersen. In der Regel werden aber die Kinder nicht in der Anstalt selbst igen, sondern an Nährväter abgegeben und von den Anstaltsinipectoren rwacht. Ferner sind die Gemeinden durch Gesetz von 1839 verpstichtet, ortsangehörigen Irren in der DepartementalsIrrenanstalt unterzubringen zu erhalten.

Was sonst von staatlichen und gemeindlichen Organen geschieht, ist nicht viel. Im Jahre 1877 gab es nur in 13440 Gemeinden (dem dritten nie der französischen Gemeinden) Armenanstalten (dureaux de dienance), welche eine jährliche Ausgabe von 42 Millionen Franken hatten. Pabl der von ihnen unterstützten Armen belief sich 1873 auf 1312847; selben Jahre wurden 89364 Findels und Waisenkinder von den Oestemental-Anstalten verpflegt. Im Jahre 1881 haben die Ausgaben der nilichen Armenaustalten in Paris allein 36674915 Millionen betragen, terstützt wurden davon in den Anstalten selbst 140699 Personen; in Wohnungen haben Unterstützung erhalten 213900, zusammen 354599 sonen. Diese Zahlen gibt Maxime du Gamp an in seinen Abhandlungen i die Milbthätigkeit in Paris?

<sup>1</sup> Egl. Löning 1. c.

<sup>2</sup> Revue des deux mondes 1883 (Aprilheft). Bgl. ferner die Jahrgänge 1870 1872.

Je größeren Spielraum das staatliche Armenwesen der privatn Bill thätigfeit ließ, um so glänzender entwickelten sich die Werke ber frimilien Armenpflege. Die französische Kirche des 19. Jahrhunderts besitzt nicht lie eine Menge frommer Priester, welche den Feuerbrand der Liebe wilfe tragen, nicht bloß eine große Zahl religiöser Vereine, welche mit ein m ermüblichen Sorgfalt an ber Erziehung ber Kindheit und ber Jum arbeiten, sondern man begegnet allenthalben auch bis in die entlegusta Provinzen unzähligen Unternehmungen zum forperlichen und geistigen tot ber Hilflosen, zur moralischen und religiosen Erziehung ber Armen, in Handwerker, der Soldaten, der Gefangenen. Jede Art von Elend fink in Frankreich Hilfe, und man kann in Wahrheit sagen, bag aus da Ständen ber menschlichen Gesellschaft Manner ber Barmherzigkeit mit im nie übertroffenen Fruchtbarkeit auftauchen 1. Frankreich hat außer seine 1500 Conferenzen von dem Vincentiusverein noch den Verein "der Frum ber Armen", die "nicht bloß beten und communiciren, sondern auch it Armen lieben, für sie arbeiten, sie besuchen und pflegen"; es gibt kin Stadt, die gegenwärtig nicht einen solchen Verein besitzt, an bessen Site nicht selten Frauen aus ben höchsten Kreisen stehen. Das Wirken in wohlthätigen Vereine werben wir in einem eigenen Paragraphen behande

Die Pfarrer haben seit der französischen Revolution eine Gemeind Armenpflege nicht mehr organisirt, aber sie stehen an der Spitze der Lie vereine. Die Pfarrer von Paris sammeln für ihre Armen Almosen w lassen sie durch die barmherzigen Schwestern vertheilen<sup>2</sup>.

Die staatliche Armengesetzgebung Frankreichs ist bis zur Segenwidem Wirken der kirchlichen Organe günstig, sie ist weit entsernt, to Gedanken einer allgemeinen Unterstützungspflicht für die Armen auszusprech sie bezweckt vielmehr ein Zusammenwirken aller Elemente der Sesellicht so daß die Sorge für die Armen nicht bloß den Armenanstalten, sond dem Interesse und der Mildthätigkeit der französischen Esellschaft anvertraut ist.

# § 8. Italien.

Wie im katholischen Deutschland hielt man sich auch in Italien Wesentlichen an die Verordnungen des Concils von Trient. Die Hauptso verwandte man auf die Hospitäler, in deren Pflege sich besonders

<sup>1</sup> Dupanloup, Die driftliche Nächstenliebe und ihre Werke, S. 144-160.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Buß l. c. III, 277.

Bgl. über die neuere französische Armengesetzgebung die trefflichen Abhandlung von Reitenstein, Die Armengesetzgebung Frankreichs (1881), und Biter, Trecht auf Armenunterstützung, S. 33 ff.

Große, monumentale Anstalten erhoben sich, beren ite bervorthaten. valtung weniger kostspielig, beren Uebermachung leichter mar, als bieß >en vielen kleinen Hospitalern möglich gewesen ist. Sixtus V., ber kraft= und unternehmende Papft, wollte in Rom bem Bettel ein Ende machen grundete bas großartige Armenhaus Ofpizio bi Bonte Gifto. Dige Arme beiberlei Geschlechts sollten Aufnahme finben. Bald bernach bas Hofpig auch Waisenkinder auf. Bielfach erweitert, erhielt es von ocenz XII. den Ramen Ospizio apostolico und nimmt jett noch, seinem runglichen Zwecke getreu, Arme und Waisen beiberlei Geschlechts auf. Mit em Spital war auch eine Wollenmanufactur verbunden, welche 800 Arer beichäftigte und jahrlich gegen 30 000 Ellen Tuch fabricirte 1. Den: en Zweden biente auch bas von Pius VII. 1815 gegründete, von Leo XII. ) Gregor XVI. erweiterte Ofpizio di Santa Maria degli Angeli. Das, e nahm gleichfalls Baisen und Arbeitsunfähige beiberlei Geschlechts auf d biente zugleich als Arbeitshaus. Es beschäftigte nicht weniger als D Manner und 500 Frauen 2. Außer diesen zwei großen Hospigen benben in Rom noch zwei Baisenhäuser, bas eine gegrundet 1541, bas andere 843; ferner eine Soule zum Unterrichte armer Rinber in landwirthschafts en Arbeiten, gegründet 1841 4, bann ein Frrenhaus, ein Hofpig und eine bule für Taubstumme. Das Finbelhaus, welches Innocenz III. 1198 runbet hatte, erhielt sich burch alle Sturme ber Zeit, wurde von Benet XIV. noch erweitert 1750, so daß basselbe vor Aufhebung bes Rirchenutes 3150 Kinder zu unterhalten im Stande mar .

In Rom erwachte auch zuerst ber Gebanke, besondere Anstalten sür wahrlodte Kinder und Erwachsene in's Leben zu rusen, welche von ihren tern aus Trägheit oder Armuth nicht erzogen werden konnten. Besonders ge Rädchen fanden Aufnahme, um sie vor den Gesahren einer schutzlosen gend zu bewahren, weßhalb diese Anstalten gewöhnlich Zustuchtshäuser we di risugio, conservatori) genannt wurden. In Rom bestanden nicht niger als vierzehn solcher Anstalten, von denen die zwei ältesten 1543, letzte 1839 entstand. Sie verpstegten zusammen eirea 450 verwahrloste nder und erwachsene Rädchen. Bon den früher entstandenen Krankensiern überdauerten den Berfall des 15. Jahrhunderts und erhielten sich die r großen Erzspitäler. Für die franken Soldaten gründete der Johanniters

<sup>1</sup> Morichini l. c. II, 4 sqq. Unsere Angaben beziehen fich auf die Beit por Begnahme Roms burch bie Biemontefen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. II, 88 eqq. <sup>3</sup> Ibid. II, 49 eqq. 54 eqq.

<sup>•</sup> Ibid. II, 65 sqq. • Ibid. I, 53; II, 251.

<sup>•</sup> Ibid. I, 274. Thid. II, 71 sqq.

<sup>•</sup> Et Santo Spirito in Sassia, bel San Galvatore, bi San Giacomo unb Banta Maria bella consolazione. Ibid. I, 85 oqq. 60 oqq. 75 oqq. 88 oqq. naginger, stral. Armenpflege. 2 Aufl.

orben ein eigenes Hospital 1841 1. Für arme Frauen wurde 1500 ein Gebärhaus (Archiospedale di S. Rocco) gegründet 2. Auch ein Fremdenhospiz erhob sich noch in neuerer Zeit in Rom, von Philipp Neri gegründen (Ospizio della Santissima Trinità dei pellegrini e convalescenti). Die Zahl der täglich während eines Jubeljahres in diesem Hospiz verpflegten Pilgen betrug nicht weniger als 800 im Durchschnitt. Diese Anstalt diente zugleich als Reconvalescentenhaus. Außer diesem großen Fremdenhospize wurden noch mehrere kleinere für einzelne Nationen und Völkerschaften gegründet. So das Hospital S. Maria dell' Anima für die Deutschen (gegründet 1500),! das Hospiz die Stanislao für die Polen, eines für die Lombarden, ein anderes für die Florentiner, ein brittes für die Lucchesen 4.

Das Rom neuerer Zeit war also sehr reich an wohlthätigen Instituten, nicht minder reich aber auch an Bruderschaften und Vereinen zur Unterstützung der Hausarmen. Das Almosenamt (Eleemosinoria apostolica), von Innocenz XII. gestistet, theilte am Jahrestag der Krönung des regierenden Papstes, ferner um Ostern und Weihnachten bedeutende Summen ar die Armen aus, außerdem monatlich 500 Scudi<sup>5</sup>. Weniger bedeutend, aber immerhin nennenswerth waren die Vertheilungen, welche auf Kosten der Rassen der Dataria, der Breven und der Lotterie geschahen <sup>6</sup>.

Außerdem bestehen zahlreiche Erzbruderschaften zu speciellen Zweden: so zur Unterstützung verschämter Armen 7, zur Aussteuer armer Rädchen, zur Unterstützung von Wittwen und Waisen, zur Vertretung der Armen bei Rechtsstreitigkeiten, zur Unterstützung der Verbrecher in den Sefängnissen, zur Bestattung armer Verstorbener 10. Kurz, es gibt keine Noth, kein Elenk, zu dessen Abhilfe oder Linderung in Rom sich nicht eine Bruderschaft gebildet hätte.

Auch die Klöster wetteiferten in Wohlthätigkeit gegen Arme, in der Gostsfreundschaft gegen Fremde 11.

Dennoch war es im Rirchenstaate nicht gelungen, den Bettel aus zurotten trotz der strengen Verbote einiger Päpste gegen denselben <sup>12</sup>. Den Grund lag zum Theil in der Indolenz der Bevölkerung, gegen welche die besten Einrichtungen, die besten Gesetze nichts vermögen, zum Theil in dem Wangel einer einheitlichen Leitung des Armenwesens. Denn jede Gesellschaft wollte unabhängig von der andern sein, gab nach Gutdunken, jedes Hospiulschloß sich von dem andern ab, jedes Kloster theilte seine Gaben an Alle aus, die darum baten. So konnte es kommen, daß bei der Menge der Wohle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morichini l. c. I. 126. <sup>2</sup> Ibid. I, 27 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. I, 107 sqq. <sup>4</sup> Ibid. I, 114 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. I, 149. <sup>6</sup> Ibid. I, 199 sqq. 213 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid. I. 194. <sup>8</sup> Ibid. I, 209. <sup>9</sup> Ibid. I, 226.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid. I, 149. <sup>11</sup> Ibid. I, 107. <sup>12</sup> Ibid. I, 189.

tigkeitsanstalten in Rom der Faule ein viel besseres, bequemeres Leben ite, als der Arbeitsame. Eine Ueberwachung war nicht leicht möglich, da e Controle bei dem Mangel einer Centralleitung fehlte.

Leo XII. erkannte diesen Fehler und suchte ihm abzuhelsen burch die ftimmungen vom 16. September 1826. Dieselben sind hochst merkwürdig, il sie bezeugen, daß biefer Papft ein seltenes Berftanbnig fur bie Berfnisse ber Armenpflege bejaß; sie sind unftreitig bas Befte, mas auf n Gebiete bes Armenwesens in neuester Zeit geschehen ift. Er setzte nam: ) für die Verwaltung der gesammten Armenpflege eine Armencommission , der alle wohlthätigen Bereine untergeordnet werben sollten und an deren sipe ein Cardinal gestellt wurde. Unter biefer Commission standen Congationen (je eine für eine Pfarrei), welche bie Armenlisten jeber Pfarrei entwerfen und sich nach ben Bedürfnissen ber Armen zu erkundigen Lettere sollten fleisig besucht und über die Berwendung ber Unter-Bungen Controle geführt werben. Ueber bie Größe ber Unterstützungen tte nicht die Congregation, sondern die Centralcommission zu entscheiden. ie Unterstützungen waren theils ordentliche, theils außerordentliche, theils ingende, für ben Augenblick berechnet. Die weisesten Borschriften murben r die Ausführung bieses motu proprio gegeben 1. Baren sie durchgeführt rben, so hatte Rom wieber eine Armenpflege gehabt, wie sie bie Rirche B erften Jahrtausenbs ausgezeichnet. Die Diakonien maren wieber ents inden, Rom hatte als Dufter einer firchlichen Armenpflege vorleuchten nnen. Leiber traten biese Gesetze nie in's Leben. Die Armencommission Rand bis 1870 und erhielt jährlich die Summe von 112 000 Scudi, aber St in der Beise als Centralcommission, wie sie beabsichtigt war, nicht als erfte Armenbehörbe, jondern nur als eine Congregation neben vielen anderen. 1 Rom waren also bie Elemente vorhanden gewesen, eine firchliche Armen: lege im Geifte ber Diakonie zu restauriren; vielleicht burfte noch eine Beit mmen, wo die Gesetzgebung Leo's XII. als Muster nachgeahmt wird, enn die mobernen Staaten nach langen Brewegen wieber zu ben Grund: Ben einer gejunden Armenpflege gurucktehren 2.

Seitdem diese Zeilen geschrieben wurden (1867), erfolgte die Annerirung oms durch die Piemontesen. Die Entfaltungsfrast der Kirche ist am Sitze res Hauptes selbst am meisten gebemmt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morichini l. c. I. 182.

Ruch Moreaus Christophe (l. c. III. 43) spricht diese Ansicht aus: en mme, si la papauté semble aujourd'hui attardée dans la vie des progrès sociaux, est qu'elle se repose un moment en chemin, pour reprendre plus tard sa route, re qu'elle est de dépasser ceux qui pour la devancer se sont précipités à son contre dans des aventures de résormes qui se réalisent d'autant moins rite qu'un ut les opérer trop tût.

Wie in Rom, so gibt es auch im übrigen Italien zahlreiche wohlthatige Anstalten und Congregationen. Die Aufsicht über Hospitäler, Armen- und Rrankenhäuser hat der Staat in den Händen, sie sind eine staatliche Institution. Anders ist es mit ben Congregationen, welche ben kirchlichen Charafter beibehalten haben, aber ebenso wie in Rom burch Zersplitterung ihrer Krafte und Gaben bas nicht erreichen, mas sie unter einer einheitlichen Leitung leisten murben. Bis zum Jahre 1789 war bie gesammte Hausarmenpflege in den Händen dieser Congregationen gelegen. Zur Zeit ber französischen Herrschaft bagegen murbe im ganzen Königreiche Italien eine staatliche Gemeinde-Armenpflege organisirt, welche im venetianischen Konigreiche beibehalten murbe mit wenigen Abweichungen 1. Gbenso galt in Toskana bie Unterstützungspflicht ber Gemeinben. In sammtlichen Staaten war ber Bettel strenge verboten, ber aber trot aller Berbet in gang Italien immer mehr zunahm. Es wurden zahlreiche Arbeitsbaufer errichtet, fast jebe Stadt hatte ein ober mehrere Kranken= und Arbeitshäuser. In ganz Italien existiren 186 Kleinkinber-Bewahranstalten für 19 000 Kinder. In jeder Provinzialstadt gab und gibt es ein Findelhaus, in den größeren Städten auch Irrenhäuser. Es mare eine überfluffige Arbeit, sie alle hier aufzuzählen, zudem dieser Mühe sich schon andere Autoren unterzogen haben 2. Gbenso gibt es in allen größeren Gemeinben zur Unterstützung ber Armen fromme Bruberschaften, an beren Spite bie Geistlichkeit steht und die durch zahlreiche Ablässe von Seite ber Bische und Bapfte zur Wohlthatigkeit angespornt murben.

Wenn in Italien ber Bettel unausrottbar ist, so liegt bieß in ben ausschließlich auf Ausbeutung beruhenben wirthschaftlichen Zuständen der bäuerlichen Bevölkerung auf dem Lande und dem Darniederliegen des Handwerfs in den Städten. Die Landbevölkerung ist allen Qualereien und Plackereien übermuthiger Signori ausgesetzt. Entsetlich ist die Schilderung, welche Beda Beber in einem seinen "Charakterbildern aus der Paulskirche" eingefügten Aufsatze von diesem Elend der Landbevölkerung entwarf. Setannt ist ferner die rührende Antwort, welche ein Bauer dem Delegaten von Berona gab, der ihn zur Nachgiebigkeit gegen seinen klagenden Herm ermahnte: "Lieber deutscher Herr! Euer gutes Herz weiß nicht, was wir leiden müssen. Zwanzig Jahre sitze ich auf dem magern Gut und habe mit aller Sparsamkeit nie so viel erarbeitet, daß ich meine armen Würmer sogleich hätte tausen lassen können. Die gute, kleine Maus Warietta hat noch

<sup>1</sup> Buß l. c. III, 595.

<sup>2 3</sup>ch verweise auf Buß, II. Bb., I. Abth., und III. Bb., und auf Martin: Doisn l. c. IV, 440 ff. 785 ff. 1295 ff. 1777 ff.; Gams, Geschichte ber Rirche Christi im 19. Jahrhundert II, 624 ff. 644 ff.

ies Jahr vier Tage ungetauft liegen mussen, bis sich eine alte Base er: rmte und mir bas Taufgelb schenkte."

Die seige, revolutionare Signoria bat diese niedere Bevölkerung in ein sitem der Aussaugung geschlagen und übt über sie eine Gewalt und illur aus, gleich jener der Fabrikbesitzer über ihre Arbeiter. Daß solch ge Revolutionen möglich waren, liegt in verrotteten socialen und wirthsaftlichen Zuständen, als deren schlimmste Seite das dortige Theildaus und ichtspstem erscheint. So lange dieß System eristirt, wird es unmöglich n, daß ein freier, unabhängiger Bauernstand sich entwickle, da der Pächter kaum die nothigsten Lebensmittel zu erübrigen vermag.

Andere Ansichten vertritt neuestens Die pel in einer Abhandlung "lleber esen und Bedeutung des Theilbaues (mozzadria) in Italien". Während bezu sämmtliche deutsche Schriftsteller und auch der Italiener Berg nollis das Theilbauspstem bekämpfen, sieht Diehel in dem Theilbausteme das bestmöglichste Contraktinstem, um der Entstehung einer "socialen age" vorzudeugen. Die Kluft zwischen dem städtischen Landeigenthümer dem ländlichen Arbeiter auszusüllen, gebe es kein besseres Mittel als Desilbau, welcher beide Klassen, wenngleich nicht in steter Harmonie, so in stetem Contakte erhalte. Diehel sieht im Theilbaue keinen Pachtertrag, sondern einen Quotallohn vertrag, durch welchen der Bodeneigens imer eine Familie ländlicher Arbeiter für die Quuer des Contraktes präichtet zur Berrichtung der nothwendigen, regelmäßigen landwirthschaftsen Arbeiten, benselben aber als Lohn eine bestimmte Quote des Roherages (die Hälfte, ostmals nur ein Orittel) bestimmt.

Man mag dieses Spstem, als der geschichtlichen Entwicklung Italiens iprechend, noch so sehr in Schutz nehmen, man wird aber die Thatsache ht wegläugnen können, daß die ländliche Arbeiterbevölkerung dabei niemals r wirthschaftlichen Unabhängigkeit und zur Wohlhabenheit gelangen kann, ihrend der städtische Besitzer der ländlichen Grundstücke die Mittel zu iem Faulenzerleben gewinnt, welches wirthschaftlich und social gleich rderblich ist. Die Selbstbewirthschaftung wurde den Eigenthümern niemals zu Rente bringen, welche sie durch Ausbeutung der ländlichen Arbeiterzwillen mittelst des Theilbauspstems erpressen. Das widerspricht aber völlig i Grundsähen der Gerechtigkeit, welche bei der Bertheilung des Arbeitstrages in solch schreiender Weise nicht verletzt werden darf, ohne dem genthümer und dem Arbeiter zugleich zu schaden. Bei letzterem lähmt ies System die Energie der Thätigkeit, ersteren versührt es zum Nichtse

<sup>1</sup> Derg, Armuth und Chriftenthum, C. 142.

Beitschrift für Staatswissenschaft 1884 (II. Beft), & 219 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La colonia parziaria. Studio di C. Bertagnolli. Roma 1877.

thun. Anstatt den socialen Frieden zu erhalten, wird es in weiterer Entwicklung zu ähnlichen gewaltsamen Umwälzungen der bestehenden wirthschaftlichen Verhältnisse treiben, wie dieß in Frankreich durch die Revolution von 1789 geschehen ist.

Die früheren Regierungen hatten es versäumt, wirthschaftliche Zustände herbeizusühren, welche der Gerechtigkeit entsprochen hätten. Sie hatten die Herrschaft einer ebenso genußsüchtigen als zum Aufruhr und zur Berschwörung geneigten Signoria aufrecht erhalten und wurden von derselben an die Revolution verrathen. Die Unterlassung der Pflichten der Gerechtigkeit gegenüber der arbeitenden, Handwerk und Ackerdan treibenden Bevölkerung hat sich an den früheren Regierungen bitter gerächt.

Auch die jetzige Regierung begünstigt die Signoria, welcher sie ihne Erfolge verdankt. Trot der schreiendsten Wißstände ist man über "Enquêten" nicht hinausgekommen 1. Wo die wirthschaftlichen Zustände immer erhöhtes Elend erzeugen, erlahmen die Kräfte der besten Armenpslege. Ohne wirthschaftliche Reformen ist das Elend in Italien nicht zu beseitigen.

Rührend ist es, zu beobachten, wie trot aller Mißstände einzelne Manner Hervorragenbes in ben Werken ber Barmbergigkeit leiften. storbene Nicolo Mazza, ein einfacher, armer Priester, ber seinen ganzen Professorengehalt ben Armen schenkte, mehrere Anstalten in's Leben rief und burch freiwillige Beitrage erhielt. Ganz Berona wußte er zu begeistern durch seinen Ruf: "Barmherzigkeit aus Liebe zu Gott!" ("Misericordis per amor di Dio!") Dom Bosco in Turin grundete ein großes Er: ziehungshaus für vermahrloste Rinber. Die Veranlassung war eine eigenthumliche. Er suchte, um das Megopfer barzubringen, einen Knaben zum Altardienste. Der einzige in ber Kirche vorhandene Knabe war ohne alle religiöse Erziehung, er kannte nicht einmal das Zeichen des heiligen Kreuzes. Diese Thatsache machte auf ben eblen Priester einen erschütternben Gindrud und rief in ihm den Entschluß hervor, ein Haus für verwahrloste Rinder in's Leben zu rufen, welches aus kleinen Anfängen zu einer segensreichen, großartigen Anstalt sich entwickelt hat. N. Mazza und Dom Bosco haben bewiesen, mas Männer zu leisten im Stande wären, welche, von Liebe zu Gott und zu ben Armen burchbrungen, an die Lojung ber großen Aufgabe geben murben.

## § 9. Spanien und Amerika.

Gleichzeitig mit ber Neugestaltung bes Armenwesens in Belgien und Deutschland, Frankreich und Italien erfolgte bie Reorganisation ber Armen-

<sup>1</sup> Bgl. über biese Enquêten Silbebrands Jahrbücher ber Nationalökonomie. Jahrg. 1883 und 1884.

Aege auch in Spanien. Ehrle' ichreibt: "Schon von den Cortes in sallabolib 1523 murben Klagen über bie rasch anwachsenbe Bahl ber vagaundirenden Bettler laut, und es wurden geeignete Berordnungen gur Bentigung bieses Migstandes verlangt. Diese Klage und biese Bitte murben viederholt auf den Cortes von Toledo 1525, auf denen von Madrid 1528. оф fceint man bie bestehenben Gefete fur hinreichend erachtet zu haben ind itand daher von der Beröffentlichung neuer ab. Erst auf den ebenfalls n Mabrid versammelten Cortes von 1534 wurde die Abfassung einer neuen Irmengesetzgebung beschlossen. Dieselbe erhielt erst 1540 am 24. August ie Gutheißung bes Staatsrathes und wurde 1544 durch ben Druck ver-Mentlicht. Hierbei murbe ihr jeboch behufs ber Ausführung eine Reibe ingebenber Detailbestimmungen angebangt. Es foll bas Betteln nach Mög: ichkeit unterbruckt und für die Nothleibenben burch die Hausarmenpflege eforgt werben. Wo bieg nicht moglich, ift zum Betteln eine Bescheinigung es Pfarrers nothwendig, welche nur nach Beicht und Communion ertheilt perben barf und jährlich an Ostern zu erneuern ist. In seiner Polemik egen diese Armengesetze ermabnte ber Dominitaner Soto noch folgende sechs Beftimmungen: 1. Das Ginsammeln ber Almosen barf von ben bestellten Irmenpflegern nur nach sorgfältiger Prüfung ber Burbigkeit gestattet werben. L. Dieje Erlaubniß foll sich — bie Zeiten besonderer Ungluckfälle aus: enommen — für die so legitimirten Armen auf ihre Deimathegemeinde behranten. 3. Beim Betteln muffen biese Armen stets die Legitimation ihres Bfarrers ober bes Armenpflegers bei sich führen. 4. Diese schriftliche Bedeinigung barf ihnen nur nach Empfang bes Bußsacramentes verabfolgt verben. 5. Den nach Compostella ziehenden Pilgern ist es untersagt, sich ange auf bem Wege aufzuhalten ober von ihrem Wege mehr als vier Stunden abzuichweifen. 6. Die städtischen Obrigkeiten sollen für bie Restaus ation ber hofpige und Spitaler Sorge tragen, bamit ben Armen burch bie idthige Pflege jeglicher Vorwand zur Lanbstreicherei entzogen werbe.

Wie wir aus diesen wenigen Artikeln ersehen, lagen dieser Gesetzebung nieselben Anschauungen zu Grunde, nach welchen auch die von Karl V.
1531 in Brussel für die Riederlande erlassene ausgearbeitet worden war. Nehnlich wie in den Riederlanden begannen nun auch in Spanien die einzelnen Städte auf Grundlage des kaiserlichen Erlasses von 1544 ihre wionderen Reglements zu construiren. Dieß geschah zuerst in Zamora, wo ne Reform auch mit Gutheißung der Geistlichkeit eingeführt wurde. Da ich jedoch später einiger Widerspruch erhob, so holte der Magistrat das Butachten der Theologen von Salamanca ein. Diese beantragten einige indebeutende Beränderungen und sagten im lebrigen ihre Gutheißung und

Unterschrift zu. Letztere erfolgte wirklich unter ben nach Wunsch abgeändenten Artikeln. Dem Beispiele Zamora's folgte zunächst Salamanca. Bald be schäftigte man sich auch in Vallabolid, wo sich der Hof damals aushiel; mit derselben Angelegenheit, und es wurden die nothigen Reformbecrne aufgesetzt und berathen."

Unterdessen erfolgte eine eingehende theologische Polemik von Sein der berühmten Dominikaners Soto, welcher sich hauptsächlich gegen das Bankverbot und gegen die Zwangsverpflichtungen der Gemeinden wandte. Sm sah aber bei den Praktikern keinen Anklang. König Philipp II., m welchen die Schrift Soto's gerichtet war, erließ am 7. August 1565 wa Madrid aus ein neues Gesetz, in welchem wir so ziemlich alle Bestimmungs des Armengesetzes von 1540, besonders auch alle von Soto beanstanden, wiederfinden. Am 13. Juli 1590 schärfte eine königliche Ordonnanz der Pilger (Romeros) betreffende Gesetz von Neuem ein.

Die kirchliche Armengesetzgebung wandte sich hauptsächlich den steinistern zu. Die spanischen Bischöfe führten auf den Nationalsynoden in tridentinische Gesetzgebung bezüglich der Hospitäler durch, deren Geschick in diesem Lande ein glänzendes Zeugniß für den Wohlthätigkeitssinn ist ritterlichen Volkes ist. Die Bischöfe, denen die Hospitäler die in die neukt Zeit untergeben blieben, ernannten dafür die Administratoren und demflichtigten deren Verwaltung. Jährlich mußte der Administrator seinen Diöcesandischofe, in dessen Hände er beim Antritte seiner Stellung in Diensteid abgelegt, genaue Rechenschaft über seine Verwaltung geben. Randemal wurde der Administrator vom Clerus, dem Adel und den Bürgern die Ortes gewählt und vom Bischofe dann nur bestätigt 1.

Die Zahl der Hospitäler war in Spanien sehr groß und diese wurden fast ausschließlich durch Beiträge des Clerus und Almosen der Laien unterhalten. Zu diesem Behuse veranstalteten die Pfarrer regelmäßig wieden: kehrende kirchliche Collekten, deren Ertrag sehr bedeutend war. Der Staat aber that für sie dis in die neueste Zeit nicht das Mindeste.

Mabrid besitzt ein Findelhaus (gegründet 1567), in dem mehr als 2000 Kinder jährlich Aufnahme sinden, ein Haus für verwahrloste Anaden (gegründet 1600) und Mädchen (gegründet 1662), ein Baisenhaus, ein Hospital für erwerbsunfähige Greise, für Taubstumme, ein Haus endlid zur Aufnahme reuiger Mädchen, welche hier Zuflucht und Zeit sinden, ihr lasterhaftes Leben zu büßen. Sie müssen arbeiten, wie überhaupt in alles spanischen Hospitälern die Arbeit eingeführt ist für diesenigen, welche dass

<sup>1</sup> Synod. Oriolana anno 1600. can. 26-28, tom. IV. p. 724. ap. d'Aguirre Collectio amplissima conciliorum Hispaniae et Novi Orbis.

<sup>2</sup> Conc. Valent. prov. 1565. tit. IV, can. 6. d'Aguirre l. c. tom. IV. p 🐬

<sup>3</sup> Moreau-Christophe l. c. tom. III. p. 106.

ig sind; ber Arbeitsertrag wird zum Besten ber betreffenden Institute wendet.

Es besteht in Madrid auch ein eigenes Beschäftigungshaus für solche, anderwärts keine Arbeit finden; fast alle Handwerke werden in diesem pital (zum hl. Ferdinand) ausgeübt; die darin arbeitenden Armen werden flegt und erhalten dazu den vierten Theil des Ertrages ihrer Arbeit beliebigen Verwendung; das llebrige fällt dem Hospitale zu. — In ver Zeit (1832) wurde durch Subscription Privater ein Arbeitshaus kugio do San Bornardino) errichtet, welches jährlich eirea 3000 Ins duen Arbeit dietet, von denen 800 freiwillig sich melden, 2200 aber t gezwungen werden.

Auch im Hause ber Taubstummen wird gearbeitet; es besteht darin eigene Buchbruckerei.

Aehnlich wird es in ben übrigen Hospitälern Spaniens gehalten, beren zutende Zahl und Größe gerühmt wird.

Die Thätigkeit bes Staates hatte ben Armen, welche arbeitszig sind, sich zugewendet. Im Jahre 1555 wurde durch einen Beichluß Cortes die Institution der "Bäter der Armen" begründet, welche die eitssähigen Armen zur Arbeit anhalten und ihnen Arbeit verschaffen sollten. ch bewährte sich diese Institution nicht und ging bald wieder unter 4.

Im Jahre 1778 gab ber Staat eine neue Armengesetzgebung und rief sogen. "allgemeine Junta ber Liebe" in's Leben, welche auf bas Princip hausarmenpflege gegründet war. In Madrid hatte diese Junta ihren uptsit, in allen Provinzen und Gemeinden aber Zweigvereine, welche die ege der Armen in den Kreis ihrer Wirfjamkeit ziehen sollten. Sie hatte mereich wirken können, wenn nicht die französische Revolution sie schon ihrem Keime wieder erstickt hatte. Die darauf folgenden Wirren, welche noch fortdauern und das arme Spanien zu einem der unruhigsten der machten, zerstörten alle Tenkmäler der christlichen Wohlthätigkeit. Klöster wurden aufgehoben, das Vermögen der Hospitäler gröstentbeils üseirt und dem Ruine geweiht".

Seitdem hat sich die Zahl der Armen und Bettler in Spanien ver: facht; das ganze Land stropt von frechen Bettlern, von Dieben und zbern, welche die Reisenden berauben und selbst die Postwägen regel-

<sup>1</sup> Bug l. c. III. Bb., 6 49 unb 78

<sup>2</sup> Moreau-Christophe l. c. tom. III. p. 104 sqq.

<sup>\*</sup> Synod. Oriolan. can. 28; d'Aguirre l. c. IV. 724. — Mureauristophe l. c. III, 104 sqq. — Camb l. c.

<sup>\*</sup> Moreau-Christophe III. 110.

Moreau-Christophe III. 106 unb Euf l. c. III. 599

<sup>\*</sup> Naville, Charité legale I. 446.

mäßig ausplündern. Die Revolution wußte nur zu zerstören, aufzubauen hat sie nicht verstanden, und so hat das Elend der unteren Klassen auch dort einen seltenen Höhepunkt erreicht, bedeutend genug, Furcht und Schrecken zu erregen!

So blieb benn in Spanien die zumeist von der Kirche geleitete Armenpflege fast ausschließlich auf die Fürsorge für die Hospitaler beschränkt. Doch fehlte es nicht an Bemühungen, die altfirchliche Gemeinde-Armenpflege aufrecht zu erhalten. Schon ber große Carbinal Ximenes hatte eine zwell mäßigere Einrichtung ber kirchlichen Armenpflege zu treffen gesucht mb namentlich auf die Hausarmenpflege große Summen verwendet . Aus später finden wir zahlreiche Bestrebungen zu Gunsten ber Armen. Die meisten Concilien beschäftigten sich mit der Regelung des kirchlichen Armen wesens. Die Synoben von Tolebo, Valencia und Salmanca verpflichteten bie Bischöfe, sich ber öffentlichen und verschämten Urmen anzunehmen und zu diesem Behufe einen Geiftlichen auszumählen, bem die Obsorge fur ale Urmen, besonders für die franken, oblag 3. Ferner wurde nicht blog bes Bermögen der Spitaler und der Stiftungen von der Kirche verwaltet, men veranstaltete auch regelmäßige Armencollekten mahrend bes Gottesbienftes, um die Armen ber kirchlichen Gemeinde unterstützen zu konnen. noben brachten ferner ben Geistlichen bie Pflicht in Erinnerung, von ihren Bermögen ben Armen mitzutheilen 5. Auch ber Unglücklichen, Die in ber Rerkern schmachteten, vergaß man nicht; bie spanischen Bischofe mußten me natlich wenigstens einmal die Gefängnisse visitiren, die Behandlung ber Gefangenen controliren, diese um den Grund ihrer Haft fragen, fie troften und für die Lehren der heiligen Religion empfänglich machen 6. Auch der Institution der Armenvögte (advocati pauperum) möge erwähnt werden Nach Moreau-Christophe 7 hat sich biejelbe insoweit erhalten, bag bie Arme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Ramon de la Sagra, Des établissements de la bienfaissement à Madrid, Paris 1838, p. 18 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thiers, L'avocat des pauvres, p. 375.

<sup>3</sup> D'Aguirre IV, 113: Congruit episcopis, ut patrum nomine ex aeque respondeant, esurientibus filiis panem benigne ac liberaliter largiri: et tam publice ut ceteros instruant exemplo tum etiam in abscondito large eleemosymme indigentibus dare, quibus si quis viscera clauserit misericordiae quomodo charitam Dei manet in eo? ut autem huic debito satisfaciant, certum ministrum habeant ad quem pauperum omnium, maxime infirmorum cura pertineat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conc. Valent. 1565 (tit. IV, can. 6): eleemosynarii, qui circumferunt patinas ad alendos parochiae pauperes. Den Armen wurde auch gestattet, ad januam templi stipem petere. D'Aguirre l. c. IV, 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conc. Tolet. (1565) eact. 2, c. 3 (d'Aguirre IV, 71). Conc. Valent ut III, c. 1 (d'Aguirre IV, 70).

<sup>6</sup> Conc. Salmant. prov. 1565, actio III, can. 1 (d'Aguirre IV, 112).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. c. III, 104.

Bericht noch immer unentgeltlich vertheibigt werden mussen. Noch eine idere altkirchliche Institution war in Spanien nicht untergegangen, nämlich e Congregation der Todtenbestatter (fossores), welche zu dem Clerus geschnet wurden; sie mußten die Armen unentgeltlich begraben und dursten tr von den Reichen für ihre Arbeit etwas annehmen!

Auch die Klöster betheiligten sich an der Armenpstege und spendeten br reichlich? Rloster und Hospital bilbeten die Wittelpunkte der Armenzlege. In den Dorfgemeinden halfen die Erträgnisse der Colletten mah: nd des Gottesdienstes und des Opferstockes ergänzend nach, in den Städten urden eigene Armenpstegen in's Leben gerufen. So entstand in Madrid 17. Jahrhundert eine Genossenschaft (hormandad do resugio), welche glich die Stragen der Stadt durchzog, die Armen durch ein Zeichen samzelte und sie in das Hospital St. Anton sührte, wo sie Suppe und Gi, e Obdachlosen auch eine Lagerstätte und des andern Morgens ein Stück rod, manchmal auch Trauben erhielten 3.

In Spanien geschah für die Armen eber zu viel, als zu wenig. Razentlich war die Controle nicht strenge genug, so daß mancher Bettler ein rgenfreieres Leben hatte, als der Arbeiter.

Dieselben Einrichtungen wie im Mutterlande bestanden im Wesentlichen ich in den amerikanischen Colonien Spaniens. Bemerkenswerth scheint, daß dort jeder Geistliche verpflichtet war, den zwölften Theil des rträgnisses seiner Pfründe dem Hospital zuzuwenden . Der Pfarrer mußte ollekten für die Hausarmen seiner Pfarrei veranstalten.

In Amerika hatte sich bis in die Gegenwart herein die Sklaverei in ver abstoßenbsten Gestalt erhalten. Wenschenhandel, Unterdrückung der bersonlichkeit, völlige Berthierung ganzer Menschenklassen mußte die Mensche eit die in's 19. Jahrhundert mitansehen. Was die Kirche in den letzen rei Jahrhunderten zur Abschaffung, Ausrottung der Sklaverei in Amerika der doch zur Milderung derselben beigetragen und geleistet hat, das wurde on Cochin in anziehender Weise aussührlich dargestellt. In Deutschland

Synod. Valent. 1584, can. 14 (d'Aguirre IV, 299; du Cange, s. v.

<sup>2</sup> Das Rlofter Urfaria allein reichte 10 000 Dufaten jahrlich fur die Armen gur eit ber Regierung Philipps II. Manrique l. c. I, 402.

Moreau-Christophe III, 107 ns.

<sup>\*</sup> Conc. Liman. prov. I. 1583, actio III, c. 13 (d'Aguirre IV, 246). - onc. Mexican. prov. 1585, lib. III, tit. XIV, c. 5 (d'Aguirre IV, 355).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Synod. dioeces. Liman. 1582, c. 13 (d'Aguirre IV, 278).

<sup>.</sup> Bgl. Duber, Die Oflaverei in Rorbamerita

De l'abolition de l'esclavage. 2 vols. Der Berfasser erhielt hierfür vom Papite ius IX. einen Orden als Anersennung für seine Berdienste um die Kirche, welcher die bicharung ber Stlaverei in ben fruberen Jahrhunderten zu banken ift.

hat Margraf denselben Gegenstand in einer Monographie behandelt. Br begnügen uns, darauf zu verweisen.

## § 10. Freiwillige kirchliche Armenpflege ber Orben und Vereine.

Die Neuzeit ist reich an Orben und Vereinen, welche sich der Amer und Krankenpslege widmen und für alle Formen menschlichen Elends it Wittel der Hilfe und der Linderung bieten. So vielgestaltig das Elend if, so zahlreich sind auch die Vereine, welche zur Bekämpfung desselben sich pbildet haben. Sie paßten sich den lokalen Bedürfnissen und den wirthickelichen Verhältnissen einzelner Länder, Städte und Gemeinden an. Est unmöglich, sie alle zu berücksichtigen oder nur zu erwähnen. Wir dentu nur auf einige wenige hin, welche typisch für Tausende ähnlicher Berim und Anstalten erscheinen. Im Ledrigen beschränken wir uns darauf, is Geschichte derzenigen in den äußersten Umrissen zu geben, welche sin is Ganze Kirche von Bedeutung wurden 1.

Der Deutsch= und Johanniter=, der Malteser= und der bayerische & Georgens-Ritterorben riefen in neuester Zeit wieber Hospitaler in's & the Von ben mannlichen Pflegeorben sind an erster Stelle bie barmberziger Brüber zu nennen, welche in Spanien von Johann von Gott, eines Manne, der seltene Lebensschicksale durchzumachen hatte 2, um das Jahr 1594 gegründet wurden und schnell in ganz Europa und selbst in Amerita fic ausbreiteten. Johannes, ein Mann von außerorbentlicher Geistesfrast, mie thete sich zuerst in Granada ein Haus, brachte die Kranken bahin mi pflegte sie mit einer rührenden Liebe. Abends durchzog er mit einem Rock bie Straßen ber Stadt, Almosen für seine Kranken zu sammeln. verlacht, balb bewundert, sammelte sich um ihn in Kurzem eine große 3ch Hilfesuchenber, benen er allein nicht mehr zu genügen vermochte. Er nahn beghalb einige Mitarbeiter an, welche nach feinem Tobe bas Werk fortsetzen. Dieß ber unscheinbare Anfang bes Orbens. Der Erzbischof von Granak, Peter Guerrero, nahm sich ber jungen Pflanzung an, ebenso unterstützt König Philipp II. von Spanien bas Unternehmen. Pius V. bestätigte ber Orden, gab ihm die Regel des hl. Augustin im Jahre 1572 und ordnet ihn den Diöcesanbischöfen unter. Seitbem verbreitete sich ber Orben in gan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. das große Werk: "Ueber katholische Bereine und Wohlthätigkeits-Anstalten" Leipzig 1855, ferner das "Statistische Jahrbuch der Kirche" von P. Karl vom hl. Aloui Regensburg 1859 und 1862; für Frankreich die "Annales de la charite".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maxime bu Camp (l. c. Bb. 58, S. 5 ff.) hat biese Schicksale sehr anziehen geschilbert. Der Verfasser gibt auch ein anschauliches Bild von bem Wirken ber barm herzigen Brüber in ben Spitälern von Paris.

mien, Italien, Frankreich und Deutschland. Im Jahre 1592 trennte berielbe in zwei Generalate, eines für Westindien, Spanien und Porst, bessen General seinen Sit in Granada hatte, das andere für das ze Europa mit dem Site des Generalats in Rom. Letteres zählte im Jahrhundert 155 Hospitäler mit 7210 Betten und jährlich 150 000 rien; ersteres 138 Hospitäler mit 4140 Betten und 47 000 Kranken. Revolution von 1789 sind viele Anstalten zum Opfer gefallen. In erreich bestehen jetzt noch 27 Hospitäler und zwei Reconvalescentenzer, in denen jährlich 24 000 Kranke Aufnahme und unentgeltliche Pflege m. Aus Bayern waren sie 1807 vertrieben worden, wurden aber von ig Ludwig I. wieder eingeführt und haben zwei Häuser (zu Reuburg D. und in Straubing).

In Spanien entstand auch ber Hospitaliterorden des Bernhardin von egon. Die Mitglieder bieser Congregation stifteten keine neuen Hospisch, iondern übernahmen nur die Pflege in bereits bestehenden; sie lebten der dritten Regel des hl. Franziskus, verbreiteten sich besonders in anien und den Niederlanden, gingen aber in den Stürmen der französisch Revolution unter 2.

Ein specifisch italienisches Institut ist die Gesellschaft der regulirten riter des hl. Camill von Lellis oder der Bater des guten Todes, die gleichfalls dem Krankendienste wi meten. Roch zu Ledzeiten des Stifters starb 1614) fand der Orden sast in allen größeren Städten Italiens gang. In Italien (Benedig) entstand auch die Genossenschaft der Sozster, die sich nicht bloß um die Kranken, sondern auch um die Erziehung verwaisten und verlassenen Kinder große Berdienste erwarben.

In Amerika hatten sich eigene Hospitaliterorben gebilbet, so bie Brüber Orbens vom hl. Hippolyt, welche einem gewissen Bernardin Alvarez, n schlichten Bürger Mexiko's, ihre Entstehung verdankten (1585), und Orben ber Bethlehemiten in Guatemala.

Der Osten Europa's kann sich ber "Abbes ber Pest" rühmen. In migen Hospitälern Constantinop 8 nämlich, welche unter französischer icht und Abministration stehen, ü n die Krankenpstege Armenier, welche eich Aerzte und Priester sind u bisher Bewundernswerthes geleistet n. Das Bolk nennt sie "Abbes der Pest".

Bon ben weiblichen Congregationen sind zu nennen die Hospitaliteen von Dijon und Langres, die Hospitaliterinnen vom hl. Thomas von inuova und einige andere.

<sup>\* \$</sup>aberl, p. 75 ff. - \$afer, p. 82. \* \$aberl, p. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. p. 91. <sup>4</sup> Bolland. ad 8. Febr. II, 280.

babert, p. 88. Cefele, Beitrage x. p. 205.

<sup>7</sup> baberl, p. 110.

Segensreicher, viel umfassender ist die Thätigkeit, welche die barn herzigen Schwestern, die Stiftung bes großen Bincenz von Baul, me faltet haben. Sie haben unter allen weiblichen Pflegeschaften die größe Berbreitung gefunden. Sie beschränkten sich nie auf bie Rrankenpflege allen sondern umfaßten das ganze Gebiet der dristlichen Charitas, leiteten finkl, Waisen= und Armenhäuser, sie abministrirten bie Zufluchtshäuser für jump Mädchen, birigirten selbst Frrenhäuser und unterhielten viele Schulen. Ut nachahmlich, unerreicht sind sie aber auf dem Gebiete der Krankenpflige. Die Geschichte ihrer Entstehung ist so bekannt, daß ich mich wohl ber Nik überheben barf, längst Bekanntes zu wiederholen. Bor ber frangofiichen Revolution waren sie fast ausschließlich auf Frankreich beschränkt, we k 425 Niederlassungen hatten. Auch diese wehrlosen Frauen, die dem Bonk der Menschheit ihr ganzes Leben widmeten, wurden eine Beute der Rembe Sie sollten vertilgt werben. Gine mächtigere Hand aber schützte fie, baß sie in ben Schreckensjahren nicht ganzlich vernichtet wurden. Im aller Härte wußten sie sich in manchen Hospitälern zu erhalten, ber bek Beweis, wie unentbehrlich sie waren.

Durch Napoleon restituirt, verbreiteten sie sich wieder rasch über gan Frankreich, und schon 1827 betrug die Zahl der Kranken, die sie psiegken 145 000, die der Kinder in ihren Schulen 120 000. Zur Zeit der Restaution erst verbreiteten sie sich nach Italien 1826 auf Veranlassung der Herzogin Pamfili, und nach Deutschland. Schon Joseph II. hatte den Bersuch gemacht, sie in Wien einzuführen. Allein die kirchliche Luft, die damall über Desterreich lag, war so eisig kalt, daß diese Pstanze christlicher Lich nicht gedeihen konnte. Ein Versuch, sie unter Kurfürst Max III. in Baven einzuführen, war gleichfalls mißglückt.

Der Ruhm, die barmherzigen Schwestern dauernd auf beutschen Bok verpflanzt zu haben, gebührt dem berühmten Clemens August von Trost Bischering, der sie 1808 in Münster einsührte und dis zu seiner Erhebun auf den Erzstuhl von Köln auch leitete. 1832 endlich wurden sie dur Verwendung König Ludwigs I. nach Bayern verpflanzt, zunächst na Wünchen, von wo aus sie sich über das ganze Land verbreiteten. Zu gleich Zeit fanden sie auch in Desterreich Eingang, wo deren Leistungen hohe Ewunderung ernteten. Ich erinnere nur an das Hospital in der Vorsta Wiens, Gumpendorf. In neuester Zeit haben sie auch in Württember und Baden, in Mainz, Fulda, selbst in Berlin Eingang gefunden.

Dem frommen Abte von Estival, Epiphanius Louys, verdankt d Orden der Schwestern der christlichen Liebe, nach der ersten Niederlassur im Hospital St. Karl Borromäus in Nancy die Schwestern vom hl. Kagenannt, sein Entstehen. Er selbst entwarf den Plan ihres Institutes un verfaßte ihre Ordensregeln, deren weise Zusammenstellung ebenso sehr di western dieses Ordens verbreiteten sich gleichfalls nach Deutschland. In 1811 hatten sie die Leitung des Hospitals in Trier, 1825 in Coblenz rommen. Die Zahl der barmberzigen Schwestern in allen ihren Niederstagen dürfte wohl eirea 15 000 sein 1. In Bapern wirkten 1882 in Anstalten 742 barmberzige Schwestern vom hl. Bincenz von Paul.

Die barmherzigen Schwestern beschränkten ihre Thätigkeit größtentheils die Armen: und Krankenpstege in ben Anstalten. Es machte sich aber en Städten die Nothwendigkeit geltend, die Pflege in den Häusern der rankten selbst zu führen. Gott erwählte ein armes, von Jugend auf tes Mädchen in Niederbronn (Elsaß), Elisabeth Eppinger, um religiöse Genossenschaft für diesen Zweck in's Leben zu rufen. Unschein: war der Ansang, welcher 1850 unter Leitung des Pfarrers von Nieder: nn gemacht wurde. Im Jahre 1866 wurde ihre Stiftung, die Congresion "der Töchter des göttlichen Heilandes", unmittelbar dem ligen Stuble untergeordnet und besitzt heute zahlreiche Häuser in Frankt, Elsaß, Süddeutschland und Oesterreich. Die Schwestern üben die bulante Krankenpstege, welche ihre eigenste Aufgabe bildet. Sie übermen aber auch neben der Krankenpstege in den Häusern die Armen: und ankenpstege in Anstalten.

Für den Unterricht und die Erziehung armer Kinder machte sich ber bers die Genossenschaft der Piaristen verdient, gegründet von Joseph Calasan; 1597. Ihre Wirksamkeit war und ist noch jett besonders in terreich, Italien, Spanien und Polen von Bedeutung. In Ungarn allein gegen 400 Piaristen für den höheren und niederen Unterricht thätig. ber den Piaristen sind noch die christlichen Schuldrüder, welche der Canozis de la Salle in's Leben rief, zu nennen. Sie leisteten für Frankreich Belgien, was die Piaristen in den übrigen Ländern thaten?

Bon weiblichen Genossenschaften reihen sich ben Piaristen rühmlich an englischen Fräulein, gegründet von der vielgeprüften Waria ard. Dieselben haben besonders in neuester Zeit die größte Verbreitung anden und wirken überall höchst segensreich. In Bavern wirkten am stusse des Jahres 1882 in 67 Anstalten 1443 Mitglieder. Ihren Pensiaten waren 3030 Zöglinge, ihren Schulen 16836 Schülerinnen anversut, und den von ihnen geleiteten Waisens, Bewahrs und Rettungsanstalten ren 3077 Kinder zur Aufsicht und Pflege übergeben. Die Missions, talten der englischen Fräulein in Bukarest (Rumänien) unterhalten

Gremites (Buğ), Der Ciben ber barmberzigen Schwestern. Chambaufen 4. — Clemens Brentano, Die barmberzigen Schwestern, 1831. — Troste zu idering, Die Genossenschaften ber barmberzigen Schwestern. Münster 1833.

<sup>2</sup> Bgl. Berbft 1. c. Bb. I, Beft 6, p. 393 - Bettinger 1. c. p. 321 f

zwei Pensionate, ein Waisenhaus und drei Schulen. Die Sesammahl ihrer dortigen Zöglinge und Schülerinnen im Jahre 1882 betrug 850, dar unter 495 katholische, 285 griechisch-orthodore, 49 protestantische, 29 jüdische Mädchen. Mit der Erziehung und dem Unterrichte dieser Kinder waren 43 Mitglieder der Congregation betraut.

Die neueste Zeit war besonders fruchtbar an religiösen Associationen für die Armenpstege. Namentlich Frankreich war erfinderisch, so daß es als das classische Land der Liebe des 19. Jahrhunderts bezeichnet werden met Es gibt gar kein Elend, zu bessen Linderung sich dort nicht eigene Bereisegebildet hätten. Es ist aber auch der Wohlthätigkeitsssinn der französischen Bevölkerung unerschöpflich. So hat, um ein Beispiel anzusühren, ein ein ziges Blatt, der Pariser "Figaro", in dem Jahrzehnte von 1872—1850 nicht weniger als 3541 063 Franken für wohlthätige Zwecke gesammelt

Schon für das neugeborne Rind eristirt ein Afpl in ben sogenannt Crêches, Krippen ober Säuglings-Bewahranstalten, beren Brund M. Marbeau in Paris ist. In biesen Säuglings-Bewahranftalten meite jene neugeborenen Kinder aufgenommen und verpflegt, beren Eltern ihre entweber gar teine ober nur fehr mangelhafte Pflege zuwenben konnen, Dbn ihrer Erwerbsthätigkeit zu schaben, also größtentheils Rinder von Arbeiter: familien. Als Bedingung zur Aufnahme wird außer Armuth nur bie leas time Che geforbert; Rinber, beren Mütter einen unmoralischen Wandel führen, werben nicht aufgenommen, damit die Rrippe nicht die Sünde befördere; doch steht sie auch bem Kinde ber Gefallenen offen, welche miss nahet; benn ber zuerst in ber Krippe lag, ist ja gekommen, um bie Gunben zu suchen und selig zu machen. Insofern hat die Krippe einen unermestiche Einfluß auf die sittliche Hebung des Volkes, sie ist ein Lohn für zuchtige Wandel, sie ist eine Beschützerin der Familie. Die Krippe erzieht das Kin und mit ihm zugleich die Mutter und Familie, indem sie zunächst und 1000 allem einen gesitteten Wandel gebietet.

Die erste Krippe wurde am 14. November 1844 eröffnet und eine gesegnet. Seitdem sind viele solche Säuglings-Bewahranstalten gegründer worden. Auch in Deutschland bestehen jetzt zahlreiche Krippen.

Diese wohlthätige Einrichtung der Krippen steht in der Mitte zwischen Kinderbewahranstalten und der Gesellschaft für arme Wöchnerinnen. Et tere (sociétés de charité maternelle genannt) wurde 1787 in's Lebes gerufen und ihre Protektorin war immer die Königin oder Kaiserin. Die Gesellschaft hat gegen 80 Zweigvereine und erhält vom Staate und den Departements nicht unbeträchtliche Zuschüsse.

<sup>1</sup> Bgl. Marime bu Camp in ber Revue des deux mondes, Bb. 56, S. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> herbft I, 5, p. 223—229. — hettinger l. c. p. 254—270.

stür Kinder von 2—7 Jahren gründete die Liebe eigene Bewahrsstalten (Salle d'asyle), wodurch zwei gute Werke auf einmal vollbracht irden, indem einerseits die Mutter der Last der Pflege enthoben wurde, sche sie dei der Arbeit hinderte und so ihre Armuth steigerte, andererseits kinde eine sichere Stätte gedoten ward, um den Glauben und die zend von Jugend auf dem Herzen einzupflanzen. Für den Unterricht Kleinen wurden eigene kirchliche Schulen errichtet seit 1850, die unter leit ung von Ordensleuten standen. Religionsunterricht, Lesen, Schreiben, sen, Gesang wechseln mit Spiel und Unterhaltung, die Mädchen lernen Fien weiblichen Arbeiten. Um die Kinder zum Eiser anzutreiben, wir sie außer der Schule zu sorgen, hat sich ein eigenes Patros Schüler (patronage des Scoliers) gebildet; die Patrone erkundigen rgfältig über die Aufsührung und die Fortschritte im Lernen ihrer Schützlinge, lassen sich jede Woche ihre Noten mitbringen und ers mie durch Belohnungen.

Tur verlassene und vermahrloste Rinber hat Abbe Roussel Ten 1825 zu Saint Paterne im Sarthe:Departement) das "Werk ber beiligen Communion" gegründet am 19. März 1866. Der Rame ben Zwed beutlich aus. Roussel sammelte verlassene Kinber in einem c, um sie durch religiosen Unterricht zur heiligen Communion vorzuen. Außerbem ertheilte er ihnen Unterricht im Lesen, Schreiben und ven, um sie zum Eintritte in die Lehre bei guten Familien vorzubereiten. Toussel fand nicht immer passende Familien und Werkstätten zur Aufre seiner Boglinge, so baß er sich balb genothigt sab, neben seinem Te selbst Wertstätten zu errichten. Die Borbereitungen hiezu begannen und wurden durch ben Krieg von 1870/1871 wesentlich beeinträchtigt. Ungunft ber Zeit lastete schwer auf ber Anstalt, welche ausschließlich Freiwillige Beitrage angewiesen mar. Der großmuthigen Unterstützung Grzbischofs Guibert von Paris war es zu verbanken, daß die Anstalt Brede nach erweitert wurde, indem sie auch Waisenkinder aufnahm, daß eine Reihe von Werkstätten errichtet werben konnte. Den Anfang hte Abbe Rouffel mit Errichtung einer Schuhmacherwerkstätte, wobei bie Muten ber von Heinrich Michael Buch 1664 gegrundeten Schuhmacher: berichaft vom bl. Erispin und Erispinian als Borbild bienten. Dagu ven bald Tischler-, Schlosser-, Gießerei- und Schneiberwerkstätten, schließ eine Buchbruckerei, in welcher zwei von Rouffel berausgegebene Joure (La France illustrée und L'ami des enfants) bergestellt wurden.

<sup>1</sup> Dupantoup, p. 165. - Settinger, p. 272 u. f. f.

<sup>2</sup> Serbft I, 4, p. 278 ff. - Settinger, p. 273

<sup>\*</sup> Eupanloup, p. 165.

mi bem Montijon'ichen Tugenborer en Icabemie ausgezeichnet. Es mar b ammert ber Anstalt fich zuwandte, t machienen Schulb von 200 000 % - a , Rigaro", beffen Director bamali Jenoer Aufruf zu Gunften ber Anftalt . on, unter bem Schriftstellernamen & som fich bie bentmurbigen Worte bes bi. Norgen werben fie alle verhungert fein, r aure einer Woche hatte ber Figaro 331 a Initalt gefammelt, welche nun feften ? on . 566-1882 find mehr als 6000 ven see u ber Anftalt herangebilbet worben. - eruegen, maren tuchtige Arbeiter und fi De Ausgaben für bie Bertftatten betruge ac Einnahmen biefur 27 294 Fres. 1 ice nch belief. Die Ausgaben fur bie gefi au und Unterricht ber Boglinge maren im - Dan auf ben Bogling ein taglicher Bebar ... Diergu gahlten bie Boglinge felb! 20 000 Franken, alles Uebrige wurde theili ... .... ireiwilligen Gaben und Sammlungen o jut bie Beichichte ber Anstalt, ihre Ginrich wer lehrreichen Abhandlung gefchilbert. In 1884) befpricht DR. bu Camp bas Birln - audt" in Paris, welche hofpitaler grunbeten we junge Mabchen aufzunehmen und ihnen wiedent wiederzugeben. Die Schweftern tonne sabl von Silfesuchenben nicht nachtommen, ! Maumlichkeiten brauchen. Bezüglich ber lebet a eltenen wohlthatigen Wirten muffen wir a erweiten, welche ber Berfaffer beibringt.

bn Berein zur Unterbringung armer Kinder in bedung ihrer Pflege (patronage des orphelin den des Behrzeit (apprentissage), die gefähr Renichen. Um verlassene Kinder in dieser wich michtelbenden Gpoche nicht ohne Leitstern, ohne Hinder in dieser das Pat

<sup>...</sup> munden, Bb. 58, S. 578-612.

linge (patronage des apprentis). "Bei bem Austritt aus ber und nach ber ersten beiligen Communion werben bie Rinber in eine bracht; man wählt für sie sorgfältig bie besten Werkstätten aus; pulirt die für ihre Gesundheit erforderliche Schonung und ben Borbehalt bezüglich ber Erfüllung ihrer religiofen Pflichten. Zeber hat ein Buchlein, in welches ber Meister jebe Woche sein Zeugniß Die Rinber werben in ihren Werkstatten wenigstens monatlich besucht; man erkundigt sich bei ihren Meistern über ihre Aufführung ben Rindern über ihre Behandlung. Am Sonntage und an Festblich versammelt man sie, um sie ben Gefahren ber Schenken unb Orte zu entziehen und um ihnen in bem Worte Gottes bas Brob e zu reichen, in besonderen Lokalen unter ben Flügeln ber Liebe Religion; hier unterweift man sie in ihren Pflichten, liest bie eugnisse, ermuntert sie burch Belohnungen und liebreiche Rathschlusse jend und bietet ihnen, um sie zu fesseln, ehrbare Unterhaltungen." 1 r nicht bloß vor ben Gefahren bes Sonntags zu ichnigen, sonbern r ben Bersuchungen ber Racht, wurden Abendschulen für Kinder -16 Jahren errichtet, in benen bie Rinder nach bem Austritt aus rkstätte sich versammeln, um ihre Schulbildung fortzuseten, ihre ise in ber Religion, Lesen, Schreiben und Rechnen 2c. zu erweitern. mß ben guten Willen dieser Rinber bewundern, welche nach einer tlichen Arbeit bennoch jeben Abend eine ober zwei Stunden ber Schule 2

rein (patronage de chomage) macht sich die Unterstützung arbeits: handwerker zur Aufgabe, ein anderer Berein (patronage des comso) sorgt für wandernde Gesellen; ein weiterer Berein (de Saint is Xavier) bezweckt ben Schutz der Arbeiter und Gesellen vor sitts Gesahren. Gine der bewunderungswürdigken Institutionen der Liebe Wert vom hl. Nikolaus, welches für den Handwerkerstand von Bedeutung ist. Abbe von Bervanger, ein einsacher, schlichter Priestr einer jener Cleriker Frankreichs, welche entgegen den sozialistischen eines Fourier, Cabet und Genossen das Schreckengespenst des Pauss auf dem Wege des Christenthums zu verdannen suchten. Er entsinen unausführbaren Plan, er begehrte nicht das Geld der Reichen, te nicht, daß man ihm helse; sondern er ließ sich in einem Dachser Vorstadt nieder, versammelte sieden kleine Rinder um sich und sogleich sein Wert allein; er war ihr Wertmeister und Schullehrer

3m Jahre ! 🏣r 🕮 Sandwert, bas ihnen ihr irbijde kka 2500 Franten anen ben Weg gum himmel eröffnete; : Beit, daß bie a Arbeitern, fonbern auch zu guten Chrite unter ber Laft Midt 1. Er ftellte fein Bert unter te au erliegen broer deffen Ramen es bekannt ift. Berman Billemou und Unterftutung, fo bag er jeine Anta Aufruf Boglinge aufnehmen fonnte. Bett bericht Geneft fet 1000. Der eigentliche Zweck ift, ben Kinter cenz Don sejt verlassenen Kleinen ein Ajpl zu biete, t ihr fie 🐄 andtoe Erziehung, sondern auch für tücktige Ach Franten geforgt mirb. Außer ber Ausbilbum it unter ben strede Künste wird auch für Unterricht im lie loste unb - **Lufit, Zeichnen, Schwimmen, Turnen geforgt mi** meisten . 📠 23, seit 1862 30 Franken monatlich. "Diese Kinke." gange Ru' nik. "Inben alle eine Zufunft vor fich, sie follen eind Jahre 1' mate unterlaffen murbe, um ihr gufünftiges Glud fort ber Pari Schon über 20 000 Handiverter find aus im Anftal: angingen; sie sind die tächtigsten und verständigsten A 1882 manuterftanbes, ber nur auf biefe Beife burch Bilbung ut ein Kr met burch außere Mittel gehoben merben fann. Git mittute, fo beburfte man nicht fo vieler 3mangshaun! <u>ङ्</u>भाग paragraftdante Bervangers mar es gewesen, abnlich wie für be ar ben Aderbau eigene Schulen gu grunben. Er man, 1, ' ... ... aber zur Induftrie, zur Erlernung von hanbweiler it war die Landwirthichaft immer Mangel an intelligenter 10 Durch Grundung von Aderbauschulen glaubte er & . . Die Rinber wurben in im manguen gefünbere Luft, reinere Sitten, eine festere Sidmi - Jung der nieberen Klassen bes Bolfes murbe bauernb weite!

and pensee favorite depuis 30 ans; trop d'enfants sont detre des metiers, on verra un jour l'industrie dévorer l'industrie devorer l'industrie des quent d'ouvriers intelligents: c'est donc grand service à replique d'établir des classes agricoles. Les enfants y trouvers de des mocurs plus pures et un état assuré; puis que d'ameli-

Dieser Gedanke wurde nach dem Tode Bervangers im Jahre 1862 irklicht. Abbe Mullois, kaiserlicher Hoskaplan, schenkte dem Institute kleinen Grundbesitz, wo sofort eine ländliche Schule für Ackerdau erst wurde.

Zeit dem Jahre 1881 fand dieser Gedanke auch von Seite der ofsisn Armenpstege Rachahmung. In diesem Jahre errichtete die Armensaltung des Seines Departements zwei Anstalten zur Aufnahme verwahrs er Kinder, und zwar wurde zu Villepreux eine Anstalt mit landwirthslichem Betriebe gegründet, in welcher die Zöglinge zu den Arbeiten des daues angehalten werden; eine zweite Anstalt zu Montevrain ist für nung der Kunsttischlerei eingerichtet.

Für Erwachsene von 16—40 Jahren bestehen Fortbildungsschulen, in en außer den gewöhnlichen Gegenständen besonders in Gesang und nen Unterricht gegeben wird. Diese Schulen sind bereits sehr populär then und die Anzahl der Zöglinge wächst von Jahr zu Jahr?.

"Diese Abendschulen und Schutvereine für die Lehrlinge und Arbeiter ir lettere ist noch besonders das Werk vom hl. Franz Xaver thatig jeit ber kurgen Zeit ihres Bestanbes Außerorbentliches geleistet, unb folgreiche Thatigkeit ber Schulbrüber, die selbst aus bem Bolke, und einen Leiben und Freuben vertraut, bas Angenehme mit bem Rütlichen rbinden wissen, um die Unterhaltungen dieser jungen Leute lehrreich, Unterricht unterhaltend zu machen, findet ihre volle Anerkennung bei nern aller politischen Farben, benen es überhaupt im Ernfte barum zu ift, die materielle und geistige Roth bes Bolkes zu heben. Biele dieser n Leute werben mahre Apostel für ihre Rameraben, und bie Berichte Besellichaft theilen hiervon überraschenbe Beispiele mit. Reichten bie il hin, eine ausreichenbe Anzahl bieser Abenbschulen und Sonntags. icaften zu errichten — und daß es noch dahin komme, läßt uns die nbe Verbreitung bes Werkes und bas rebliche ausbauernbe Streben ber lieber mit Buversicht hoffen -, bann burfte burch bie Beranbilbung gang neuen, an Bucht, gute Sitten, Geborsam und Arbeitsamteit geten Geschlechtes eine bessere Butunft biefem ungluchfeligen, von Parteien zerrissenen und gehetzten Bolfe bereitet werben." 3

Mehnlich wie für die mannlichen Lehrlinge hat sich für die Madchen gener Berein gebildet, unter dem Schutze der heiligen Jungfrau und 1. Joseph. Jede dieser jungen Arbeiterinnen steht unter dem Schutze Dame des Bereines, welche unter der Woche ihren Schützling bei der besucht und nothige Erkundigungen über Fleiß und Sittlichkeit ein:

Bgl. Marime bu Camp in ber Revue des deux mondes, Bb. 58, 6. 602. Pettinger, p. 277. Ibid. p. 281.

zieht. Der Sonntag vereinigt alle Schützlinge und Patroninnen in den daz bestimmten Häusern zum Unterricht und zu anständigen Unterhaltungen. Dieses Patronat ist besonders geeignet, die Kluft zwischen Reich und Am Hoch und Nieder allmählich zu beseitigen, gegenseitiges Wohlwollen, gegesseitige Achtung anzubahnen. Arbeitslose beschäftigt der Verein mit Anstitzen von Hemden und anderen Kleidungsstücken und besorgt auch in Verkauf<sup>1</sup>.

Eine wunderbare Stiftung ist die Anstalt ber "Kleinen Schwesten ber Armen" (les petites soeurs des pauvres). Maxime bu Camp hat biesen Schwestern ein herrliches literarisches Denkmal gesetzt. Die Ent stehung dieses Ordens hat das Gleichniß vom Senfförnlein wieder bewehr heitet. Gine arme Magb, Jeanne Jugan, geboren 28. Oktober 1792 p Cancale bei St. Malo, biente in St. Servan einer alten Dame, eine Wohlthäterin ber Armen. Als 1838 ihre Herrin starb, miethete sie sie eine Mansarbe in einem kleinen Hauschen ber Vorstabt, nahm eine ganich hilflose blinde Frau, bald barauf eine kranke, gebrechliche alte Magd in ik Zimmer auf und verpflegte sie. In ihren 20 Dienstjahren hatte sie sie 600 Franken erspart, sie nahm ferner Arbeit in's Haus und verbiente ben kümmerlichen Lebensunterhalt. Sie hatte nicht bloß Vertrauen zu God, sondern auch zu den guten Menschen. Sie bezog am 1. October 1841 in größere Wohnung, in welche sie schon am 1. November 20 alte fram aufgenommen hatte, welche ohne alle Hilfsmittel waren. Jeanne arbeitet Tag und Nacht für ihre Pfleglinge, aber sie konnte den Lebensunkricht bafür nicht verdienen. Da rieth ihr der Priester, welcher ihre Barmbergis keit überwachte, Le Pailleur, Vikar in St. Malo, für ihre Bettlerinne selbst zu betteln. Alle bie Gebrechlichen, welche sie in ihr Haus aufgenom men hatte, waren auf die Milbthätigkeit angewiesen gewesen. Sie ließ sich die Ramen dieser Wohlthäter nennen und ging selbst zum Almosensammeln In einem schwarzen Kleibe, ben Korb am Arme, klopfte sie an bi Thuren und bat für ihre Armen, welche selbst nicht mehr gehen konnter Den Mundvorrath brachte sie nach Haus; die minder Gebrechlichen halie bei der Zubereitung und Vertheilung. Hatte bieß arme Volk gegessen, aß Jeanne auch, wenn etwas übrig blieb. Sie wies nichts zurud, web Brodftucke, noch Raferinden, noch abgetragenes Zeug und burchgetrete Schuhe. Alles wußte sie bestens für ihre armen Alten zu verwerthen.

Gerührt durch die aufopfernde Hingabe ber Jeanne, vereinigten si milbthätige Seelen aus St. Servan und St. Malo, kauften und schenkt

<sup>1</sup> hettinger, p. 283. - Dupanloup, p. 167. - herbft I, 5, p. 292.

<sup>2</sup> L. c. Bb. 56, S. 515 ff. Es erschien bavon auch eine von uns benüf beutsche Uebersetzung von Dr. Münsching in Hannover.

imiges Siechenhaus im October 1842. Im Jahre 1845 erhielt indpreis zu 3000 Franken aus der Montijon'schen Stiftung. stüher hatten sich ihr fromme Mädchen: Fanchon Aubert, Birziel und Marie Katharina Jamet beigesellt, welche eine Art Regel einführten. Der Tag, unter Beten und Arbeiten getheilt, reien Augenblick übrig. Die Ordnung erhöhte die Kraft. Dieß in dieser kleinen freiwilligen Gesellschast von vier armen Rädzleinen andern Halt und keine andere Stütze hatten als ihr n.

stlicher Leiter war ber erwähnte Bikar Le Pailleur. Er stellte ape fest. Erstens bag bie Anstalt weber Bermachtnisse, e Einnahmen suchen, sonbern nur auf bas Almosen, auf bas Imosen sich stützen sollte. Bas werben wir morgen effen? 8 nicht. Gott wird die Bitte um bas tägliche Brob erhoren ie Sand milbthätiger Menschen spenben. Darauf verließ man ichte sich nicht. Dieses Gottvertrauen hat Tausende und Tauürftigen Greisen und Greisinnen unter Dach gebracht, gespeist , welche sonft vor hunger im Bintel eines Prellfteins ober ranntwein unter bem Tische ber Schanke umgekommen maren. jette Abbe Pailleur bestimmte Grenzen; er wollte nur bie er Armen im hinfälligen Alter, welches wieber gur neigt. Der bettelnbe Greis ift Trunkenbold und Bagabund, nd auf ihn eingesturzt und er ift allein nicht im Stanbe, fich minben, sonbern braucht eine frembe Stütze. Darauf baute Priester seinen Plan. Die Anstalt sollte nur Arme bes bilflalters beiberlei Geschlechtes aufnehmen.

en beiben Grunbsäten hat man überall sestgehalten, wohin die vestern der Armen" sich verbreiteten. Das Sensson von St. Serstderbar rasch gewachsen. Das Wert der "kleinen Schwestern" Warime du Camp am 1. Januar 1883 ein Roviziat zu La Joseph (Ile und Villaine) und 217 Häuser in und außer velche mehr als 25 000 arme Ränner und Frauen des Greisensergen. Die Zahl der "kleinen Schwestern" beträgt 3400. In besitzen sie sünf Häuser mit eirea 1200 Pfleglingen, welche ichwestern gepslegt werden.

bnung dieser Häuser ist überall dieselbe; das Hauswesen steht tung einer Oberin, welche äußerlich von den anderen Ronnen ausgezeichnet wird, daß man sie die liebe Mutter nennt. Wie gebenen Schwestern trägt sie ein schwarzes Wollsleid, schwarzen Capuze, weiße Haube und schwere Schube; als Erinnerung an ng ist diese Kleidung eine Wiederholung der Weibertracht von

Saint Servan. Die Hausordnung ist streng für die Schwestern, nachschig für die Pfleglinge; in der That sind diese die Herren und die Schwestern ihre Mägde, Mägde für Wäsche, Mägde sür Kraukenpflege, Mägde für Almosensammeln, Mägde für jede Lage und sür werlangt von der Art Pflege, so widerwärtig sie auch sein mag. Man verlangt von der Alten nur, daß sie ihr Leben im Frieden beschließen, geschützt gegen hunger Elend und Kälte. Den Schwestern liegt es ob, sie zu nähren, zu Beit bringen, mit Kleidern und Schuhwert zu versehen, ihre Wunden zu wachen, wenn frank sind, sie in der Todesstunde zu trösten, sie in das Leichentuch hüllen, sie in den Sarg zu legen, an ihrer Leiche zu beten, sie die Ethar sung führt. In diesen Zuschuschtstätten ist die Disciplin nicht nur milde, keit mütterlich.

Um ben Bedürfnissen so vieler und größtentheils gebrechlicher Pfly linge zu genügen, gibt es nur ein Mittel: bas Almosensammeln Reines ber Häuser hat weber Einkunfte noch Jahrgelber; man sagt: Get uns heute unser tägliches Brob, nichts weiter. Jeber Tag muß für sein 24 Stunden sorgen. Am Tage vorher weiß man nicht, was man am ich genden Tage essen wird; aber man weiß, daß man essen wird, und mat ist auch. Almosen in Naturalien, Almosen in Gelb, man nimmt Alls bankend entgegen. Täglich gehen von biesen fünf Pariser Sausern zwei Schwestern auf Almosensammeln aus; eine neben ber andern, Die Capux über die Haube zurückgeschlagen, schleichen sie an den Trottoiren dahin mit einer Liste von Leuten, welche sie besuchen burfen. Ihre Marschroute ift festgestellt: sie können aus sich nichts thun, als was ihnen aufgetragen ift. Es ist ein mühevolles Stück Arbeit; man kann wohl fünf, sechs Stunden hinter einander in den Straßen umberlaufen, aber die Pariser Bauser sind hoch, und die Mildthätigkeit wohnt nicht immer im ersten Stocke; zuweilen muß eine Sammlerin, ehe sie zu Haus kommt, im Laufe eines Tages 150 Treppen hinauf= und hinabsteigen. Gine von ihnen sagte mir lächelnd: "Das wäre nichts, wenn man Knice in Reserve hatte". Man nimmt fie aut auf man kennt ihr Werk und freut sich, mit daran zu helfen; selten geben su fort, ohne ein Stück Weiß= ober Schwarzbrod mitzunehmen. Ich kenne schreibt Maxime du Camp, eine große Buchhandlung, wo man die Flügel thüren öffnet, wenn man sie kommen sieht.

Wie von jedem Hospitale zwei Schwestern den Liebesrundgang zu den wohlthätigen Familien von Paris machen, so geht auch täglich ein Gefährt aus, um die Gaben in Naturalien mitzunehmen. Pferde und Wagen stellt die "Direktion der kleinen Fahrzeuge" (compagnie des petites voitures) um sonst. Der Wagen enthält große Behälter aus getriebenem Eisenblech

rub einige Sade. Er hat seine eigenen Stationen ber Milbthatigkeit, wo tan niemals abgewiesen wird, die Hallen, die offentlichen Marktplate haupt Alich, wo man die Pflegschwestern verehrt, sie freundlich anredet, ihnen rerer achtungsvoll begegnet, selbst mahrend der Commune. rt einsammelt, besteht in Sulsenfruchten, Rohl, woraus man eine gute uppe bereitet, Rartoffeln, ein Bund Rarotten, ein Maß Sorzoncer: Wur-31. zuweilen eine Schlage Butter, auf bieß Geschenk muß man aber nicht ficher rechnen. Gute Geschäfte öffnen bas Berg guten Gefühlen: hat ein andler bei einer Speculation einen erklecklichen Rugen erzielt, so läßt einen Sack Reis ober Bohnen auf ben Wagen werfen. Bei meinem Besuche eines bieser Hauser sah ich, wie eine Riste Zucker heraufgetragen wurde; welche Freude! Gehr selten wird auf den Markten Fleisch ober Bisch gegeben, theure Lebensmittel, die man sich selbst nicht immer gonnt; bagegen werben bie gewöhnlichen Obstsorten, Aepfel und Birnen, fast verichwenberisch verabreicht. Satte man nur biese Hilfsquellen, man müßte Dungers sterben; die Sandler sind nicht reich, ihr Geschäft ift sehr muhevoll und ihre Geschenke ungenügend, wenn man sie mit ben zu befriedigenben Beburiniffen vergleicht; ein Act großer Freigebigkeit find fic, wenn man die Lage bessen, ber sie schenkt, ermägt. Der bessere Theil ber Ernte kommt von ben großen Restaurationen, welche bie lleberbleibsel ihrer Tafeln für Die Ruche ber Armen sammeln. Was man in ber Sprache ber Sallen "Bidelheringe oder Bijouterie" nennt, wird für den Wagen der Pflegichwetern bei Seite gelegt. Man trennt biese Brocken und ordnet sie so viel ils möglich ihrer Ratur entsprechenb; man hütet sich, Rnusperbrobchen mit hummern zusammenzulegen, Spargel mit Compots, und man gewinnt so "Refte", benen ein bischen Feuer ihren Geschmad wieberberstellt. Alle biese großen Ctablissements, wo feine Ruche geführt wird, sorgen für ben Unterbalt ber Pflegschwestern und haben sie unter sich getheilt.

Wenn ber Almosen:Wagen zu Hause ankommt, werden die Lebensmittel in die Rüche gebracht, nachgesehen, sorgsältig verlesen und dis auf die letzten Broden verwerthet. Man hat für drei Mahlzeiten zu sorgen: Morgens Frühltück, dann Mittagessen und um fünf Uhr Abendbrod: keiner darf bungrig vom Tisch aufstehen; wie in den ersten Tagen von Saint Servan speisen die Pflegschwestern nicht früher, als dis die von ihnen gepflegten Greise gegessen haben. Das Brod, welches in den Restaurationen und Schulen gesammelt wird, kommt unrein und altbacken an, zu hart für Asabrige Rinnladen. Man reinigt es, bringt seden Fleck davon und legt is nochmals in den Osen, um es weich und genießbar zu machen. Die gar pharten Brocken werden zerhacht und zum Suppesochen verwendet. Ich habe von den schon auf den Tischen des Speisesaals angerichteten Sellern zelostet und gebacht, daß ich zur Zeit meiner Reisen oft glücklich gewesen

wäre, ähnliches Essen zu finden. Einmal im Jahre haben die Pflessowe stern einen großen Festtag, es ist der 19. März, der Festtag des hl. zosch Der Erzbischof von Paris, begleitet von seinen Vikaren, begibt sich dam in eines dieser fünf Häuser und bedient selbst, unterstützt von einigen Bollthätern, welche, wie auch er, weiße Schürzen tragen, die an den Lisch sitzenden alten Männer und Frauen, welche in Danksagungen sich erschöpen und an diesem Beispiele sehen, daß christliche Brüderlichkeit kein lend Wort ist.

1

Die Ueberbleibsel ber Pariser Tafeln nähren die Pfleglinge ber kleim Schwestern ber Armen, aber auch ber Tisch ber Armen hat Ueberbleibsel, bie nicht verloren gehen burfen. Was für Menschen nicht mehr taugt, ift gut für bas Bieh; so hat jedes Haus auch seinen Biebhof, ben man mit einiger Genugthuung zeigt, und ber mit bem Abfall aus bem Speisesaal und in Rüche im Stande gehalten wird. Die "kleinen Pflegschwestern" nehmen nicht bloß Speise-Ueberbleibsel, sondern auch Abfalle von Kerzen und Reft von Stoffen entgegen; sie erbitten alle möglichen Dinge, welche als unbrandbar weggeworfen zu werden pflegen, und verwerthen Alles. bas Geheimniß, ja bas Wunber ber Eriftenz ber Pflegione: stern ber Armen; sie nuten Alles aus, und entwickeln in ber Rutung scheinbar werthloser Reste eine jedes Hinderniß überwindende Geschicklichkeit. Es ist unmöglich, durch ein Schlafzimmer zu gehen, ohne den hohen Grud von Geschicklichkeit, welchen sie erreicht haben, zu bewundern. hat eine Steppbecke, welche über die Betttücher gelegt wird und ben Ropf. Harlequin hat in seinen ausgelassensten Träumen nie solche Pfühl schütt. Buntscheckigkeit gesehen. Diese Steppbecken bestehen aus aneinander genahten Flecken, welche man möglichst so zusammenstellt, daß sie nicht gar zu barock Mufter bilden; man sieht, daß bei ihrer Anordnung ein gewisser Geschmad gewaltet hat. Sieht man ben Stoff an, so merkt man, woher er stammt; bie Satins, die Gros de Naples, die Failles sind bei einer renommirten Schneiberin aufgesammelt; die Damaste, Lampas, Brocate und Moquette kommen vom Tapezier; im Hause Bicpus findet man bie Proben vom Schneiber, Phantasie-Zeuge, Sommer-Zeuge, Zeuge für die Uebergangs Monate, Clastricotine von Elbeuf, Ripps von Seban, Leber-Damast von Louviers; die Preis-Etiquetten sind noch baran; auf meine Frage: bas? antwortete man mir lächelnb: "Das garantirt ben Stoff." verfertigt aus biesen vielfarbigen Tuchstücken nicht allein Fußbecken, man sucht Tuchstücke von ähnlicher Farbe zusammen und macht für bie Pensisnare Haus-Westen baraus; sie seben nicht elegant aus, sigen aber marm, und die alten Schultern gewöhnen sich baran. Alle solche Gegenstände, wie abgenähte Decken, Ropfkissen, Vorhänge, Kleidungsstücke, fertigen die Pfleglinge selbst an: es gibt unter ihnen alte Näherinnen, alte Schneiber: man

ist ihnen ihre Arbeit an; sie brüsten sich ein bischen damit, zu zeigen, s sie noch arbeiten können, und führen zum großen Rugen des Hauses ganzen Tag die Nadel. Altes erbetenes Schuhwerk, welches die Schwen gesammelt haben, wird burch alte Schuhmacher wieder besohlt und gekt, durch alte Rorbstechter, Schreiner und Tischler werben die Stühle ber mit Rohr bestochten, die Schränse ausgebessert, die Banke lothrecht nacht. Alle, welche ein Geschäft erlernt haben und es noch treiben können, tben berangezogen. Daburch, daß man sie beschäftigt, befreit man sie von r Langeweile und läßt sie an der Wohlthat gemeinsamer Arbeit theil: hmen. In der Küche und im Waschhause thun die Pfleglinge ihr Mög: istes, ben Schwestern beizustehen. In ber Allee von Breteuil und in ber raße Picpus gibt es ganze Schaaren von Gartnern, welche unter ber tung eines Obergartners arbeiten; ber Meister und bie Arbeiter sind alle -80 Jahre alt; sie gehören zum Hause und bearbeiten Gartenfruchte, Iche sie im Speisesaale wieberfinden werben. Unter allen Pfleglingen richt eine Art Wetteifer, ihren guten Willen zu zeigen und Thatigkeit an ben g zu legen. Man treibt sie nicht, man verlangt nichts von ihnen, aber sie ingen sich selbst zu, ihre Dienste anzubieten, um ber Langeweile zu entgeben.

Mehr als einem dieser Unglücklichen ist jede Beschäftigung unmöglich.
e sind kindisch geworden, können die einfachste Sache nicht begreisen,
im einen Wunsch aussprechen. Dort gibt es auch Lahme, Blinde und
ileptische, Geistesverwirrte, die man hütet, damit sie Anderen nicht geprlich werden; man möchte sagen, es sei eine Auswahl menschlichen Elends.

Die "kleinen Pflegschwestern" lindern nicht bloß das physische Elend, e häuser bilden auch einen hafen und eine Zustuchtsstätte des heiles. an muß die Schilderungen bei Maxime du Camp lesen, um ermessen zu inen, mit welcher Liebe die Schwestern um die armen Greise und Greisnen sich annehmen, mit welcher Geduld sie ihre Schwächen ertragen, wie Tag und Nacht für sie sorgen, damit diese Pfleglinge nicht bloß nicht inger leiden, sondern auch den inneren Seelenfrieden wieder gewinnen. an lebt in diesen häusern sehr still. Die Schwestern beanspruchen nur das cht, Gutes zu thun; die Pfleglinge wünschen nur, im Frieden zu sterben.

Fünf hauser in Paris für eine Bevolkerung von zwei Millionen elen ist viel, wenn man in Betracht zieht, was sie kosten, sehr wenig n Glende gegenüber, dem man zu hilfe kommen muß. Trot Salpetrière, to Bicetre, trot der 700 000 Franken, welche die öffentliche Armenpstege die hie hausarmenpstege der alten, gebrechlichen Armen jährlich verwendet, pospitäler, Zustuchtsorte und Asple, trot des unerschöpstlichen Almosens ibt immer noch viel Gebrechlichkeit, welche um hilfe schreit und die man bt bort. Hatten die Pflegschwestern der Armen, deren Opserwilligkeit r nach mehr Arbeit verlangt, zwanzig häuser in Paris, in jedem Arron-

bissement eins, so könnten viele arme Greise im Bette schlafen, sich satt essen und in Frieden sterben, mit sich selbst versöhnt, keinen Groll im Herzen und in der Hossen eines bessern Lebens. Die Lassen, schreibt Maxime du Camp, würden über Eindringen des Clericalismus schreien; man müßte sie schreien lassen und darin nur eine Ausdehnung werkthätiger Liebe, eine Erleichterung des Elends und eine über altersschwache Wesen ergossene Wohlthat sehen. Wird dieser schöne Wunsch erfüllt werden? Warum nicht? Wirst man einen Blick auf alles, was schon aus der Mansarde von Saint Servan hervorgegangen ist, so braucht man an nichts zu verzweiseln.

M. du Camp schließt mit folgenden Worten: "Das Werk ist frucht bringend, wie man gesehen hat; wenn keine seine Entwickelung hemmenden Gesetze bazwischentreten, wird es machsen und vor dem Grauen bes Alters sich mehr und mehr ausbreiten; es möchte so groß sein, um alle, die es anrufen, aufnehmen zu konnen; so zahlreiche Mitglieber haben, um bie, welche von ihm nicht missen, aufzusuchen; möchte alle Gebrechlichen, Schwachen und Berlassenen bei sich aufnehmen. Der Geist, welcher es beseelt und mit unbezwinglicher Kraft gestählt hat, ist ber einzige, welcher Wunder vollbringt, weil er niemals an sich selbst verzweifelt und seine Kraft aus eigener Besenheit schöpft: es ist ber Geist ber Aufopferung, sich vergessen, um nur an Andere zu benken, im Thun selbst ben Lohn bes Thuns finden, von den Menschen nichts verlangen, Alles ihnen geben und schließlich ber Vorschung vertrauen; in Armuth leben, vor keinem Leiben zurückschrecken, um es Anderen zu milbern; für die Unglücklichen zu sorgen, um ihnen zu nüten, nicht um Dank dafür zu ernten, die Selbstverläugnung bis zur Verachtung der Welt treiben: das heißt Tugend üben und ist vielleicht schließlich das Mittel, hienieben glücklich zu sein. Ich sah eine Pflegschwester ber Armen bei einer sehr beschwerlichen Arbeit sich abmuben; sie las in meinen Mienen ben Eindruck, welchen bieß auf mich machte und sagte mir: "Beklagen fie uns nicht, Herr, wir haben ben besseren Theil erwählt."

Bon großer Bedeutung ist der Berein, welcher die sittliche Hebung, intellectuelle und technische Ausbildung der Soldaten anstrebt. Derselbe ertheilt nämlich den Soldaten Unterricht im Schreiben, Rechnen, Zeichnen u. s. w. und läßt sich besonders die Belebung des religiösen Sinnes derselben angelegen sein. Da der Soldat, wenn er in die Heimath zurücktehrt, oft einen großen Einfluß ausübt, so hat dieß eine höhere Bedeutung, als man annehmen möchte. Die Resultate dieses Vereines sind erfreulich, wobei freilich nicht außer Acht gelassen werden darf, daß die militärischen Behörden ihn in seinem wohlthätigen Wirken früher kräftig unterstützten.

<sup>1</sup> hettinger, p. 285.

Auch jener Unglücklichen, welche burch Berbrechen ihre Bergangenheit leckten und im Zuchthause büßten, hat die Liebe ber Christen nicht versien. Es ist bekannt, was der Zesuit P. Lavigne im Bagno zu Toulon leistet hat. In neuerer Zeit haben sich überall Bereine gebildet behuss efferung und Ueberwachung entlassener junger Sträslinge, damit sie, n der Gesellschaft gebrandmarkt, nicht in dumpfer Berzweislung neuerdings 's Laster zurücksinken, sondern allmählich ihren Ruf rehabilitiren. Der erein in Frankreich gibt jedem dieser jugendlichen Berbrecher einen Patron, r ihn überwacht, für sein leibliches und geistiges Wohl sorgt. Bon den sem Berein unterstellten jungen Sträslingen — gegen 300 jährlich — sind rchschnittlich nur 11 auf 100 rücksällig geworden. Auch sür erwachsen etlassene Sträslinge haben sich eigene Bereine gebildet, aber obne jene knizenden Resultate zu erzielen, wie bei jungen!

Es gibt Ungluckliche, welche jeber Liebe sich unwürdig gemacht zu haben einen, vor benen bas natürliche Gefühl sich zurückzieht: bie Prostituirten. er die übernatürliche Liebe, die das Herz des wahren Christen erhebt d veredelt, verbannt die natürliche Abneigung und gewährt selbst zu unften solcher Unwürdiger noch Raum für Mitleid und Erbarmen. je Unglücklichen aus bem Laster zu erheben und wieber zu nützlichen liebern ber menschlichen Gesellschaft zu machen, wurden eigene Rettungs: user gegründet, in benen Klosterfrauen mit unbeschreiblicher Liebe, Webulb d hingebung an ber Besserung ihrer Pflegebefohlenen arbeiten. Fraulein n Lamourus, geboren zu Barfac 1. November 1754, gestorben 14. Gep: nber 1836, grundete zu Borbeaur im Jahre 1801 unter bem Titel eines Lipls ber Barmberzigkeit" ein Bufluchtshaus fur gefallene reumuthige labden. Sie besaß nichts, hatte aber ein unbegrenztes Gottvertrauen 2, b sie fand in bem Almosen mitleidiger Menschen immer die Mittel zum nterhalte ihres Sauses. Es wurden von ihr brei weitere Bufluchtshäuser Cahors, Livorne und Bian in's Leben gerufen. Auch in Deutschland fteben jolche Anstalten unter Leitung ber Frauen vom guten hirten 3.

Ge gibt in Frankreich große Anstalten für Blinde, Taubstumme, rüppelhafte. Wenn wir eine Blindenanstalt in Paris hervorheben, geschieht es beshalb, weil dieselbe einer armen Magd die Entstehung rbankt und beweist, mit welch kleinen Mitteln Großes geleistet werden nn. Anna Bergunion, geboren 29. Februar 1804 zu Paris aus armer imilie, widmete sich 1845 unter Leitung des Armenarztes Dr. Ratier zum

<sup>\*</sup> Gerbft 1, 3, p. 159; I, 4, p. 243 ff. - Gettinger, p. 291.

<sup>\*</sup> Sie pflegte zu lagen: Avec une semaine de travail assuré, trois chambres, eeu de six livres en poche, on peut fonder une communite. Egl D. du vamp - 1554, Eb 62, S. 95.

<sup>\*</sup> Eupanloup, p. 172. — hettinger, p. 218 ff.

ersten Male ber Pflege von Blinden. Bald faßte sie ben Entschluß, selbst eine Blindenanstalt zu gründen. Aber sie war mittellos. Da las sie eines Tages ben Grundsatz ber erwähnten Frl. von Lamourus, bag man zur Gründung einer Anstalt nichts weiter bedürfe, als "sechs Franken, brei Bimmer, gesicherten Arbeitserwerb für eine Woche". Gie eröffnete 1852 in Paris eine kleine Anstalt, verlegte sie aber bereits im Januar 1853 in ein geräumiges Haus zu Baugirard und begründete bort unter Leitung bes Abbé be la Bouillerie ben Berein ber "Schwestern vom hl. Paul". Roch ehe sie am 9. September 1863 starb, mar bie Genossenschaft von Baugirard nach Bourg-la-Reine übergesiedelt und hatte bort, unter ber Direktion bes Abbe Juge, eine Mufteranftalt für Blinde errichtet. Gegenwärtig befigen "die Schwestern vom hl. Paul" auch eine Blindenanstalt in Paris (rue Denfort-Rochereau), welcher Maxime du Camp eine eingehende Abhand lung gewibmet hat. Ihre Ginrichtungen bezüglich ber Pflege, ber Erziehung, ber Arbeit ber Blinden sind unübertroffen. Die Mittel werden burch Almosen gewonnen, soweit die Pfleglinge nicht Kostenbeiträge zahlen. Die Blindenanstalt hat eine Buchbruckerei errichtet, in welcher vier blinde Rat chen beschäftigt sind. Es erscheint in ber Druckerei auch eine Zeitschrift nach bem System Braille. Sie trägt ben Titel bes Erfinders Dieser Blindenschrift: "Le Louis Braille". Der Herausgeber, Maurice be la Sizeranne, welcher in frühester Jugend sein Augenlicht verloren hat, wird von Maxime bu Camp geschilbert als ebenso intelligent wie energisch und fur bie Sache seiner Leibensgenossen begeistert. Sizeranne begann jungst eine zweite Zeit schriftenserie unter bem Titel: le Valentin Hauy, zum Anbenken an einen eblen Freund der Blinden 1.

Die Barmherzigkeit erfand in Frankreich sogar ein "Sekretariat der Armen". Männer von Bildung und Stand geben sich zu gefälligen Schrtären der Armen her, um ihre Briefe zu schreiben und ihre kleinen Rechnungen zu stellen. Advocaten bedienen umsonst die Armen, berathen sie, stehen ihnen bei ihren Geschäften bei, um ihnen Processe zu ersparen. Für alles Mögliche hat die Liebe der Christen im Berein mit dem praktischen Takte der Franzosen gesorgt.

Es wurde bisher nur gezeigt, wie die Bereine für das Wohl einzelner Rlassen und Lebensalter Sorge tragen, es kommt auch in Betracht ihre

<sup>1</sup> Bezüglich ber weiteren Einrichtungen dieser Blindenanstalt, welche ausschließlich von der Privatwohlthätigkeit erhalten wird, vgl. den interessanten Bericht von W. du Camp l. c. Bb. 62, S. 90—123. Blinden=Zeitschriften erscheinen außerdem im großen Wiener Blindeninstitute und in Bromberg. In London eristirt für die Ausdildung der Blinden ein eigener Verein: British and foreign Blind Association for promoting the education and employment of the blind. Im Central-Blindeninstitute in Ründen ist die Errichtung einer Druckerei in Angriss genommen.

Wirksamkeit gegenüber ber Familie. Um armen Familien bie Auslagen für eigenen Herb, Holz, Einkauf in kleinen Portionen zu ersparen, hat man eigene Sparherbe errichtet, in benen größere Quantitäten zubereitet und bann möglichst billig an die einzelnen Familien abgegeben werben.

Bei ben personlichen Besuchen ber Armen, welchen sich die Mitglieber ber Vincentiusvereine unterziehen, sahen diese eblen Männer, daß Tausende von Armen in der Winterszeit halb nacht, kummerlich mit schmutigen und zerrissenen Kleidern bedeckt, in ihren Hütten um den Ofen kauerten. Is wurde beshalb das wohlthätige "Werk der Bekleidungsanstalt" gegründet, welches Stoffe in großen Quantitäten ankaust und zu geringen Preisen den Armen daraus Kleider versertigen läßt. Von vornehmen Familien werden alte Kleidungsstücke, Wäsche und Schuhe gesammelt, um sie ausgebessert und gestickt an die Armen zu vertheilen.

Um die Zahlung ber Hausmiethe zu erleichtern, wurde eine Sparkaffe für Sausmiethe errichtet und wurden für größere Einlagen Pramien ausgesetzt.

Bei bem Besuche ber Armen wurde nicht bloß auf die leibliche Roth Bebacht genommen, man erforschte auch bie sittlichen und religiosen Rothftanbe und sucte ihnen abzuhelfen. Die hauptsachlichste Quelle sittlichen Berberbens nicht bloß, sonbern auch materiellen Untergangs, Grund ber Auflosung ber Familienbanbe, bes Berschwindens aller Familientugenben, find die wilden Ehen unter ben nieberen Rlaffen. Diefe Schaben zu beilen, bat sich ein Berein unter bem Patronat bes hl. Franciscus Regis zur Auf: gabe gefest. Die eblen Manner, welche biefem Berein ihre Thatigleit widmen, juden wilbe Eben firchlich und gesetzlich zu legitimiren und geben Dabei ben Armen mit allen Mitteln an die Danb. Zeit feinem Beftanbe (1826) hat dieser Berein wenigstens 100 000 wilbe Eben rehabilitirt, hat ihnen die kirchliche und staatliche Legitimation verschafft und so mehr als 300 000 Kindern einen Bater und eine Mutter, ein geordnetes Familien-Leben zurudgegeben . Bei biefen nieberen Klaffen fand fich nicht felten auch ein unglaublicher Grab von Unwissenheit über Gott, Die eigene Zeele und ihre Bestimmung, kurg über Religion, Pflicht und Gittengeset. Man be-Lehrte biefe Leute fo viel es ging munblich, spater auch burch Schriften. Bu diesem Behufe wurden kleine Schriften an die Armen vertheilt und eigene Bollsbibliotheten gegründet. Diesem 3mede widmet sich besonbers ber neue Berein bes bl. Frang von Gales?.

Biele Arme vernachlässigen jeglichen Gottesbienst, leben babin ohne Gott, ohne Opfer, ohne Sacrament, ohne Predigt. Als Grund führen bie Einen ben Mangel an orbentlicher Rleibung, Andere Mangel an Zeit an;

<sup>\*</sup> Tupanloup, p. 198 - perbft I, 6, p. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dupanioup, p. 164. 198.

im Grunde aber ist es nur Unwissenheit und Gleichgiltigkeit. Dem abzuhelfen wurde ein rührendes Werk gegründet, das Werk der heiligen Familie (oeuvre de la sainte famille). Jeden Sonntag versammeln sich nämlich sämmtliche Familien, welche vom Vincentiusverein unterstützt werden, in einer bestimmten Kirche zu einem besonderen Armengottesdienste, wo sie dem heiligen Opfer und einer Standespredigt anwohnen, in der ihnen die Pflichten des Lebens in Armuth erklärt werden <sup>1</sup>.

Verschieden davon ist das Werk der Familien (oeuvres des familles), welches den Zweck verfolgt, eine sittlich und materiell heruntergekommene Familie zu retten durch vereinte Anstrengung von zehn Personen. Zehn Menschen bilden eine Einigung (association fraternelle), um ihre ganz Thätigkeit dem Heile einer Familie zuzuwenden. "Die Aufgabe dieses Vereines besteht also darin, statt der augenblicklichen und darum oft nickt nachhaltigen Hilfe eigentliche Pfleger zu gründen für die armen Familien." Gründer dieses Werkes ist der in den Annalen der Liebe rühmlichst bekannte Armand de Melun.

Bis über das Leben hinaus ist die Liebe treu, und so hat sie benn ein eigenes Werk des "Leichenbegängnisses der Armen" hervorgerufen.

Ich käme an kein Ende, wollte ich all die Werke aufzählen, welche die Liebe in Frankreich hervorgerufen hat zur Linderung der Noth. So groß und vielgestaltig das Elend ist, so erfinderisch war die Liebe, all diesen Arten und Scstaltungen menschlicher Noth abzuhelsen. Bloß die Namen all der Werke und Vereine, welche die Unterstützung der Armen bezwecken, würden ganze Spalten füllen 4.

Trots aller Anstrengungen ber französischen Gesellschaft leisten aber diese Bereine doch nicht alles das, was eine einheitliche kirchliche Gemeinde Armenpflege zu leisten vermöchte. Man darf bei gerechter Beurtheilung freilich nicht außer Acht lassen, daß diese Werke der Liebe trots aller Außbehnung doch nur erst Anfänge, vielsach erst Keime sind, einer krästigen Entwicklung nicht bloß bedürftig, sondern auch fähig. Wenn nicht die raube Hand der Bureaukratie vorzeitig die schönen Blüthen christlicher Liebesthätigkeit knickt, so werden diese Armenvereine Frankreichs zu einer kirchlichen Gemeinde-Armenpslege sich auswachsen und der Welt beweisen, wie viel Bessers diese mit wenigen Mitteln zu leisten vermag, als der Staat mit all seinen (Schmitteln. Dazu ist aber nöthig, daß diese Bereine 1) einer Centralleitung sich unterordnen, wozu in der Oberleitung des Vincentius

<sup>1</sup> Dupanloup, p. 169. — Ueber bie höchst segensreichen Wirkungen auf bie Armen vgl. Hettinger, p. 203 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hettinger, p. 196 ff.

<sup>3</sup> Dupantoup, p. 171.

<sup>4</sup> Bgl. ein Berzeichniß bei Dupanloup, p. 170 ff.

eines bereits ein Anfang gegeben ist; 2) daß sie an die einzelnen kirchen Gemeinden sich anschließen und so zu einer gemeindlichen Armenpflege nählich sich auswachsen.

Biele Bereine und Anstalten ber driftlichen Liebe haben von Frank: h aus über bie ganze Welt sich verbreitet, so bie barmberzigen Och mern und bie Bincentiuspereine. Leiber lassen in vielen anberen aaten theils die Armengesetze ber Entfaltung ber firchlichen Bereine und ben keinen freien Spielraum, theils jind die staatlichen Organe dem irten einer freiwilligen tirchlichen Armenpflege nicht gewogen. Wo freund: es Zusammenwirken möglich war, ba hat auch in Deutschland bie be bewundernswerthe Werte ber Barmberzigkeit hervorgerufen. Um dieß r mit Einem Beispiel zu befräftigen, jo tonnte 1851 ber unvergegliche icof Retteler von Mainz in einer Eingabe an bas großherzogliche inisterium über bie Ausbreitung einer einzigen Genossenschaft, namlich ber emberzigen Schwestern, im Bisthum Münfter Folgenbes berichten: "In 1 acht Jahren von 1842—1850 sind bort 20 Saufer für Arme, Kranke b Erziehung armer Rinber burchaus aus freiwilligen Beitragen entstanden. 51 maren zehn Saufer in Errichtung begriffen, woraus bie ungeheure inabme ber Anstalten und bes Wohlthätigkeitefinnes ber Bevolkerung er-Alle biese Anstalten sind in Gemeinden in's Leben gerufen, die nicht er 3-4000 Einwohner gablen. 3ch selbst habe bort an ber Grunbung ver Anstalt mitgewirkt, zu ber wir jeben Balten am Dache und jeben tein in ber Wand erbetteln mußten, und jett werben bort in zwei statt= ben Sausern in dem einen 40 Kranke verpflegt, in dem andern sammtbe arme Kinder ber Umgegend erzogen, so baß ein bettelndes Rind etwas nerhortes ift." 1 — Es konnte baber ber seeleneifrige Rirchenfürst bie bfinung ausiprechen, daß in wenigen Jahren jebe arme Landgemeinde in r Lage sein werbe, ihre Kranken und Waisen in einer nahe gelegenen ritalt ber forgiamen Pflege ber Schwestern zu übergeben. Und gerabe ie folde Berforgung ber gesammten vermahrlosten Jugend ift bas Ibeal, Achem bie driftliche Gesellschaft und die driftlichen Staaten nachstreben Leiber hat ber Wahnwig bes Culturfampfes bie meisten Anstalten ftort.

Das Bedeutenbste, was die christliche Charitas in Deutschland rvorgebracht hat, eine wahrhaft monumentale Leistung der deutschen katho den Kirche ist das Werk des edlen Kolping, der Gesellenverein. erselbe hat sich sehr rasch vermehrt und zählt gegenwärtig 615 Zweig

<sup>\*</sup> Briefe von und an 28. E. Freiheren von Retteler, Bichof von Main; Main: : 45eim, 1879), S. 227. — Bgl. Chrle, E. 116

<sup>34</sup> 

vereine mit circa 50-70 000 Mitgliebern. Hiervon treffen auf Preußen 274 Bereine, von welchen 59 eigene Häuser haben; auf Bayern 132 Filialvereine mit 20 Häusern; auf Württemberg 25 mit 3 Hausen, auf Baben, Hessen und Sachsen 45 mit 10 Häusern, auf Desterreich 101 mit 20 Sausern, auf Holland und Luxemburg 7 mit 4 Häusern, auf die Schweiz 24 mit 2 Häusern, auf Danemark und Schweben 7 Bereine. In Belgien werber die Gesellenvereine in neuester Zeit nachgeahmt. Den Handwerkslehrlingen und Gesellen hatte früher bas Meisterhaus bas Elternhaus erjest, sie pslegend, schützend und berathend. Zetzt miethet der Meister nur mehr die Arbeitskraft, um die Personlichkeit kummert sich Niemand. Diejem Mangel suchen die Gesellenvereine möglichst abzuhelfen. Sie leisten aber auch Erhebliches für technische und allgemeine Ausbildung. Dem jungfien Rechenschaftsberichte bes Münchener Vereins, welcher zur Zeit 862 active Mitglieder zählt, entnehmen wir hierüber Folgendes: "Unterricht murbe et theilt in deutscher, französischer, italienischer und englischer Sprache, in Mathe matik (Arithmethik und Stereometrie), Architektur= und Linear=Zeichnen, Rostenvoranschlagberechnung, Anstandslehre, Stenographie, Gefang und Blechmusik. Gine Gruppe von etwa 32 Mann cultivirt die Zither, 60 betheiligen sich am Turnen. An den Montag=Abenden ift ein halbstündiger Vortrag über Religion, barnach über Geographie, abwechselnd über Gesete, welche bas Handwerk betreffen. Der jetige Generalprafes G. Mayr machte eine eigene Preisstiftung, um zur Thätigkeit anzuspornen. Die Preisevertheilung findet alljährlich am Georgifeste statt. Auch spendete als Pramien für fleißige Gesellen die Verwaltung des Wittelsbacher: Stiftungsfonds 400 Mark. Der Rechenschaftsbericht constatirt, daß alle Unterrichtsstunden sehr fleifig besucht wurden. Die Sparkasse bes Bereins beträgt von 166 Einlegen 79 149 Mark. Um in München Arbeit zu suchen, sind 1802 Gesellen aus Brubervereinen zugereist, benen gratis 5240 Beherbergungen und 3699 Mahlzeiten zu Theil wurden. Ferner wurden Kleider an Hilfsbedurf: tige vertheilt."

Die Gesellenvereine haben sich auch, freilich in etwas veränderter Gestalt, nach Frankreich verbreitet, wo sie unter dem Namen l'oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers allmählich Bedeutung gewinnen. Um ihre Ausbreitung haben sich besonders die beiden Arbeiterapostel P. Ludovic und Allet, sowie Graf Albert de Mun verdient gemacht. Es bestehen über 400 Vereine mit ungefähr 50 000 Nitgliedern.

Den Zweck, welchen in Frankreich die Frauen für Armenpflege versolgen, strebt in Deutschland der Elisabethverein an. Er hat die Aufsgabe, den Hausarmen und armen Kranken leibliches und geistliches Almosen zu spenden und verwahrloste Kinder in Erziehungsanstalten unterzubringen. Frauen und Jungfrauen aus allen Ständen sind Mitglieder des Vereins.

Er leitet aber nicht basselbe wie abnliche Frauenvereine in Krankreich; chento entfalten auch die beutichen Bincentinsvereine nicht jene Fruchtbarken und Energie, wie die französischen, welche es versteben, in unnachahmlicher Weise jedem Bedürsnisse sich ausupassen und jeder Forderung gerecht zu werden. Allein trop aller Mängel des katholischen Bereinslebens für Charitas in Teutichland ist doch gewiß, daß in den Bincenz: und Clisabeth-Bereinen bereits Elemente vorhanden wären, auf denen eine kirchliche Gemeinde Armenpstege sich erbauen ließe.

Von besonderer Wichtigkeit für Bavern ist die Congregation ber aumen Schulschwestern", von Wittmann und Job in's Leben gernsen. Der Weist der christlichen Charitas, welchen diese armen Schulschwestern ibren Zöglingen einstößen, wirkt lange und nachhaltig fort, so daß die unter ibrer Leitung erzogenen Madchen auch späterhin regelmäßig ein musterhastes Leben sühren. Nach Cesterreich und Amerika haben die armen Schulsichwestern gleichfalls Verbreitung gefunden.

3m Jahre 1852 wurde von dem Pfarrer in Altmühldorf, Boieph Brobit, eine Gretinenanstalt zu Gesberg errichtet, nach bem Borbilbe ber Anstalt bes Dr. Guggenbuhl auf bem Abenbberge bei Interlaten. Babrend lettere Anftalt nach bem Tobe ihres Stifters wieber qu Gunbe ging, ift die Gretinenanstalt zu Edsberg bei Mühlborf in Oberbanein bente fest fundirt und hat corporative Rechte erworben. Mit kleinen Weichenken und mit Opferpfennigen vom Altare weg murbe bie Gründung ber Anstalt unternommen, fand aber balb großmuthige Wohlthater. Heute besitzt bie Anftalt an Hofraumen, Garten, Neckern, Wiesen und Walbungen 621 g Settar, alio etwas über 184 Tagweit Grundstücke, welche alle, mit Ausichluß bei Baldungen, in unmittelbarer Rabe ber Anstalt jend. Gerner bejist nie ein großes breiftodiges Sauptgebaube mit vier Rellern, ein zweiftodiges Nebengebaube, bas burch gebectte Gange auf ber einen Seite mit bem Saupte gebaube verbunden ift und auf ber andern Seite burch bas Wertfiatten und Memifenhaus mieber in ben Sauptbau führt. Gubmeftlich von biefen Sebäuden, etwa 300 Meter entfernt, bat die Anstalt ihren im Jahre 1869 erworbenen großen Cefonomiebof und ein Bubaubaus, in welchem fich bie Sausidreinerei und ber Baumwart befinden. Nabe baran besitzt bie Annalt noch zwei Saufer, in benen beionbers unrubige Pfleglinge Dbbach und Silfe genieken.

Die Ginstiftsgelber im Pfleglinge auf Lebensbauer, grönere Geichenke und Legate wurden von jeber nach angegebener Bestimmung ober aus einer Sorge für die Zukunft kapitalinit, und es bilbete iich babuich ein Konk ber in vinculirten Staatspapieren angelegt und bereits über 225 (1901) Mark gestiegen ift. Diesem Besitze und Kond gegenüber stehen aber die linkt laften, welche burch Ginstiftungen und aus belasteten Schenkungen ertitat ben

Dienstbotenschile verbunden werden soll), Heibeck, Hipolistem, Allersbeig, Freistadt, Mering bei Augsburg, Haldenwang, Siffingen, Abbach, Regendorf. Die Genossenschaft besteht aus eirea 60 Mitgliedern, wovon 27 in den Filialen, die übrigen im Mutterhause Zell sind. Die Einen verrichten hause und Keldarbeit, die Anderen ertheilen Unterricht in allen Kächern. In den Anstalten sinden nicht bloß Arme, Kranke und Schwachsinnige Shach, Schup und Pflege, sondern es werden auch einea 400 Kinder erzogen, gebildet und in allen Arbeitszweigen unterrichtet.

Im Jahre 1860 wurde von dem am 13. Juli 1881 verstorbenen Beneficiaten und Stadtschulencommissär Anton Meitinger der Berein "Mariahilf für Erziehung armer Kinder zu braven Dienstdoten" in München
gegründet. Der Berein begann mit der Unterstützung von 15 Kindern. Im
Jahre 1882 waren vom Berein untergebracht 119 Kinder in der Erziehungs
anstalt der armen Schulschwestern in der Borstadt Au-München, 21 Kinder
in der Anstalt zu Indersdorf, 18 in der Anstalt zu Algasing, im Ganzen
152 Kinder, meist Mädchen.

3m Zahre 1856 wurde in Minden von dem geiftlichen Rathe Goieph Beis die "Marienanstalt für weibliche Dienstboten" in's Leben gerufen. Dieselbe murbe mit kleinen Mitteln begrundet und jette fich gur Mufgabe, ein Nipl und eine Berforgungsanftalt für alte, erwerbsunfabige weibliche Dienstboten zu bilben. Der Anstalt manbte fich sofort Die Wohl. thatigleit ber armeren Rluffe zu, und ichon im zweiten Jahre bes Bestanbes festen zwei ehemalige Dienstboten, welche mit einem Tanblergeschäfte ein fleines Bermogen fich gesammelt hatten, Die Cheleute Birichvogel im Rojenthal in Runden, ben Grunder ber Anstalt zum Universalerben ein. Mitteln biefes Erbes (28 000 fl.) tounte jum Baue eines eigenen Sautes geidritten werben und bamit erweiterte fich von felbst auch ber Bwed. Die Anftalt ift beute nicht bloß Berforgungsanstalt für alte weibliche Dienst boten, sondern auch Erziehungsanstalt, und nimmt arme Mabden vom iechsten bis sechzehnten Lebensjahre zur Pflege und Ausbildung fur bas Sauswesen und ben Dienstbotenstand auf. Die Marienanstalt bient feiner als Dienstbotenafpl, indem fie bienstsuchenden Madden Wohnung und Roit gemabtt gegen eine Enticabigung von 60 Pfennigen taglich, welche gang armen erlassen wirb. Gbenjo erhalten Dienstmabden, welche in ber Reconvalescenz find, fo lange Wohnung und Pflege, bis fie wieder einen Dienft Die Anftalt beforgt unentgeltlich paffenbe Dienstplage antreten fonnen. und verfolgt ben weiteren Zweck, für Dienstmabden ein Zufluchtvor: qu fein, mo fie ihre freien Etunden an Conn: und Beiertagen auf nugliche und angenehme Weise gubringen tonnen. Gerner bietet bie Unital: armen Mabden, welche noch zu jung imb, um einen Dienft antreten zu tommen, im Saufe und Garten leichtere Arbeit und fichere Unterfunft mabrent bes Lages.

Die Verwaltung führt unter Leitung bes Stifters eine religiöse Genossenschaft, "Maria vom Troste", welche gegenwärtig aus 20 Schwestern Diese Schwestern führen die Hauswirthschaft, ertheilen Unterricht und gewähren die Pflege. Die Zahl ber erwerbsunfähigen alten Dienstboten ber Versorgungsanstalt beträgt gegenwärtig 22, die Zahl ber Pfleglinge der Erziehungsanstalt 54. Das Alps wird täglich durchschnittlich von 50-60 Mädchen benützt. Die Marienanstalt beschränkt ihre Wohlthätigkeit nicht bloß auf Dienstboten, jondern gewährt auch an hausarme täglich 3-400 Suppenportionen und vertheilt jeden Freitag auch kleine Geldspenden an eine große Anzahl von Armen (oft an 500 Personen). Die Marienanstalt ist gegenwärtig in ber Erweiterung begriffen, um den machsenben Bedürfnissen genügen zu tonnen. Ihre Entwicklung aus unscheinbaren Anfängen ift ein neuer Beweis für die Wahrheit, daß durch bas Beispiel ber Aufopferung bes Einzelnen immer ber Opfersinn zahlreicher Mitmenschen ge-Noch jetzt verwendet der betagte Stifter seinen Quiescenzgehalt als Religionsprofessor, um einer größeren Anzahl von Pfleglingen unent geltliche Aufnahme zu gewähren.

Unter bem Namen "Marienstift" rief Fraulein Mathilbe Jorres 1878 in München einen Verein in's Leben zu bem Zwecke, um katholischen alleinstehenden Fräulein und Wittwen in einem dem Stifte gehörigen Gebaube Wohnung, Berpflegung und entsprechenben Erwerb zu sichern. letteren Zweck (Erwerb) ist im Stifte eine Paramentenfabrik ein gerichtet, welche gegen 60-80 Mäbchen beschäftigt. Die Zahl ber Damen, welche von ihren Nenten leben und nur Wohnung und Verpflegung gegen eine monatliche Entschädigung von 60-100 Mark genießen, beträgt gegenwärtig siebzig. Außerdem finden gegen eine monatliche Anzahlung von 42 Mark jene Fräulein Aufnahme, welche von der Provinz kommen, um Musik-, Kunst-, Handelsschule ober sonstige höhere weibliche Schulen zu besuchen, ferner Fräulein, welche selbständig sind, an Lehranstalten wirken ober in Geschäften thätig sind, ohne bei Angehörigen wohnen zu konnen. 3molf Mäbchen, welche für die Stickerei und verwandte Künste sich ausbilben, um ihre Kräfte der Paramentenfabrik zu widmen, finden ein Jahr lang unentgeltliche Berpflegung.

Um die Kunst der Bersertigung der Paramenten im Stifte sortzupflanzen und zugleich um ein geschultes Pflegepersonal zu gewinnen, besteht
die Absicht, jene Damen, welche ihre Kräfte dauernd dem Marienstiste
widmen wollen, zu einer religiösen Genossenschaft zu vereinigen. Dann
würde die Fortführung des Stiftes auch nach dem Tode der Gründerin gesichert sein. Doch stellten sich bisher der Ausführung dieser Absicht sinanzielle
Schwierigkeiten in den Weg.

Seit 1848 haben sich viele Lokalvereine für Armenpflege gebildet. 36

Machen der Verein der "Schwestern vom armen Kinde Zesu", welche mer, verwahrloster Kinder sich annehmen. Mädchen vom zartesten Alter ibis zum 19. Lebenssahre finden bei ihnen Aufnahme, erhalten Unterricht den Elementargegenständen, erlernen die nothigen Verrichtungen in Haus id Küche und in Handarbeiten. Am Unterrichte können auch Erterne theile hmen. Der Verein hat sich in vielen Städten des Rheinlandes verbreitet.

Gleichfalls in Nachen (1849) entstand ein weiblicher Verein, der sich sichließlich der Armen= und Krankenpslege widmet, nämlich die "Armen= weitern vom hl. Franciscus". Diese suchen die Armen in ihren Häusern if, ertheilen ihnen Unterstützung, spenden ihnen Trost, verpflegen auch die ranken in Spitälern und im Hause.

Dieselben Zwecke verfolgt ein anderes Organ für weibliche Armen: ege, ber Lubmillaverein in Prag, ber in seinen Statuten eng an Elisabethverein sich anschließt?.

Schließlich wollen wir noch eines Bereins gebenken, welcher ben glud: ben Gebanken verfolgt, das kleine, unmündige Rind für die Zwecke der menpflege heranzuziehen und so für größere Aufgaben vorzubereiten, wir einen den Berein von der heiligen Rindheit Jesu. In Frankreich von dem seeleneifrigen Bischofe gegründet, verfolgt dieser Berein den Zweck, Shristenkinder zu bewegen, durch eine monatliche Gabe von 3 Pfennigen zu beizutragen, daß arme Heibenkinder in China, welche von ihren unzürlichen Eltern ausgesetzt oder ermordet würden, losgekauft werden können, wie diesen unschwildigen Kleinen nicht bloß das Leben zu retten, sondern auch für das Christenthum zu gewinnen. Dieser Berein hat sich auch nach eutschland verbreitet, und besonders Bischof Ketteler von Mainz hat sich wielben mit Liebe und Eifer angenommen. Gegenwärtig ist der Kindheitzsurzerin in allen beutschen Diöcesen verbreitet.

Die Unterstützung fremder armer Gemeinden, wie sie in den früheren chlichen Perioden üblich war, zeigt sich in zeitgemäßer Form in den lissionsvereinen. Die größte Bedeutung auf diesem Gebiete hat der rein zur Berbreitung des Glaubens mit dem Site in Lyon erlangt, icher auch Annalen herausgibt. Denselben Zwecken dient der Bonistusverein zur Unterstützung armer katholischer Gemeinden in der Diaspora der Ludwig-Missionsverein in Bayern, welcher seine Mittel der tterstützung armer katholischer Gemeinden in Deutschland sowohl als auch Asien und Afrika, in Amerika und Australien zuwendet. Im Jahre 1918 betrugen die Einnahmen 432 620 Mark. Der Verein gibt gleichfalls

<sup>&#</sup>x27; herbft II, 6, p. 372.

² \$ er \$ ft II, 5, p. 305; II, 2, p. 128.

Annalen heraus. Außerdem erscheint im Herder'schen Verlage in Freiburg die Zeitschrift: "Katholische Missionen", welche sowohl durch Inhalt als künstlerische Ausstattung Vorzügliches leistet. Der Verlag der "Katholischen Missionen" vermittelt gleichfalls Gaben zur Unterstützung der Missionäre.

## § 11. Vincentius vereine.

Das Großartigste, was die Liebe des 19. Jahrhunderts geschaffen hat, ist der Vincentiusverein, welcher in Tausenden von lokalen Vereinen (conférences) in wenigen Jahrzehnten über die ganze Welt ein Netz der Bank herzigkeit ausgebreitet hat. Es soll über die unscheindare Entstehung diese Vereins einer seiner Stifter selbst reden, der nun bereits hinübergegangen ist, den Lohn seiner edlen Thaten zu empfangen. "Ihr sehet vor euch, sprach im Jahre 1853 zu der Conferenz in Florenz dieser große und ehle Christ, Ozanam<sup>1</sup>, "ihr sehet vor euch einen der acht Studenten, welche vor zwanzig Jahren, im Mai 1833, zum ersten Male unter dem Schutze de hl. Vincenz von Paul in der Hauptstadt Frankreichs sich versammelten."

"Wir waren damals von einer Fluth heterodorer philosophischer Lehm umringt und umfluthet, und wir hatten bas Verlangen und bas Beburfnig unsern Glauben gegen bie Angriffe zu stärken, welche verschiebene Spitem ber falschen Wissenschaft auf ihn machten. Einige unserer jungen Studien genossen waren Materialisten, einige St.=Simonianer, andere Fourieristen, wieder andere Deisten. Als wir Katholiken uns bemühten, diese verirten Brüber an die Wunder des Christenthums zu erinnern, so erwiederten sie uns alle: "Ihr habt Necht, wenn ihr von der Vergangenheit sprecht; das Christenthum hat ehemals Wunder gethan, aber jetzt ist bas Christenthum todt. Und in der That, was thut ihr, die ihr euch rühmet, Katholiken w sein? Wo sind die Werke, welche euren Glauben zeigen, und welche uns zu bessen Hochachtung und Annahme bestimmen können?' Sie hatten Rech, dieser Vorwurf war nur zu verdient. Da sagten wir und: Wohlan benn, an's Werk! Unsere Werke sollen mit unserm Glauben übereinstimmen! Aber was, was sollten wir benn thun, um wahrhaft katholisch zu sein, als was Gott am meisten gefällt? Werben wir benn bie Helfer unsere Nächsten, wie es Jesus war, und stellen wir unsern Glauben unter ben Schutz ber Liebe!"

"Wir vereinigten uns alle Acht in diesem Gedanken, und gleichsam eifersüchtig auf unsern Schatz, wollten wir sogar anfänglich Anderen die Thüre zu unserm Vereine nicht öffnen; aber Gott hatte es anders beschlossen. Der an Zahl geringe Verein vertrauter Freunde, den wir ausgesonnen

<sup>1</sup> Bgl. Dupanloup, Die driftliche Nächstenliebe und ihre Werke, p. 146.

tten, wurde in seinen Grundzügen ber Kern einer ungeheuern Familie n Brüdern, die sich über einen großen Theil Europa's verbreiten sollte. e seben, daß wir uns den Namen Stifter in Wahrheit nicht geben können; ptt ist es, ber unsere Gesellschaft gewollt und gestiftet hat."

Weiter sagte Dzanam: "Ich erinnere mich, baß im Anfange ein guter einen von mir, einen Augenblick von ben Theorien bes Saint-Simonismus egeleitet, mitleidig zu mir sprach: Aber was hofft ihe benn auszurichten? ir seid acht arme, junge Leute, und ihr wollt euch anmaßen, dem Elende zuhelsen, von dem eine Stadt wie Paris wimmelt! Und wenn es eurer ch noch so viele wären, ihr könntet immerhin nichts Großes ausrichten! ir dagegen, wir bilden Ideen und ein System aus, welche die Welt umz indeln und für immer das Elend aus ihr verbannen werden! Wir ihun einem Augenblicke für die Menschheit, was ihr in Jahrhunderten nicht stem könnt. Sie wissen, wozu die Theorien geführt haben, welche meinen wen Freund in diese Täuschung verstrickten! Und wir, die er bemitleidete, id statt acht in Paris allein zweitausend, und wir besuchen fünstausend imilien, d. h. ungefähr zwanzigtausend Personen, mit anderen Worten n vierten Theil der Armen, welche die Mauern dieser ungeheuern Stadt nichtleißen."

Gegenwärtig, nach fünf Decennien, gibt es über viertausend Conzenzen, von deuen mehr als 1500 auf Frankreich kommen, während die deren, in Folge des mächtigen Anstoßes und der Initiative Frankreichs erall bei allen Nationen unter allen Himmelsstrichen und dis zu den rusten Grenzen der Erde verbreitet sind.

Es gibt Conferenzen bes hl. Vincenz von Paul nicht nur in Frankich, sonbern auch in Desterreich, in allen katholischen Ländern Deutschlands, Polen, in Belgien, in Danemark, in Spanien, in Griechenland, auf den wischen Inseln, auf Malta, in England, in Irland, in Holland, in der dweiz, in Jerusalem, in Algier, am Cap der guten Possinung, auf der kauritius: Insel, am Senegal, in Canada, in den Vereinigten Staaten, dritischen Guapana, auf Guadeloupe, auf Martinique, auf Trinidad, of Buenos: Apres, in Montevideo u. s. w., d. h. überall, wo es katholische erzen gibt, und es hort die Sonne nicht auf, über dieses glanzende Werk scheinen, wie das Feuer der göttlichen Liebe nicht aufhört, das Herz ker Jünger zu entstammen.

So hat dieser Berein, ber in einem armlichen Zimmer bes Quartier tin von acht unbemittelten Studenten in's Leben gerusen worden war, zu großartigen, die ganze Welt umspannenden, acht katholischen Werke hausgewachsen, "er ist eines der Wunder unseres Jahrhunderts, ein so verordentliches Schauspiel geworden, daß die Welt oder selbst die Rirche Keicht bis jest nichts ähnliches gesehen bat". — Die Organisation bes

Vereins ist einfach. Jeber, ber sich einem Vereine anschließt, verpflichtet jich, einige arme Familien in ihren Wohnungen zu besuchen, ihnen materielle Hilfe und zugleich geistigen Trost zu bringen, ihnen nicht bloß Gelb, sonbem auch ein liebevolles Herz entgegenzubringen. "Alle Wochen versammeln fic fämmtliche Mitglieber an einem bestimmten Tage in verschiebenen Stadtvierteln und besprechen sich, nachdem sie gebetet und die Gnade bes gottlichen Beistes auf sich hevabgefleht haben, burch welchen nach bem Worte bes hl. Paulus die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ift (Rom. 5, 5), alle mit einander über die Bedürfnisse der Armen; sie theilen auch ihre Ge danken, Ansichten, Plane bezüglich der wirksamsten Mittel zur Unterstützung biefer Unglücklichen mit; sie vertheilen bie ärmsten Familien ber Stadt unter sich; jedes Mitglied nimmt beren zwei, drei ober eine größere Zahl, die ihm besonders zugewiesen werben; sie vertheilen hierauf unter sich Anweisungs scheine auf Brod, Fleisch, Holz, und besuchen bann mahrend ber Woche je ihre Familien. Bei diesen Besuchen theilen sie an die Armen die Anweisungsscheine auf Fleisch, Brob, Holz, im Nothfalle Arzneien und sehr on aus eigener Borse Gelb aus. Dabei beschränken sie sich aber nicht auf materielle Hilfeleistung; "benn sie wissen, daß ber Mensch nicht allein von Brobe lebt; sie bringen baher ben Armen mit ihrem Worte und ihrem Herzen die Tröstung Gottes. Sie trosten und ermuthigen sie zugleich; sie sprechen mit ihnen vom Herrn, von ihrer Seele, vom Himmel; floßen ihnen Ergebung, Gebuld ein und lassen ihnen an einer rührenden Erfahrung schauer und fühlen, daß nicht alle Reichen hartherzig und gegen die Noth der Armen gleichgiltig sind, daß es auch gute Reiche, mitleidige Reiche gibt, welche bie Armen lieben, welche sich als ihre Brüber in Jesus Christus betrachten, welche sie nicht fliehen, sondern im Gegentheil sie aufsuchen und ihnen eine Bruberhand zu bieten missen". Die Mitglieber mahlen sich ihren Prafidenten selbst und vertheilen die Almosen nach bestem Wissen und Gemissen nach den Anweisungen der Wochenversammlung. Während in Deutsch land die lokalen Bereine selbständig handeln, sind sie in Frankreich einem Generalrath (zu Paris) untergeordnet, welcher aber keineswegs eine Art birigirenden Ausschusses ist, sondern sich wesentlich barauf beschränkt, neue Conferenzen zuzulassen und ihnen die Regeln mitzutheilen, um zu verhüten, daß leichtfertig gegründete Bereine ben Namen ber Gesellichaft miß brauchen und Verwirrung anrichten. Ferner erinnert berselbe öfters bie Lokalvereine durch gedruckte öffentliche Circulare, die Jedermann lesen kann, an den Geist der Regel, er beautwortet an ihn gestellte Fragen, insbesondere über die besten Mittel und Wege zur Unterstützung ber Armen, zur Unterweisung der Lehrlinge, zum Besuche der Arbeiter, zur Bertheilung guter Bücher, zur Rehabilitation gesetwidriger Berbindungen, zur Belohnung ber Schüler. Wie ber Mittelpunft, jo ist er die Erfahrung ber Gesellichaft;

verzeichnet die Alippen, auf die man gestoßen ift, die Werke, die mehr nzuträglichkeit als Außen gebracht haben, die Werke, welche bagegen wirkben Erfolg versprechen. Wenn ein neues Mittel mit wahrem Bortheil r die Armen angewendet worden ist, wenn sich eine neue Idee Bahn gesochen hat, so verbreitet sich diese Idee von dem Mittelpunkte aus in Balte telft des allgemeinen Berichtes. Der Zweck, die Mission des obersten arbes dietet also einen einlenchtenden, unermeßlichen Bortheil; er vereinigt Krinsicht und Erfahrung Aller und macht sie dem Einzelnen dienstdar; deugt Schwierigkeiten vor, indem er die Fragen, welche die ganze Geslichaft interessiren, zum Boraus erklärt. Dem Generalrath stehen in ankreich Provinzialräthe zur Seite. An den Generalrath seinen die kalconserenzen jährlich freiwillige Gaben, auf daß er ärmere Distrikte terstüßen könne; doch sind diese Gaben minder bedeutend, belausen sich chitens auf eine Million Franken, über deren Berwendung ein genauer echenschaftsbericht erscheint.

Der Bincentiusverein beschrankt fich nicht auf ben Besuch ber Armen, umfaßt in seinen verschiebenen Zweigen bas ganze Leben und jebes menich: be Glend und alle Alter, wie alle Lagen im Leben bes Armen. Es find e Krippen und Kleinkinderbewahranstalten, das Patronat ber Baisen, Die nterbringung armer Rinder bei Landleuten, bas Patronat ber Schuler und e Unterstützung armer Stubirenber 3, ber Unterricht ber Rinber auf Die fte beilige Communion, die Heranbilbung armer Mabchen zu Dienstboten, 18 Patronat der Lehrlinge, das Patronat der Kinder in den Fabriken, die nterweifung junger Leute, bas Patronat ber entlassenen jugenblichen Strai: nge, das Patronat der Gesellen, das Patronat der Arbeiter, der Besuch ber ranten zu Sause, die Rleiberanstalt, die Weißzeuganstalt, die Ginmiethung r Armen, das Werk der Liegerstatt, die Unterbringung, das Geschäfts: treau, die Arbeit, die Sparkaise, die Miethzinskasse, die Rasse der gegenuigen Unterstützung, bie Abgabe von Medizin, die Armensparberbe, Die ussteuer ber Armen, bie Abvocatur ber Armen, ber Unterricht ber Armen, T Berein der heiligen Familie, die Bibliotheken, die Ralender, Die dulen ber Ermachsenen, Die außerorbentliche Bilfeleiftung, Die Bettler, Die ricamten Armen, Die Glüchtlinge, Die Wanberer, ber Befuch ber Gefang. ne, ber zum Tobe Berurtheilten, ber Besuch ber Spitaler, die Aiple für e Greise, bas Saus Nagareth, Die Sorge für Die Sterbenben, bas Leichen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. p. 153-154, 201 aqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. p. 197.

Pas Et.:Bincentiusvereins Comité jur Unterftügung von Univerfitätsftubenten Munden gewährt wöchentlich zwei bis vier Mal freien Mittagstisch ober 6 Mark puarlich in Gelb. Die Bahl ber im Jahre 1882 gewährten freien Mittagsmahlzeiten trug 2589, zu monatlichen Gelbunterstupungen waren 889 Mark verfügbar.

begängniß ber Armen. Diese seltene Fruchtbarkeit war nur möglich durch die Centralisation, die sich außdrückt im Generalrath, der hinwiederum in der Aftion den Lokalconferenzen vollskändige Freiheit läßt, die bei jeder Liebeshandlung eine unentbehrliche Bedingung ist. Er beschränkt sich, anzwegen, zu ermuthigen, die Regeln der Klugheit und Ersahrung zu verbreiten. "Ohne diese Centralisation im Generalrath, wenn es nur zerstreute Conferenzen, nur individuelle, isolirte, kleinere Vereine gäbe, hätte die Welt jewe unvergleichliche Lebensblüthe und Lebensfrucht, die das Wirken des Vincentiusvereins in Frankreich gewährt, nicht geschaut." Auch jene rasche, sast wunderbare Verbreitung des Vereins in alle Länder der Welt, in Europa, Assien, Amerika, Afrika, selbst in Australien, wäre ohne einen Mittelpunk, ohne ein einheitliches Band unmöglich gewesen?.

Der Vincentiusverein in Frankreich vereinigt die Vorzüge der Centralk sation mit der Freiheit der Aktion der einzelnen Vereine und der einzelnen Mitglieber, er beschränkt sich nicht auf einen Zweig bes Glenbs, er umfaßt bei ganze Gebiet menschlicher Noth und menschlichen Leibens, er verbindet mit be Anstaltspflege die fruchtbaren Principien der Hausarmenpflege, so bag bie einzelnen Mitglieder die Armen selbst aufsuchen, das Glend in seiner ganzen Größe kennen und zugleich die nöthigen Mittel ersehen lernen, bemselben abzuhelfen! Der Urme bedarf in seinem Glende, wenn seine Leibenschaften nicht gestachelt und sein Groll gegen die Reichen nicht erweckt werben sollen, etwas mehr als Gelb und Brob, bas ihm von einem Reichen als Abschlagt zahlung zukömmt, bamit er nicht revoltire. Er braucht eine menich liche Stimme, die mit ihm fpricht, ein wohlthatiges Berg bas ihn liebt, ein Auge, bas für seine Leiben empfinblich if. Rur wenn er sieht, daß er nicht verlassen bastebt in ber Welt, bag seiner ein freundlicher Blick gebenkt, bag es vielt Reiche gibt, die ihm nicht bloß ihr Geld, sondern auch ihre Gefühle und ihr Berg schenken, nur bann fühlt er sich ge tröstet und glücklich inmitten allen Glends und aller Noth Prévost=Paradol hat ein mahres Wort gesprochen: "Die Liebe allein vermag etwas zur Ausfüllung ber ungeheuern Kluft, welche ben Armen vom Reichen trennt, und kann in bem Herzen bes Urmen jene unvermeiblich Bitterkeit vermindern, welche der Anblick ber launischen Vertheilung der Güter hienieben in ben reinsten Seelen guruckläßt."

<sup>1</sup> Dupanloup, p. 210 ff.

<sup>2</sup> In Deutschland erfreuen sich die Vincentiusvereine weber eines Generalrathes noch bes Organes von Provinzialräthen, sondern jeder einzelne Verein ift selbständig

## 3weiter Abschnitt.

#### Segenwart und Inkunft.

# § 1. Das Zwangsarmenwesen. Recht auf Arbeit und Unterstützung.

Die Berarmung nimmt zu und der Pauperismus ist zu einer ernst ben Gesahr geworden. Die Literatur, welche sich mit den Seilmitteln bestätigt, schwillt unabsehbar an. Die Gesetzgebung erweist sich überall als azulänglich, weil sie auf falschen theoretischen Boraussetzungen beruht. Son in der Aufgabe irrte man sich. Es ist heute allgemeine Doctrin, wo der Staat die Pflicht habe, für Ernährung seiner verarmten Bürger i sorgen, den Arbeitsfähigen Erwerb zu schaffen, den Erwerbsunfähigen interstützung zu reichen.

Wie kommt ber Arbeitsfähige in ben Bereich ber Armenpflege? Hatte ian iich nur biese Frage gestellt, so hatte man alsbald einsehen musien, as die Gesetzgebung an salscher Stelle eingriff. Sie hatte ein Arbeitse echt zu schaffen und nicht ein Unterstützungsrecht. Der Staat kann und arf die Arbeitsfähigen nicht zu Staatspensionaren machen, sondern hat die Luigabe, die Arbeitsbedingungen zu regeln, so daß Jeder, welcher Kraft ind Luit zur Arbeit hat, Beschäftigung finde, welche ihn nahrt.

Wir leiben an ben Gunben ber Bergangenheit. 3m Mittelalter mar vas Arbeiterecht ber Sandwerfer geregelt; Die Arbeiterbevolkerung in ber Bergwerkinduftrie mar feghaft, hatte nicht bloß ihre Bruberlaben ober Enappidaftstaffen für Krantheit, Unfall und Erwerbeunfähigfeit im Alter, ondern auch eigene Baufer und standige Wohnungen. Gur die landwirth: daftliche Arbeiterbevolkerung hatte bie Gutsberrichaft zu forgen. Mit ber Reformation und mit ber Bermogensumwälzung, welche burch die Gingiehung es Rirchenvermogens bebingt mar, entstand die Rechtslosigfeit ber arbeis enben Bevolkerung. In England murbe formlich bie Ellaverei wieber einjeführt, wie wir nachgewiesen haben. Diejenigen, welche nicht Eflaven purben, mußten mit einem taum zur Fristung bes Lebens hinreichenden Lag- ober Wochenlohn sich zufrieden geben. Wurden fie frant ober arbeitoinfabig, jo tummerte fich ber Arbeitgeber nicht weiter um fic, fonbern marf Bei gunftiger Conjunttur murben gablreiche Arbeiter ce auf bie Strafe. zerangezogen, um fie wieber zu entlassen, sobalb ber Profit bes Unterneb mers bieß rathlich erscheinen ließ. Die Arbeiter murben gum Spielballe ber Conjunttur; ber Industrie murben nur Rechte gegen ihre Arbeiter ein geraumt, aber feine Pflichten auferlegt. Dieje Pflichten murben ben bei

mathgemeinden der Arbeiter zugewiesen. Hier liegt der Fehler, welcher bis heute das staatliche Armenwesen corrumpirt.

Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde auch das Arbeitsrecht der Handwerker gebrochen. Und nun haben wir die Erscheinung, daß weder in der Industrie, noch im Handwerke eine seßhafte Arbeiterbevölkerung vor: handen ist, sondern daß heute zahlreiche Arbeiter angelockt werden, welche morgen beschäftigungslos sind. Bagabundenthum und Bettel ist das Lock dieser von der Industrie angezogenen und dann wieder abgestoßenen Kräik.

Anstatt daß der Staat einen Rechtsboden geschaffen hätte für die industriellen Arbeiter, wies er die Sorge für diese unglücklichen Opfer der Committur den Heimathgemeinden zu. Diese sollten den Erwerdsfähigen Arbeit, den Hilsosen Unterstützung gewähren.

Nirgends zeigten sich die verderblichen Folgen dieser Fehler greller, als in England. Die Industrie wälzte die Pflichten gegen die Arbeiter auf die Gemeinden ab, wodurch der Bauernstand ebenso rasch ruinirt wurde, als die Fabrikanten zu maßlosem Neichthume gelangten. Das Beispiel Englands wurde in den übrigen Ländern maßgebend, die englische Concurrenz erzwang überall, wo die Industrie sich entwickelte, dieselben socialer Mißstände.

Hiergegen ift mit den Mitteln der Armenpflege nicht zu helfen, im Gegentheile trug das Eingreifen des Armenwesens zur Verschlechterung der wirthschaftlichen Lage der arbeitenden Klassen bei. Denn indem Biele, ohm für die Zeit des mangelnden Verdienstes, für die Zeit der Krankheit und des Alters etwas zurückzulegen, sich mit dem begnügen, was sie sür den gewöhnlichen Vedarf in gesunden Tagen nöthig haben, wirkt die Mitbewerdung einer großen Zahl von Arbeitern, welche keinen höheren Lohn erstreben als denjenigen, der zur Befriedigung der nächsten Bedürfnisse reicht, auf eine Herabbrückung der Lohnsätze für die gesammte arbeitende Klasse. Noch mehr. In England hat Jahrzehnte lang das sogen. Allowancesystem geherrsicht, d. h. es hatte die Praxis sich eingebürgert, den niedrigen vohn durch Zusätze aus der Armenkasse zu ergänzen. Die Unterstützung, welche die Gemeinden leisten, kommt einer Steigerung des Kapitalgewinnes und einem Lohnabzuge gleich, zu Gunsten der Unternehmer und auf Kosten der Gemeindekasse.

Industrie und Handwerk mussen ihre Arbeiter selbst erhalten und die Verpflichtung der Heimathgemeinden zur Unterstützung arbeitsloser ober erwerbsunfähiger Arbeiter muß beseitigt werden.

Vor Allem ist nothwendig, daß die Arbeiterbevölkerung seßhaft werde. Der Mangel an Pflichten gegen die Arbeiter hatte zur Folge, daß um eines winkenden Prosites willen der Betrieb maßloß ausgedehnt und Ueberproduction erzeugt wurde. Nach wenigen Jahren kam die Krins, ibeitsstockung, Entlassung zahlreicher Arbeiter. Der entlassene Arbeiter urbe zum Bettler. Das Bagabundenthum, ursprünglich durch Mangel an ibeit entstanden, wurde bald zur Krankheit, zu einem Miasma. Der ehre de Arbeiter, durch die Industrie gegen seinen Willen zum Bagabunden stempelt, verlor die Lust zur rechten und ernsten Arbeit. Die Industrie urde für die europäischen Bölker zu einer Geißel, zur Schule des Bettler: ums, zur Duelle des Pauperismus, zur Pflanzstätte einer an Leib und rele verdorbenen Arbeiterbevölkerung.

Werben die Industriellen gezwungen, ihren Arbeitern nicht bloß geschten Lohn zu zahlen, sondern für sie in Krankheit, bei Unfällen, im werdsunfähigen Alter zu sorgen und ihnen bei der Entlassung eine Abstigung zu geben, damit sie nicht alsbald auf den Bettel angewiesen sind, nn werden die Fabrikanten sich wohl hüten, ihren Betrieb auf kurze eit allzusehr auszudehnen. Dann erst wird eine seßhafte Arbeiters völkerung sich herandilden lassen, welche durch Theilnahme an den Kassen, rch Aussicht auf Unterstüßung in Krankheit und Alter ein Interesse an und Unternehmen hat. Die Krisen werden sich mindern und die Prosetion wird eine den wirklichen Bedürfnissen angepaßte, stetige Entellung nehmen.

Als Vorbild konnen in biefer Beziehung bie noch aus bem Mittelalter mmenben Knappichaftstaffen ober Bruberlaben bei ber Bergwert-Industrie Beber Arbeiter zahlte beim Gintritte in ben Arbeiteverband auch e Einlage in den Bruberlaben. Er entrichtete einen jahrlichen Beitrag. lder bei ber Berheirathung ober beim lebergange in eine hobere Lohn: fe fich entsprechend steigerte. Der Arbeitsverband galt als Lebens: rbinbung, weßhalb bie Arbeiterfamilien in ber ftenermarkischen Arbeitobuftrie meift Wohnungen in eigenen Berbandshäufern hatten. Es wurden itrage gezahlt für Rrantheit, für gangliche ober theilweise Erwerbefähigkeit im Alter ober bei Unglucksfällen, für ben Tobesfall zur Tragung : Beerbigungstoften, fur Wittmen und Waifen. Schied ein Arbeiter aus, erhielt er eine Abfertigung. Die Beitrage zahlten die Arbeiter selbst, bod b die Bergwerksgesellichaft einen jahrlichen Beitrag zum Bruderlaben, in bestimmter Sobe, aber immer so, daß die festgesetzten Unterstützungen und nfionen regelmäßig ausgezahlt werben tonnten. Die Bermaltung bei wien führten die Arbeiter selbst durch einen gemählten Ausschuft, welchem Bertreter ber Geiellichaft prafibirte.

Aehnliche Einrichtungen sind in den Fabriken bei gutem Willen überall iglich und wurden an mehreren Platen mit Glück versucht. Eine derartige usterorganisation ist z. B. in der Fabrik von F. Brandts in Machilad derchgeführt. Die Fabrik besitzt eigene Kranken- und Arbeiterkaffen, Berbeirathete eine Familien-Krankenkasse, zu welchen der Fabrikant

50 Procent Zuschuß gibt, während die Arbeiter zur Krankenkasse von 3 Man Lohn 31/3 Pfennig, zur Familien-Krankenkasse von jeder weiteren Mark je 1 Pfennig, zur Arbeiterkasse von 3 Mark 12/3 Pfennig zahlen. Die Fabrik hat ferner eine Sparkasse, einen Sparverein zum Zwecke billiger Beschaffung von Lebensmitteln und besitt bas St.=Josephshaus mit Gartenanlagen, um ben Arbeitern für ihre freie Zeit einen gesunden und schonen Aufenthalt zu bieten und für bie verschiebenen, zum Besten ber Arbeiter getroffenen Ein richtungen Heimstätte und Mittelpunkt zu bilben. Dort erhalten Arbeiter und Arbeiterinnen auch ben Mittagtisch (zu 25 Pfennig), wenn sie zu weit entfernt wohnen, um in der 11/2stündigen Mittagspause nach Hause geben zu können. Das Josephshaus hat ferner eine Rinberbewahrschule, eine Rab schule, Babeinrichtungen, Bibliothek, Lokale für einen Gesang= und Infire mentalverein u. j. w. Die Verwaltung ber Rassen und die Erhaltung ber Ordnung obliegt neben dem Fabrikbesitzer Brandts einem Arbeitervorstand als "Aeltesten-Collegium". Das Collegium sorgt für treue Beobachtung ber Fabrifordnung und entscheibet Streitigkeiten zwischen Arbeitern ber Fabrik.

In solcher Weise muffen die Fabrikarbeiter wieder eine gesicherte Existen Wir gehen indeg hier barauf nicht näher ein, weil bie Organisation bes Arbeitsrechtes nicht zu ber uns gestellten Aufgabe gebort. Bit forbern bie Beseitigung ber ermerbsfähigen Arbeiter aus bem Gebiete bes Armenwesens. Der Staat hat für eine Arbeitsorganisation p sorgen, innerhalb welcher Jeber, ber arbeiten fann und will, die Möglichkeit einer gesicherten Eristenz fur sich und bie Seinigen fande. Die Grundzüge einer solchen Organisation der industriellen Arbeit haben wir angebeutet, ohne uns in Details verlieren zu wollen. Nur Gine Bemerkung wollen Vielfach murbe die Befürchtung ausgesprochen, baf, wir noch beifügen. wenn die Vorstandschaften aus Arbeitern gebildet murben, wie das "Meltesten-Collegium" in der Fabrik von F. Brandts in M.-Gladbach, sehr leicht ber Socialismus eine Organisation in biesen Bermaltungen fanbe. Die Erfahrung lehrt das Gegentheil. Ueberall, wo solche Arbeiterverwaltungen bestehen, werben regelmäßig bie besten und besonnensten Glemente gewählt. Hierfür, zur Verwaltung ber eigenen Interessen, mählen bieselben Arbeiter, welche bei politischen Wahlen nur die extremsten und rabifalsten Schreier mit einem Mandate betrauen, die tüchtigsten und ruhigsten Bertreter 1.

Alehnlich schlimm wie bei der industriellen Arbeiterbevölkerung sind die Verhältnisse bei den Handwerkern. Es muß beim Handwerke nicht blok eine Regelung der Production durch die Innungen erfolgen, sondern auch beim Absatze müssen Beschränkungen eintreten, damit Meister und Gesellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hierüber: Jean Loesevitz, L'organisation corporative du travail national, exposé des idées de M. Mazaroz (Paris 1883).

bt gegen einen Hungerlohn für wuchernde Labeninhaber zu arbeiten ge thigt find. Freilich fehlt es, wie bei ber Großindustrie, so auch im Hand erke vielsach an ben sittlichen Borausseyungen, um zu einem gebeiblichen andwerkerechte wieder zu gelangen. Jener kleinliche Brodneid und jener rzsichtige Eigennut, welcher vor hundert Jahren das Sandwerk ruinirte, bet auch heute ben Hemmschuh für jebes gebeihliche Innungsleben 1. 220 Einer zu einem gefüllten Gelbidrante gebracht bat, ichließt er fich ftol; n seinen Genossen ab und schwarmt für absolute "Freiheit". Für Gesellen b Lehrlinge haben gerabe wohlhabenbe Meister am wenigsten ein Berg ib eine offene Hand. Durch die Schuld ber Handwerksmeister ist bas andwerksgeschenk zur reinen Bettelgabe, find bie arbeitsfähigen Wesellen zu ttelnben Bagabunden geworben. Den Gesellenvereinen, welche ben manrnden Sandwerksburichen wenigstens eine Serberge und Bufluchtsstätte mabren, steben gerabe bie Sandwerksmeister, wenn nicht feindselig, so doch richgiltig gegenüber. herbergemesen und Arbeitenachweis überlassen bie andwerker anderen Standen und ber firchlichen Boblthatigkeit. "Ge gibt in beredteres Zeugniß," schreibt Bobertag, "für ben mangelnben Gemeinin unter ben beutiden Sandwerksmeistern, teinen ichlagenberen Beweis für e Rothwendigkeit ber sittlichen Regeneration bieses Standes in seinen ein: inen Gliebern, als seine Stellung zu bem Rampfe, welchen anbere Stanbe gen ben Ruin bes Sandwerfnachwuchses führen."

Arbeitsuchende Handwerksburschen und broblose industrielle Arbeiter irfen nicht der gemeindlichen Armenpslege überwiesen werden. Es muß elmehr die Gesetzgebung die Arbeits: und Handwerksrechte regeln, daß uter normalen Verhältnissen stetige Arbeit und gesicherte Eristenz ermögt werden.

Die Einwendung, daß man damit die einheimische Industrie und das nerländische Handwert der Concurrenz des Austandes preisgebe, wo solche erpflichtungen zu Gunsten einer stetigen Arbeit und einer seihaften Be lkerung nicht bestehen, ist nicht stichhaltig. Jeder Staat hat die Mittel den Händen, gegen Länder, in welchen die Arbeiter ausgewuchert und ihren Liedlohn gebracht werden, durch Zolle die einheimische Arbeit zu üben. Das ist der sociale Schutzoll, welcher nicht bloß dem unterhwenden Kapitale, sondern auch den Arbeitern zu Nuten kommt. Galte aber auch Ausgabe der Diplomatie sein, endlich internationale rbeitsbedingungen sestzusehen, welche den Schutzoll allmählich überstüting machen hatten. Das wäre jedensalls die würdigste Ausgabe sür die iplomatie.

Unter Ausnahmsverhaltnissen tann ber Staat eine größere Babl

<sup>\*</sup> Bgl. Bobertag, Bom gülbnen faulen Sandwerf (Grenzboten 1882, II. 476) Rabinger, firdl. Armenpflege. 2. Auft. 35

von Arbeitern für öffentliche Arbeiten, zum Baue von Kanālen, Strika und Eisenbahnen verwenden, um einen vorübergehenden Nothstand zu milden. Bobertag bemerkt aber mit Recht, daß es unfehlbar zum Verderben sühn müßte, wenn man ein brodloses Proletariat daran gewöhnte, den Rund durch öffentliche Bauten gestopft zu bekommen, wenn man die Arbeitu p Staatsbienern machte, welche die ihnen genehme Arbeit als ein Recht we der Gesellschaft ertroßen zu dürfen glauben. Die öffentlichen Arbeita würden dann zur zerrüttenden Morphiumkur werden.

Was die Arbeiter brauchen und fordern mussen, ist nicht Almosa, sondern Arbeit und gerechten Lohn. Die Gesetzebung hat für Industriumd Handwerk eine Arbeitsorganisation und ein Arbeitsrecht zu schassen aber sie darf den Arbeiter nicht den Heimathgemeinden zuschuben. Industriumd Handwerk mussen selbst für Beschäftigung ihrer Arbeiter sorgen; bei Recht auf Arbeit, welches die Gemeinden garantiren sollen, kann welchteren nicht gewährt werden und wird durch eine demoralisirende Untestützung erset. Auf diese Weise wird das moderne Armenwesen selbst pa Quelle der Verarmung; es hegt und pflegt das Vagabundenthum.

Die industriellen Arbeiter und die Handwerksgesellen muffen stetige mi bauernbe Beschäftigung in einer ben Verhältnissen ber Gegenwart entsprice ben Arbeitsorganisation finden und baburch wieder seßhaft werden. Industrie und Handwerk haben aber auch für ihre erwerbsunfähig geworden Arbeiter, für die Kranken, Verunglückten und burch bas Alter invalid & wordenen selbst zu sorgen. Hierfür wird neben Unterstützungskassen in Wittwen und Waisen die Versicherung (Kranken=, Unfall= und Alter versicherung) die Form der Zukunft sein. Bei den bisherigen Gesehen mit Vorlagen wurde aber der Fehler begangen, die Versicherung auf ein fluctuirende Arbeiterbevölkerung anzuwenden. Zuerst muß für die Arbeite ein Arbeitsrecht geschaffen sein, welches stetige Beschäftigung und einen stär digen Wohnsitz gewährt, dann erst wird die Versicherung eine gebeihlich Fortentwicklung ermöglichen. Alsbann erscheint es auch erreichbar, das bie Arbeiter selbst einen Theil der Versicherungsprämien zahlen und mitverwallen, wenngleich die Arbeitgeber an der Dotirung der Versicherungskassen sich be theiligen. In der Form, wie die Versicherung bis jetzt angestrebt murk, daß entweder die Arbeitgeber allein die Prämien zahlen, ober daß be Staat, wenn auch nur subsibiar, eintritt, liegt ber Charakter ber blofen Unterstützung, bes reinen Almosens. Der Arbeiter wird baburch zu einen Almosenempfänger ober Staatspensionär. Man muß freilich zu solcher bedenklichen Mitteln greifen, wenn man es versäumt, durch ein Arbeitsrich bem Arbeiter zuerst einen festen Boben zu schaffen, auf welchem er bie danernde Kraft gewinnen kann, selbst mitzuzahlen und mitzuverwalten Ohne diese Voraussetzung bleibt die Versicherung für den Arbeiterstand

iso problematisch, entwürdigend und entsittlichend, wie die rohe com zistische Form der Unterstützung durch die Gemeinde.

ift einmal eine Arbeitsorganisation geschaffen, welche eine stetige Befingung ermöglicht; ist für Krankheit, Unfall, Invalidität, für Wittwen Waisen durch Versicherungs: und Unterstützungskassen gesorgt, welche Bereinigung mit den Arbeitgebern von den Arbeitern selbst gebildet und waltet werden, dann kann die heutige communistische Form der Armenge wegfallen, wonach die Gemeinde jedes Individuum, welches sich als erstützungsbedürftig ausweist, unterstützen muß.

so lange das öffentliche Leben vom Geiste des Christenthums durchsugen war, kannte man keine Armensteuer und kein erzwingres Recht auf Unterstützung. Es war christlicher (Krundsat, daßer Arbeitgeber, im Mittelalter namentlich jeder Gutsherr, seinen Arbeiter ielt, wenn er hilflos wurde. Aehnlich sorgte jede Zunft und jeder beitsverdand für die Mitglieder. Außerdem war für Arme gesorgt durch Fürsorge der Kirchengemeinde. Die Armen hatten Antheil an dem trägnisse der Stiftungen, des Opferkastens und der sonstigen freiwilligen den. Für Kranke, Irrsinnige, Krüppel, Greise, dauernd Erwerdsstähige bestand die Anstaltspsiege der Hospitäler und Klöster.

Mit ber Reformation, welche durch Zerstörung ber Klöster und durch nichung bes Rirchenvermögens bie materielle Unterlage, und burch Lehre, daß ber Glaube allein selig mache, die sittlichen Grundlagen freiwilligen Armenpflege vernichtete, mußte zuerst in England, spater in n protestantischen Lanbern, die Armensteuer, die Zwangspflicht ber meinden, die Armen zu ernähren, eingeführt werben. Freilich wurden Memeinben bafür auch wieber Rechte eingeraumt, burch welche bie Armen eine schlimmere Lage versetzt wurden, als die Berbrecher. Die englische nengesetzgebung unter Elisabeth übertraf an Grausamkeit alles, mas je m die Arbeiter ersonnen wurde. Die Robeit der Reichen forberte bie italität ber mißhanbelten Armen beraus. Das Statut von 1572 beginnt ber Rlage, "bag alle Theile bes Reiches England und Wales gegen: tig mit Spigbuben, Bagabunben und unverschämten Bettlern in ungemein em Grabe belästigt seien, woburch täglich schreckliche Morbthaten, Diebereien anbere große Berbrechen begangen murben zum bochften Migfallen ber rachtigen Gottheit und zur großen Beschwerbe bes Gemeinwohls".

Man glaubte burch Errichtung von Arbeishäusern bem Müßiggange ern zu tonnen, tauschte sich aber. Die Verhältnisse erzwangen balb jere Milbe. Als burch Geset von 1602 bie Verpflichtung ausgesprochen

Ut unusquisque pauperem nuum pascat, heißt es immer übereinstimmend in rillenbeschluffen und in ber Capitulariengesetzebung.

wurde, daß die Gemeinde jedem Arbeitsunfähigen, gleichviel ob einheimisch ober fremd, den nöthigen Unterhalt, den Arbeitsfähigen Arbeit zu schaffte habe, da begann die günstige Zeit für die Vagabunden. Sie wählten sie ihren Niederlassungen gewöhnlich die wohlhabendsten Gemeinden, blieben, so lange es ihnen wohlerging, und wenn die Vorräthe einer Gemeinde nicht mehr ausreichten, verließen sie dieselbe, um sich an einem bessen die neuerdings niederzulassen. Aus jener Zeit einer gesicherten Vettlererissen auf Kosten Anderer stammt das vielsagende Volkslied:

, e ;

"Nun fahret zum Henker, ihr Grillen und Sorgen, Das Land ist uns schuldig, nun sind wir geborgen." ?

Durch solche Verhältnisse mußten die Besitzenden verletzt, die Gemeinden entmuthigt werden. Der englischen Gesetzgebung blied nichts übrig, als in Freizügigkeit zu beschränken und den Gemeinden das Recht zuzugestehn, minderbemittelten Fremden die Aufnahme in ihren Gemeindeverdand zu werweigern. Dieß geschah durch Parlamentsakte von 1662. "Es ist in in That auch nur eine Forderung der ausgleichenden Gerechtigkeit, daß in Staat, indem er den Gemeinden die Armenunterstützung als Pflicht aus erlegt, durch Regelung des Armenheimathsrechtes und Gestattung der Juride weisung der Armen in die Heimathgemeinde dafür sorgt, daß nicht einzelw Gemeinden durch Zuströmen unterstützungsbedürstiger Personen überdürdt werden. Dieser Folgerung kann sich kein Staat, der jenes Grundsatz aufstellt, entziehen."

Diese Beschränkung ber Freizügigkeit hatte aber bie nachtheiligken Folgen, indem manche Gemeinden zu sehr mit Armen überdürdet blieden, während anderwärts die nöthigen Hände zur Arbeit sehlten. Besonders traurig hat diese Parlamentsakte auf die landwirthschaftliche Bevölkerung gewirkt, von da an war die Vernichtung der letzten Reste des englischen Bauernstandes, welche die Resormation noch zurückgelassen haut, unaufhaltsam. Beitragspflichtig zur Armensteuer waren nämlich nur de Besitzer von Grund und Boden und die Inhaber von Zehnten und Grundwenten. Die Folge dieser unseligen Parlamentsakte war deßhalb, daß der Armenaufseher, welche ja aus den bedeutenderen Grundbesitzern genommen werden mußten, nichts besseres mehr zu thun hatten, als den Fremden der Anssiedelung in den Gemeinden zu wehren, die ärmeren Ansiedler zu wetreiben, um die ländliche Bevölkerung und mit ihr die Armensteuer zu wetreiben, um die ländliche Bevölkerung und mit ihr die Armensteuer zu wetreiben, um die ländliche Bevölkerung und mit ihr die Armensteuer zu wetreiben, um die ländliche Bevölkerung und mit ihr die Armensseuer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Pashley l. c. p. 230.

<sup>2</sup> Schüz, lleber die Concurrenz der Privaten, Gemeinden und des Staats bei der Armenversorgung, in der Zeitschrift für gesammte Staatswissenschaft, Jahrgan. 1852, S. 615.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Biger l. c. p. 26. <sup>4</sup> Pashley l. c. p. 230.

ern. Best ging's an die Ausrottung bes kleinen Besitzers, und von ba ietet Englands Geschichte mit ber Rieberreiftung ber Saufer und Ausung ihrer Bewohner die furchtbarften Scenen bar. Die bauerlichen esen und die Taglohnerwohnungen wurden von den Großgrundbesitzern kauft, die Wohnungen abgebrochen, die schonen Felder und fruchtbaren lbe zu Weiben umgewandelt?, um mit möglichst wenigen Menschenen ben hochsten Ertrag zu erzielen. Die Agrarbevolkerung verminberte um die Salfte, Tausende von Bauern, die früher mohlhabend auf ihren biten geseisen, verschwanden, ber englische Boben tam in die Hande ger Familien. Ernest Jones, einer ber Anführer ber englischen rmpartei in Dublin, gab in einer Rebe über bie Bertheilung von (Grund Boben folgende Aufschlüsse: "In den drei Königreichen befinden sich Millionen Acres Land und nur 33 600 Eigenthümer. Der Herzog Cleveland fann 23 Meilen burch sein eigenes Besitthum reisen, bei og von Devonshire besitt allein in der Grafschaft Derby 96 (100 Acres. Herzog von Richmont hat 340 000 Acres und ber Marquis von ibalbane kann von seiner Sausthure 100 Meilen in geraber Linie b sein Eigenthum jagen. 30 Tausend Manner konnen baber zu Millionen jagen: Dier sollt ihr geben und hier nicht, bier mögt ihr n und pflügen, bort ift es euch verboten. Bon bem Ackerland find 45 Millionen unter Cultur, 26 Millionen Acres werben von Pflug Spaten nie berührt und liegen unnug, benn sie bienen nur zum nmelplat ber herrschenben Jäger und zu Spazierfahrten für bie Familie Yorbs."

Aus der völligen Ausrottung des englischen Bauernstandes erwuchsen zur andere Rachtheile. Die englische Industrie hatte keine entsprechende kräftige, landwirthschaftliche Bevölkerung hinter sich, sie war daher mit

lleber bie jetige troftlose Lage ber lanblichen Bevölferung brachten jungt bie wert "Times" solgenbe schredliche Schilberung: "Unsere landwirthschaftlichen Art werben von hutte ju hutte, ober von hutte ju huttenlosigkeit getrieben, gerade man Schweine und Rube von einem Stall jum andern bringt. Benn sie kein b jum Chbach bekommen können, wenden sie sich an die Gemeinde und sie werden wilt, der Mann dabin, die Fran borthin und die Kinder wieder anderswohin. te Landleute ertragen es ober flerben, wenn sie es nicht ertragen können. Tast ift volldracht, die hausler sind ausgerottet, die kleinen Guter hinweggeräumt, das t des Gutsberrn ist Geset geworden, der Zustuchtsort der Risvergnügten ist auf Krbeitshaus reducirt." Diest ist auch die Lage der Landbevölkerung in Irland. Robbach, Industrie und Christenthum, S. 7.

ign Echifisseller and ber Zeit ber Rönigin Glisabeth jagte bekhalb: "yea, those pe is the cause of all these mischieves, for they have driven husbandry out be countrey, by the wich was increased before all kinde of victuals and now gether sheepe, sheepe." Eden l. c. I. 115.

ihrem Absațe größtentheils auf andere Länder angewiesen. Diese unnein liche Entwicklung hatte zur weitern Folge, daß England, während es in eigenen Lande den Bauernstand vertilgte, andere Länder auf ber Stufe eine ausschließlichen Agriculturbevölkerung zurückhalten zu muffen glaubte. Dem das Verbot, wonach in Irland und Indien keine Fabriken errichtet weine burften u. s. f. Das Resultat einer solch verkehrten Gesetzgebung bietet it himmelschreiende Armuth ber Bevölkerung Irlands und Indiens. Wolfstand ist nicht möglich burch einseitige Begünstigung von Ackerbau im Industrie, sondern nur durch eine harmonische Entwicklung beiber, so bis man mit vollem Rechte behaupten tann, ber Pauperismus Englandi ist das Resultat seiner Gesetzgebung. Sie hat die schlimmin Folgen für die gesammte Entwicklung des socialen Lebens des Landes gebeit und ganze Rlassen ber Gesellschaft bem Untergange geweiht. bemjenigen Theile ber Bevolkerung, welcher bie Armengesetzgebung zur Ans rottung bes Bauernstandes benützte, dem großen Grundbesitze, hat sie großen Schaben gebracht.

Die Armentare murbe allmählich so lästig und brückend für den Grund besitz, daß die Pachtgelber immer mehr sanken. In manchen Bezirken warm um die geringsten Angebote kaum mehr Bächter zu erlangen. zur Gindämmung ber anschwellenden Fluth zu einer neuen Magregel grifen, welche unter Georg I. 1722 getroffen wurde und noch heute bas eigentlichte Moment bes sogenannten Workhouse-Systems bilbet. Es wurde bamals ber sogenannte Workhouse=Test eingeführt, welcher bestimmte, es solle ben Hilfesuchenden die Unterstützung zwar geboten werden, jedoch nur in Workhouse. Wer bann ben Gintritt verweigere, solle als nicht hilfsbedurftig angesehen werden. Doch war diese Verordnung nicht durchführbar und ichm ein Gesetz von 1769 und noch viel mehr die sogenannte Gilberts-Acte von 1782 hoben diese Einschränkung wieder auf, indem sie die Guardians an wiesen, den Arbeitsfähigen — auf welche ber Workhouse=Test vorzüglich ab zielte — ohne sie in's "Haus" zu schicken, in der Nähe ihrer Wohnung Arbeit zu verschaffen und bas am Lohne Fehlenbe zu erganzen. Man gim bald noch weiter und erließ ein Gesetz, welches den Gemeinden die Ber pflichtung auferlegte, jeder Arbeiterfamilie je nach der Kopfzahl einen mi bem Preise bes Getreibes wechselnben Beitrag wochentlich auszuzahlen. Gi besonders eifriger Vertheidiger bieses "communistischen Pflegespstems" wa der berühmte W. Pitt. Von ihm sagte Lord Brougham 1834 in eine Parlamentsrebe, er habe bem Grundsatz gehulbigt: Jeber arme Mann hab ein Anrecht barauf, daß ihm seine Wohnung behaglich eingerichtet werd (has a right to be made comfortable in his own dwelling), bağ ibn eine Ruh ober ein Schwein geliefert und seine Familie je nach ihrer Kops zahl mit dem nöthigen Bedarf versehen werbe. Die Folge war, bag it zer Zeit sich der Betrag der Armensteuer verdoppelte. — In dieselbe htung gehört eine Parlamentsakte von 1815. Dieselbe befreite für "alle Te dringender Noth" die Hilfesuchenden vom Eintritt in's Workhouse, Olmächtigte sodann die Friedensrichter (Justices of Peace), die Berungen des Armenpstegers (Relieving-Officer) zu annulliren und dem an appellirenden Armen als "in dringender Noth" befindlich die gewünschte kerstützung zuzusühren.

In Folge dieser Gesetzgebung wurden die Armenlasten allmählich unräglich. In einer Pfarrei, wo vom Jahre 1801—1832 die jährliche mentare von 10 Pfund Sterling auf 367 Pfund gestiegen war, hatte ß ein völliges Aufgeben der Bodencultur bewirkt, so daß die Grunds mthümer ihre Rente, die Pächter ihre Pachtungen, der Pfarrer seinen inten dahingaben.

Rur für Arbeitsscheue und Lieberliche war bas Armengesetz günstig, die nenpstege von Bortheil. Zwei Orittheile der Unterstützung Empfangenden drten der Kategorie des Betrugs und der Trägheit an. Diese Müßigsger ließen sich nicht bloß selbst abnähren, sondern bürdeten auch die ider den Gemeinden auf. Der ehrliche Arbeiter konnte nur mit Grimm Zorn auf diese Gemeindepfründner sehen, ein Zustand, der den Arbeiters demoralisitete und ihn in bewußten Gegensatz zur bestehenden Gesellsftwordnung brachte.

Die Gesetzebung stand lange Zeit rathlos vor den Zuständen, die sie st geschaffen. Endlich im Jahre 1834 wurde mit der Reform der Armen: ge Ernst gemacht und nach zwei Richtungen hin eine neue Organisation größten Waßstad ausgeführt. Ueber den Lokalbehörden sur Armenpslege rde nämlich noch eine eigene Behörde geschaffen, die Central: Armen: nmission, welche befugt ist, den Bollzug des Armengesetzes zu über: hen und neue Borschriften zu erlassen. Die englische Armenpslege hat mit einen ganz anderen Charakter angenommen, sie ist im eminenten une staatliche, Staatsarmenpslege geworden, indem sie den Organen der elnen Gemeinden theilweise wenigstens entzogen und Staatsbeamten über: zen wurde. Damit wurde mit der ganzen Bergangenheit gebrochen; denn lange eine Armenpslege eristirt, war sie in den Händen der Gemeinde, rft der kirchlichen, dann der politischen. Und dieß ist nicht etwas Zuiges, sondern liegt in der Natur der Sache. Diese Centralcommission mit ihrem Beamtenapparate so kostspielig, daß ein volles Orittel der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der jahrliche Betrag ber Armenstener war: 1750: 689 971 Pfb. St. — 2 & 5 2 Mart) per Kopf ber Bevölkerung —; 1776: 1 530 800 Pfb. St.; 1785: 2 004 239 . St.; 1801: 4 017 871 Pfb. St.

<sup>1</sup> Bgl. Chrie, G. 82.

Armensteuer nicht zur Unterstützung, sondern für Verwaltungskosten wer wendet werden muß.

Auch die zweite Institution, womit das Armengesetz von 1834 den Pauperismus entgegenzuwirken suchte, die Wichereinführung des Berk haussystems, welches Viele so empfehlenswerth, großartig und nach ahmungswürdig fanden, hat sich nicht bewährt. Das Werkhaussnstem ift eine Consequenz bes verberblichen Grundsatzes, bag ber Arme ein Recht auf Arbeit habe und beruht wesentlich auf ber Boraussetzung, bag ber Staat im Stande sei, für alle arbeitsfähigen Armen Arbeit zu ichaffen. Diese Voraussetzung involvirt eine ganzliche Mißkennung bes wirthschaft lichen Lebens 1, ist barum auch alsbalb von ber Erfahrung zu Schanden gemacht worben. Die amtlichen Berichte gestehen zu, bag nur ein wischwindend geringer Theil ber arbeitsfähigen Armen wirklich in den Arbeits häusern untergebracht werben konnte. Mehr als eine halbe Million arbeitsfähiger Armer lebte außerhalb ber Werkhäuser auf Rosten bes Staates, und die Zahl ber in benselben untergebrachten Armen betrug überhaupt nur 15 Procent ber gesammten Armenzahl. Diese Thatjack beweist, daß keine Macht, außer ber eigene Wille, zur Arbeit zwingen kann. Das Werkhaussystem ist für ben unbefangenen Beobachter ein Beweis für die Ohnmacht ber staatlichen Armenpflege. Auch P. Ehrle, welcher einem englischen Werkhause längere Zeit seine seelsorgliche Thatigkeit widmete, kommt zu bem Resultate, baß bieses System trot aller Härte ben an gestrebten Zweck nicht erreicht. Ehrle schreibt: "Die Beschränkung ber perfönlichen Freiheit, die harte Arbeit, verbunden mit der Unmöglichkeit irgend eines eigenen Erwerbes, die knappe, außerst einfache Beköstigung, die Beseitigung all ber kleinen Genüsse, welche braußen selbst bem Aermsten erreichbar sind, die traurige Gesellschaft, die nicht selten rauhe und abstoßende Behandlung von Seiten ber Beamten, vor allem aber die Trennung ber Familienmitglieder, deren jedes der betreffenden Abtheilung eingereiht wird, gibt dem Ramen bieses Hauses einen Klang, welcher bem bes Gefängnisses sehr nahe kommt. In ben noch nicht ganz verkommenen Kreisen wird der lette Arbeitsnerv angestrengt, ber äußerste Grab ber Entbehrung erduldet, bevor an dieses lette Rettungsmittel gebacht, bas haus aufgesucht wird, wo der Bater im Spital, die Mutter im Day-House, der Knabe in der einen, das Mädchen in der anderen Abtheilung der Schule, der Säugling in der Nursery untergebracht wird. Freilich sehen sich bie Gesunden täglich mehrmals im Speisesaale, aber nur einmal in ber Woche barf sich bie Familie

<sup>1</sup> Roscher, Grundlagen ber Nationalökonomie, schreibt: "Das staatlich garantirte Recht auf Arbeit setzt voraus, daß der Staat eine unbegrenzte Produktion beliebig schassen, Absat anordnen, überhaupt geben könne, ohne genommen zu haben."

r eine halbe Stunde vereinen. Andererseits freilich wichen alle diese chrecken nicht hin, um jenen Abschaum der Bevölkerung, sur welchen sie sentlich berechnet sind, zur Arbeit und Sparsamkeit anzuhalten, ja um erbaupt in dieser Beziehung einen wirksamen Einfluß auszuüben. Allerugs halt sich auch diese Klasse, zumal in der milderen Jahreszeit, so lange angeht, außerhalb des Hauses; aber die Sicherheit, dort schließlich doch dimmer ein Unterkommen zu sinden, gegen bessen Schrecken diese Leute obentheils geseit sind, bestärkt sie nicht wenig in ihrer sorglosen und genußchtigen Berschwendung, ihrer arbeitsschenen Landstreicherei und Trunksucht."

Ein ausgezeichnetes Mitglieb ber englischen Central-Armencommission m zu solgendem Urtheile über das gesammte staatliche Armenwesen in zgland von der Reformation bis zur Gegenwart: "Untersucht man," sagte hadwid, "die Raßregeln, welche die Gesetzebung in England in Ansmbung gedracht hat, überblicht man die Geschichte der Armengesetzgebung n dem Statut der Königin Elisabeth an, so erscheint dieselbe als ne sortlausende Reihe sehlgeschlagener Maßregeln. Kanm with gefunden werden, welches den von der Armengesetzgebung absichtigten Zweck erfüllt, oder welches nicht neue lebel hervorgerusen hat, i jene zu vergrößern, auf deren Bekämpfung das Gesetz abzielte."

Dieses Urtheil von Chabwick ift nicht bloß für bas englische Armensten, sondern für die staaatliche Armenpstege aller Länder zutressend. irgends hat das staatliche Armenwesen den Zweck erreicht, den Bettel zu ehindern, überall hat es größere Uebel hervorgerusen, als es verhüten Alte, und hat es der Berarmung in die Hände gearbeitet. Das staatliche wenwesen ist überhaupt keine Armenpstege, sondern eine Unterstützung vordrängender Glemente und wird dadurch selbst zur Quelle nie verzenden Glends.

Jebe Staatsarmenpflege geht von bem Grundsage aus, bag "bie Geinbe jedes ihrer Mitglieber, bas ben formellen Beweis r Dürftigkeit zu erbringen vermag, unterstützen muß".

Gin solcher Grundsatz muß mit logischer Nothwendigleit den Pauperismus drbern. Wer überzeugt ist, daß ihm im Nothstande geholsen werden muß, wird nichts thun, um das Eintreten eines solchen Nothstandes abzunden oder den Nothstand selbst zu vermindern. Mit Recht sagt das prüchwort: Wer Träger hat, ist immer schwach. Mäßigkeit, Arbeitsamkeit des Sparsamkeit werden verschwinden, um dem Leichtsinne, der Genussucht dorglosigkeit Platz zu machen. "Die Aussicht auf eine ganz allgemein jaltene Unterstützung, welche in jedem Falle und bei jeder Art der Noth Anspruch genommen werden kann, schwächt naturgemäß das Bewußt in der Beran wortlichkeit für die eigenen Pandlungen, gewöhnt an Handeln ohne ausssicht und Umsicht, an ein Sichgehenlassen in Fällen

und Verhältnissen, in welchen der Mensch zunächst verpflichtet ist, auch die entsernten Folgen seines Handelns in's Auge zu fassen, bei der selbstämbigen Riederlassung und Verheirathung, und wird soweit selbst Ursache der Verarmung. Das Princip der individuellen Freiheit, dessen hohe Bedeutung für das wirthschaftliche und sittliche Leben nicht hoch genug gehalten werden kann, wird in seiner vollsten Wirksamkeit — in der Selbst verantwortlichkeit durchbrochen."

Es nützt nichts, wenn die Unterstützung selbst in der abstoßendsten Form gereicht wird. Man hat mit dem Werkhaussystem in England die Ersahrung gemacht, daß sogar dieses Abschreckungssystem seinen Zweck vollständig versehlt. Es wurde in 119 englischen Werkhäusern eine Untersuchung über die Ursachen der Berarmung der Pfleglinge angestellt. In einigen Werkhäusern war bei mehr als der Hälste, in den meisten Häusern sogar bei 73 Procent der Ansang und Grund des Elends die Trunksucht. Ehrle sindet den Grund für die Trunksucht und die Arbeitsscheue dieser Werkhauspsleglinge in der Sicherheit, schließlich immer ein Unterkommen zu sinden, wenn auch dieses Unterkommen selbst voll Schrecken ist und gerade nur von dem Hungertode schützt.

Das staatliche Armenwesen wird durch die garantirte Sicherheit ber Unterstützung nicht bloß zu einer Ursache ber Verarmung, sondern auch zur Quelle sittlicher Verwilderung. Es ist eine unleugbare Thatsache, daß gerade die tiefsten Ursachen der Armuth sittlicher Natur sind. Wo bie Ursachen der Armuth, sei es von Anfang an ober in Folge sittlich erschlaffender Wirkungen der Verarmung, in geistigen Zuständen zu suchen sind, da ist die Reichung von Unterstützungen nicht das erste und nicht das richtigste Mittel zur Heilung ber Armuth. Gine solche Heilung ist nur möglich bei gleichzeitiger Anwendung ber geistigen Mittel persönlichen Raths, Buspruchs und ernstlicher Ermahnung, von Mitteln somit, welche ein Gingehen in die individuellen Verhältnisse bes Armen bedingen und eben barum ein personliches Berhältnig zum Armen voraussetten. Dieg ift aber ber staatlichen Armenpflege nicht möglich, da ihr kein Mittel moralischer Einwirkung zu Gebote steht, bei ihr vielmehr ber Beweis ber Dürftigkeit und die außerliche Unterstützung Hauptsache ist. Die staatliche Armenpflege ist nicht bloß außer Stanbe, sittliche Schäben zu heilen, sie erzeugt vielmehr Frechheit und Undank, vertilgt allmählich alle Scham, auf Kosten Anderer zu leben, und bestärkt in ber Gewohnheit ber Gunbe und bes Lasters .

Dagegen wird ber verschämte Arme, ber sich nicht vor ein Col-

<sup>1</sup> Biger, G. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Pretyman, Dispauperization (1878), S. 215.

<sup>3</sup> Ehrle 1. c. S. 70.

<sup>+</sup> Bgl. Merz, Armuth und Christenthum, S. 102.

rium stellen und diesem den Beweis seiner Türftigkeit erdringen will — eine rderung, die jedem tieferen und edleren Gefühle Hohn spricht — übersehen d die staatliche Armenpstege eristirt für ihn gar nicht. Der unverschämt erdernde, der schamlos Liederliche — der ist der eigentliche Gegenstand der sciellen Armenpstege. Haarstrandend sind die Erfahrungen, welche in ser Beziehung aus der Praxis des Lebens mitgetheilt werden. Nach den ereinstimmenden Klagen von Männern, welche Jahrzehnte lang mit der altischen Armenpstege sich zu befassen hatten, ist es dahin gekommen, daß Reiste auf die unehelichen Geburten und die Kinder liederlicher Mädchen erwendet werden muß. Liederliche Dirnen, wenn sie nur die nöthige reistigkeit besitzen, haben es mit ihren unehelichen Kindern viel leichter und zuemer, als die meisten braven Haussfrauen und Rütter mit ihren Familien.

Die Gewißheit, von ber Gemeinde unterhalten werden zu mussen, lockert ner die Bande der Familie; die Hilfeleistung von Seite der Familien: nossen, die vor Allen Mitleid für ihr eigen Fleisch und Blut besitzen Ien, bleibt aus, man verweist einsach an die Armenkasse oder schickt den Issbedürftigen in's Armenhaus. Die Familientugenden schwinden, die Liebe die Hingabe der Mutter, die Sorge des Vaters, die Anhänglichkeit und ufopserung des Kindes weichen einer kalten Perzlosigkeit.

Bielleicht noch mehr als die Armen, schäbigt die staatliche Armenpflege : Reichen. Die iconften und ebelften Tugenben find Gute und Barm. rzigkeit, und gerabe biese Engenben schwinden überall, wo bie staatliche rmenpflege eingreift. Die Einraumung eines Unterstützungsanspruches macht ! Quelle ber Milbthatigkeit versiegen, sie macht bas Berg bes Reichen eichgültig gegen die Roth seines Mitbrubers. Das Bewußtsein, bag für : Unterstützung ber Armen burch bas Gefetz bereits gesorgt sei, sowie ber ebante, daß die Bezahlung ber Gemeinde-Abgaben icon die Leiftung für ! nothige Armenpflege in sich schließe, balt bie Meisten ab, von freien tuden an ben Werken ber Liebe burch personliche Thatigkeit ober aben theilzunehmen. Das Bewußtsein ferner, daß die Armensteuer regel: ifig nur bagu biene, Unmurbige zu erhalten, nahrt im Besitenben, ber seine abe durch Gleiß und Anstrengung erworben bat, einen tiefen Groll gegen ! Armenbeiträge, ber Gegensatz zwischen Reich und Arm erweitert sich mer mehr und führt zu gegenseitiger Erbitterung. "Ift es aber auch ein under, wenn der strebsame Mann zornig und herb wird gegen solde titburger, welche mit Bermogen angefangen haben, bem Mußiggange und ohlleben nachgezogen find, und mahrend jener im Ochweiße bes Angesichts nen Trunt aus ber Quelle mit ber hohlen Sand trant, luftig, ihn verhnend, im Wirthshause saken und zechten, und nachbem alles verzecht ar, mit Droben und Po i auf ihr Recht sich zur Armenkasse brangten, ich wohl fortgir . . . . ind und Meer, und Weib und Kinder bei

Gemeinde zur Ernährung hinterließen!" Aber auch ber Arme fühlt sich gewöhnlich enttäuscht in seinen Erwartungen, und bas Misverhaltniß zwischen seinem Anspruche und ber gewährten Unterstützung verbittert ihn und verkehrt seine ganze Stellung. Rurz, die Unterstützungspflicht der Armen durch ihre Gemeinden löst die sittlichen Beziehungen zwischen Geber und Empfänger auf, sie greift bie Armenpflege in ihrem innersten Kerne an, in der Rächstenliebe, und macht ben Armen zum Bettler. Dag ber Gegensatz zwischen Urm und Reich so groß geworben ist, baran trägt die staatliche Armenpflege einen großen Theil ber Schuld. Viele verständige Männer und praktische Politiker sehen dieß auch ein. Pretyman, Schäffle, Schmoller, Ab. Wagner, Emminghaus, Luthardt sprechen sich mit Entschiedenheit gegen ben jetigen Beftand bes staatlichen Armenwesens aus, mahrend wieber Anbere, wie Rocholl, Reigenstein, Löning, Lammers, Abickes, Riebel, an den Grundlagen des bestehenden Armenrechtes nicht gerüttelt wissen wollen, sondern nur eine bessere Vertheilung ber Armenlasten auf größere Verbande wünschen und bavon bas Berstummen ber lauten Klagen erhoffen.

Man wendet ein, bag die bestehende Armenpflege ein Recht bes Einzelnen auf Armenunterstützung nicht kenne, sondern nur eine Pflicht der Gemeinden und ein Riccht des Staates. In der Praxis kann aber Jeder, welcher ben Beweis ber Dürftigkeit erbringt, auf bem Verwaltungswege bie Unterstützung von der Gemeinde erzwingen. Es wird ferner behauptet, schon ber öffentlichen Sicherheit willen sei ber Bestand einer staatlichen Zwangsarmenpflege nothwendig. Diese Nothwendigkeit ist nicht erwiesen. In Frankreich ist die Sicherheit ermöglicht auch ohne Zwangspflichten ber Gemeinden. Ein weiterer Einwand macht geltend, Jeber habe ein Recht, zu leben, und besitze einen Anspruch auf Gewährung ber äußersten Nothburft. Das ist gewiß mahr. Noch mehr, der Hilflose hat auch Anspruch auf unsere personliche Theilnahme, nicht bloß auf unsere Gabe. Im Worte Almosen (Barmbergigfeit) ist Beibes ausgebrückt. Die staatliche Armenpflege kann nur bie Gabe erzwingen, und barum ist sie unzureichend. Die Gewährung eines Auspruches auf Armenunterstützung ist das ichlechteste Mittel ber Armenfürsorge, wie Geschichte und Erfahrung beweisen. In solchen Fragen entscheiben nicht Theorien, sondern Thatsachen. Die englische Gesetzgebung gewährt Recht auf Arbeit und Armenunterstützung, und trothem ist ber Tob burch Berhungern an der Tagesordnung und ist "Hungertod" zu einer stehenden Rubrit in den Polizei= und Sanitätsberichten geworden. Frankreich legt ben Gemeinden keine weitere Verpflichtung auf, als für die Waisenkinder und Irren zu sorgen, im Uebrigen ist die Armenfürsorge der Milde der Gesells schaft überlassen, und in Frankreich ist der Hungertod etwas Unerhörtes. Es ist zum Sprüchwort geworden: en France on ne meurt pas de faim. Die staatliche Armenpflege will bloß im außersten Rothfalle Unter-

gung gewähren, und zwar als "Aequivalent für bie wirthichaftlichen ortheile", welche ber Berarmte vordem ber Gemeinde gebracht habe. Go ift es wörtlich in ber Begründung bes Berichtes ber bentschen Reichstage mmission über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870. Diese Be undung ift durchaus falich. Der Anspruch bes Armen ift nicht tauf. innischer Ratur; bei Waisenkinbern u. f. w. kann boch unmöglich von iber gebotenen "wirthichaftlichen Bortheilen" und von Aequivalenten bie prache fein. Die Armenpflege ift vielmehr begrundet in ber Ginheit und olibaritat bes Menschengeschlechtes. Alle haben auf die Guter ber Welt ifpruch; die Erbe und ihre (Buter gehoren bem Menschengeschlechte als efammtheit. Die Bertheilung biefer Guter in ber Form bes Eigenthums tzieht ben Besit bes Einzelnen bem Belieben bes Anbern, hebt aber vor ott bie Berpflichtung für bie Gesammtheit nicht auf. Wenn Jemand in erschwendung ober Geiz seinen Besitz ber Befruchtung im Dienste ber Gemmtheit entzieht, so hat allerdings ber Nächste nicht bas Recht, ihn besthalb r Berantwortung zu ziehen, aber Gott, welcher bas Gericht sich vorbehalten t, wird ihn barob zur Rechenschaft forbern. Was ber Besitzer einem ber rüber gethan ober nicht gethan hat, wird Gott als selbst empfangen ober gefügt belohnen ober bestrafen. Aber schon in dieser Welt racht sich bie ernachlässigung ber Pflichten ber Golibaritat. Sobald bie Reichen auf bie erte ber Liebe vergessen, entsteht in ben Herzen ber Armen ber Haft, elder sich gegen jeglichen Besitz wendet und die socialen Rrijen hervorruft.

Grenzt bie Gerechtigkeit ben Rreis ber inbividuellen Befugnisse ab, bert sie die Freiheit bes Individuums, ber Perfonlickeit, so entspricht die ebe dem Gesete ber Solidaritat und ber Ginheit des Menschengeschlechtes; regelt die Beziehungen bes Individuums zur Gesammtheit. Man an bieje Solibaritat theoretisch laugnen und praktisch verlaugnen, man nn die Liebe für überflussig und die Gerechtigkeit als allein hinreichend Taren, wie bieg in ber Gegenwart so häufig geschieht, aber bann racht ) bas verlette Gesetz ber Solibaritat, und mas bie Liebe nicht frei geben U, ertropt sich mit Gewalt ber communistische und socialistische Zwang. er Reiche und Besigende ift für bie Gejammtheit verpflichtet, ber Arme b Echwache ist auf die Liebe und Hilfe ber Andern angewiesen. efen tritt jo hilflos und liebebedürftig in die Welt, wie ber Menjch. pranen sind bas erfte Brob bes Rinbes. Und bis ber Mensch in's Grab bettet ist, bedarf er immer der Hilfe und der aufopfernden Liebe. Go n zahllose und gang unvermeidliche falle, wo die Rraft bes Individuums ahmt, wo nur bie Bilfe und Liebe bes Rachften retten tann! In bieten illen muß bie Liebe gur Armenpflege werben !.

<sup>\*</sup> Bgl. Rabinger, Bollswitthichaft, &. 416 ff.

Die Armenpflege muß individuell personlich sein. Es genügt nicht, daß der Reiche dem Armen von seinem Eigenthum mittheile, er muß ihm auch seine persönliche Theilnahme schenken. Das Geld, welches dem Bettler vornehm in den Hut geworfen wird, ist kein Almosen im christlichen Sinne. Das Almosen setzt, wie schon der Name sagt, persönliche Theilnahme voraus. Der Arme braucht Geld und Brod, aber er braucht noch mehr, er braucht eine menschliche Stimme, die mit ihm spricht; ein wohlthätiges Herz, des ihn liebt; ein Ange, das für seine Leiden empfindlich ist; er bedarf Jemanden, der zu ihm kommt und ihm zeigt, daß er auf der Welt nicht verlassen, der gift.

Jeder ist verpflichtet, nach Kräften dem Nächsten zu helsen, vor Allen seinen Hausgenossen. Für diejenigen, welche verlassen und hilflos sind und der Stütze in einer Familie entbehren, tritt die Leitung der Gemeinde ein, und zwar war es von der Gründung der Kirche an, von der ersten Gemeinde zu Jerusalem bis zur Resormation und in katholischen Ländern theilweise bis zur Gegenwart, die kirchliche Gemeinde.

Der Arme ist geistig meist elender als materiell, darum ist in ersten Linie zur Armenpslege der geistliche Leiter und Führer, der Priester berusen. Und so war es in der christlichen Gesellschaft von Ansang an. Die Gemeinde ist eine kirchliche Institution und ging hervor aus dem Bischoffsprengel und später aus der Pfarrei. Auf dem Lande becken sich kirchliche und politische Gemeinde jetzt noch regelmäßig. Die kirchliche Gemeinde war eine sociale Einheit, in welcher der Unterschied zwischen Reich und Arm durch die Werfe der Barmherzigkeit ausgeglichen wurde. Die Vermittlung der Spenden übernahm der Hirt der Gemeinde, im Namen Gottes.

Im Mittelalter wurde die Gemeinde auch zu einer wirthschaftlichen Einheit. Die Armen hatten anfänglich Antheil am Zehnten, am gemeinsamen Weide- und Waldgrund; sie besaßen das Recht der Nachlese in Feldern, Wiesen und Weinbergen; ihnen gehörte der Graswuchs auf den Grenzrainen. Als der Zehnte größtentheils seinem Zwecke entfremdet worden war, ersetten ihn Stiftungen und Spenden bei den verschiedensten Beranlassungen. In Frankreich haben sich bis heute, trot der wirthschaftlichen Umwälzung durch die Revolution von 1789, gemeinsame Gemeindegüter und Gemeindenutzungsrechte zu Gunsten der Armen erhalten: so das Benutzungsrecht der Gemeindeweide, die Theilnahme an dem Holzertrage des Gemeindsforstes in Brenzund Rutzholzloosen, an der Eichel-, Buchel- und Kastanienlese, die Streu- und Laubgerechtigkeit in den Gemeindesorsten. Feruer kommt den Armen die Nachlese in den Weinbergen (grapillage) und das Recht des Nachrechens (ratelage) zu gute. Die zur Gemeindeweide gehörigen Grundstücke werden

<sup>1</sup> Bgl. Reitenstein 1. c. S. 175 ff.

einem bestimmten Berfahren unter die Gemeinde-Angehörigen gur Be ipung auf eine Zeitbauer bis zu 15 ober 18 Jahren gegen Bahlung einer äßigen jährlichen Gebühr vertheilt; jedes in der Gemeinde wohnhafte amilienhaupt muß in biesem Falle zur Betheiligung zugelassen werben. a, in einem großen Theile von Frankreich ist auf Grund alterer, noch in e Zeit vor ber großen Revolution zurückreichender Berordnungen bie unungsberechtigung ber Gemeindemitglieber in den ihnen individuell que theilten (Urunbstücken eine lebenslängliche ober selbst eine in geraber Linie rerbliche; nach bem Ableben bes besitzenben Chegatten, bezw. beim Nicht rhandensein von Descendenten, geht das Loos an ein anderes Familien: upt, und zwar regelmäßig an bas am längsten in ber Gemeinbe angesiedelte, lleberall begründet die bloße Ansiedelung — b. h. Wohnung, nicht nfässigkeit — in ber Gemeinbe bas Recht, zur Anwartschaft auf frei werbenbe emeinbeloofe zugelassen zu werben; es findet baber ein regelmäßiges Auf den aus ber Reihe ber nicht Besitzenben in die Klasse ber mit Antheilen in Gemeinbegrundstücken versehenen Gemeinbemitglieder statt; auf die Giiltung eines seghaften Kernes in ber ländlichen Arbeiterbevolkerung ift bitverständlicherweise diese Einrichtung von heilsamem Ginfluß; zahlreiche inwohner lanblicher Gemeinben, welche anbernfalls in Armuth gurud: funten maren, erhalten in biefer Weise eine Bersorgung. In jedem Nalle it die Art, in welcher die Benutzung der Gemeindegerechtsame und Güter regelt ift, einen nicht unwesentlichen Antheil baran, daß bas Anwachsen eines nblichen Proletariats in relativ engen Grenzen gehalten worben ift.

In Dentschland hat die Gesetzgebung leider die Gemeindegrunde sait vertheilt und die gemeinsamen Rutzungsrechte abgelost oder einsach seitigt. Es wurde dadurch die Erhaltung eines kernhaften und gesunden inen und mittleren Grundbesitzerstandes schwer beeinträchtigt. Wan bat, e. D. von Reitenstein richtig bemerkt, dem Streben nach größtmöglicher teigerung der Gesammtproduction die Bertheilung der Erträgnisse auf eiter Grundlage geopfert. Sogar die Nachlese ist in den meisten Gegenden richwunden, was sehr zu bedauern ist. Es fand darin der edle Gedauke isdruck, daß überall, wo der Reiche erntet, auch der Arme seinen kleinen itheil daben soll. Wan ging in Preußen noch weiter und wollte selbst Pflücken der Beeren und das Sammeln der Pilze, seuer Früchte, welche Natur ohne Arbeit für Alle erzeugt, unter Strase gestellt sehen. Go ichah im Namen eines angeblich "praktischen Christenthums", welches aber rade die Berläugnung des Christenthums in sich schloß.

Die Zutheilung der Armenpflege an die Gemeinden ergab sich im pristenthume von selbst. Die Gemeinde ist in der Rriche die Vereinigung r Familien zur religiösen und socialen Ginheit, zum Leibe Christi. Go presente durchaus verständige Politik, daß in den christlichen Reichen die

Gemeinden mit gemeinschaftlichem Grundbesitze ausgestattet wurden, durch welchen die Existenz der ärmeren Mitglieder gesichert war. Heute hat leider die Gemeinde ihre frühere wirthschaftliche und sociale Bedeutung eingebüst und ist zur untersten Sprosse der Stufenleiter der Bureaukratie geworden.

Die Gemeinde-Armenpflege ergab sich als Nothwendigkeit auch ans einem anderen Gesichtspunkte. Der Einzelne hat nicht immer Zeit, oft aus nicht die Fähigkeit, die Armenpflege richtig zu üben. Die Armenpflege ift, wie der hl. Basilius sagte, eine Kunst, welche erlernt werden muß, und die Runft verstehen am besten die freiwillig Armen, die religiosen Pflege genoffenschaften. Diese wirken ichon machtig burch bas Beispiel ber Entsagung, welches sie geben. Oft den reichsten Familien und hohem Stank angehörig, haben sie auf Alles verzichtet, um Gott in ben Armen zu bienen. Durch biesen heroischen Entschluß allein gewinnen die religiösen Pflege genoffenschaften eine große Autorität über bie Pflegebefohlenen. Reben bien Antorität verfügen sie über einen reichen Schat von Erfahrung. Die Ursachen ber Armuth sind so vielerlei, murzeln oft so sehr in ber Personlich feit, baß eine genaue Beobachtung und eine vielseitige Erfahrung erforberlich sind, wenn nicht Fehlgriffe in der Wahl der Mittel geschehen sollen. Bie viele Rrafte, welche verschiebene Unlagen erforbern nicht bie verschiebenen Gestaltungen ber Armuth? Anders will ber habituelle Bettler und Rüßigganger, anders ber verschämte Urme behandelt sein. Die alte und gebrechliche Person bedarf einer ganz anderen Pflege, als das arme und verwahrloste Rind; ber sittlich gesunkene, verbrecherische Arme muß wieder anders behandelt werden, als der in Folge Mangels an Erwerb Herabgekommene. Gine Armenpflege, welche wirklich biefen Namen verbient, muß baber geübte und geschulte Organe haben. Der staatlichen Armenpflege fehlen aber biefe ganzlich; sie muß sich an die weltlichen Beamten ber Gemeinden halten, und daß biesen die Gigenschaften für die Armenpflege regelmäßig mangeln, bedarf keines Beweises 1. "Gewohnt, in ihren sonstigen amtlichen Beziehungen zu benjenigen, mit welchen ihr Beruf sie in Berkehr bringt, in einem mehr außerlichen Berhältnisse sich zu bewegen, bleiben sie auch bier auf bem Bebiete des Befehlens und Anordnens stehen, sind nur in seltenen Fallen geschickte Tröster, Berather, Ermahner ber Armen." 2 "Der Staat," schreibt Schunt's, "will Armenpflege befehlen, mahrend boch bie Liebe allein im Stande ist, sie zu üben. Liebe aber kennt der Staat als solcher nicht. Er kennt nur bas Recht und bie Polizei (und hat auch nur für bieje zwei Bwecke Organe). Mit Justiz und Polizei allein läßt sich nichts ausrichten

<sup>1</sup> Bgl. B. A. huber, Bur Reform bes Armenwesens, S. 21 ff.

<sup>2</sup> Biger, G. 125.

<sup>3</sup> Die Armenpstege vom driftlichen Standpunkte, S. 16.

punderte bewiesen, daß er dieser Aufgabe nicht gewachsen int; er ist um so weniger im Stande, dieselbe jest zu losen, je mehr in der Gegenwart sich berausstellt, in welch engem Zusammenhange mit der leiblichen Noth die geistige steht, der sittliche Verfall, wie die Sünde bald als Grund, bald als Kolge in den meisten Fällen hervortritt. Da reicht der Staat mit seinen Kräften, mit seinen Geldmitteln, mit seinen Gesetzen und Beamten am allerwenigsten aus."

Man behauptet nun allerdings, es stehe ja ber Entwicklung einer firchlichen Armenpflege und ber Entfaltung ber Privatwohlthatigkeit überhaupt nichts im Bege, da die staatliche Armenpflege nur subsidiär einzugreifen babe. Allem ein Blid auf die Wirklichkeit zeigt, bag bie staatliche Organisation bes Armen: weiens die enticheibenbe Stelle einnimmt, und bag bie Privatwohltbatigfeit blog subsidiar ift. Letterer fallen biejenigen zu, für welche bie diientliche Armenpflege in Folge ihrer Organisation überhaupt nicht eristirt, die meisten hausarmen, bie jogenannten "verichamten" Armen. Es gibt Arme, welche wohl über fich bringen, einem eblen Menschenfreunde ihr Glend zu flagen, aber lieber verhungern, ebe sie sich vor eine staatliche Armencommission bin: Rellen und ihre Roth bloklegen, wie ber Gewohnheitsbettler und Taugenichts. Gerabe bei vielen berjenigen, welche unter Edweiß und Rummer ihre Selbständigkeit gewahrt haben, ist bas Selbstgefühl so groß, daß sie jede Entbehrung ber Bitte um Unterstützung burch bie öffentliche Armenpflege vorziehen. In England ift es nichts Seltenes, bag broblose Arbeiter es nicht ertragen, in gleicher Reihe mit ben Gewohnheitsbettlern als Bittsteller por ben Gemeinben zu ericheinen. Bur Beit ber Moth ber Manufaktur: arbeiter zogen viele Arbeiter ben Tob bes Berhungerns ber Bitte um bffentliche Unterftützung vor 1.

To lange eine disentliche Armenpflege eriftirt, welche die Armensteuer rhebt, wird die Privatwohlthätigkeit sich niemals entfalten können. Die weisten Menschen begnügen sich mit der Gesetberfüllung. Sorgt die geset iche Armenpflege für die Armen, so wähnt die Mehrzahl der Wohlbabenden hre Pflicht erfüllt zu haben durch Entrichtung der Armensteuer. Höchstens richwingt man sich noch zu einigen kleinen Beiträgen für irgend einen Verein m Gunften der Armen. Erst wenn die Armensteuer beseitigt ist, wird bei den Reichen, welche noch eblerer Gefühle sähig sind, eine erhöhte freie Thätigkeit zu Gunsten der Armen zu erwarten sein. Das Beispiel der sier willigen französischen Armenpflege beweist, daß in der Gesellschaft immer der Kräste vorhanden sind, welche aus freiem Entichlusse der Alimen sich annehmen, daß es niemals an den nöthigen Mitteln sehlt, um soweit belsen zu können, daß Reiner verdungert.

<sup>\*</sup> Bgl. "Efonomift" (Lonbon) vom 3. Mai 1862. Raginger, firchl. Armenpfiege. 2. Auf.

Die Thatsache, daß die staatliche Armenpflege überall die Unterstützung der Armenvereine, der freiwilligen Armenpflege braucht und sie förmlich anzufen muß, ist die schwerste Anklage gegen ihre Organisation und gegen ihren Bestand überhaupt.

Ueberall, wo ber Staat die Armenpflege in die Hand nahm, verbot er ben Bettel, weil er für Alle sorgen wollte. Daß man hinterher boch freiwillige Spenden zuließ durch Bereine, daß die Thätigkeit freiwilliger Armenpflege in ber Gegenwart gerabezu gewünscht wird neben ber ftaat lichen obligatorischen, ist nur eine ber vielen Inconsequenzen bes staatlichen Armenwesens. Das Verbot des Bettels hat nur Sinn, wenn ber Staat für Nahrung und Arbeit aller seiner Unterthanen sorgen kann. will die staatliche Armenpflege auch, sie strebt es an, allein in Folge ihrer Organisation und ihrer Principien kann sie bieß nie erreichen, sie sieht fic vielmehr genöthigt, die Privatwohlthätigkeit, in Bereinen reprasentirt, anw rufen — ein Act, ber eine Bankerott-Erklärung bes Staates auf bem Gebiete ber Armenpflege in sich schließt. Will eine Armenpflege etwas nuten, foll sie nicht eine zwecklose Bergeubung, ein fruchtloses, ewiges Balzen bes Steines, eine mahre Tantalusarbeit sein, so muß sie ein heitlich organisin und nach bestimmten Principien geleitet, kurz sie kann nur eine sein. Ginheit in den leitenden Grundsätzen, Ginheit in der Behandlung ift die unabweisbare Voraussetzung einer ersprießlichen Armenpflege, einer Armenpflege, bie höhere Ansprüche macht, als jährlich ungezählte Millionen an ben frecheren Theil der Armen hinauszuwerfen. Gibt man einmal zu, daß die staatliche Armenpflege nicht ausreiche, daß sie das Mitwirken einer mangelhaften freiwilligen Armenpflege nöthig habe, so soll man consequent dieselbe ganz fallen lassen, um einer besseren Organisation Platz zu machen. Diese Organisation, welche die Armenpflege der Zukunft werden soll, kann nicht die freiwillige Armenpflege sein, wie sie jest von Bereinen geubt wird. Diese konnen jo wenig wie die staatliche Armenpflege helfen, sie leiden an zu vielen Einseitigkeiten und Mängeln, vor Allem fehlt auch ihnen die organische Ginbeit, das centrale Zusammenwirken. Die Armenpflege der Zukunft kann nur jene Organisation sein, welche in der altkirchlichen Gemeinde-Armenpflege verwirk Sie verfügte über geübte Pflege-Organe und besaß bie Einbeit ber Leitung; sie spendete bem Armen nicht bloß die Gabe, sonbern auch bie personliche Theilnahme, sie stillte nicht bloß den Hunger, sondern auch der Schmerz ber Seele; sie vermochte es, Reich und Arm zusammenzubringen, sittliche Hebung beiber zu bewirken; sie lehrte bie Quellen und Ursachen ber Armuth des Einzelnen genau kennen lernen, und konnte darum auch stell die entsprechendsten Heilmittel anwenden.

Gegen die jetzige Organisation der staatlichen Armenpflege mit dem Systeme der Armensteuer und dem erzwingbaren Rechte auf Unterstützung

ipricht idlieglich bie gesammte wirthichaftliche und vociale Gutwicklung ber Gegenwart. Wir haben bereits erwähnt, bag bie Gemeinde beute keine wirtbidaftliche Ausstattung mehr besitzt, sonbern gum leuten Gliebe in ber Rette ber bureaufratischen Staatsverwaltung geworben ift. Aukerbem fanb Früher ber Berpflichtung ber Gemeinden gur Unterftützung ibrer Angehörigen bas Recht gegenüber, bag biefelben felbstanbig bie Babl ihrer Glieber be Frimmten. Seute aber find überall bieje Schranken gefallen, welche bie freie Riederlassung und Anfässigmachung hemmten. Die Gefengebung bat bas Beto ber Gemeinden entfernt, aber die Armenlast ihnen doch wieder aufgeburbet. Gine folde allgemeine Berpflichtung ift aber nicht blok ungerecht, sondern auch unlogisch, sie muß früher ober ipater ben Bestand ber Gemeinden und die Grifteng eines Mittelstandes in Tentichland ebenso gefährben, wie bieß in England ber Gall war. Die Greizugig teit und Freiheit ber Rieberlaffung machen ben Gingelnen gum Bergie teines Edicials, er ift in feinen wichtigsten Entichluffen völlig frei, barf von Riemanden beengt ober nur beeinfluft werben, er ift vollständig Berr feines Sandelns. Die Armengesetigebung mußte mit logischer Nothwendigkeit ben Edluß ziehen, bag barum ber Ginzelne auch fur feine Gntichluffe verantwortlich gemacht werbe, bag man ihm bas Rubefiffen ber Unterstützung ber Gemeinde entziehe und ihn auf seine eigene Rraft verweise. Daß bamit nicht gesagt sein will, es folle bie Gemeinde um ihre Armen fich nicht mebr fummern, braucht nicht bemerkt zu werben; mas als Unrecht getabelt werben muß, ift bas Enftem ber Armensteuer und bes erzwingbaren Rechtes. Die Zwangopflicht lagt fich nicht mehr rechtfertigen, feitbem bas entiprechenbe Recht, bas Beto, bei ber Aufnahme in ben Gemeindeverband von bei Gefete gebung gestrichen wurbe.

wine öffentliche Gemeinde Armenpstege ist unentbehrlich, aber ne soll auf dem Principe der Freiheit bernhen; es sollen die Beiträge nicht in der Form der Steuer erzwungen, sondern durch freiwillige Gaben erlegt werden; es soll kein erzwingdares Recht eriftiren. Das Einzige, was die Gesammtbeit mit Recht vorausiegen kann und muß, besteht in der Forderung, daß nicht im Umtreise einer Gemeinde ein Menschenleben durch Koth in Gesahr kömmt. Hierzu werden sich aber die Gemeinden immer von selbst für verpflichtet halten, wenn auch keine Zwangspflicht und kein Recht auf Unterstützung besteht.

Wir geben geine zu, daß die Awangspflicht nothwendig wurde, als bei Protestantismus das Airchenvermögen confiscrite und die Armenwirtungen zerstörte, als seiner der "allem seligmachende" Glaube der Habincht als Tedmantel diente, um den sittlichen Pflichten der Nächstenliebe und zu ert ziehen. Nachdem man aber durch die Geschichte belehrt wird, das die naat liche Armenwesen die Armuth nur begt und die Uebel des Paupersonns

entweber selbst erzeugt ober noch vergrößert, daß mit der Zwangspflicht und mit dem Rechte auf Unterstützung eine rationelle Armenpflege überhaupt un: vereinbar ist, so muß jebe sociale Reform bamit beginnen, an die Stelle ber bloßen Unterstützung burch bas Staatsarmenwesen eine wirkliche Armen: pflege zu setzen. Unter Armenpflege verstehen wir, daß nicht bloß eine Unterstützung geboten werbe, um bes lästig Forbernben loszuwerben, sonbern baß ber Arme burch planmäßige Spenden aus bem Zustande ber Hilflosigkeit zur Fähigkeit ber Selbsthilfe emporgehoben werbe. Das Almosen muß uneigennützig gespendet und einsichtsvoll zur Verwendung gebracht werben. Dieß ist aber nicht möglich, so lange ein erzwingbares Recht auf Unterstützung besteht, benn ber Empfänger ber Unterstützung hat kein Interesse, daß die Unterstützung überflüssig werde, er findet es vielmehr viel bequemer, sich abfüttern zu lassen. Dem hilflosen Rinde, dem gebrechlichen Greisenalter, bem Krüppelhaften und Kranken schulben wir ferner nicht blog bie materielle Gabe, sonbern auch bas herzliche Mitleid, bie erbarmungsvolle Fürsorge und die liebende Pflege. Das tann aber bas staatliche Armenwesen wieber nicht bieten, sonbern nur jene freie Armenpflege, welche aus Liebe zu Gott und aus mahrer Nächstenliebe um die Hilflosen sich annimmt.

Liebespflichten soll man nicht juristisch fixiren; sie sind so innig verknupft mit ber Personlichkeit, mit ber freien Personlichkeit, bag jebes Bwangsgebot schabet. Werben aber gar ben Zwangspflichten Zwangsrechte gegenübergestellt, bann folgen jene Erscheinungen, wie sie Die Gegenwart in trankhaft communistisch=socialistischen Forberungen und in dem steten Berlangen nach Staatshilfe aufweist. Was ber Gegenwart allein noch helfen kann, bas ist die Weckung bes Bewußtseins ber Solibarität ber ganzen Menschheit und bem entsprechend ein freiwillig erhöhtes Aufgebor ber Kräfte ber Gesammtheit, ber ganzen menschlichen Gejellschaft. Es muß bie Erkenntniß allgemein werben, bag bie Losschälung von den Banden der Einzelcorporationen, wodurch dem Individuum die freieste Entfaltung gewährt ist, wie bem Einzelnen, so bem Gesammtorganismus Pflichten auferlegt, wie sie eine frühere Zeit in dieser Ausbehnung nicht kannte. Die driftliche Wahrheit, daß die ganze Menschheit ein einheitliches Ganze bilbe, daß ber Einzelne nicht für sich bastehe, sondern als Glieb eines großen Ganzen, muß wieber erkannt und lebhaft gefühlt werben. Rach driftlicher Auffassung soll alle Menschen bas Band ber Liebe umfassen und bie Ungleichheit bes Besitzes soll nicht Grund bes Hasses und ber Abneigung, sondern Veranlassung zur freien Bethätigung dieser Liebe sein. Durch Liebe und Hingebung in Ausübung ber Barmberzigkeit von Seite bes Reichen, burch Liebe und Hingebung in Bethätigung der Dankbarkeit von Seite bes Armen soll die Kluft zwischen Arm und Reich ausgefüllt werben und eine Norm sittlichen Hanbelns gegeben sein. Diese Norm freien hanbelns berguellen und so eine Harmonie im menschlichen Leben zu begründen, Störungen 1 verhüten, welche sociale Krankheiten herbeiführen könnten, dazu ist die ragerin ber sittlichen Ibeen, bie Rirche, berufen und befähigt. Gine Rirche, e bierauf verzichtet, verzichtet auf ihren socialen Ginfluß, auf ihre sociale itellung, auf ihre gottliche Senbung. Der Berfall bes firchlichen Lebens Ingt immer genau zusammen mit ber Difachtung ber Aufgabe ber Kirche n socialen Leben, mit dem Aufgeben ber Sorge für die Herstellung ber iebe als bes Regulators ber Beziehungen ber Einzelnen zu einanber. Je rehr aber die Rirche biefer Aufgabe zu genügen sucht, um so mehr wirkt e auf bas Gemuth bes Menschen, um so glanzenbere Resultate erzielt sie. Bohl hat bie Rirche hierbei vor Allem nach Innen zu wirken, allein es ist erfahrungsthatsache, daß die Wirkung nach Innen ihr wesentlich erleichtert pirb, wenn sie als Spenderin außeren Trostes, leibliches Elend lindernb, icheint. Darum ist bie Rirche gerabe in unserer Zeit, ba alle alten Oranismen verschwunden, entweder von selbst abgestorben find oder bem Beitrifte haben weichen muffen, ba ber Antagonismus zwischen Reich und Arm 1 Folge bes Individualistrungs- und Atomisirungsprozesses in nie geahnter Froke sich zu entfalten brobt, zu einer besonderen Thatigkeit, zur Organis ition ber Werte ber Liebe, gur Grunbung und Reconstituirung er kirchlichen Gemeinde-Armenpflege berufen, eine Thatide, welche als Folge ber Entwicklung gesellschaftlicher Buanbe erfdeint.

Es soll damit nicht ausgesprochen sein, daß etwa der Clerus alle in e ganze Last der Armenpstege auf seine Schultern nehmen solle oder nur inne. Im Gegentheile mußte die gesammte Gemeinde zu den freisiligen Beiträgen herangezogen werden. Die Berwaltung wurde lbstverständlich der weltlichen Gemeindevertretung zusallen, und zur Pileget die Beihilfe von zahlreichen Männern und Frauen, welche unentgeltlich nd freiwillig ihre Kräfte den Armen widmen, unentbehrlich. Die Saustwenpstege bedarf möglichst vieler Kräfte, denn jeder einzelne Fall mußt ach den eigenthumlichen Berhältnissen anders behandelt werden. Das Imosen muß den Armen materiell und sittlich heben, um ihn dem Glende zu atreißen und zur Erringung der Selbständigkeit wieder zu besähigen. Dieß siel ist nur durch vereinte Anstrengung der Gemeindemitglieder zu erreichen.

Wenn wir von der Nothwendigkeit einer Restauration der kirchlichen krmenpstege sprechen, so geschicht dieß, weil die freiwillige Armenpstege ohne kligidse Grundlage keinen Bestand hat. Wo nicht das Almosen einerseits, ie Pflege andererseits der wahren driftlichen Nächstenliebe entspringt, wird er Eiser bald erkalten. Der Seelsorger ist es, welcher immer wieder durch Bort und That die Nächstenliebe lehren und zu Beiträgen anspornen muß. ber auch bei der Pflege ist der Rath und die Einsicht des Seelsorgers

unentbehrlich. Er ist durch seinen Beruf der eigentliche Armenpsleger, der Helser in der Noth, der Tröster der Mühseligen und Beladenen. Bildungsgang und Lebensaufgabe legen dem Priester die Fürsorge für die Armen nahe, und die Seelsorge eröffnet ihm mehr als jedem Andern das Berständeniß der Zustände und Bedürsnisse der Armen. Bei einigem Fleiße und Sifer gelingt es dem Seelsorger leicht, in kurzer Zeit alle jene religiösen, sittlichen und wirthschaftlichen Berhältnisse der Armen in Ersahrung zu bringen, deren Kenntniß dem Armenpsleger zu einem segensreichen Wirken nöthig ist. Der Seelsorger ist auch am besten im Stande, jene geistige und sittliche Einwirkung auf den Armen auszuüben, durch welche vor Allem die moralischen Ursachen der Armuth entsernt werden.

Alle diese Umstände weisen dem Seelsorger bei der freiwilligen Armenspflege eine wichtige und hervorragende Stellung an. Soll er aber der schwierigen Aufgabe gewachsen sein, so muß er alle Kräfte der ganzen Gesmeinde um sich sammeln. Nur aus der Kräfte schön vereintem Streben erhebt sich wirkend erst das wahre Leben.

Wenn wir die staatliche Armenpslege mit der Zwangspflicht der Semeinden und mit dem Rechte auf Unterstützung beseitigt wissen wollen, so soll nicht etwa eine gähnende Leere vorhanden sein, sondern an die Stelle einer unvollkommenen, in ihren Grundsätzen und ihrer Organisation mangelphaften, bloßen Armenunterstützung soll eine wirkliche Armenpslege treem, welche auf Freiwilligkeit und auf der individualisirenden Methode persönlicher Beziehungen zu beruhen hätte.

"Nur in der Form des aus der Liebe neu erzeugten personlichen Verkehrs freiwilliger Pfleger mit den Armen und der wesentlichen Berknüpfung der äußeren Unterstützung mit der inneren, der materiellen mit der sittlichen, der geistigen mit der geistlichen mag eine richtige lebenskräftige Armenpflege bestehen." Beichnen wir die Principien dieser Armenpslege und die Grundsätze ihrer Organisation.

# § 2. Voraussehungen und Grundsätze einer freiwilligen Urmenpflege.

Die beste Organisation versagt den Dienst, wenn die rechten Männer sehlen. Gerade bei der Armenpslege ist nicht die Organisation, sondern das Personal die Hauptsache. Nicht Maßregeln entscheiden, sondern die Perssönlichkeiten, sagte mit Recht Chalmers<sup>2</sup>, welcher dieß bei seinen Besmühungen zur Resorm der Armenpslege in Glasgow selbst erfahren hat.

<sup>1</sup> Wichern, Die innere Mission, S. 129.

<sup>2</sup> Not measures, but men. Ueber Chalmers Wirfen in ber firchlichen Armen: pflege vgl. sein eigenes Buch hieruber, übersett von D. v. Gerlach.

Das richtige Pflegepersonal entsteht nur auf bem Boben bes Christenthums. Wer nicht um Gottes willen in rechter Rächstenliebe bem Histoien sich opfert, wird auf bem Gebiete ber Armenpflege keine Erfolge erzielen können. Die besten Armen- und Krankenpsleger sind beschalb immer die geistlichen Genossenschaften, beren Mitglieder Alles verlassen haben, um in freiwilliger Armuth Christus nachzufolgen und den Armen Alles zu werden. Wer woßes und Nachhaltiges für die Armen wirken will, der muß selbst arm mit den Armen werden. Er muß sich ganz den Armen weihen, alle Gebanken seines Geistes, alle Krast seines Herzens, alle Gluth seiner Liebe, all sein zeitliches Glück, seine Ehre, sein Vermögen, seine Hoffnung und sein ganzes Leben der Armuth opsern, sich opsern, ganz opsern, ohne Rückhalt, ohne se wieder zurücknehmen zu wollen, was er einmal gegeben. Hierin liegt das Geheimnis der Vorzüglichseit und Unsentbekrlichkeit der religiösen Pflegegenossenschaften.

Ge genügt nicht, daß die Armenpstege über opferwillige Genosienschaften verfügt. Alle ihre Kräfte werben erlahmen, so lange die sociale Organissation immer massenhafteres Glend erzeugt und fortwährend die Arbeiter in täglich gesteigerter Zahl dem Proletariate zuführt.

Ge muß eine religiosssittliche Erneuerung ber gangen Gesellschaft erfolgen; die christliche Weltanschauung muß die gebildeten und bestenden Rlassen burchbringen und zur Richtschnur ihres Hanbelns werden. Im Erwerbsleben muß die Gerechtigkeit die Grundlage bilden, während beute im Großen und Ganzen das schwerste Verbrechen gegen die Rächstenliebe, der Wucher und die himmelschreiende Sünde der Aneignung von Liedlohn das gesammte Arbeitsleben beherrichen. Wir übertreiben nicht. Ein Blick auf die Art und Weise, wie in den Kabriken die Arbeit ausgebeutet wird, ein Blick auf die Auswucherung des Handwerkerstandes durch die Confestionsgeschäfte, des Bauernstandes durch die Genfestionsgeschäfte, des Bauernstandes durch die Geldverleiber bestätigen unsere Behauptung.

Jüngst erichien in England eine fleine Schrift: "Der Schmerzensichrei", über die Unglücklichen Londons. Der Berfasser schildert, wie gerade diesenigen, welche durch ehrliche Arbeit ihr Brod verdienen wollen, dem bittersten Elende preisgegeben sind. Es sei ein schreiender Contrast zwischen den Einnahmen der Unsittlichkeit und den Hungerlöhnen der ehre lichen Arbeit. Der Berfasser sährt dann wörtlich fort: "Man weiß, daß ein Kind von sieden Jahren leicht 10 ah. 6 d. wöchentlich durch Stehlen erwerden fann, doch was fann es erwerden durch eine Arbeit, eine Bertsehlt sertigen von Zündhölzchenschachteln, wovon das Gros mit 21, d. bezahlt

<sup>1</sup> hettinger l. c. 2. 298.

<sup>3</sup> The bitter cry. Egl. Athr v Bogeliang, Monauchtift i Mai 1-84.

wird, wobei der Verfertiger selbst für Feuer zum Trocknen der Schachteln und für Masse und Bindfaden sorgen muß? Um so viel verdienen ju können als ber junge Dieb, müßte es in ber Woche 56 Gros von Zundhölzchenschachteln ober täglich 1296 machen. Es ist überflüssig, zu sagen, baß es unmöglich ist, benn selbst Erwachsene können selten mehr als bochftens bie Hälfte bieser Zahl verfertigen. Wie lange also muffen sich bie kleinen Sanbe abmuhen, bevor sie ben Preis bes karglichen Mahles erwerben konnen! Weiber bekommen für das Fertigmachen von Hosen (das ist das hinein nähen bes Futters, bas Verfertigen ber Knopflöcher und Annahen ber Knöpfe) 21/2 d. für bas Paar und müssen babei ihren eigenen Zwirn bagu geben. Wir fragen ein Weib, welche billige Hosen macht, wie viel sie in einem Tage verdienen kann, und wir erfahren 1 sh. Aber mas bedeutet ein Tag für dieses arme Wesen? 17 Stunden! Bon 5 Uhr Früh bis 10 Uhr Nachts ohne Unterbrechung für die Mahlzeit. Sie ist ihre Brobrinde und trinkt etwas Thee, mährend sie arbeitet, und bereitet, in voller Wahrheit, mit Nabel und Zwirn nicht allein ihren Lebensunterhalt, sonbern auch ihr Tobtenkleib. Für bas Berfertigen von Männerhemben werben biese Beiber mit 10 d. das Dutend bezahlt, Lawntennies-Schürzen 3 d. das Dutend und Kinderhauben von 1 sh. 6 d. bis 2 sh. 6 d. bas Dutend. In St. George's in-the-East ist eine große Anzahl von Frauen und Kindern, manche von Letzteren bloß sieben Jahre alt, mit Berfertigen von Sacen beschäftigt, wofür Jedes einen Heller (Farthing = 1/4 d.) erhalt. In einem Hause wurde eine Wittwe gefunden und ihre halbblödsinnige Tochter, welche Strohsäcke verfertigten zu 13/4 d. bas Stück; ba ist eine Frau, welche einen kranken Mann und ein kleines Kind zu erhalten hat, sie beschäftigt sich mit bem Fertigmachen von Hemben, 3 d. das Dutenb, und bei ber außersten Anstrengung kann sie nur 6 d. täglich verdienen, wobei sie selbst ben Zwirn beizustellen hat. Gine Andere mit einer verkrüppelten Hand erhalt sich und ihren blinden Mann durch das Verfertigen von Zündhölzchenschachteln, wofür sie nach der oben ermähnten Taxe für Kinder entlohnt wird; und von ihren 21/4 d. bas Groß hat sie einem Mäbchen für bessen Beihilfe 1 d. für jebes Groß zu zahlen. Andere erhalten in Covent-Garben mährend ber Saifor für das Aushülsen von Erbsen 1 d. ober 2 d. für den Scheffel ober 6 d. für einen Korb von Wallnussen, und es geht ihnen gut, wenn ihre Arbeit ihnen 10 d. ober 1 sh. täglich bringt. Bei Männern ift es verhältniß mäßig nicht besser. "Mein Herr," sagte ein Mann, welcher neulich von einem Mitarbeiter der "Fortnigthly Review' gefragt murde, ,erhält ein Pfund für bas, wofür er mir 3 sh. gibt.' Und bas ist leicht zu glauben, wenn wir missen, daß für das Fertigmachen von ein Paar Stiefeln, welche um 3 Guineen verkauft werben, ber arme Arbeiter 5 sh. 3 d. erhalt, wenn sie auf Bestellung gemacht werben, ober 4 sh. 6 d., wenn sie auf Lager gemacht

werden. Ein alter Schneiber und sein Weib find beichäftigt, leberrode der Polizeimanner zu machen, fertig zu ftellen, zu bügeln, die Rnöpse anzunaben, ibren eigenen Zwirn dazu zu geben, und für alles dieses bekommen sie 2 sh. al. für jeden Roc. Dieses alte Paar arbeitet von 1,7 Arüh bis 10 Uhr Nachts, und in dieser Zeit können sie böchstens einen Rock in zwei Tagen machen. Da ist eine Mutter, welche ihren Rindern alles Mög liche von Kleidung weggenommen hat, so viel sie nur konnte, ohne sie absolut nacht zu lassen. Sie hat sie verpfändet, nicht um zu trinken, kondern um Kohlen und Nabrung zu kaufen. Ein Shilling ist Alles, was ne sich verichassen kann, und damit kauft sie sieden Pfund Roblen und einen Laid verichassen kann, und damit kauft sie sieden Pfund Roblen und einen Laid Brod. Wir könnten Seite auf Seite mit diesen schauerlichen Einzelheiten anküllen, aber sie würden traurig, einkönig werden, denn es sie überall dasielbe."

Solche Schilberungen sind entiestlich, aber sie geben nur bas mabre Bild des Arbeiterlebens im Allgemeinen. In anderen betähten und in buftriesCentren ist es nicht viel besier, als in London. Das Rapital von heute wird mit dem Plute und mit den Thränen des Glends seiner Grzenger gewonnen. So lange diest der Fall ist, so lange die schmutigste Selbstuckt und der schändlichste Wucher das Grweibsleben beherrichen, so lange werden alle Anstrengungen, den Pauperismus zu beseitigen, fruchtlos bleiben.

mus bernbend. Die chriftliche Weltanschauung, daß alle irdicken Schäpe eitel Gold sind, so lange sie nicht im Gebrauche Allen dienen und durch die Liebe zum Rächsten ihren rechten Werth erlangen, ist nabem ausgestorben. Die Besigenden und Gebildeten kennen keine christlichen Grundsäge mehr, die Pesigenden und Gebildeten kennen keine christlichen Grundsäge mehr, die Predigt des Evangeliums boren sie nicht. Weil Wucher und Anemung von Liedlohn zu den alltäglichen Ericheinungen gehören, werden sie gan nicht mehr als Berbrechen und Laster gefühlt. Die Gesetzgebung ruht, die religiöte Lehre verstummt. Der Staat legt die Hände in den Schoof, die Kriche ichweigt. Höchkens daß man sich dazu erschwingt, in den allersammervollsten Fällen an die Barmberzigkeit zu appelliten. Die Verletzung der Rachten-liebe durch ungerechte Ansbeitung sindet keinen zürnenden Richter mehr.

Die Gesellschaft muß fich einenein, die driftlichen Grundiane über Erwerd und Besit muffen wieder zur That und Wirtlichkeit werden, bas Bewußtiein, daß Zeder mit feinem Beimögen vor Gott verantwortlich und der Gesammtheit verpflichtet ift, muß Alle durchbringen. Ihr Laten die

Bigt, die ichanbervollen Zintande, welche die Privaten indie der fir i. bei Engeliang über die materielle tage des Arbeiternandes in Construct miller bie publicire in seiner Monatsichrift für drinliche Socialiesorm. Novemberbeit 1880 1882 spigende. Anderwärts bedeckt man lieber das Elend mit einem Ecklerer und Engendenten.

armuth durch alle Jahrhunderte verfolgt, um dem christlichen Bewußisein, gegenüber einer heidnischen Weltanschauung und einer unchristlichen Handlungsweise, Ausdruck zu geben. Möge der Mahnruf der Geschichte der Armenpflege nicht fruchtlos verhallen!

Leiber hat in der Kirche selbst nur zu häusig der Geist des Egoismus überwuchert und hat die Kraft der christlichen Grundsätze gelähmt. Heidnische Bildung und Lebensweise haben viele Verheerungen angerichtet; der Reichtum wurde für die Kirche immer verhängnißvoll, indem derselbe habsüchtige und genufssüchtige Elemente anzog <sup>1</sup>.

Staat und Kirche mussen sich wieder auf ihre Pflichten zur Bahrung der Gerechtigkeit und zum Schutze der arbeitenden und armen Bevölkerung besinnen, sonst erweist sich die Wahrheit eines Wortes von Chalmers: "In einem Sturme wird sich nicht bloß die Wildheit der irregeleiteten, sondern auch die Rache der vernachlässigten Volksmasse offenbaren und die höheren Klassen werden den vollsten Antheil an der Verantwortlichkeit für alle Gewaltthätigkeiten und Greuel haben."

Wir fordern eine driftliche Gesetzgebung, muffen aber sofort vor ber llebertreibung warnen, welche im Namen bes Staates mit bem "praktischen Christenthume" getrieben wirb. Man will basselbe zur Staats aufgabe machen, aber die einzelnen Individuen davon ent binben. Das ift ein verberblicher Jrrmahn. Das Christenthum wendet sich zuerst an die Seele des Einzelnen; das praktische Christenthum lätzt sich niemals in Gesetzparagraphen beschließen, denn bas Christenthum if Geist und Leben. Schon vor vierzig Jahren schrieb ein Freund ber Armen: "Man sieht jest, wie fürchterlich es sich rächt, wenn ber Mensch Alles in Gesetze setzt, aber nichts im Menschen sucht, wenn er Formen und Formeln auf die Throne setzt, sich in ihren Schatten legt und bas, mas inwendig im Menschen sich regt und was er neben ben Gesetzen treibt, nicht achtet. Ich meine nicht, daß die Gesetze die Armuth unmittelbar erzeugten, aber ich meine: weil man ben Gesetzen vertraute, mit ihnen fur Alles gesorgt w haben glaubte und die Gesetze bem Buchstaben nach handhabte, so vergaß man, daß der Arme ein Mensch, ein Bruder sei, vergaß über ben Gesetzen bie Liebe, die einzige Mutter aller Gaben, die Segen bringen." Man tam diese goldenen Worte, schreibt Bobertag, heute nicht laut genug benjenigen in Erinnerung bringen, welche bas praktische Christenthum zur Staatsjace

Vos plebejae animae patientius ite ad umbras, Nescit principibus parcere Parca viris.

<sup>1</sup> Auf bem Grabmale eines abeligen Fürstbischofs in ber Kreuzkirche 3u Bamberg findet sich folgende unchristliche und sehr charakteristische Inschrift:

den und durch Gesetzesbuchstaben Armuth und Unzufriedenbeit, Hunger bereitigen zu konnen mahnen.

Die beliebte Theorie vom "praktischen Christenthume", welches dem aate alle Sorgen für die Armuth aufbürden und den Einzelnen vom ohlthun entbinden will, würde nicht eine christliche Gesellschaft schaffen, dern zu jüdischen, vielmehr pharisäischen Zuständen führen. Die beste setzgebung nütt nichts, wenn sie nicht aus dem Geiste des Volles hervorzt und von demselben getragen wird. Sonst gleicht ein Voll einem Grabe, die übertüncht, aber innerlich voll Fäulniß und Moder. Bei Beurtheilung es Volles ist nicht, wie Montesquieu richtig demerkte, seine Gesetzgebung sigebend, sondern die Art und Weise, wie sie gehandhabt wird.

Die zwei Theorien, welche heute auf socialem Gebiete ben Markt berichen, sind einseitig. Die eine erwartet Alles von religiöser Einwirkung i den Einzelnen, die andere entbindet die Individuen der socialen lichten des Einzelnwohlthund und weist Alles der Gesammtheit, den atlichen Organen zu. Wir erachten den Mittelweg für den richtigen. Es undestreitbar, daß die sociale Frage im Allgemeinen, die Armenpstege im sonderen unlösdar ist ohne religiöse Erneuerung der Gesellschaft, so daß Ginzelne den christlichen Forderungen der Gerechtigkeit und der Barmzigkeit entspricht. Andererseits muß aber auch der religiösen Forderung Gesetzebung und das Wirken der Gesammtheit entsprechen. Alle Werke Liebe sind nicht im Stande, das Elend zu bannen, wenn nicht die Gesetzung ein Arbeitsrecht auf christlicher Grundlage schafft und die arbeitende völkerung vor der Auswucherung schützt.

Dieß ist die erste Boraussepung für die Möglichkeit einer gebeihlichen menpflege.

Hat ber Staat seine Pflicht erfüllt, so barf beshalb ber Einzelne ber reberung ber Nächstenliebe sich nicht entziehen. Bon Unten baut sich die sellschaft auf und für alle Zeiten gilt das Wort des Völkerapostels!: Benn Zemand für die Eigenen, zumeist für die Hausgenossen nicht sorgt, dat er den Glauben verläugnet und ist schlechter, als ein Ungläubiger." dt bloß für die Hausgenossen, nicht bloß für die Familie im engeren nne muß der Christ sorgen, sondern auch für die Eigenen, d. h. für die sigen, welche durch Blutsverwandtschaft und gemeinrechtliche Abhängigkeit dienstverhältnis) zum weiteren Kreise der Familie gehören. Wer diese licht vernachlässigt, der gilt nach dem hl. Paulus nicht als Christ, sondern ichlechter, als ein Ungläubiger. Wendet man diese Lehre auf die heutige riellschaft an, dann sindet man an letzterer wenig christlichen Charakter ihr. Wir brauchen dabei nicht auf diesenigen hinzuweisen, welche den

<sup>1 1 2</sup>im. V, 8.



christlichen Glauben offen verläugnen und ihren Arbeitern einen Theil bes Arbeitsertrages abpressen. Auch jene, welche ihren Glauben bekennen, haben sich baran gewöhnt, in ber Praxis bes Lebens ben geschäftlichen Egoismus allein gelten zu lassen und ein Abweichen von bieser kaufmannischen Anffassung als grundsatiose Schwäche zu verbammen. "Mag in landliche Verhältnissen," bemerkt Bobertag, "die Freundlosigkeit den armen Ram zum Theil noch nicht in bem unheimlichen Grabe bebrücken, welcher bie Herzen und Seelen so tief verwundet und sie den socialen Frrlehrern in bie Arme treibt, so ist nicht zu läugnen, bag in ben Stäbten und in ben Je bustrieplätzen die besitzenden Klassen gegenwärtig von der Neigung beherickt werben, sich zu allen benen, beren Arbeiten und Dienste sie in Anspruch nehmen, und die außer bieser ihrer Arbeitskraft — ber korperlichen wie ber geistigen - nichts besitzen, möglichst fern, möglichst unnabbar, möglichst ge schäftlich zu stellen. Was bas Geschäft, mas bas Geset, mas ber Bertreg verlangt, das wird dem Arbeiter und dem Dienstboten mit mustergiltiger Genauigkeit gewährt, aber barüber hinaus personliche Theilnahme, personliche Fürsorge für sein geistiges und leibliches Wohl, personliche Hilfe und Berathung, persönlich-freundschaftliches Gefühl zu forbern, das steht ihm nicht zu. Kommt er in Noth und Hilfsbedürftigkeit, so weiß er, wohin er sich wenden muß, dafür sind die Bereins= wie die Gemeinde-Ginrichtungen, nach allen Regeln ber mobernen Wirthschaftskunst ausgestattet, vorhanden. Es fehlt in bedenklichem Grabe bie mahre, reine, unmittelbare, perfonliche Rächstenliebe, und boch ist ohne diese einzige Mutter aller Gaben, die Segen bringen, auch burch Strome von Golb die Kluft nicht auszufüllen, welche zwischen Arm und Reich immer weiter sich aufthut. Go lange jeber Einzelne seine Privatperson hermetisch abschließt gegen das, was ben Nachnen angeht, so lange der Besitzende der Noth und der Sorge des Armen sern bleibt, es sei benn, daß er als wohlbestallter und wohlinstruirter Armenpfleger der Gemeinde oder bes Vereins sich ihr nahe, so lange ist auf Besserung nimmermehr zu hoffen."

Die Erfüllung der Pflichten der Nächstenliebe gegenüber den Hausgenossen und den Eigenen, d. h. gegenüber seiner Familie, seinen Arbeiter und seinen Untergebenen bildet die zweite Voraussetzung einer ersprießlichen Armenpflege.

Was die Grundsätze der Armenpflege selbst anbelangt, so ist das dem lästigen Bettel gespendete Gelb nichts weniger als ein Almosen, denn es zeigt sich dabei nicht die christliche Nächstenliebe, sondern die unchristliche Selbstsucht, welche sich des ungelegenen Bettlers möglichst rasch zu entledigen sucht. Nach der constanten Lehre der Kirche sind Almosengeben und Fasten zwei sich ergänzende Tugenden. Der Besitzende soll das, was er dem Armen spenden will, sich selbst versagen, er soll ein Opfer bringen,

indem er auf einen Genuß verzichtet und bas baburch Griparte dem Armen Mur die Gabe, welche mit Kaften im weiteren Ginne bes Wortes, mit Entiagung auf eigenen Genuß verbunden ift, bildet das Almoien im driftlichen Sinne. Mur diefer Gabe wird ber volle Segen innerer Rreube und Bejeligung, nur biefem Almofen wird taufenbfaltige Belohnung im Diesieits und Zenfeits zu Theil. Die Gegenwart bat bie 3bee bes drift. lichen Almoiens so fehr vergessen und verkannt, daß sie bie Wohlthatigkeit mit bem Bergnügen und bem Genuffe in Berbinbung brachte und Armen concerte, Armenballe u. f. w. veranstaltete, wo ber Reiche nur wieber fich felbit und fein eigenes Bergnugen sucht und baneben eine Aleinigfeit für ben Armen hinwirft. Auf berselben Stufe steht bie Wohlthatigkeit, welche in ber Ceffentlichkeit sich ausposaunen läßt — sie ist sittlich werthlos: "sie haben ihren Lohn icon empfangen". Diefe Boblthatigfeit wirft aber auch social zerrüttend und aufreizend. Wenn ber Proletarier an ben prunkvollen Ballialen vorübermanbelt, jo wird nicht bas Gefühl ber Dankbarkeit für bie etlichen Grofden, bie er zu empfangen bat, ibn beseelen, ionbern bie Bitterfeit bes Bergens wirb zu glübenbem Saffe fich fteigern. Er wird jo recht als "Enterbter" sich fühlen. Bohmers Grundsau mar: "Almoien bringt nur bann rechten Segen, wenn ber Geber fich felbst unnothiger Beburiniffe entwöhnt und in driftlicher Liebe bas hingibt, mas er fich felbst entzogen hat." Gaben mit Berzeichnissen in Zeitungen, Ausschreiben von Ballen und Concerten u. f. m. galten ihm als Beichen moberner Gelbit: nat und Berlogenheit. "Diejes vermunichte moberne Wejen, welches jogar nie Boblthätigkeit zur Carritatur macht, frift - fo fagte er - an ben bergmurgeln unferes Boltes."

Das Opfer, welches in der Hingabe des Almosens liegt, genügt noch nicht, der Armenpsteger muß das noch schwerere Opfer bringen, zu dem Krmen sich personlich herabzulassen, ihn in seiner Wohnung aufzusuchen und m die Hütten des Elends einzudringen, nicht bloß mit dem Almosen in der hand, sondern, was einen weit höheren Werth hat, die Liebe im Herzen und das Trostwort auf den Lippen. Die Armenpsteger dürsen sich nicht beschränken auf bloße materielle Unterstützung. Sie wissen, daß der Wenich nicht allein vom Brode lebt, sie bringen daher den Armen mit ibrem Worte und ihrem Perzen die Tröstung Gottes.

Der Besuch im Hause der Armen ist aber nicht bloß nothwendig, um Berzen der Hilflosen Zutrauen und Lebensmuth, Weduld und Ergebung pu erweden und die sittliche Kraft der Erhebung zu stärken, sondern auch und über Berwendung der Unterstützung zu wachen und im Hausbalte des

<sup>\*</sup> Charity to the soul is the soul of charity — Seelenpflege ift Die Seele bet Ermenpflege, pflegte Elisabeth ffrn ju fagen

Armen selbst Anknüpfungspunkte zu sinden, durch welche er dem Elende wieder entrinnen kann. Gar häufig bieten die Armen nicht bloß sittliche, sondern auch wirthschaftliche Handhaben und Hebel, von denen man ohne persönlichen Besuch gar keine Ahnung hat. Sbenso häusig sindet man aber auch, daß die gewährte Unterstützung verkauft und das Geld im Schnapkladen verbraucht wird. Nur der persönliche Besuch kann solche Entdedungen machen und Heilmittel hiergegen sinden. Ueberhaupt ist dei der Armenpsey die Pflege, die sittliche Theilnahme und die wirkliche Erhebung zu neun Selbstbethätigung die Hauptsache, nicht die Unterstützung mit Geld. "Wend der Arme Geld kriegt, geht er um Mitternacht mit dem Sonnenschirm aus," sagt schon ein altes indisches Sprüchwort. Das moderne Armenwesen aber hat die natürliche Ordnung der Dinge verkehrt, hat die Nebensache, die Unterstützung, allein berücksichtigt und die Hauptsache, die materielle und sittliche Erhebung ganz aus den Augen gelassen.

Die personliche Annäherung an die Armen liegt nicht bloß im Interesse ber letteren, sonbern noch mehr im eigensten Interesse ber Reichen jelbst. Der Besuch in den Hütten der Armuth und an den Stätten des Elend wird alle edleren Gefühle im Herzen wachrufen, wird die Thatkraft auf ein hohes Ziel lenken, wird den eigenen Schmerz im Herzen stillen, wird bie Langeweile und ben Lebensüberdruß verscheuchen, wird Gemeinsinn und Opferthätigkeit erwecken und bas Mittel zu eigener sittlicher Erhebung bilben Der Lebensüberdruß, ber Weltschmerz, die Selbstmordmanie unter den wohlhabenden Klassen der Gegenwart sind wesentlich barauf zurückzuführen, daß die Reichen so selten fremdes Elend schauen und barum bas eigene Look als das unerträglichste empfinden. Der Reiche glaube ja nicht, daß er, wenn er die Stätten ber Noth aufsucht, bloß ber Mittheilende sei. Er wird mehr empfangen, als er mittheilt. Er wird sich erheben an ber Ge bulb und Ergebung, an ber Zufriedenheit und bem Gottvertrauen bes Und ist es dem Reichen geglückt, statt der Thränen der Verzweiß lung Perlen der Dankbarkeit in den Augen der Armen hervorzurufen, de Elend zu milbern und dem Nächsten sittlich und materiell aus der Ber kommenheit herauszuhelfen, bann wird bas Glück besselben sein eigenes höchstes Glück bilben, in seinem Herzen wird ein Gefühl ber Freude und ber Beseligung sich geltend machen, wie kein sinnliches Vergnügen es hervor Das Glück ber Gabe um Gottes willen, Die Beseligung, bringen fann. welche das Almosen im dristlichen Sinne gewährt, werden bem Reichen nicht bloß die höchste Freude vermitteln, sie werden ihn sittlich erheben und ihm bas Leben und Wirken von einer viel schöneren Seite zeigen, als damals, wo er von Vergnügen zu Vergnügen, von Genuß zu Genuß eilte. tödtliche Langeweile, das Gefühl innerer Nichtigkeit, das Bewuftsein eines zwecklosen Daseins und in Folge bessen die Selbstmordgebanken werben ver:

vinden. Hat der Reiche Noth und Elend vielsach geschaut, hat er selbst angesehen, wie der Rächste aus einer verzweiselten Lage im Vertrauen Gott und mit Hilfe edler Menschen sich wieder in glückliche Verhältnisse porrang, dann wird er Kraft und Selbstüberwindung genug finden, das glück, das ihn selbst trifft, standhaft und würdevoll zu ertragen. Wie seht hier der Reiche meistens unter dem Armen! Wie selten vermag Reiche dem Unglücke die Stirne zu bieten! Sofort verläßt ihn das ittvertrauen und die eigene sittliche Kraft schwindet. Ist nicht gleich life bei der Hand, so kennt der Reiche meistens kein anderes Mittel mehr, nach Gift, Dolch und Revolver zu greifen ober in den Wellen den Lob suchen.

Befonders der heutigen gebildeten und besitzenden Frauenwelt mangelt dewußtsein, daß sie nicht bloß mit einem Theile ihrer außeren (Klucketer, sondern auch ihrer personlichen Befähigung der Gesammtheit, den men und Hilflosen verpflichtet ist. Die meisten besitzenden Mädchen und auen glauben keinen anderen Beruf zu haben, als sich zu unterhalten und i Bergnügungen nachzugehen. Sie sind deßhalb auch nicht im Stande, eigenen Kindern den Geist der Liebe und Barmherzigkeit einzupflanzen, sbald der heutigen gebildeten Gesellschaft alle Opferkraft und jeder insinn mangelt. Der Spott des Robbertus, daß die niederen Klassen bereine zur sittlichen Hebung der höheren Stände" bilden sollten, wird mer mehr zur bitteren Wahrheit.

Das Eingreifen ber Frauenwelt in das Gebiet der Wohlthätigkeit durch rionlichen Besuch der Armen und durch Ausübung eines Patronats über me Familien wurde für die Armenpflege von heilsamster Wirkung iein. er praktische Blick der Frauen in allen Fragen des häuslichen Lebeno irde viele Fehler und Mängel erspähen, deren Beseitigung von selbst ichon selend mildern könnte; es wurden sogar bei den Aerusten noch immer indhaben und Mittel entdeckt, welche nur benützt werden dürsten, um eine erbeiserung des Looses der Armen anzubahnen. Der kurze Ausentdalt in Mansardenzimmern, in den seuchten Kammern und dumpsen Kellerschnungen der Armuth und des Elends darf nicht abschrecken. Er ist nicht ih so gesährlich und ungesund, wie das stundenlange Einathmen von Dunst id Qualm in Theatern und Concerten.

Die Serablassung ebler Frauen wurde nicht bloß Tankbarkeit hervorien, sondern ihnen auch eine gewisse Autorität verschassen, welche noth endig ist, um hier die Verzagtheit zu ermuntern, dort die Unverschämtkeit Schranken zu halten.

Rur die freiwillige Gabe kann diese Autorität gewähren. Wo ber rme auf ein Geset sich berufen und das Recht auf Unterstützung geltend uchen kann, verfällt er ber Anmaßung und wud für sittliche Einwirkung unfähig. Die hilflose Armuth muß geehrt werden; die, sittliche Schwäcke hat Anspruch auf Mitleid, Erbarmen und Nachsicht. Die Barmherzigkeit muß noch öfter eine Binde vor den Augen haben, als die Gerechtigkeit. Allein die anmaßliche Begehrlichkeit muß in die gehörigen Schranken gewiesen werden, was nur jener Autorität gelingt, welche um Gottes willen aus freiem Entschlusse den Armen aufsucht und ihm zeigt, daß es noch herzen gibt, die vor dem Elende, auch vor dem selbstverschuldeten, sich nicht verschließen.

Der Staat soll weder die Pflicht der Unterstützung, noch das Recht auf Unterstützung gesetzlich formuliren, sondern sich darauf beschränken, pa verlangen, daß in jeder Gemeinde eine geordnete Armenpslege existire. Die Gemeinde wird schon selbst wissen, wie sie ihre Armen am besten unterstütze. Weiter zu gehen, hat der Staat keinen Beruf; thut er es dennoch, so schädigt er das allgemeine Interesse, statt zu nützen. Beim staatlichen Zwange sinkt jede Armenpslege zur bloßen Unterstützung herab.

## § 3. Grundzüge ber Organisation einer freiwilligen Gemeinbe=Armenpflege.

Es ist unmöglich, für alle Länder und Zeiten eine gleichheitliche Rorm der Armenpstege zu geben. Die Armenpstege hat sich den jeweiligen Bedürse nissen und den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Vor Allem muß unterschieden werden zwischen Stadt und Land.

In ben Gemeinden auf dem flachen Lande möchten wir für die bauernd Erwerbsunfähigen: für Waisenkinder, Greise, Sieche, Krüppel, Kretinen, Taubstummen, Blinde u. s. w., die Anstaltspflege ober bie sogenannte geschlossene Pflege empfehlen. Es ist nicht zweckmäßig und nicht möglich, daß jede Landgemeinde ähnliche Anstalten erhalte, es entspricht vielmehr die Vereinigung mehrerer Gemeinden zur Gründung und Erhaltung von Bezirksanstalten am meisten. Die Pflege in biesen Anstalten konnte nur religiösen Genossenschaften übertragen werben. Sie allein verfügen über bie Opferwilligkeit und Opferkraft, welche zu solcher Pflege nothwendig sind, sie allein wissen nicht bloß die Liebe und Anhänglichkeit ihrer Pfleglinge sich zu erwerben, sondern auch die nöthige Autorität zu gewinnen, sie allein endlich sind im Stande, für die verschiebenen Aufgaben der Pflege die passenbsten Kräfte auszumählen und auszubilben. Die Hauptsache aber besteht barin, daß sie mit ber materiellen Pflege zugleich die religiöse Ginwirkung zu sittlicher Hebung und Leitung ber ihnen Anvertrauten verbinden.

Für die Krankenpflege ist in Bayern dieses System bereits durch geführt, indem in den katholischen Landestheilen für den Umfang jedes Bezirksamtes die Gemeinden ein Distriktskrankenhaus unterhalten, in welchem barmherzige Schwestern die Pflege übernommen haben. Für die Jrren: lege, für Blinde und Saubitumme, für Krüppel und Sototen piehlen ich größere Kreise ober Landesanstalten.

Unseres Erachtens würde auch auf dem Gebiete der Anstaltspflege das pitem der Freiwilligkeit das Beste leisten. Dennoch dürste für Teutichnd ein so rascher Uebergang von der Zwangsarmenpslege zur freiwilligen rmenpslege sich nicht empfehlen, sondern dieser Uebergang soll allmählich reicht werden. Die Rosten der Anstaltspflege könnten darum vorerst noch werdin auf dem Wege der Gemeindebeiträge und der Armensteuer aufs dracht werden. Wir glauben aber, daß in entsernterer Zusunst, sobald e notdige Ersahrung gesammelt worden ist, auch die geschlossene Armenslege am besten und billigsten durch freie Anstalten gewährt wird.

Aber schon jest sollte wenigstens die Hausarmenpflege ober die genannte offene Armenpflege ausschließlich auf dem Principe der Kreistligkeit beruhen. Für die Hausarmenpflege soll der Zwangsbeitrag und s Recht auf Unterstützung gänzlich beseitigt werden. Es kann bei einzitbigem Zusammenwirken des Zeelsorgers und der Gemeindeverwaltung die schwer werden, für die kleinen Bedürfnisse von Landgemeinden durch swillige Almosen die nöthigen Mittel zu beschaffen und sie richtig zu wenden. Die Pflicht des Besuches der Armen wird in Landgemeinden ilich saft aussichließlich auf den Schultern des Zeelsorgeclerus ruben, die wennpflege wird einen wesentlichen Theil der Zeelsorge bilden.

Biel schwieriger sind die Verhältnisse in den Städten, allein der hwierigkeit der Lage entsprechen auch bedeutendere Hilfsquiellen und genetere Pflegefräste, so daß bei gutem Willen und tüchtigem Zusammenrken der in erster Linie berusenen Kräfte an dem Gelingen nicht zu zweiseln

Der Seelsorgeclerus und die Gemeindevertretung mussen die Organition gemeinsam in die Hand nehmen und bafür sorgen, daß die Betträge ht zu spärlich fließen, und daß die richtige Pslege erfolge. Die schwierigste age ist zweifellos jene der Beschaffung der nöthigen Mittel durch trei lige Beiträge. Hier sehen die Meisten viel zu schwarz, sie balten es für möglich, daß den großen Anforderungen in den Städten durch das freie mosen genügt werden könne, und bezeichnen alle gegentheiligen Ansichten r Illusionen und leeres Gerede. Wir theilen diese Befürchtungen nicht derweisen auf Frankreich und Nordamerika, wo es noch niemals am thigen Almosen gebrach.

Benn ihr eure Pflicht thut, so werden euch eber die Armen sehlen. b die Mittel zur Hilfe," sagte Bincenz von Paul oft zu seinen barm rzigen Schwestern. Dieß Wort gilt von jeder freiwilligen Armenpstege. ei Feststellung des Budgets einer freiwilligen Armenpstege darf man über upt nicht den Maßstad von den hoben Zummen der staatlichen nehmen. halmers sagte hierüber: "Nicht eine große Kasie in sorglosen Händen, Rapinger, firdt. Armenpstege. 2 nus.

sondern eine kleine in den Händen weiser und wachsamer Armenpsleger lätzt eine allgemeine Erhöhung des Wohlstandes und der Sittlichkeit hossen, wem eben diese Armenpsleger unter ihren Mitmenschen im Geiste ächter Menschmeliebe wandeln und es als ihr schönstes Ziel betrachten, daß aller Armuh ihrer Bezirke entweder zuvorgekommen oder begegnet worden ist." Chalmers hatte Necht, so zu sprechen, denn er hatte es selbst erfahren; er bedurfte sin die Armen seiner 10 000 Seelen umfassenden Pfarrei jährlich nur 442 Thaler, während die frühere staatliche Armenpslege mit 60 000 Thalern nicht ausgekommen war.

Man hat berechnet, daß, mit Einschluß der Städte, auf 12 Personen ein Unterstützungsbedürftiger komme. Sollte es diesen Zwölf nicht gelingen, dem Einen aus seiner Noth aufzuhelfen?

An den Beiträgen zur Hausarmenpflege sollten alle vermöglichen Gemeindemitglieder sich betheiligen, und nach dem Wegfall der Zwangs armenpflege wird dieß Ziel annähernd auch zu erreichen sein. Sollte in den ersten Jahren ein Deficit sich ergeben, so könnte die Gemeindekasse der nöthigen Bedarf zuschießen.

Während der Anstaltspflege sich gerne Stiftungen zuwenden, sollte die Hausarmenpflege auf Anlegung großer Fonds und auf Admassirung über haupt verzichten. Zu Stiftungen werden ohnehin immer nur Wenige zu bestimmen sein, während den Bitten um augenblickliche Unterstützung sür die Zwecke der Hausarmenpslege und zur Linderung der Noth mitleidige Herzen und offene Hände sich sinden werden. Was noth thut, das sind freiwillige, aber constante periodische Gaben und Beiträge, welche sich nach dem augenblicklichen Bedarfe und Grade der Noth richten und in außer ordentlichen Fällen von selbst sich ergiebiger gestalten werden.

Für viel wichtiger als die Aufbringung der nöthigen Mittel eracht ich die richtige Organisation der Pflege. Zu diesem Behuse muß in den Städten einerseits die größtmögliche Decentralisation in der Pflege selbst, anderwseits eine wirksame Controle durch einheitliche Leitung stattsinden. Die Armendezirke müssen nach Straßen und Häusern vertheilt werden, deren jedes seinen eigenen Helser und Seelenarzt hat, wobei Alle sich betheiligen, welche Zeit und Mittel haben, um mit Nath und That helsen zu können. Es dars kein gewöhnliches Almosengeben sein, wie man dem Bettler gibt, was immer vom lebel ist. Der Armenpsleger muß sich vielmehr herablassen zu dem Armen und Nothleibenden, um ihm Hilse, Trost und Ermuthigung zu bringen. Die Hauptsache ist die zweckmäßige Berwendung des Almosens, für welche der Geber zu sorgen hat, weil der Empfänger nicht selbst für sich sorgen kann. Der Zweck dieses Systems ist, den Nothleidenden nicht bloß physich, sondern auch moralisch aufzurichten und zugleich eine christliche Berbrüderung zwischen Reich und Arm herbeizussühren. Diese freiwillige Armen

pflege vermag die Armuth an ihrer Geburtsstätte zu belauschen und mit allen Schonungen einer gartlichen Liebe zu ergrunden; fie allein fann bie Bedürfnisse bes Ginzelnen genau erforschen, bas entsprechenbite Mittel gur Abbilje erfinden; sie allein vermag neue hilfsquellen zu ermitteln, eingerottete Migitande zu beseitigen, die Berwendung ber gereichten Unterftürzung gu übermachen, moralisch auf ben Unterstütten einzuwirken. ftunungeform erhalt ben Armen im jegensreichen Samilienverbande, ichout Die Unabhängigkeit und Burbe bes unverschuldet Armen, erhebt ben vericulbet Armen. Troft und Erhebung fur ben Erfteren, Pflege und Seilung für ben Letteren bringt nur bie Hausarmenpflege, ber personliche Besuch. Nicht bas Almojen ist bei ber Armenpflege bie Sauptsache, sonbern bie liebreiche Fürsorge ber Personlichkeit. Diese vermittelt nicht bloß (Weben mit Rehmen, sondern auch Liebe mit Liebe, Leben mit Leben. Das perfonliche Thun, der lebendige Wechselverkehr ift unersexlich; ein sittlicher Gewinn für ben Unterftütten wie Unterftütenben ist nur aus perjonlichem Berkehre zu gieben.

Unter ber Leitung bes Seelsorgeclerus wird sich aus ber Bahl ber Wemeindemitglieder ein Kreis pflegender Manner und Frauen bilben, welche einer Art Diakonie gleichen murben. Sollten hierfur anfanglich nur Wenige tauglich und fabig fein, fo laffen fich boch die nothigen Rrafte in furger Beit heranbilben. Ich erinnere nur an bie große Bahl aftiver Mitglieber bei ben Bincentiusvereinen, an bie Frauenvereine, an viele thatige Mitglieber ber Bereine gegen Bettel und Berarmung. Bejonders Grauen mulien für Die freiwillige Armenpflege beigezogen werben, benn es "gibt Leiben und Uebelstände in den unteren Rlaffen, besonders unter bem weiblichen und Rindergeichlechte, welche nur burch weibliche Angen erkannt, burch weibliches Gemuth ermessen, burch weibliches Urtheil verstanden und burch weibliche Sande behandelt werben tonnen. 200 bas Frauenelement ber Armenpflege feblt, fehlt letterer bie Beziehung und Bermittlung mit bem wichtignen Theile ihres Arbeitsfelbes" 1. Die Hauptlast ber Armenpflege wird auch in ben Stabten bem Geelforgeclerus gufallen. In jenen gamilien, bei benen bem Seelforger ber Butritt nicht offen fteht, wo Unglaube und San gegen jebe Religion ibn ausschließen, ba findet ber Laie freien Bugang, wenn er als Junger ber Liebe, als lleberbringer von Gilfe und Troft ericheimt. 2011. mablich wird der Patron durch die Werke der Liebe in die verfteineiten Perzen auch Funken bes Glaubens zu bringen wissen, und fo manche Aumilie ber driftlichen Weltanschauung gewinnen konnen, Die sonft rettungelos bei Bergweiflung entgegengegangen mare.

In Frankreich hat man auch für bie Zwede ber Hausarmenpflege icht

<sup>1</sup> huber, Junete Miffion, 2 82

giose Genossenschaften benützt, und zwar mit bestem Ersolge. Bis in die neueste Zeit war es in den meisten Städten Uebung, daß die Besuche in Armen und die Vertheilung der Unterstützungen von barmherzigen Schwesten bewirkt wurden, deren Urtheil auch bei Bewilligung der Unterstützungen maßgebend war.

Die praktische Ersahrung wird auch in diesem Punkte das Richtige lehren. Gewiß ist, daß die große Mehrzahl jener Geschäftsleute, welche geme bald größere, bald kleinere Summen als Almosen spenden, nicht selbst Zeit haben, dasselbe richtig zu verwenden. Es muß eine geübte Pflege da sein, welche für die beste Verwendung Bürgschaft leistet. Voraussetzung bleibt, daß die Pflegekräste einer einheitlichen Leitung und Controle unterstehen. Diese einheitliche Leitung sehlt bei dem heutigen Armenwesen, und beshald wird die Privatwohlthätigkeit so gedankenloß geübt und so schamloß mißbraucht; der größte Theil der Almosen wird der Verschmitztheit, Findigkeit und Unverschämtheit zu Theil.

Diese llebel vermag eine einheitlich geleitete, mit tüchtigen Pflegefrästen versehene freiwillige Gemeinde-Armenpflege zu vermeiben, und das wäre der größte Gewinn bei dem Uebergange von der Zwangsarmenpflege zur swilligen.

In London hat sich eine "Gesellschaft zur Organisirung ber Privatwohlthätigkeit und zur Unterbrückung bes Bettels" 1 gebilbet, um ben Mangel einer einheitlichen Controle abzuhelfen. Sie setzte sich zu bieiem Behufe in Verbindung mit ben Organen ber officiellen Armenpflege und mit ben verschiedenen Bereinen und Anstalten ber Privatwohlthätigkeit. Go lange die Zwangsarmenpflege nicht beseitigt ist, wird ein solches Central- und Controlorgan für größere Städte unentbehrlich sein, soll die Privatwohl thätigkeit nicht zur Pflege bes Bettelgeschäftes beitragen. Nach Ehrle, welcher sich für seine Angabe auf Berechnungen von Dr. Hawkesley beruft, bezissem sich die freiwilligen Spenden der Privatwohlthätigkeit in London allein auf 100 Millionen Mark. Aehnliches ließe sich wohl nach Verhältniß von ben übrigen Städten nachweisen. Diese Summen wären offenbar mehr als bir reichend, wenn sie in die rechten Hände kamen. Bei bem Mangel einer richtigen Pflege und Controle helfen sie nur jenes sociale Elend vermehren, zu bessen Linderung sie dienen sollten. Tüchtige Pflege, intelligente Leitung und einheitliche Controle bilden die Voraussetzung einer heilsamen Armenpflege, und biese Vortheile kann nicht die Zwangsarmenpflege, sonbern nur die freiwillige Gemeinde-Armenpflege bieten.

In Elberfeld machte man ben Versuch, die Principien und die Organis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Society for charitable relief and repressing mendicity, ober kurz: Charity organisation society. Ucher ihre Organisation vgl. Ehrle 1. c. S. 94 ff.

ı

iation der altfirchlichen freiwilligen Armenpslege mit der officiellen stadnichen Gemeinde: Armenpslege zu combiniren. In Elberfeld ist die Decentralisation in der Pslege und die Einheit in der Leitung, kurz das System der altz sirchlichen Gemeinde: Armenpslege durchgeführt. Nur daß in Elberseld nicht die kirchliche, sondern die politische Gemeinde den Umfang bestimmt. Die Erfolge, welche Elberseld dadurch erzielte, sind mit Recht gerühmt worden. Aber die Elberselder Armenpslege ist nichts weniger als ein Produkt der Reuzeit, sie ist nur eine Nachahmung der kirchlichen Armenpslege, wie sie im ersten Jahrtausende bestand, wie sie sich in der Pfarrei St. Sulpiz in Paris die zur Revolution von 1789 erhielt und wie sie in den Statuten des Vincentiusvereins von Danam wieder erneuert wurde 1.

Dennoch hat die Elberselber Armenordnung auch ihre Schäben, welche jeber 3 mang garmenpflege anhaften. Gin weiterer Mangel mar, bag man in Elberfeld die Frauen nicht zur Thatigfeit in der Armenpflege berief. Man bat bieß in neuester Zeit eingesehen, und bie praktischen Erfahrungen bewirkten, daß vor funf Jahren bie Gründung "bes Elberfelber Franenvereins zur Unterstütung hilfsbeburftiger" in Angriff genommen murbe. Der Zweck biefes Bereins murbe in folgenber Beife anzegeben: "Der Berein wird in ben einzelnen Fallen angerorbentlicher und porübergehender Dilfsbedürftigkeit bie gesethlich beschränkte Dilfeleistung ber brientlichen Armenpflege erhöhen; vorzugsweise aber wird seine Thatigfeit parani gerichtet sein, der Berarmung vorzubeugen. Er soll der Mittel: mult ber privaten Wohlthätigkeit sein, burch seine Griftenz ber verberblichen Almojenverschleuberung an den Hausthuren entgegenwirken, die Gaben ber Wildthätigkeit jammeln und in zwedmäßiger Organisation, nach mabrem Bedürfniß, verwenden. Er wird für stille und verschamte Noth eine Buflucht und für manche tief einschneibenbe Schaben unseres socialen Lebens ine Abhilfe fein." 2

Bu ber Berwaltung ber freiwilligen Gaben soll immer eine größere sber kleinere Zahl ber Gemeindemitglieder beigezogen werden. Es sollten erner regelmäßige Berichte erstattet werden, um Rechenschaft abzulegen, über vie bisherigen Resultate sich auszusprechen, über Aenderungen und Berz

Pgl. oben S. 489—491. 538—540. Der Autor ber Elberfelber Armenordnung & befanntlich &. v. d. hepbt. Rann seine Pfleger Trdnung nicht ben Anipruch auf Triginalität erheben, so bleibt ihrem Urheber doch, wie Ghrle richtig bemerkt, bas große Berdienft unbenommen, daß er mit seltenem Scharffinne die Bortrefflichleit ber altirchlichen Organisation erfannte, seine Mitbürger für die Annahme berselben, zur un negeltlichen Uedung dieser Armenpflege begeisterte und die bei der Ausbehnung und vem officiellen Charafter seines Bertes nothwendigen Modifisationen ohne die igung der leitenden Tendenz anzubringen verftand.

<sup>2</sup> Ueber bie Organisation bes Bereins ogl. Chric. & 112 ff.

gibse Genossenschaften benützt, und zwar mit bestem Erfolge. Bis in bie neueste Zeit war es in den meisten Städten Uebung, daß die Besuche der Armen und die Vertheilung der Unterstützungen von barmherzigen Schwestern bewirkt wurden, deren Urtheil auch bei Bewilligung der Unterstützungen maßgebend war.

Die praktische Erfahrung wird auch in diesem Punkte das Richtige lehren. Sewiß ift, daß die große Mehrzahl jener Seschäftsleute, welche geme bald größere, bald kleinere Summen als Almosen spenden, nicht selbst Zeit haben, dasselbe richtig zu verwenden. Es muß eine geübte Pflege da sein, welche für die beste Verwendung Bürgschaft leistet. Voraussetzung bleibt, daß die Pflegekräste einer einheitlichen Leitung und Controle unterstehen. Diese einheitliche Leitung sehlt bei dem heutigen Armenwesen, und beshalb wird die Privatwohlthätigkeit so gedankenloß geübt und so schamloß mißbraucht; der größte Theil der Almosen wird der Verschmitztheit, Findigseit und Unverschämtheit zu Theil.

Diese Nebel vermag eine einheitlich geleitete, mit tüchtigen Pflegefrästen versehene freiwillige Gemeinde-Armenpflege zu vermeiben, und das wäre der größte Gewinn bei dem llebergange von der Zwangsarmenpflege zur steiligen.

In London hat sich eine "Gesellschaft zur Organisirung der Privatwohlthätigkeit und zur Unterbrückung bes Bettels" gebilbet, um bem Mangel einer einheitlichen Controle abzuhelfen. Sie setzte sich zu biesem Behufe in Verbindung mit den Organen der officiellen Armenpflege und mit ben verschiedenen Bereinen und Anstalten ber Privatwohlthätigkeit. So lange die Zwangsarmenpflege nicht beseitigt ist, wird ein solches Central- und Controlorgan für größere Städte unentbehrlich sein, soll die Privatwohl thätigkeit nicht zur Pflege bes Bettelgeschäftes beitragen. Nach Ehrle, welcher sich für seine Angabe auf Berechnungen von Dr. Hamkeslen beruft, bezissen sich die freiwilligen Spenden der Privatwohlthätigkeit in London allein auf 100 Millionen Mark. Aehnliches ließe sich wohl nach Verhältniß von den übrigen Stäbten nachweisen. Diese Summen waren offenbar mehr als bim reichend, wenn sie in die rechten Hände kämen. Bei dem Mangel einer richtigen Pflege und Controle helfen sie nur jenes sociale Glend vermehren, zu bessen Linderung sie dienen sollten. Tüchtige Pflege, intelligente Leitung und einheitliche Controle bilben bie Voraussetzung einer heilsamen Armenpflege, und diese Vortheile kann nicht die Zwangsarmenpflege, sondern nur bie freiwillige Gemeinbe-Armenpflege bieten.

In Elberfeld machte man ben Versuch, die Principien und die Organis

¹ Society for charitable relief and repressing mendicity, ober furj: Charity organisation society. Ucher ihre Organisation vgs. Ehrle 1. c. S. 94 ff.

tion der altfirchlichen freiwilligen Armenpflege mit der officiellen städtischen emeinde: Armenpflege zu combiniren. In Elberfeld ist die Decentralisation der Pflege und die Einheit in der Leitung, kurz das System der altschlichen Gemeinde: Armenpflege durchgeführt. Nur daß in Elberfeld nicht kirchliche, sondern die politische Gemeinde den Umfang bestimmt. Die rfolge, welche Elberfeld badurch erzielte, sind mit Recht gerühmt worden, der die Elberfelder Armenpflege ist nichts weniger als ein Produkt der euzeit, sie ist nur eine Nachahmung der kirchlichen Armenpflege, wie sie ersten Jahrtausende bestand, wie sie sich in der Pfarrei St. Sulpiz in aris die zur Revolution von 1789 erhielt und wie sie in den Statuten B Vincentiusvereins von Dzanam wieder erneuert wurde.

Dennoch hat die Elberfelder Armenordnung auch ihre Schaden, welche ber Zwangsarmenpflege anhaften. Gin weiterer Mangel mar, bag man Elberfeld bie Frauen nicht zur Thatigfeit in ber Armenpflege berief. lan bat bieß in neuester Zeit eingesehen, und die praktischen Erfahrungen wirften, bag vor funf Jahren bie Grunbung "bes Elberfelber rauenvereins zur Unterstützung hilfsbebürftiger" in Angriff nommen murbe. Der Zweck biefes Bereins murbe in folgender Weise an: geben: "Der Berein wird in ben einzelnen Gallen außerorbentlicher und rübergebenber Hilfsbedürftigkeit bie gesetzlich beschränkte Hilfeleistung ber entlichen Armenpflege erhöhen; vorzugsweise aber wird seine Thatigkeit rauf gerichtet sein, ber Berarmung vorzubengen. Er foll ber Mittel: nkt ber privaten Wohlthätigkeit sein, burch seine Griftenz ber verberblichen mojenverichlenberung an ben hausthuren entgegenwirken, die Gaben ber lildthatigfeit sammeln und in zwedmaßiger Organisation, nach mabrem eburfnig, verwenden. Er wird für stille und verschamte Roth eine sflucht und für manche tief einschneibenbe Schaben unseres jocialen Lebens ie Abhilfe fein." 2

Zu der Berwaltung der freiwilligen Gaben soll immer eine größere er kleinere Zahl der Gemeindemitglieder beigezogen werden. Es sollten ner regelmäßige Berichte erstattet werden, um Rechenschaft abzulegen, über bisherigen Resultate sich auszusprechen, über Aenderungen und Ber-

befanntlich &. v. b. Bendt. Kann seine Pflege-Ordnung nicht ben Anspruch auf iginalität erheben, so bleibt ihrem Urheber boch, wie Ehrle richtig bemerkt, bas große rdienft unbenommen, daß er mit seltenem Scharssinne die Bortrefflichkeit ber altichen Organisation erkannte, seine Mitbürger für die Annahme berselben, zur ungeltlichen Uebung dieser Armenpflege begeisterte und die bei der Ausbehnung und nofficiellen Charafter seines Berkes nothwendigen Modifikationen ohne wung ber leitenden Tendenz anzubringen verstand.

<sup>2</sup> Ueber bie Organisation bes Bereins vgl. Chric, @ 112 ff.

besserungen, außerorbentliche Ausgaben u. s. w. sich zu verständigen. Eine solche Verantwortung und Berichterstattung über die Verwaltung würde das allgemeine Interesse wach erhalten.

Bei Zulassung zur Armenunterstützung barf bas frühere Leben, die Frage nach ber Würdigkeit nicht zu sehr in die Wagschale fallen. Erkt wenn Arme sich der Unterstützung unwürdig machen, wenn fortgesetzt Bemühungen der Armenpstege fruchtlos bleiben, mag man solch Unwürdigen die Hilfe entziehen. Besondere Beachtung müßte die Pflege des Familienslebens sinden und sollte namentlich die Hebung des Familienslebens sinden und sollte namentlich die Hebung des Familiensinnes angesteht werden, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken, auf daß der glückliche Bruder oder Verwandte auf seine körperlich oder geistig schwäckenn Familienmitglieder nicht etwa mit Verachtung herabsehe, sie am Ende gar im Elende umkommen lasse oder höchstens auf die staatliche Fürsorge verweise. Solche Erscheinungen, wie sie jetzt nicht mehr zu den Seltenheiten gehören, waren dem deutschen Nationalgesühle einst fremd; sie sind ein Zeichen bes Abfalls von den nationalen Traditionen, sie sind aber auch ein Zeichen religiös-sittlichen Versalls, der Vorbote socialer Auflösung, ein Symptom des Sinkens eines Bolkes, die fruchtbarste Quelle des Pauperismus.

Die Unterstützung hat regelmäßig in Naturalien zu geschehen, also in Lebensmitteln, Kleidung, Werkzeugen, nicht in Geld. Hierfür sprechen viele Gründe der Ersahrung. Nicht bloß die Vincentiusvereine versahren nach diesem Grundsate, sondern auch Chalmers erklärte die Unterstützung in Geld als ein lebel, zu dem man nur gelangt, nachdem alle anderen Mittel, die eigene Thätigkeit des Armen zu wecken und zu benützen, sehlgeschlagen sind.

Erst wenn eine einheitliche, alle Noth ber Gemeinde berücksichtigenbe freiwillige Armenpflege existirt, ist es möglich, ben Professionsbettel Bei ber heutigen Zwangsarmenpflege ist bieß unmöglich, weil auszurotten. es Arten von Unterstützungsbedürftigkeit gibt, für welche Die Armensteuer nicht existirt und ihren Grundsätzen nach nicht verwendet werden kann und darf. Die schuldlose verschämte Armuth entzieht sich der Kenntnif ber officiellen Armenpflege; Manche hatten ihre wirthschaftliche Unabhangigkeit behauptet, wenn zu rechter Zeit mit einer fleinen Summe Unterftützung geboten worden mare. Diese Umstände sind bekannt, und beghalb öffnet die christliche Nächstenliebe gerne die Hand, um die Noth des Bettlers zu lindern. Der Einzelne ist nicht in ber Lage, zu untersuchen, ob ber Bittsteller mirklich nur ein Professionsbettler sei ober ob bittere Noth ihn bazu brange, um Almosen zu flehen. Man gibt, um nicht mit ben Unwürdigen auch Burbige abzuweisen. Existirt einmal eine geordnete, einheitliche Gemeinde Armenpflege, bamı ware es thöricht, anders als durch sie zu geben. Es ware vielmehr Tehr verkehrt, auch dem jammervollsten Gesichte etwas zu geben, weil jeden Augenblick die Möglichkeit gegeben ift, durch die Organe der Armenpflege

helfen, wenn ber Jammer nicht erheuchelt ist. Eine folde freiwillige renge murbe mehr nugen, als alle staatlichen Bettelverbote, und wie beiln fie mare, kann jeber beurtheilen, ber weiß, wie verberblich fur Leib und rele ber Bettel ift und wie ber Bettel alljährlich ungeheure Summen vertlingt. Die Bereine gegen Berarmung und Bettelei behaupten freilich, baß ion burch ihre Organisation neben ber officiellen Armenpflege "jeder wirtben Bedürftigkeit genügt sei, und daß Alles geichehe, mas in dieser Sinsicht ithwendig und gut sei". Diese Behauptung wiberspricht aber so sehr ienkundigen Thatsachen, daß es wohl überflüssig ist, sie zu widerlegen. ieie Bereine haben vielmehr selbst ben großen Nachtheil, daß ihre Wittieder durch die etlichen Pfennige, welche sie, neben der Armensteuer, als treinsbeitrag zahlen, sich aller Pflichten gegen bie Armuth enthoben glauben. er Gebanke, bemerkt Bobertag, baft burch bie Anbringung bes Bereins: uldes und burch die Erfüllung der Bereinspflichten schon genug gethan sei, leider schon zum Uebermaße populär geworden, so daß selbst in solchen illen, wo nicht bloß die Rächitenliebe, sondern auch sociale Verbindungen m Einzelnwohlthun aufforbern, einfach auf ben Berein verwiesen wirb. ie Boraussetzung einer gebeihlichen Armenpflege muß ba, wo sociale Berichtungen gegen ben Berarmenben bestehen, Die selbständige Wohltbatigteit b moralisch Verpflichteten bilben. Daß biese sittliche Pflicht mifachtet und gessen wurde und immer mehr wird, ist ein Hauptfehler biefer Bereine. d bier gilt bas Wort, bag bie Beseitigung bes Glenbe und bie Linderung Noth nicht einzelnen Bereinen, sondern nur ber organisirten Gemeintes menpflege gelingen fann.

Giner ber Mangel ber officiellen Armenpflege besteht barin, baß fie nicht um bie Berarmenben fummern fann. Die Gemeinbe-Armenpflege Butunft barf sich nicht bloß auf bie Hebung ber bereits Berarmten beranten, fie muß ihr Auge auch auf biejenigen richten, welche in Gefahr zen, ihre Gelbständigkeit zu verlieren und in die Klaffe ber Rothleibenben unterzusinken. Freilich barf bie Armenpflege babei nicht zu weit geben d bari sich nicht zur Aufgabe stellen, die Lohnverhaltnisse ber Arbeiter ben Mitteln bes Almojens verbessern zu wollen. Das gehört nicht gur igabe und liegt auch nicht in ber Macht ber Armenpflege. Würde ber beiter ben niedrigen Lohn burch Almojen compenjiren laifen, fo mare ics ein Element ber Lohnbestimmung geworben, ber Lohn wurde mit edfict auf bie in Aussicht stehenbe anberweitige Unterstützung noch mehr abgebrudt, die Armenpflege wurde nuglos ihre Krafte verschlenbern, ber beiter nichts gewinnen. Um ber Arbeiterbevolkerung im Großen ngen zu helfen, bebarf es eines Arbeitorechtes und einer theil iberung ber focialen Gefengebung.

Die Armenpflegen ber einzelnen Gemeinden burien fic

gegenüberstehen, sondern müssen mit einander in beständigem Rapporte bleiben, schon der Controle gegen Bettelei wegen. Ueber der Lokalarmenpilege hätte sich für größere Bezirke oder Provinzen eine Centralleitung pu bilden, um einzelnen überbürdeten Gemeinden Beiträge ergänzend pu liefern, besonders aber um bei außerordentlichen Unglücksfällen, Ueberschweimung, Theuerung, Spidemie nach einem umfassenden Gesichtspunkte helfend einzugreifen.

Dieg sind im Wesentlichen die Grundzüge ber Organisation einer freiwilligen Gemeinde-Armenpflege. Durch die Ausscheidung der Anstaltspflege und Zuweisung ber Roften berselben an größere Bezirke mare bie Hauptlaft von ben einzelnen Gemeinden genommen und murbe von selbst bas erreicht, was Rocholl, Reigenstein, Abickes u. A. mit ihren Vorschlägen anstreben. Wir stehen aber biesen Vorschlägen insoweit abweisend gegenüber, als wir für die eigentliche Armenpflege, für die Hausarmenpflege, an der gemeind lichen Organisation unbedingt festhalten. Für bie Aufbringung ber Bei trage ist es von größter Wichtigkeit, daß die Verwendung überblickt und überwacht werben kann. Wollte man die Kosten ber Armenpflege auf große Bezirke ausdehnen, so würde bald die rationelle Sparsamkeit barunter empfindlich leiden. Andererseits muß die Pflege individuell sein, und dies ist nur möglich bei bem lokalen Systeme ber Gemeinbe-Armenpflege. Individualisirung ist von der Lokalisirung unzertrennlich. Jede Armenpslege entbehrt ber rationellen Grundlage, sobald biefe beiben Grundbedingungen nicht mehr gegeben sind. Der Armenpfleger muß seine nächsten Nachbarn, bie seiner Obsorge anvertrauten Armen, zu übermachen im Stanbe sein. Ghe man an größere Verbande benkt, möge man bie natürlichen und historischen Verbande, die Familie und die Gemeinde, kräftigen.

Wir fordern für die Anstaltspflege religiöse Genossenschaften, wir weisen in der Organisation der Hausarmenpflege den Seelsorgern neben der Gemeindevertretung eine leitende Rolle zu. Man wird ein Neberwuchern des clerikalen Systems darin erblicken. Die Geschichte der Armenpflege sagt uns aber, daß ohne religiöse Grundlage eine gedeihliche und ersprießliche Armenpflege nicht möglich ist. Keine Armenpflege ohne Seelenpflege. Im Nedrigen antworten wir mit einem sehr richtigen Sate von Marime du Camp 1: "On a dit: le clericalisme, voilà l'ennemi. On se paie de mots, comme toutes les fois que l'ignorance gouverne." Entweder hält man an der Zwangsarmenpflege sest, welche den Pauperismus züchtt und den Bettel nothwendig macht, oder man geht zur freiwilligen Armenpflege über. Leytere kann der leitenden Mitwirkung der Seelsorge nicht entbehren.

¹ Revue des deux Mondes, Bb. 56, S. 519 (Jahrgang 1883).

11

Gine vielumstrittene Grage bilbet bei ber heutigen staatlichen Zwangs nenpflege die Deimathgemeinde, ber Unterstützungewohnsit ober ber Land: nenverband. Wir wiederholen, mas wir bei anderer Gelegenheit barüber drieben baben": "Die Buichiebung ber unterftugungsbeburftigen Armen b ber Kranken in ihre Geburts: ober Deimathsgemeinde ist ein unerträg: er Mißstand, welcher nicht balb genug beseitigt werben fann. Der Unterpungswohnsit hat ba zu sein, mo ber Arme in Arbeit stanb ober erfranfte. r Einwand, daß dadurch einzelnen Arbeitercentren eine allzugroße Last igeburbet murbe, wiegt nicht ichmer. Wo viele Arbeiter finb, eriftigen d große Rapitalien und viele Silfsmittel, jo baß die Gegenfage fich ausgleichen vermögen. Sollten aber thatsächlich einzelne Gemeinden überburbet n, io ließe sich biefer lebelstand viel leichter beheben burch Beitrage aus iwilligen Spenden ober öffentlichen Fonds zu bauernben Investitionen Baifene, Siechene, Rrankenhäufern), als burch Bufchiebung ber Armen an Geburtsgemeinden ober burch nachträgliche Erhebung von Berpflegungs: trägen."

So lange die Armenpflege Aufgabe ber firchlichen Gemeinbe mar, erichien selbstverständlich, daß bie Aufenthaltsgemeinde die Unterstützung übers Als bei einer Sungerenoth in Rom von ben weltlichen Behörden fremben Armen mit Gewalt aus ber Stabt abgeschoben wurden, tabelte f ber bl. Ambrofius auf's lebhafteste als undriftliche Graufamkeit. 3m ittelalter mar für jeben Armen gesorgt in seinem Arbeitsverbanbe. n Lande forgte für feine hinterfassen ber Guteberr. Die freien Bauern neinben hatten großen Gemeinbebesit, an welchem auch bie Armen theil: hmen. Die Theilnahme am Gemeinde:Gigenthume bot Edut gegen gange je Berarmung. Erft gegen Enbe bes Mittelalters ichlossen die Stabte e Mauern vor frembem Buzuge und trieben die fremben Armen in ihre burtegemeinden gurud. Geit ber Ummalgung ber Besitverhaltniffe burch Reformation blieb die Geburtsgemeinde die einzige Organisation, welcher Armenlast aufgeburbet murbe. Daß man auch beute noch baran feit lt, nachdem einerseits bas Gemeinbes Gigenthum überall vertheilt, andererts die Freizügigkeit zum allgemeinen Rechte wurde, ericheint als ein unräglicher Anachronismus. Dieje Ginrichtung ift freilich bedingt burch ten angel eines Arbeiterechtes. Die fluftuirenbe Arbeiterbevolkerung machte · Theorie und Praris eines künstlichen Unterstützungswohnitzes nothwendig, de melder die Geburtogemeinde gemählt murde. Die Unerträglichkeit biefes istandes in industriellen Provinzen führte zum Landarmenverbande, welcwe mabre Bagabunbenbevolkerung guchtet. Der natürliche Il. ipungsmobnite ift bie Aufenthaltsgemeinbe. Diefer ("

<sup>1</sup> Raginger, Erhaltung bes Bauernftanbes, C. 84

kann freilich erst durchgeführt werden, wenn durch ein Arbeitsrecht die Seßhaftigkeit der Fabrikbevölkerung ermöglicht ist, und wenn durch die Innungen die Handwerksverhältnisse geregelt sind. Die wandernden Handwerksburschen haben bei den Innungen Arbeitsnachweis und Unterstützung zu suchen. Der Beseitigung der Zwangsarmenpslege hat die Regelung des Arbeitsrechtes der Fabrikbevölkerung und der Handwerker vorauszugehen. Für die freiwillige Gemeinde-Armenpslege der Zukunst muß die Aufenthaltsgemeinde als Unterstützungsgemeinde gelten.

Die Armenpflege unterstützt die Hilflosen, die dauernd oder zeitweilig Erwerbsunfähigen, die gänzlich oder theilweise Arbeitsunfähigen. Die Arbeitsund Erwerbsfähigen dürfen nicht der Armenpflege zur Last fallen. Die Gesetzgebung hat ein Arbeitsrecht zu schaffen, welches Jenen, welche arbeiten wollen, die Möglichkeit dauernden Erwerbes sichert. Diejenigen Erwerbsfähigen dagegen, welche nicht arbeiten wollen, die arbeitsscheuen und genußsüchtigen Verarmten, müssen der Armenpolizei zugewiesen werden.

Bezüglich dieser selbstverschuldeten Armuth hat man meistens die strengsten Maßregeln angerathen. Die beschimpsendste Form, meinte Cherbuliez, sei die beste, weil nur dadurch der Schwache davor bewahrt werde, durch Trägsheit, Arbeitsscheue und Genußsucht an den Bettelstad zu kommen. Andere riethen zur Prügelstrase, wieder Andere schlugen die Isolirung, die strengste Einzelnhaft vor, welche für den alten Vagadunden ebenso wie für den angehenden Bettler die psychologisch gebotene Strasart darstelle. Sie sei die härteste Pein für den ersteren und das einzige Besserungsmittel für den letzteren. Mit ihren Gedanken allein zu sein, ohne Alkohol, ohne rohe Zersstreuung, ohne körperliche llebermüdung, das könnten Beide nicht vertragen; der Alte gelange dabei zur hoffnungslosen Verzweislung, der Junge zum hoffnungsvollen Entschlusse.

Wir mussen, daß uns diese Theorien ebenso hart und grausam vorkommen, wie die Praxis der englischen Gesetzgebung der Reformationszeit, welche die Bettler, wenn sie zum zweiten oder dritten Wale betrossen wurden, an den Galgen hing. Die Bagabundennoth wird niemals ganz gehoben werden, aber sehr bedeutend sich mindern, sobald ein Arbeitsrecht geschaffen und Innungen gebildet sein werden. Der Bagabund ist meist das Resultat einer sehlerhaften socialen Ordnung und staatlichen Gesetzgebung. Sobald ein Wensch sieht, daß er trot aller Anstrengung, trot alles Fleißes, trot aller Entbehrung keine gesicherte Eristenz sich ermöglichen kann, verläßt ihn nur zu hänsig die sittliche Krast und er wird zum Bagabunden. Behandelt man ihn dann schimpflich wie einen Verbrecher, so treibt man ihn auf die Verbrecherbahn.

Die besten Mittel gegen das Vagabundenthum liegen barin, daß die Gesetzgebung jedem Erwerbsfähigen die Möglichkeit gewährt, sich sein ehr-

t und Jugend, welche das Gros der Bettler, Bagabunden und Berbrecher iert, bei geistlichen Genossenschaften ein Aspl finden, wo sie das Mück er religiöszsittlichen Erziehung und einer Anleitung zu geregelter Arbeit ducktigkeit finden. In den Gefängnissen soll der Seelsorge ein ober Spielraum gewährt werden, um, neben der Pflege strenger Arbeit, sittliche Kraft zu wecken. Man begünstige ferner das System der parkaisen und gebe den Leihhäusern ihren früheren wohlthätigen parkaisen und gebe den Leihhäusern ihren früheren wohlthätigen parakter wieder, dann hat man jedenfalls durch Vorsorge mehr erreicht, binterher durch schimpfliche Behandlung zu ermöglichen ist.

So lange die socialen und wirthschaftlichen Berhaltnisse das Bagas nbenthum mit Nothwendigkeit erzeugen, ist es ein ebenso widersinniges als menschliches Wüthen gegen diese armen Opfer gesellschaftlicher Mißstände, nn man mit barbarischer Härte gegen sie vorgeht. Die möglichste Beztigung des Bagabundenthums muß durch prophylaktische Mittel erreicht rben. Es müssen die Ursachen weggeräumt werden, aus welchen so ele der Bagabondage anheimfallen. Es sind dieß einerseits der Mangel es schüßenden Arbeitsrechtes, andererseits die Bernachlässigung der religioselischen Erziehung.

Für die Unglücklichen, welche ber Bagabundage einmal verfallen find, it es selten mehr ein Rettungsmittel. Reine schimpfliche Behandlung, keine nzelnhaft wird sie dauernd bessern. Sie gehören zu den Unrettbaren. 18 beste Mittel dürften auch hier Asple religiöser Genossenschaften dilden, Iche mit der größten Strenge zugleich auch wieder die rührendste Milde er barmberzigen Pflege verbinden. Wir verweisen dießbezüglich auf die Erzge der "kleinen Pflegichwestern" in Frankreich !. Es kann keinen schrosseren der geben, als die liebreiche Pflege in den Häusern dieser Schwestern die officielle Brutalität im englischen Workhouse. Was hier durch die die hat hard erreicht wird, gelingt dort den Schwestern durch ihre ilde und Barmberzigkeit, welche nur sehr selten gezwungen ist, Strasen wenden zu müssen.

Der Staat hat in der Gesetzgebung, bei der Besteuerung, bei der Rechtselege ein so weites Gebiet und eine so schwierige Aufgabe, zu Gunsten der eberen Klassen zu wirken, daß er das Gebiet der Pflege der freistigen Liebe und Barmherzigkeit überlassen soll. Die Pflege muß aus der ebe zu Gott entspringen, welche in der Liebe zum Nächsten und in den Werken r Barmherzigkeit praktisch sich zeigt. Die Liebe erträgt die Bevormundung id den staatlichen Zwang nicht. Deshalb muß die Organisation der freis

Bgl. bie bereits ermahnten Mittheilungen von Marime bu Camp in ber zwue des deux Mondes, 1883.

willigen Hausarmenpflege eine selbständige sein. Daß damit das allgemeine Aufsichtsrecht über die öffentliche Gemeinde-Armenpflege nicht ausgeschlossen ist, versteht sich von selbst, aber die Bureaukratie soll nicht darein reden, kein Regieren von Seite des Staates darf stattfinden, sonst hört die strie christliche Liebe auf, und eine solche Armenpflege würde dei lebendigem Leike todt sein. Anders ist es selbstverständlich bei der Anstaltspflege. Hier müßten die öffentlichen Organe die richtige Verwaltung und Verwendung der Mittel controliren und die Pflege wohlwollend überwachen.

## § 4. Schlußbemerkungen.

Die Geschichte der Armenpflege lehrt, daß lettere, um segensreich wirken zu können, auf dem Principe der Freiwilligkeit beruhen und daß sie um Gottes willen aus Liebe zum Nächsten geübt werden muß. Die Armenpflege ist eine christliche Institution, welche dem Heidenthume völlig unbekannt, im Judenthume gesetzlich erzwungen und unvollkommen war.

Die beste und älteste Form der Armenpslege ist die Hausarmenspslege mit der individualisirenden Methode des Diakonates. Zeder einzelne Fall muß speciell untersucht und darnach individuell behandelt werden. Diese Wethode fordert die Gemeindes Armenpslege, die Beschränztung auf den engen Kreis der kirchlichen oder politischen Gemeinde, in welcher die sittlichen und wirthschaftlichen Ursachen der Verarmung erkannt, damit zugleich die entsprechenden Wittel der Unterstützung und Pflege gestunden, die Verwendungen überwacht, die Wißbräuche controlirt und beseitigt werden können.

In vielen Fällen genügt die Hansarmenpflege nicht. Wo länger bauernde oder bleibende Erwerbsunfähigkeit: Waisen, Findlinge oder vermahrloste Kinder, Blinde und Taubstumme, Kretinen, Krüppel, Sieche und Kranke in Betracht kommen, ist die Anstaltspflege nicht bloß billiger, sondern auch besser, weil zur Pflege theoretische Vorbildung und praktische Erfahrung unentbehrlich sind.

Diese Eigenschaften gewähren am besten religiöse Genossenschafte ten, welche nicht bes Erwerbes wegen, sondern aus heroischem Entschlusse, um in den Hilsosen Gott zu dienen, der Pflege der Armen und Kranken sich widmen.

Dieß sind die Lehren, welche wir der Geschichte der Armenpflege entenehmen; dieß sind die Vorschläge, welche wir in der empfohlenen Organisation einer freiwilligen Armenpflege verwirklicht sehen möchten.

Die staatliche Zwangsarmenpflege ist das Product jener religiösen und socialen Revolution, welche "Reformation" heißt. Die Liebe erkaltete, die Wohlthätigkeit versiegte. Die Revolution war nicht bloß religiös und social,

war auch eine Vermögensumwälzung und beraubte die unteren Rlassen es Eigenthums. Das Erbe der Armen (patrimonium pauperum) wurde Beute der Mächtigen in der Reformation und Sacularisation. Seitdem it es Enterbte und Freundlose. Die "Enterbten", jene Unglücksen, welche als Hintersassen auf firchlichen und Rlostergütern ein ärmliches, er hinreichendes Auskommen hatten, wurden entweder Arbeitsistlaven raufstrebenden Industrie oder Bagabunden. Soweit die Roheit und rausamkeit sie nicht hinschlachtete, wurden sie den Heimathgemeinden zuschubt. Man schuf das Recht auf Unterstützung und die Armensteuer. ie Zwangsarmenpflege ist das nothwendige Resultat der aftischen Berläugnung des Christenthums.

Wir geben zu, daß diese Zwangsarmenpslege nothwendig wurde, til die Liebe erkaltet war. Allein jede Reform unserer gesellschaftlichen aftande muß damit beginnen, die Zwangsarmensteuer durch das Snitem ridnlicher, freier, individueller Armenpslege zu ersetzen.

Man wird freilich einwenden, daß biefes Spitem von ber heutigen ejellichaft mehr verlange, ale bieje leisten wolle. Darauf erwiedere ich, 28 ich schon in der ersten Auflage, vor 16 Jahren, bemerkte: Weisen runbfat es ift, womöglich nichts zu thun, und wem feine Bequemlichkeit lieb ift, um sich in berlei weitaussehende Unternehmungen einzulatien, r ben habe ich nicht geschrieben. Meine Borschläge sind diktirt von dem unsche, daß dem unsere sittliche und materielle Lage bedrohenden Pauperis: 18 entgegengearbeitet werbe, sind biktirt von ber Ueberzeugung, bag für bie rmen weit besser gesorgt wird burch bie Organisation einer freiwilligen rmenpflege, als burch angestrebte Grweiterung ber gesetzlichen, staatlichen; find biktirt endlich von bem Glauben, bag es im beutschen Bolke noch tanner gibt, benen bie Roth ber armen und hilflosen Bolksgenossen zu erzen geht, die gerne, wenn auch mit Aufopferung und Anstrengung, belfen boten, baß in ben Gemeinben barmberziger Sinn genug gefunden wird, r eingebent ist bes Wortes: Bas ihr bem Geringsten von biejen gethan, .6 habt ihr mir gethan; bes Wortes: Gelig find bie Barmbergigen, benn werben Barmherzigkeit erlangen. Sollte sich diese Ueberzeugung wirklich 8 Junion, dieser Glaube wirklich als Wahnglaube erweisen, so lage erin eben nur ber Beweis, daß es ber beutschen Nation an einem, bem ichtigsten Lebensmomente sehlen murbe, an ber Liebe, welche ift bas Band r Bolltommenheit. Warum sollte Deutschland nicht leisten konnen, was rantreich vor unseren Augen bereits geleistet hat? Weiß die Welt, daß ranfreich zur Stunde in seinem Schoofe Tausende und Behntausende von

<sup>1</sup> L'aml de ceux, qui n'en ont point, ift der Titel eines französtichen Bietles 8 vorigen Jahrhunderts über Armenpflege.

Mitgliebern religiöser Pflegegenossenschaften zählt, welche die Armen unterstützen, die Kranken pflegen, den Greisen die Last ihres Alters erleichtern, die Mädchen erziehen, der verlassensten Kinder mit zärtlicher Liebe sich annehmen? Dupanloup berichtete, daß Frankreich außerdem 50 000 Männer und Frauen aus dem Laienstande zählt, welche in freiwilligen Bereinen mit unübertroffener Liebe die Werke der Barmherzigkeit an ihren armen Mitmenschen ausüben.

Man barf allerdings nicht glauben, baß gleich im ersten Gifer Großes geleistet und allen Bedürfnissen genügt werden könne. Alle Werke der Liebe beginnen unscheinbar; Gott ist es, welcher sie fruchtbar macht, benn Gott ift ber Belebenbe und Lebenbige 1. Ginen auffallenden Beleg hierfur bieten alle jene großen Werke ber Liebe, beren Frankreich so viele zählt. Ich erinnen nur an die Entstehung ber Genossenschaft ber "kleinen Armenschwestern" und an die wunderbar kleinen Anfänge der größten Gristlichen Association, bes Vincentiusvereines. Letterer ging hervor aus bem Bestreben, nicht bles ben Armen zu helfen, sonbern auch die ungläubige Welt burch die Werk ber Liebe wieber gläubig zu machen, durch die Wunder unseres Glaubens bie Macht des Christenthums thatsächlich zu beweisen. Und seine Begründer haben sich auch in bieser Beziehung nicht getäuscht. Der Vincenzverein hat Tausenbe von Laien mit der Kirche wieber verföhnt, hat Anderen in ber thatiger Liebe eine Bächterin bes Glaubens und ber Tugend gegeben und hat eine Phalanx frommer Laien geschaffen. Die armen Begründer haben bei ihrem Beginnen nicht um das Wie und Ob gefragt, sondern haben mit demuthiger Großmuth klein begonnen und Gott hat sie rasch vermehrt. Friedrich Ozanam, einer ber Gründer, schrieb im Jahre 1836 einen Brief an seinen Freund, ben Maler Janmot in Rom, ber für ben Geist, welcher bamals biese Jünglinge belebte, bezeichnend ist. Ich theile baraus einige Stellen mit: "... Und wir, lieber Freund, sollen wir nichts thun, um die Heiligen nachzuahmen, welche wir lieben, und sollen wir uns damit begnügen, über die Unfrucht barkeit ber bermaligen Zeit zu seufzen? Wenn wir Gott nicht zu lieben wissen, wie jene ihn geliebt haben, so muß bas gewiß für uns ein Gegenstand des Vorwurfs sein; hier jedoch könnte unsere Schwachheit noch einen Schatten von Entschuldigung finden; benn es scheint, man musse seben, um zu lieben, und wir sehen Gott nur mit ben Augen bes Glaubens, und unser Glaube ist so schwach! Aber die Menschen, aber die Armen, sie sehen wir mit leiblichen Augen. Sie sind ba, und wir können den Finger und die Hand in ihre Wunden legen und es sind die Male ber Dornenkrom auf ihrer Stirne sichtbar; hier findet der Unglaube keinen Raum mehr und wir sollten ihnen zu Füßen fallen und mit bem Apostel zu ihnen sprechen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ego sum vita.

- 11.

Du boit mein Gerr und mein Gott !. Ihr feid uniere Gerren und wir iend eure Diener; ihr feib fur uns die heiligen Bilber jenes Gottes, ben wir nicht ieben, und ben wir, ba wir ihn anders nicht zu lieben wieien, in eurer Perion lieben. Auch wenn im Mittelalter bie trante Gesellichaft nur durch den unerschöpflichen Liebeberguß besonders eines bl. Franciscus von Mififi geheilt murbe, wenn fpater neues Web bie hilfreichen Sanbe bes bl. Philippus von Neri, bes bl. Johann von Gott und bes bl. Binceng von Paul aufrief, sollte nicht gegenwärtig Liebe, Aufopferung, Gebuld nothig fein, um die Leiben jener Armen zu beilen, welche unfer Mitleid mehr als je verbienen, weil sie bie Nahrung ber Geele verschmaht haben und zugleich am Brobe bes Leibes Mangel leiben? Die Grage, welche bie Meniden in unferen Tagen icheibet, ist nicht mehr eine Grage ber politudien Kormen; es ist eine sociale Frage, nämlich ob ber Geift bes Egoismus ober ber Weift ber Aufopferung ben Gieg erringen, ob bie Gefellichaft nur ein bloges Betriebstapital für ben Stärtften, ober bie Bibmung eines Zeben für bas allgemeine Wohl und besonders fur ben Schut ber Schwachen fein foll. Es gibt viele Leute, welche zu viel haben und noch mehr wollen; es gibt noch viel mehr andere, welche nicht genug baben, nichts haben und welche nehmen wollen, wenn man ihnen nicht gibt. Bwischen biesen beiben Rlaffen von Menichen bereitet fich ein Rampi por, und biefer Rampf broht ichrecklich zu werben; auf ber einen Seite ftebt Macht bes Gelbes, auf ber anderen Macht ber Bergweiflung. Briden bieje feindlichen Armeen müßte man fich bineinstürzen, um, wenn nicht ben Busammenitoß zu verhindern, jo boch qu ichmachen. Dagu verpflichtet uns unier driftlicher Rame." 2

Der Weist, welcher aus diesen Zeilen spricht, nuß auch in Denticke land wieder herrschend werden bei Elerus und Volk. Wort und Beispiel mussen diesen Geist in immer weitere Kreise tragen, immer tieser einprägen. Die heilige Liebe! Dieß nuß die Parole des friedlichen Kreuzuges des 19. Jahrhunderts zur Eroberung der Herzen werden!

Für das lirchliche Leben und für die religios sittliche Hebung des Bolles, für den Glerus wie für die Laien, ist die Organisation einer frei willigen Armenpstege von größter Wichtigkeit. Die Geschichte lehrt, daß die Blütdezeit der Kirche immer zusammensiel mit der Liebesthätigkeit des Glerus. Die iconiten Epochen der Kirchengeschichte sind jene, in welchen die Buchöse und Priester die Bäter der Armen, die Bertreter der Schwachen, die Swalter der Unterdrücken waren. Die Theilnahme an der Armenpile

<sup>1</sup> Tu es Dominus et Deus meus.

<sup>2</sup> Eupanloup, C. 205.

<sup>\*</sup> Bgl. Settinger, Die firchlichen und focialen Buftanbe p

hört zu den eigentlichsten Aufgaben des Clerus und muß immer einen Theil der Seelsorge bilden. Jedem Bischose wird vor der Weihe die Frage vorgelegt: "Willst du den Armen und Fremdlingen und allen Dürftigen im Namen des Herrn liebevoll und barmherzig sein?" Und erst nach Bejahung dieser Frage wird die bischöfliche Weihe und Vollmacht ertheilt !.

Die Predigt ber Nächstenliebe kann nicht oft genug wiederholt werben in einer Zeit, in welcher die rohe, lieblose Erwerbsucht in Ausbeutung und Wucher einerseits, die wilde Begierlichkeit der enterdten Massen andererseits die größten Gefahren für den Stand der christlichen Civilisation herauf beschworen haben. Schon vor Jahrzehnten schrieb Buß: "Wo Alles von göttlicher Ordnung abgelöst ist, wo Alles ruhelos und zukunftslos in dem Bett einer bloßen Zuständlichkeit dahinfluthet, da ist es Zeit, daß der Stand, der in göttlicher Sendung die Erlösung und Heiligung der Menschheit als das durchrettende Gewissen Lichter des Firmaments anzünde. Als thätige Charitas soll die Geistlichkeit die Trümmer der gegenwärtigen Gesellschaft ausselesen, welche das Rad der Zeit zusammengequetscht hat."

Nöthiger aber noch, als das ermahnende Wort, ist das Beispiel der Hingabe und Selbstaufopferung. Wenn der Clerus mit gutem Beispiel vorangeht, dann werden seine Thaten die Herzen besiegen, auch steinerne Mammonsscelen erweichen. Dann wird der Clerus jenen Einfluß auf das öffentliche Leben und auf die Gesetzgebung wieder erlangen, den er duch politische Parteinahme vergeblich anstredt. Die That, die freie That der heiligen Liebe birgt die Kraft in sich, jeden Widerstand zu bewältigen, sie siberwindet, bewegt das Herz, sie führt eine Sprache, vor der auch der raisonirende Verstand sich beugt. Darum möge Jeder in seinem Kreise wirken für die Entfaltung dieser Liebe durch die Restauration der freiwilligen Urmenpflege.

Was eine freiwillige Armenpflege nicht bloß zur sittlichen Hebung der Unterstützten selbst, sondern auch der Neichen bedeutet, das lehrt jedes Blatt der Geschichte der Civilization. Sodald der Reiche nicht mehr unterdrückt und ausbeutet, sondern in Demuth und Barmherzigkeit zu seinem hilflosen Bruder sich herabbeugt, um in Eintracht zu wirken zur Ehre Gottes und zum Wohle der Gesammtheit, dann ist die Scheidewand gefallen, welche heute Reich und Arm trennt. Gegenwärtig gleichen diese beiden socialen Schichten zwei verschiedenen Völkern, zwischen denen keinerlei personlicher Berkehr und keinerlei verwandtes Gesühl besteht; welche einander in Anschauungen und Lebensgewohnheiten so fremd sind, als wären sie die Berwohner verschiedener Länder und Zonen.

<sup>1</sup> Bgl. Frhr. v. Retteler, Die Arbeiterfrage u. bas Christenthum, Borrebe, E. 4.

Wohl sind jest Tausende eifriger Kinder der katholischen Rirche aller aber in sahlreichen religiösen Pflegegenossenschaften und in Laienvereinen Dienste Gottes und der Armen opserwilligst thätig. Jedoch die Gesinde ist nirgends mehr der Eine große Liebesbund, und ihr Bischof er Teelsorger, wie groß auch seine Privatwohlthätigkeit sein mag, ist nicht hr der durch Weihe und Amt geborene Bater, Pfleger und Sachwalter Armen. Diese Trennung zwischen bloß kirchengehenden und zwischen zig in Sondergenossenschaften noch liebesthätigen Mitgliedern einer und selben Gemeinde, diese Aussicheidung ist eine der schwerken Wunden, an licher das kirchliche Leben und Bewußtsein in unzähligen Menschen aller ten krankt und nicht selten gänzlich verkommen ist.

Dieje Bunbe zu heilen, ift eine ber bringenbiten Pflichten ber Rirche, b das Mittel bagu ift bie Restauration ber freiwilligen Gemeinde-Armenege. Die Edwierigfeiten, welche nicht verkannt werben durfen, follen bt abichrecken. Go viel ift gewiß, baß es weit bequemer ift, bas ftaate Zwangsarmenwejen mit Armensteuer und Zwangsunterftügung fort teben zu laffen, bei bem bergebrachten Schlendrian zu bleiben und ben ngen ihren Lauf gu laffen. Gine freiwillige Gemeinde-Armenpflege forbert e erhobte Anstrengung, ein vermehrtes Aufgebot von Rraften, ja fie Mangt ein eigenes Studium, bas Studium ber Wissenschaft ber beiligen be, welche aber weniger in Budern, als vielmehr in ber thatigen Aus. ung gewonnen wird. Die Armenpflege ichlecht geubt, unterhalt und verbrt bas Elend, gut genbt, erleichtert und mindert fie basielbe; fie fann s Lafter befördern ober die Engend fraftigen, fie kann die Ramilienbande fern ober befestigen, - fie erforbert barum Berstandniß und Unter eibungogabe. hat boch Paulus von einer Gabe ber Armenpflege (innium caritatis) gesprochen.

Das Bewußtsein der Berpflichtung vor Gott 2 und die Liebe zu den welen, welche dem Priester anvertraut sind, müssen zur Anspannung aller fie spornen, damit wieder eine freiwillige Gemeinde-Armenpstege ente be und das "Bindeglied werde zwischen jenen Mlassen eines und devielben Mes, welche durch die wirthichaftlichen Berhältnisse geschieden sind, das die Bahn werde für jene große Strömung der ausgleichenden Liebe, sie de Brücke bildet zwischen Arm und Reich, Hoch und Nieder, welche Schleusen össnet für Thaten des Herzens und des Charasters, die nedelsten Handlungen gehören, den Einzelnen wie ein ganzes Bolt d sittlich wie geistig weitersühren". Mit dem Liebesfrühlunge wür Wärme des Glaubens in die zahlreichen erkalteten Seelen wie

Begl, Reifcht in: Siftoriich politische Blatter, 26. 64. C. 7 IV. 17

<sup>2</sup> Selenti bonum et non facienti . . . percatum est illi. 38 Rapinger, firdi. Armenpflege. 2. A.4.

und was in falschem ober boch tobtem Wissen sich geschieben und gemieben, wieder müßte es sich finden und erkennen in der Einheit des geheiligen Lebens der Liebe. In den Büchern, sagt Dupanloup, werden sich die Getrennten nicht wiederfinden, die Werke der Liebe allein werden sie wieder vereinigen 1.

Die Wieberherstellung einer freiwilligen Gemeinde-Armenpflege sett einen wahrhaft dristlichen Sinn in der Bevölkerung, sowie einen intelligenten Pslichteifer in der Geistlichkeit voraus. Eine weitere Borbedingung ist, daß die öffentliche Gewalt in klarer Erkenntnis ihrer Sendung die von der Kirche geweckte und getragene Private mildthätigkeit nach Kräften hege und pflege und es für ihn Pslicht halte, berselben hilfreich zur Seite zu stehen.

Treffen bie beiben erften Boraussehungen meiftens noch gut, fo ift bieg boch bei ber letten Borbebingung nicht ber Fall. Die 3bee ber Stantiomnipoteng beherricht beute bie Ropfe und man glaubt, bie Aufgaben bes Staates nicht umfassenb genug formuliren zu konnen. Aber an ber Dacht ber Berhaltnisse werben bie Staatsomnipoteng und ber Staatssocialismed icheitern, wofur heute bereits Symptome fich zeigen. Es ift bie Beit nicht mehr ferne, ba bie Bahl ber zu Unterftutenben und ber Betrag ber Armen ftener in einer Weise sich steigern werben, bag ber Rreis berjenigen, welcht ohne Gefahr der eigenen Berarmung biefe Last noch bestreiten können, immet mehr eingeengt wirb. Diejenigen, welche bie Armenlasten tragen follen, werben bagu nicht mehr im Stanbe fein, fonbern gerabe burch biefelben felbit in bie Klaffe ber zu Unterstützenben herabgebruckt. England hat bieg bereit erfahren, und wie nabe folden Buftanben auch viele landliche Gemeinden in Deutschland find, bebarf gar teiner Bemerkung. Es burfte ber Zeitpunk nicht mehr febr ferne fein, ba ber Staat froh fein muß, eine Organisation zur Seite zu haben, welche bie ichwere Burbe ber Armenlaft ihm abgunehmen im Stanbe fein wirb.

Es zeigt sich auch bereits in ben ersten Symptomen eine weitere Ersahr. Die Staatslasten und die Armensteuern werden allmählich so brückend, daß die productive Arbeit nicht mehr lohnt und nur noch die lucraive Thätigkeit, der Handel und die Speculation auf die Differenz der Werthe, Wucher und Ausbeutung Wohlhabenheit und gesicherte Lebeuseristenz verschaffen. Wir sehen heute schon, daß die Landwirthschaft nicht mehr rentitu und die Zusehung aufgespeicherter Kapitalien erfordert. Das Handwert sied Eristenz nicht mehr, so daß ein allzustarker Zudrang einerseits zu den tucrativen Beschäftigungsarten des Zwischenhandels und des Leiber geschäftes, andererseits zu den Staatsanstellungen mit sixem Gehalte in

<sup>&#</sup>x27; Bgl. Biger, G. 58; Reifci l. c.; Dupanloup, S. XIV.



Wir geben folden Buftanben nicht blog entgegen, fonbern wir fieben feit ber Reformation mitten in Berhaltniffen, welche gleichfalls gum Unter gange ber Civilifation fubren munen. In Theorie und Praris verlaugnet man bie driftliche Lehre, bag im Erwerboleben nicht ber Gigennug, jondern bie Ehre Gotten, ber Dienit bes Rachiten und bas Wobl ber Gefammtbeit für die Thangfeit des Einzelnen die Richtichnur bilben mutien. Go ver fownbet immer mehr bas Bemufplein, ban jeber Gingelne mit feinem Ronnen und Befige, mit feinem Talente und feinem Bermogen vor Gott Medenicaft idulbia und allen feinen Mitbrubern, befonbere ben Comadien und Sale. Isien, verpflichtet ift. Man glaubt fich burch Gutrichtung ber Armenftener an ben Staat aller feiner perfonlichen Berpflichtungen gegen bie Mimen entlebigen gu tonnen. Die Theorie ber Staatsommpoten; und bes Staats focialismus tommt biefer verbangnifivollen Bernrung entgegen; fie nill bie Bifichten ber Einzelnen auf ben Staat übertragen und neunt tolde Ber februng ber natürlichen Orbnung "praftirdies Chriftenthum". Bu bieben Beiben Berirrungen liegt Die Gefahr fur Die Gegenwart nut fur Die nachite Bufunft.

Das Chriftenthum manbte fich nicht an ben Staat, sonbern an bie Berfonlichfeiten, an bie Geele jebes Gingelnen. Go gleicht ber Thangter bes

babylonischen Thurmbaues, will man die Gristlichen Pflichten der Einzelnen verstaatlichen. Das Bewußtsein, daß jeder Einzelne zum Dienste des Nächsten personlich verpflichtet ist, muß die Gesellschaft wieder durchdringen und die Handlungsweise bestimmen.

Mit der Resormation wurde diese Wahrheit verdunkelt. Es kam die Armensteuer mit all ihren socialistischen Consequenzen; sie war die Burzel jener theoretischen und praktischen Berirrungen, welche heute die christiche Gesellschaft in ihren Grundlagen erschüttern.

An die Stelle der Armensteuer muß die freie persönliche Thätigkeit und das opferwillige Einzelnwohlthun treten, nicht im isolirten Almosen, sondern in der organisirten freiwilligen Gemeinde-Armenpstege. Um Gottes willen und aus Liebe zum Nächsten muß gespendet und geopfert, im Namen Gones muß die Gabe mit Dank und Gebet entgegengenommen werden. Das ist das christliche Almosen, die rechte Armenpstege.

Wir glauben uns beutlich genug ausgebrückt zu haben, um vor Misverständnissen gesichert zu sein. Wir gehören nicht zu benjenigen, welche die
socialen Mißstände der Gegenwart durch die Werke der Barmherzigkeit allein
beseitigen zu können wähnen. Wo die Gerechtigkeit es fordert, muß die
Gesetzgebung eingreisen. Nicht bloß der Einzelne, noch mehr die Gesammtheit hat Pflichten gegen die Armen, Schwachen und Hilflosen. Es erfülle
der Staat diese Pflichten auf dem Wege der Gesetzgebung, aber er hüte sich,
die Aufgaben der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe, die Pflichten des in
der kirchlichen Gemeinde zu organissirenden Einzelnwohlthuns durch die Armen:
steuer ersehen zu wollen. Sonst wird er nicht bloß die Quelle der Miltthätigkeit versiegen machen, er wird auch die sittlichen Beziehungen der Einzelnen in ihrer Wurzel angreisen und die sittlichen Beziehungen der Einzelnen in ihrer Wurzel angreisen und die in den Folgen unabsehbaren Ausschreitungen des Socialismus und Communismus selbst verschulden und hervorrusen.

Die Wiederherstellung einer freiwilligen, auf religiösen Motiven ber uhenden Gemeinde-Armenpstege wird für die einzelnen Völker und für die ganze christliche Gesellschaft von underechendarer Bedeutung werden. Biele wichtige Fragen der Gegenwart und der nächsten Zukunft, welche dem Räthiel der Sphinx gleichen, werden nicht durch die viel genannte "Staatshilie" gelöst werden, sondern durch die Werke der thätigen Liebe, durch das stille Wirken der christlichen Charitas. Was speciell unser deutsches Vaterland andelangt, so glaube ich, daß der Kirche noch eine große, schöne, herrliche Zukunst erblühen, daß die traurige Trennung, welche Theologenzank und Politik herbeigeführt und aufrecht erhalten haben, durch die Liebe einst aufgehoben wird. Dieß ist aber nur dann möglich, wenn der Ton, der jest in Deutschland herrscht, ein anderer wird. Das sittliche Leben der Völker erstarkt nicht durch fortwährende Betonung des Trennenden, sondern durch



ibjective Einwirkung und burch einträchtiges Busammenwirken, burch bie ille Racht ber That und bes verborgenen Werbens.

Wenn die Rirche wieder ganz frei den Werken der Liebe sich hingeben wan, wenn sie mit den Leidenden leidet, mit den Jungerigen hungert, wennt toie Drangiale der Boller durch Liebe und Aufopserung milbert, dann wird e der Kraft ihres wunderbaren Organismus wieder inne werden, dann erden die Herzen der Boller ihr entgegenschlagen, dann wird der Gewinn, elcher nach Innen und Ansen ihr zugehl, ein unabsehdarer sein. In der ülle der Liebe wird auch das kleinliche und engherzige, zaghaste und Hassisige Wesen, das jeht die besten und tüchtigsten Kräste und Regungen eberhalt, begraben werden, der Gewinn wird ein allseitiger sein.

Wohl mag auch hier bas Wort fich erfüllen: Aller Anfang ist ichwer; ber in ber Entwicklung und im Wachsen mehrt, im Kampfe stählt fich bie raft, barum muthvoll die Sand an's Wert!

| : |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



# Personen- und Sach-Register.

1.

t. Pot 509, Alcum 246.

397 -398.
Tichof von Kreifing 235
200 Cartha 128

173, 217, 226—228, 313
len 516 - 517.
2
26—29 62
1 Char 310.
Chi 214—217
Eremen 255, 416.

384,
ingen in firchliche Nemter 208

g bes 248 ur Armen- und Krankenpflege 360 mg ber Bauern 43.1 –434 ter Armen 154, 526 llegium 546 142, 145 215, 310, 317, 322

6 97 gct 139 , 276, 27 n. 40, 50, 57, 65 ff, 152

77 419 421, 504-507,

r Bar 330. 20n Bavetn 367 382, 404 478, -207, 230-235, 250, Ecverus 70, 99, 41 285,

, Beuche 80.

Alerianer, Orben 344. Mifred ber Große 268. Algafing, Anftalt 6.13. Muet, P. 530. Mlomancefnftem 542. Mimojen, Abnahme in Folge ber Refor: mation 457 460 462 - Begriff 10 64 447 558 572-573 - als Bupe 91, 294 368 388, - Freiheit bes 88 162, 235, 289 202. 387. - in Raturalgaben 370 fr - ein Opfer 88 182 235 415 -- Pflicht 14, 86 ft. 235-289 ft. 307-385. - polizeiliche Berpflichtung gum 457 - Berbienft und Werth 31. 60 ft. 160 ft. 234, **2**80 - 2**94** | 360 | 387 | 415, - Bermittlung bes, burch bie Rirche 13. 08 87 112, 288 Almofengeben armet nicht 459 Almofengeben, Borficht im 165, 386 Almoienier, bifcollicher 254. Almojentaften 353 Almoteniammlungen in ber Kirche 468 473 483 487, Mimorenverbot 484 488 Alpen, pospite in ben 219 Altitred, Lifchof von Munftet 250 Alvarcy 2000 Albensteben, Peermeifter 330. Amelarins 210 281, Amalafuntba 216 Ambronus 78 113 167 131, 585 Ammianne Marcellinis 160. Ananics 27 Anastanus liber pontif (1891, 75, 121 131. 277 fr Anbronifus 134 Anfeilrecht 433. Angouleme, (Staf von 292 Anicier 216. Anima, bell', Boipig 408. Annaten 377. Anniperiarien 215 257, 367 Mulaingmadung, freiheit ber 563

Antgar 250, 284

Unstaltspflege, siehe Sofpitäler. Antonin, hl. 376. 381. Antonius, Ginsiedler 148-150. - von Vienne, Orben 343-344. — Ritterorden 420. Apanagen in Athen 5. Apostel 25 ff. Apotheken 317. Appellationen, Unfug ber 300. Apulejus 54. 58. Aquila 57. Arbeit, allgemeine Pflicht im Christen= thume 1. 21. 34. 147. 156. 164. 292. **302. 389. 399. 439.** — Ausbeutung der 567 ft. - befohlen und migachtet bei ben Juben **402**. - geistige 389. — Gottesdienst 391. - verachtet im Beibenthume 4 ff. 102 ff. Arbeiten, öffentliche 546. Arbeiter, ihre Stellung im Christenthume 52 ff — — im Zubenthume 7. - ihre Rechtslosigkeit bei ben Beiben 4 ff. Arbeitercorporationen, altromische 102. Arbeitsamkeit bes Clerus 34. 118—120. 316. Arbeitshäuser 316. 488. 497. 500. 505. Arbeitsleben, modernes 567—570. Arbeitsrecht, Nothwendigkeit 541-546. Arbeitsschen 106 ff. 472 Arbeitstheilung 316. 390. Arbeitszwang, in Rom 107. 595. Arbois, Hospital von 247. Arcadius 155. Archibiakone 75. 203. 229. 256. 375. Aristides 98. Uristoteles 97. Urm im Geist 14. 290. Arme als Fürbitter 392. 447. - Christi = Religiose 282. - im Christenthume bevorzugt 21. 88. 160. 291. 447. Armen, von Lyon 296. Armenanwälte 134. 154. 506. 526. Armenbälle 573. Armenbeschreibung 485. Armenbesuch 574 ff. Armengesetigebung, belgisch=beutsche 442 ff. — französische 487 ff. — papstliche 499 ff. — spanische 503 ff. Armenhäuser, s. Hospital. Armenlisten 81. 117. 126 206. 240. 422. **499**. Armeupslege, Begriff 64. 584. - Grundlinien 576 ff.

- Grunbfate 567-576.

— Aunst ber 156, 165, 560, 593.

— lofal und individualisirend 584.

Armenpflege, Mangel im Beibenthume 4 - mit Zwangsbeiträgen, f. Armenweil — Organisation im Judenthume 7 ff. — städtische 347 ff. - früht sich auf freiwillige Beitrage 4: **577. 588**. Armenpolizei 156. 586. Armenpropfte 473. Armenichwestern, fleine 518—524. Armensteuer 352. 446. 487—488. 5 561 H. Armenvereine in Frankreich 490 fi. Armenwesen, staatliches 446 ff. 553 ff. 5 — englisches 452 st. 550 st. Armuth, Begriff 1. 291. - im Chriftenthume 14 ff. 88. 160. 3 576. - im Seibenthume 2 ff. - im Jubenthume 6 ff. — fret erwählte — Wartyrium 14. 2 448. — Vorzüge 21. 88, 160. 291. 383-3: - und Demuth 290. 293, 388. 447. Arndt 337. Arnold, Erzbischof 283. 299. 347. — Wilh. 191. 202. 227, 232. 296. Arnulf, Kaiser 251. Arfacius 93. Arundel, Thomas 429. Afnl, ber Barmherzigkeit 525. Usplrecht 155. 317. Athalarich 216. Athen, Armenwesen 4. Attila 181. Attikus, Patriarch 128. Auersperg, Cardinal 476. Aufenthaltsgemeinde 585. Augusti 42. Augustin, Apostel ber Angelsachsen 1 174. — der hl. 43. 91 109. 112—167. 40 — Megel des 318. 320. 350. 508. Augustiner 418. Augustus 96. 104. 160. Aurelius 99. Ausland, Zeitschrift 342. Ausfat, Ausfätige und Ausfathaufer! 149. 186. 212. 338-343. 396. 418 Aussehen von Rindern 155. Aussteuer armer Mabchen 130. 367. Auswärtige Gemeinben, unterftust 37. **132**. 209. Autorität, bei ber Armenpflege 575-Avignon, Armenpflege in 493.

.

 $\mathfrak{B}.$ 

Badegisel 191. Bäber, im Mittelalter 358.



t 193. erg, Buldrift gu 570. tiers, mittelalterliche 380 rofia, Raifer 332. , von Wainz 234 li. bergigfeit 17. erte bet 383 thab, Brief pon 40 57, 93, 95. 139**6** 135, 144, 271 elb 456 as, Poipital 142 us, poit Gaiarea 83-118-164-560. a 195 naufitanbe 434. n. Legen ber 455 ff. nitand, Auswacherung bes 367, 594. ttelalterli**cher 243—245 364**, 397, aurder 100, um durch die Reformation 456 ff. 548. igarten 20. 38 Kloffer 242. ber (farmürdige 174-222-233-236. ttben 324 fr ies, Lainbett 324 unen 324 fr ibninpereine 102 : 143 ift, 51 148 | 151 | 216 | 219, 292, in Anique 213 1. **Şapit 27**9 IV., Papil 402 497. itien, Gniftebung bei 151. eent Inchtift von 1916, et 340 n 9 56 101 143 202 264 321. 338 N 347, 352 398, 429 berung, ber Bermanbten 124 449. inion Anne 525 perfinduftrie Mibenistedt ber 543 jarb von Glativang 173, 269, 285 7 289 305 in Menthon 261 part, von Gilbeshelm 253 n anpui 30) olb, Eruber 206. m Kauilija 334 and, von Comps 330. anger 515-518 Slichfeit, ber Beamten 133 chemiten 509 l, als Buse 221 384 usbehnung bes 307 372 308, 435 5 478, 488 498- 500 542, 582, m erften Chriftengemeinben unbefannt

er Arbeitblabigen verboten 156, 164 - 166, 208 303, 414.

Bettel, eingelnen ifrmerbounfabigen erlaubt 157—150, 893, 445, — in Rom 3 h. Bereine gegen 583 Bettelorben 312 316, 389 - 390 485 Bettelverbot, Berechtigung bes 447 " Bettelperbote 307 394 421 426 439. 4K3 ff 562. Bettler, Granfamteit gegen bie 154 n. 454 Bevollerungsjabl 435 Mingbam 133 138 Binterm 81, 84, 93, 139-149 Biicote, Leiter ber Gemeinben und Berwalter bes Rirchenvermögens 26 36 73 122 ft. 172, 203-235-253 ft 423-464 - Beiduber ber Mimen und Schwachen 73 132 n 236 255 201, 423 592 - ibre Anfficht über bie Bowitaler 145 255 319, 36t 366 429 451, 463 - ihte Ansartung 212 Liher 486, 496 548 554 560, 594 Plankenburg, (Prat von 321. Blant, Edm. 131 188 208 Miciorober 4 Blinbenbuchbrudereien 526 Blinbeninstrute 144, 149, 364, 483, 525 bis 520 Mindenichtift 526. Bobettag 545-546 570 572 583 26bmer, 30b Briebr 213, 254 m 284 296 299, 309 380, 384 573 – Corpus juris 362 **201 456** Collanbiften 61 78 119 160 219 247 257 276, 308 328 374, 474 508 Bonifas, Ct., Rloder 474 Comfagnes, Statthalter 118 - Apopel Dennichtaubs 194 197 212 250— IX , Papit 377 Bonifaziusverein 535 Yokio 502 Boffnet 14 Bouillerie, De 326 Conquet 195 200 232 L'raille, Louis 528 Branbes 174, Braudis, A., Habril S43- 511 Prauntmeinpäter 359 Brantgulben 455. Grentano 259 317 324 339 8 352 511 Brestau, Warenbans 476 Brigitta 173. Britannien 3 Prob, täglichts 1 Probneth 545 Brobipenben, altiomiide 102 - mittelalierliche 370 m. Bruberlaben 341 ft. Prubericatien 35 tr. 372 498 300

Brudenbauer, Braber 345

Brüber, barmherzige 482, 508.
Brüge, Armenordnung 438.
Brund, Gifchof 257.
Brutus 3.
Buch, H. Mich. 513.
Bucheron 514.
Bürgerstand 248.
Bugenhagen 480.
Bunnarien 215.
Burchard, von Worms 255.
Burnet 452.
Buß, F. J. 130, 154. 185. 306. 488
bis 491. 498 500 505. 592.
Bußdisciplin 91. 221.
Buße, Paufer ber 144

C.

Cabet 515. Cafat 5. 58. 96. Cafarea, Sofpital von 142. Cafarius, ber bi. 181. – von Heisterbach 812. **Cahors 400**. Cajus 75. Calajang, Jofeph won 511. Caligula 24. Camil be Lellis 509. Campeggi, Legat 442. Canon, j. Mairifel. Canones, ap. 69. Canonifer 209. 259. 281. 310, Canoniffinnen 211. Carthago 108. Caifian 148—151. 162. Caifiobor 158. 171. 216-217. Cato 97. Cautinus 191. Celfus 45. 98. Chadwick 553. Chalmers 668, 570, 577, 582 Champagne, Graf Beinrich von 291. Champagny 48. 50—54. 83. 96—100. Charibert 195. Charisma, ber Silfeleiftung 85. Chaftel 71. 79. 93. 95. 115. 124-131. 157. Cherbulley 586. Chiemfee, Frauentlofter in 284. Chilbebert 143. Chilberich 190. Chilperich 105. Chriftenthum, praftifches 570 ff. 595. Christian 380 Chriftophorus, St. 345. Chrobegang 206. 209 if. 281. Chromatius 61. Chrotildis 195. Chrysoftomus 91, 112—167 283. Chut 219.

Cicero 2-5 97. Cirfus, römifcher 110. Ciftercienfer 285. 293. 802. 311. Claubius 97. Clemange 378. Clemens August, von Köln 476. Clemens von Aleranbrien 48-50, 5 <del>68—74.</del> 86—97. 38**8**. -- von Rom 85 -- III., Papft 382, 346, 360. — XIII. 476. Clerifalismus 584. Clobius 5 Clouet 206. 225-228. Clugan, Rluguy. Cobbet 422-481. **Соф**іп 507. Coleftin III., Papit 318. 332. 374. Collegien 54 ff. 102 Colleften 37. 71. 113, 159 173, 460. 473. Colonen 101 ff. Columban 194, Colu**mb**ino 859. Commenden 328, 377, 880. Çəmmobu**s** 74. 81, 90. Compostella, Ballfahrtsort 286. Concil. Eliberit. 68. - Trident. 91, 403 463-465. Concilien, beutsche 249-263 469 14 474. - englifche 221-223. 266-270 — frangofische 238—248, 361—366. 573. 489. — gallische 114—129, 180—197, - im patriftlichen Zeitalter 112-184 — italienilche 271—280. 375 — farolingiiche 190—222. — mailanbilde 485--461). - ipanische 175—180. 504—306. Congregationen, für Arme 500. Confervatores 317. Conftantin 53. 100-105, 108, 117-12 131. 139-144. 202 Conftitutionen, apoftol. 43, 58-59, 61-1 68-81. 114. Contubernium 60. Cornelius, Papit 92. Corporationen, altromifche 102 ff Corpus Chrifti:Brubericaften 357 Corven 217. Cotelier 78. Cotta 4. Graffus 4. Eretinenanftalten 531 ff. Gulturfampf, Berbeerungen bes 529 Gultusgegenstände, fichliche 118. Curien 105. Enprian 68 74. 84. 99. Czerny 310 369, 399, 407-411 4331 435.



### Berfonen- unb Cad-Regifter.

#### T.

frmenweien in 416.
19 ber Armen feit ber Refore
16
1 380,
Armenpflege 417.
Wunden 482
ter 277
379 384 398 899—400
egrin 401.
he 403 n.
6 funbbare wucherliche 100.
10
diche 7 63. 401, 435.
hof 158.
1, 272
ntüchung ber 203.

105 **595.** (m. 97. 59. son Carthago 84

217 holpital 421, dischol 192, s, tömlicher 197 i 331 (338, 508, Tiben 5 iobernes 579, besielben 94 (578, 588) m 34, 41 (74, 123, 187, 254,

75 H1 127, 141, 277-270.

en 31 12-44 74, 125, 127,

. Serantilbung unb Anftalten

er Satiorge für bie 571 -572. wirchef 334.

reflets von 509, tomus 97, 16–53, 13 on Riesanbrien 82 inth 75, 82,

2 28, 36-37 61, 423, 446,

c 312 347—348. 218, 302 312 7, 191, r 168 -170, cr Pfarreien 109, 204, 229 1, bes Rirchenvermögens in 170 Erofte:Blichering, Clemens August v. 510.
511.
Du Cange 127. 132. 141. 146. 157. 204
247—256, 284 507.
Dublf 321. 407.
Dürftigfeit, Bewels ber 554.
Tuma, Martin 176.
Dunfer 74.
Dunfan 260.
Dupanloup 496. 512—528 536—540.
5100—591. 594.

#### Œ.

Gabgar 223. Canbalb 219, 234 Cberbard II. 879. Edeberg, Anfialt von 532 Editein 259. 309. ifben 426-430, 453, 549 Edeija, Polpital von 141. Ubgar 268. Chuard VI., von England 448 452. ifgbert, von Porf 266 Ggoismus, beibnifder 21. 100. — in ber Kirche 584-570. Çhe 9, 23, 59 ff. (bebeichränfungen 436 Ghen, wilbe, Legitimirung ber 327. (fbric 43 166 427, 438-446, 503-504. 520, 551—554, 580—581 Gichhorn 171, 201, 219, 249, 239 319 (fib, beibnifcher 48 Gibgenoffenicait, fameigeriche 406. Gigenthum, nach driftlicher Behte 19 n. 85 n 92, 163, 233, 367 ft - ordnendes Glement im Grmerbeleben 238 - Rect bes ansichlichtichen Beiches ! 19 381 - ichrantentes im heibentbume 4 fittliche Beichranfung im Chriftenthume 19, **31** ft 160 **23**3 370 381, Werth bes 370 382 -- tertice geidegugnuban Juperthume in Ginbarb, Bildof 258. Ginzelnhaft, für Bagabunden 384 Gingelnwohltum 580 595 597 Giberfelber Pflegeorbnung 581 - Arauenvereln 581. Eleemosyna, bifcollice Armenanfalt 212 255 11 (flenb 22 Glenbagilben 356 Giriabeih, hl 324 334 - hetzogin 388 - pon Ungland 448 454 547 348 Glirabethinerinnen 323 11. (filliaberbrereine 330) Emmeram 215 261, 288. Emminghaus 9.3, 96 165 306 465, \$56.

Endemann 402-407. Engelhardzell, Kloster 309. England, Armenpflege in 171—175. Englische Fraulein 511. Enterbte 116. 158. 589. Ephräm 140—144. Epiftet 97. Epiphanius 168. Epistolae ad Col. 30. — ad Corinth. 30. 33—38. 41. 72. — ad Ephes. 34. 90. – ad Hebr. 30—38. — Petri 33—38. 45. — ad Philipp. 31. 41. 90. — ad Roman. 30—38. 45. — ad Thess. 35. 62. — ad Timoth. 34—37. 41—42. 64. 571. — ad Tit. 37. Eppinger, Glijabeth 511. Gremites 511. Erhard 310. 342. 349. 366. Etult, Herzog 388. Erpressung, römische 3. 105-106. 133 ff. — Kirche gegen 134. 162. Erstlinge 8. 68. 121. 172. 270. 282. Erthal, Franz Ludwig, Bischof 477. Erwerbsleben, antifes 3 ff. 21. 109. — hristliche Grundsate 160 ff. 316. 389. — jüdisches 2. — modernes 567—570. Erziehungshäuser, für verlassene und Bai= senkinder 351. Eselstopf, Verleumbung gegen die Christen Estilus, Erzbischof von Lund 284. Ettal, Kloster 468. 488. Eudoria, Raiserin 135. 159. Eugen II., Papst 279. — III., Papst 296 299—300. Eugenia 234. Eugippius 144. 168—170. Eurich 178. Eusebius 70-73. 79. 82. 92. 139. Euptzius 192. Gremptionen 145. 150. 319. Erspectativen 377.

77.

Exuperus, Bischof von Toulouse 132.

Kaber 339.
Fabian, Papst 75.
Fabiola 143. 146 159.
Fabrifordnung von F. Brandts 544.
Fald 346.
Falf 413.
Familie, seubalistischer Begris 206. 220.
391. 413 437.
— Psicht, zu erhalten bie 34. 158. 206.
371.
— Werf ber 527—528.

Familienleben 9. 23. 555. 582. Kaften 51. 221—223. 572—573. Felix von Balois 345. Ferdinand, der hl. 24. 403—408 -- I., Kaiser 435. Kerraris 475. Feudalismus 206. 231. 236. 242 281 fl. 364. Figaro 512. 514. Finbelhäuser 143. 219. 351. 374. 497. 504. Finblinge 129. 207. 367. 483. Flavia Domitilla 62. Flavian, Bischof 135. Fleiß, Pflicht bes 21. Floboard 127. 143. 136. Florez 146. Folterwerfzeuge 46. ixontenay 217. Fortbilbungsichulen 517. Fortescue 426. 430—431. Kourier 515. For 191. Franziskaner 312, 348. 403. Franziskus von Ajsis 302. 312. 379. 384 bis 385. 390. 591. Franz I., König von Frankreich 486 ff. — II., König von Frankreich 487. — Ludwig, Bischof 476 ff. Frauen ber Armen 496. — ihre Stellung im Chriftenthume 23. - 3udenthume 7. — und die Armenpflege 575. 579. Fredegunde 192. Freie, Schut der 134. 231. Freigebigkeit bei ben ersten Christen 26. - bei ben Juden 8. — römische 3. Freigelassene bei den Christen 61. 134. 138. 261. - bei ben Beiben 56. - bei ben Juden 6-7. Freigeld 408. 433 ff. Freiheit, driftliche 12. 20. 45-47. — des Almosens 31. 88. 162. 230. 235. Freileute 485. Freizügigkeit, Beschränkung ber 448. 548. 563, 585. Fremde, Sorge für, im Chriftenthume 37. 80. 131. 149. 208—212. 256. 285 317. **352. 356. 369. 467. 498.** - - im Jubenthume 7. Frembenhäuser, val. Sospitien u. Sospitalet. Freundlose 589. Friedensgeld 221. Friedhöfe ber Spitaler 317 Friedrich, Erzbischof von Köln 283. - herzog von Schwaben 332. — II., Kaiser 264, 334. - IIL, Kaiser 434. -- König 470.

— Kurfürft 370, 462.

A CONTRACTOR

407. 433 ff.
2 – 433.
2 – 433.
duper ber Armen 291.
ellung und Pflichten 24 45.
– 225. 404 ff.
Kloster 468.

idoi 217

59. g. (bebot ber 210. 408.

### (11.

wen 493, .8 -217, 310, -tiana 283, 288 10 - 71 - 84, -177, 500 - 505 daft, Westrauch ber 315, 20 - 36, 235, 373, 419.

. ..

ag: 257. Aurorge für 79 82, 130, 167 316, 468, 506, 587, Michel Bus. Trben vom 320 ff. 418. itie Beginge und Stipenbien ·1 557. aru 120 - 121. " und Zwed 399-400 221. n ber Rirche 377. lufrativer 435. rait, papitliche 377- 379 135 Zurentbalts 585. Zerwalem 25 ff. 6: 555 11. '. 2'egrift 25, 186, 483, **5**93 finhcit 558 584. utliche Ginheit 558-560-585. meupflege, politiiche 207, 483.

ne 70
leit in der erften Gemeinde 26
int 514
it Aller, der Armen besonders
62 164.
in Rom 4 107.
hoi 366
de 367, 371, 372.
tterorden 508.
tfingland 550.
r 372.

Werando, be 130, 306 491. Gerard, Biicoi 253 if. Gerechtigkeit im Grwerbsleben 367 ff. 569 bis 570. 596. (Merbaid 214. Gerhoh 258, 260, 281, 303-305. (Verichtsbarfeit ber Bifcofe 154 ft. 236. (Verlach 586 Germanus, Bijchof von Augerre 132 Gerion 379. Gefellen, Patronat ber 515. Gefellenverein 529-530. 545. Meiellicait, driftlice 584, 591, 595 - ber Matronen 492 -- fur arme Bodnerinnen 312. Gelegesbienft 11. 44. Getreibeipenben 98. Gemiffenstreiheit 45. (wibbon 94. (Micicbrecht 260-262. Gilaberto 421. WilhertBacte 550. Giles 198—198, 233. (Yiujiano 486 -489 (Mabiatorenipiel verboten 155. (Meicheit, drivlice 12. (Modbard, ber bl. 253 ff. (Mordon, (Maliotto di 331. Gogenbiennt 47. (Vothen 218. (Mottesfrieden 215. Mottekbawer 352. (Volifica von Bouillon 828. Potticall 259. (Voussault, Arau von 492. Gracdus, Gajus 5 (Grancito, Sibensgeneral 321. (Mratian 303. Grane Schweitern 324. (Miaugans 412. 14regor b 14r. 111. 112 - 167. 193. 216. 277, 304, 393, 11 249, 277, ·· III 277 VI. 250 VII. 246 | 280 + 282, 295 P. 304 | 319. IX. 330 N. 376 XVI. 497 von Raziani 112 165 von Cours 131 194 198 (ereith 130, 173 | 174, 195 | 218 (Armbbeng, kirchlicher 115, 200) 205 (Brundberrichaften 107. Grundbolden 407 Prundvertheilung in Gngland 540 imtunbains 400 (Mualbert 276 Mucraid 214 218, 226 Muctin 343 Muerrero, Bebro 508

Guggenbühl, Dr. 582.
Guibert 513.
Guibo, Stifter bes Heilig=Geist=Orbens 320.
Guignard 352.
Guiscard, Robert 281.
Gumpenborf, Spital 510.
Gumpoldsamt 366.
Gumpoldsamt 366.
Gundecar 255 ff.
Guestlin, bu Bertrand von 406.
Gut, ungerechtes 116.
Gutsunterthanen 327. 407—411.

## H.

haab 324. Habsucht 21 ff. 234. 284. 290. — in Folge der Reformation 457. 583 **595**. — moderne 567—570. Hadrian Raiser 97. — Mönch 174. — I., Papst 203. 219. 278. — II., Papst 241. 280. — IV., Papst 451. Baberl 272. 318-319. 328. 504. Bafer 189-146. 267. 319. 823. 829 ff., **849. 420 -- 421. 509**. Saftung, solidarische 105. Pagel, Unterstützung bei 285, 311. Pagemann 83. yahn 195—197. Baimo von Salberstabt 233-236. 250. Halitgar 223. Hallmann 324 st. Handarbeit 35. 49. 77. 217. 292-293. 389 - 391.Handel 48. — in der Gegenwart überwuchernd 594. Sandwerk 9. 149. 206. 228 — 229. 313. 544. — Regelung bes Absates des 544 ff. - ber Produktion des 544 ff. — Berfall bes 542. 567. 595. Pandwerker, Patronat der 515. Harduin, Conciliensammlung, vgl. Concilien. Harnak 68. Harrison 452. Hartheim 284. Haün, Balentin 526. Sausmiethe, Wert ber 527. hamkesten 580. Hebridius 159. Heddo, Vischof 203. Heerbann 231 ff. Sejele 76. 85. 131. 137. 139-147. 194. 201-216. 242. 262, 269, 345. 360. 398. 425. 509. Heibendriften 37. Beibenthum, Mangel einer Armenpflege 4--6.

Heimathgemeinde 585 ff. Beinrich, Bischof von Augsburg 257. — der Hl. 24. - Erzbischof von Sens 298. 300. — III. u. IV., Kaiser 263. 275. — III., König von England 330. — IV.. König von England 422. — VIII., König von England 427. 431 **438. 454 — 457.** — II. u. III., Könige von Frankk 488. Hellenisten in Jerusalem 28. Helnot 491. herbergsmesen 545. Herbst 359. 511—528. Berber'icher Berlag 536. Hergenröther 405. Heribert, Graf von Vermandois 242. - von Köln, der hl. 253 ff. Heribrecht 255. herivaus von Rheims 241. Hering 461. Hermandad be Refugio 507. hermann von Revers 240. — von Salza 338. Hermas 76. 85 ff. Hermenegild 177. Hermes 61. Heroismus, sittlicher 150. 215. 293. Herricher, Verhältniß zum Unterthan **4**04. Hetairien 54. 66. Hettinger 511—528, 567, 591. Hendt 581. Hieronymus 112—167. 216. Hilarius von Arles 118. 181. Hildebrand, Zahrbücher ber Nationa nomie 502. Hinkmar 239 ff. Hinichius 283. Hippolyt 76. — Brüder vom hl. 509. Hirlchvogel 533. Historische politische Blätter 593. Söfler 248. 245. 262. 274 ff. 296. **348**. **374**. **380**. **424**— **426**. Hörige 226—228. 242. Hofgericht 409. Holinisch 454. Holftein, Abolf von 332. Holzhausen, Johann 353. Homelborf, Pf. 284. Honorat, St. 151. 180. Honorius, Kaiser 155. — III., Papst 333. Hora; 2. Sospitäler 110. 139-146. 178. 210-**247. 251. 258. 267—273. 306.** 316-364. 417. 420. 428. 463-469-472. 483. 487 ff. 497. 504. bis 577.



10, 181 169, 173 212, 217, 268, 309, 417, 498, 363, -205, 560 579, pilal 421 210, 349 ft

483 fr. 359.

er 310. 469, 473. in England 556, 561 in Franfreich 556. b, pille in 167, 207, 256, 285, —314 htesenter 81, 452 -455.

3.

55 pedd 32—33, 48, 57, 593, 584 126, 129,

Nachtheil ber Banern 433 fi.

enbe 370, 15 | 257 | 370 en Guglanb | 154, Farma 519 o 5 | 321, 355 | 358, 389 | 390,

Unterftagung ber Gemeinbe 37.

19 r 358 en 478 - 479, on Annochen, Brief ad Ephes,

Magnes 73
Polye 58 60 73,
Smyrn 41 43, 84,
1264, 73 76,
204
206 320,
Bereicherung ber, auf Rosen
eines Arbeitsrechtes in ber
filmvermät 479,
tenorjenschaft 421,
Bricher von Mans 191,
n 112
en 285 297 304
198 320 n 374 398 424, 497
291 424

Zunocenj VIII., Papit 343. - XII., Papft 497, 498. Runungsweien 347 fr. 544 ff. Intercalargefälle 377. 305 532. Abires, Mathilbe 534. Robann, Colouna 371 — IV., Bapft 132. — XXII., Papft 377, 398. - Et., Rlofter 310 pon Gott 500 591. Johannes, Aponel 14, 32. — ber Almoiengebet 126, 131. -- Tiatonus 120 129. -- von Gerona 179, Johanniterinnen 331. Johanniterorben 328 - 331, 417, 497, 508.30na\$ 104 dones, Grnfi 549. Ronsbuch 412. loppe 29. Anieph II., Railer 510. . Wert vom bl. 517. Joiephshaus, Et., in München (Cladhach 544 tofephalpital in Plauchen 479 fr trenaus 50. 48-70 88. ti'and, Armenpflege in 171-175 driiche (Maubensboten 209. Armin 214 h greenbaufer 144 421, 483, 495 497 Jiaias 15 Indoc von Pelahum 120. - pon Stoilla 170 419 36land, Armenmeien in 412-416 Lubainpille, d'Arbois 312. dubelja**b**r 6 Jubilāum in Rom 394 Jubas Jecarioth 26 -- Ibabbaus 11. Inben als Berleumber ber Chriften bie Bubendriten 37 ft Aubenthum, Armenweien im #- 9 – Buchnabendienu 10. Bendeler und Cheinheiligfeit 11 nationaler godmuth II. Bungling, bet reiche la luge, Abbe 526. Bulian, Mariet 83 133 141, 157 von Et Alban 429 duline III. Lapit (158 Jungfraulichteit, Sorguge ber 23 234 Aunta ber Liebe 505 tuntin 68 153 Buftmian I. Raver 126 134 143 155. Codex Justin, 201 ft 143 146 153 Angentanus, Laur 376 381 Ruffig, Rauflichkeit bei 434

**R**.

Rain 19. Kaisersberg 325. Kalande 356—357, 430. Kallistus, Papst 81. Kamaldulenser 276. 285. Kanonisten 305. Kapital, Begriff 401. — Wucher des 569.

Kapitalisirung, Gesahren ber 387. Karl Borromäus 359. 465-469.

- b. Gr. 24. 197-236.

— ber Kahle 240 ff. — ber Kühne 344.

— V., Kaiser 47. 431. 438. 442. 445. 469 ff. 503.

- Martell 195. 212. 218. 220.

— IX. von Frankreich 487.

Rarlmann 196.

Kasten, Almosen= ober gemeine 460.

Katholit, Zeitschrift 28.

Kaufmann 378.

Rerichbaumer 169.

Retteler, Bijchof von 529. 535. 592.

Rilbare, Rlofter zu 173.

Rinb, Schut und Burbe 24.

Kinder, Findlings=, verwahrloste und aus= gesette 79. 495. 513. 517.

- Fürsorge für 78.

Rinderbewahranstalten 513.

Kindheit-Jelu-Verein 535.

Rirche, Begriff als Gemeinde 25.

— ihre Pflichten gegen die Armen 565. 596—597.

— Schut ber 405—406.

— Verweltlichung ber 300. 376. 569 bis
570.

Rirchenfabrit 120. 201.

Rirchenvögte 205.

Kleinkinderbewahranstalten 500.

Kleine Armenschwestern 518 ff.

Klerus, Gegensatz zu ben Laien 307. 378.

— Habsucht bes 282. 295. 298. 302. 311. 378.

- handarbeit 77. 117. 202. 266.

— Lurus 297. 311. 378.

— Psticht der Armenpstege und Gastfreunds schaft 36. 73. 122. 201. 235. 592. 596 bis 597.

- pfrünbelofer 263.

- seine Bilbung 117. 202. 263.

— Theilnahme an ber Gemeinbekasse 77. 117. 202 266.

— Verweltlichung und politische Macht 295. 301. 378.

— zur Armenunterstützung mehr verpflichtet als bie Laien 449—450. 592.

Alobwig 190-192.

Klöster, Arbeit ber 147. 215. 227. 292 bis 293. 302.

Rlöster, Centralpunkte ber Armenpstege bis 152. 212—218. 237. 244. 259. bis 288. 306. 308—316. 471—475.

- beutsche 259. 474.

- englische irische 172-178. 217. 42

— französische 241—245. 491.

— gallische 194—195.

- gewähren Schut gegen bie Gewalt

— griechische 136.

- ihr Reichthum 285. 311.

— ihr Schulwesen 173. 217. 313. 3!
— ihre sociale Bebeutung 146 s.

285 ff. 313.

— italienische 272 ff. 498.

- Mittelpunkte ber Gastfreunbichaft bes Verkehrs 217. 260. 309. 315.

- find milbe herren 286, 313.

— spanische 507.

- Berfall 241. 311. 313.

- Buffucht ber Buger 287.

Klosterleben = zweite Taufe 287. Klugniacenser 237. 286. 293. 302.

Klugny 242 ff.

Rnappichaftstaffen 541 ff.

Ronigsmacht, Schwächung ber 264.

- Gingreifen ber 364.

Kolping 529.

Komp, Abtei 283.

Konrad I., Lischof von Salzburg 26

— III., Bischof von Würzburg 473.

— IV., Kaiser 321.

Rozak 4, 100. 382.

Rrante, Fürsorge für 78. 81. 139 ff.

216. 254. 285. 367. 576.

Arankenhäuser, val. Sospital.

Krankenwärter 142. 310. 324 p. Kremsmünster, Wohlthätigkeit in 47

Kreuzherren 418.

Kreuzjüge 237. 248. 327. 347.

Kriegführung, humane 406.

Rriegf 140. 310. 317. 325 if. 350

393. 475.

Rrippen 512

Krisen, Ursachen und Folgen ber 5 544.

Runibert, St., Propstei 283.

Runo, Canonicus 370.

Kunstmann 183.

Rurie, papitliche 301. 305. 376.

8.

Lacomblet 215. 257 ff. 282. 288. 8 316. 349 ff.

Lactantius 106.

Labislaus, ber hl. 24.

Lage ber ersten Christen, sociale 4

— — wirthichaftliche 53 ff. Laienäbte 241.

Lammers 556.



### Berfonen: unb CachiRegifter.

525. Confut 160. 117. 289. erband 385 ff i. 473--479 rung in Ralien 500 - 502 પ્રવાદ ક્રિકે, 53. 101 p. 11. Seint. 379. dimefteen von (819 269 14(0) Bereitung in Alöftern 310 1 123 141 - 147 176 183. r, 245 ft 295, 311 ft 378, 73. ほりま n 342 - 343 - 448

7 LT9 419 emplatives 390 ff. TP4 Pouern 455 p. 347 Patronat ber 515 226 228 260, art Biebereinfuhrung buich bie trou 156 to3 m 587 menordnung 460. un comp**hen Meide** 105 telalter 407, 433 142 164 1.446apit 279 apit 250 iapit 197, 499. n 9orf 429 eriog 321 Leproten, r. Austältige જી 151, 121 **15** 232

Ineigning bes 367 ( im tömischen Reiche 105 4 raf 259 460–486, 495, 556 4 tadt burch Armeninterfingung 4–567–583 emulb in 567 ft 580 (sorganisation Society 580 atg 272 ( Joh bon, Garbinal 142 198 phanius 310.

elt, zum Kächlien, zu fich ielbit

jer, firdi. Armenpflege. 2 Muft.

Sucas 13 16 17 21 72 90 Lucian 79, 87 98 Embovic, P. 530 Lubmillaverein 635 Lubwig ber Baner 315. ber Centice 250 ft. ber Fromme 205 219 238 ff -- ber geilige 364 408 486. Bergoge bon Manern 368, 370, 372. I., König von Bagern 483 VII., König von Frankelch 312 VIII., Rönig von Frankreich 341, 360. XI, König von Frantreich 363 405. XIV., König v. Atanft (343.) 488 fl Lubwigmilftonsverein 535 Lutoli 338 - 343. Yntullus 3, Ennarier 214. Yupus, ber bl. 181 Lutharbt 556. Luther 47 457 460 Varias 22 53 105, 109, 104 297, 315 435 Yubba 29. Yndia 57.

#### Dì.

Magazinweien, iomiices 1143. Magbaleneum 493, Magdenau, Rlafter 310 Majestas, Carolina 105 Malachias 270 Malleierorden 508 Kam**aci** 77, 180) Mandale 371. Wangold 365 Mantique 284 ff. 297 308 312 507 Mannus, Größe bes 2014 Marbean 512 Marc Antel 78 97 Marcia 74, 81. Marcian I 1.4. Margaretha, Gertogin 371 Margrai 508. Watia, Rönigin 127 Mariabilt, (Venoffenichaft 532 Edweltein von 514 Berein 533. Piaria vem Trofte Wenoffenicafe 511 Marienanitali, fur arme Cienitboten b.C. Mariennift 534 Mart, Ipaniiche 419 Martus 17 Mortene 339 Martin, ber bl., von Jours 180 Martin-Polin 143, 242 247 ft 260 272 285, 294 317, 341 360 365 398 402 488 500. Martinian, Pijooi 249.

Martyrer, Feste ber 69. 112. Martyrium 46 ff. Marr 209. 219. 259. 310. 344. Marzella, hl. 159. Masona, Bischof 179. Matha, Johann von 345. Matrifel, der Armen 81. 117. 206. 255. Matrikularier 214. Matthaus, Evangelist 13. 16—17. 22—24. — Bischof von Freising 284. — Parifius 330. 341. 424—427. Maurer 412-415. Mauritiusorden 343. Wearime du Camp 495. 508. 512. 514—526. **584.** 587. Maximilian Joseph III., Kurfürst 482. 484. Maximilian I., Kaiser 433-434. — Kurfürst von Bayern 479 st. Maximin, Kaiser 84. Mayer 219. Manr, G., Geselleuprases 530. Mazaroz 544. Mazza, Nicolo 502. Medina, Joh. 448. Megengoz, Bischof von Gichstäbt 255. Meichelbeck 259. Meitinger, A. 532. Welanie, hl. 318. Melanius 192. Wielchiades 283. Melun, Armand de 528. Merz 94, 157, 461, 463, 492, 500, 554. Wegner 206. 284. Metten, Wohlthätigkeits: 474. Mener, Jakob 442. Mezzadria 501. Weichelsen 412—416. Minutius, Felix 45. 50. 57. Willionen, Katholische 535 -- 536. Wilsionsvereine 535--536. Migbrauch, firchlicher Güter 462. Migernten, Unterstützung bei 285. 311. Mitleid 85. Mittermüller 474. Wöhler 136—140. 155. 189. 208. 226 ff. **236. 245. 255. 274. 296. 425.** Mörlin 40. Möser, Justus 416. Wdohr 219. Monnier, Alex. 87. 135. 185. 199. 208. **320. 34**5. 355—364. 488. Montalembert 118, 148, 173, 181, 195. 324. Montegquien 571. Montevrain, Schule zu 517. Montijon'scher Tugendpreis 514, 519. Monum. Boic. 310 ff. 315. 367 ff. — Germ. h. vgl. Pert. Moreau: Christophe 40. 71. 140. 218. 226 bis 227. 242. 403. 421. 499. 504—507.

Morichini 132. 281. 321. 341. 374—37 **497—49**9. Woles 8. Mostassan Billach 328. Müller 323. 417—418. Wiillois, Abbe 517. Münsching 518. Münster, Armenpflege im Bisthum 529. Mdünter 76. Münzsystem, Mangel an einheitlichem 365 **435**. Vdunzwerth 82. Wäßiggang 35, 57, 81, 116. Wahamedanismus, aggressiver Charaker 47. Mummolus 310. Wdun, Graf A. de 539. Wdundinechte 434. Municipalverwaltung 105. Wturatori 144—147. 205. 213. 218—219 **267.** 172. 288. 341. Mutter, Aburde der 23.

## N.

Nachlese 558 – 559. Nameche 438. Rapoleon I. 510. Nationalwerksätten 494. Naturalwirthschaft, römische 104—105 Raville 505. 9deander 247. 285. 311. 327. Nebribius, Prafekt 160. Nepotismus 124. 376. Neri, Philipp 591. Mero 24. 53. 97. Nerva 99. Renzell, Kloster 310. Micaa 128. Vicetius 192. Riederbronner Schwestern 511. Riederlassung, Freiheit der 563. Nikanor 28. Rikolaibruderschaften 357. Nikolaus II., Papit 281. — IV., Papit 434. — von Antiochien 28. - Verk vom hl. 515 - 518. Rolaskus, Petrus von 344. Norifum 168--170. Norwegen, Armenwesen 416. Nothdurft, außerste 556

## D.

Obergon, Bernardin 509. Oblationen 68. 112. 175. 200 252.: 288. 366. Obo, hl., von Klugny 243.



on Fouts 126

#### Berfonen: und Cad.Regifter.

Perrone 402. Фетр, Mon. G. 88. инб Тад. 195--310 13 ermalter bes Rirchenvermögens (passim) 417. Bett, in Alexandrich und Carthago 80 84 Peter ber Chrmutbige 244 282 286 , 살답의 경찰다 159 - 165Peleroberg, Rlofter (1619), scioner 215 Peterspfennig 268 421. Petrarea 379 112 366 470 485 487. Petrus 29, 33 Armenpflege 300 367 n. Petruffon 415. \$cj 258, 281-304 50 51 56 70 71 79 91, Plarrichulen 233. Pfarruntem und Parrarmenpflege 179 182 - 187 | 199 | 256, 266, 270, 305 365 122 465, 483 486 189 496. Abr 474 Pietraliter 122 269 11 Pfingfilcft, eines 25 ff. Pflegegenoffen daften, teligiöre 500 567 219 161 576 - 580, 588ron Bamberg 319 Princbenkäutung 377–121 Pfrimbenermogen 78 184 198 200. . 257 284 eg von Banern 321 Pfrandnereinfanf, in Spitaler 322 Libatifatomus, jubifcer 10. er 275 moberner 571, Pag 218 Thilipp August 361. 5.17 (581 (590) H 504 508 Philippus, einer ber Gieben 28. Ъ. Philosophic 49 Pracincy 511, 15 Pickler, (\* A. 249-260, 309-Lilgerer, jur Buffe 221 Pinus 138 4 pin 196 | 198 | 205 - 207 | 212 | 283 d5 (24) 0. 145 146 199 160 Piema 212 Sair 310 Cinurates 1 444 - 146 - 159hing the Papit 105 os, włoski JIII 1V., Eapit 343 V. 4 Japin 3 (9) 508 1046 1.1% NT - Dapa 156 thuf 531 IX 4-opt 507 Grage Phi Plantus 3 Phinus 54 4 67 97 100 101. 1912 321 Butard 97. 145 Lodation 194 nertann, 176 bolus, Carbinal 127 100 Men 130 Colobius 3 14 m) des 121 bolelarp 11 76 18 88 Potoptickon Armins 214 B. Ber 0 No. \$ 108 Zathany 214 PR 1.5 Lompejus, took 1 10 5 Fourthey 80 St 111 100 2 Poppo, von ztablo 7 🕾 Controla, Medica Pel 40 460 ette La Politino 119 1 115 1.0 braieffmien fer-39 50 66 60 571 593 Bramonitratenter 311 19 bract 2 p. 138 A11 PT. Litateriatns 1912 Braner, ber reiche 22

Precaisen 179, 181-196 198

Presbyter 20. Pretyman 554. 556. Prevost=Paradol 540. Prinzipius, Bischof von Mans 191. Priszilla 57. Pris 319. Privatwohlthätigkeit 95—96. 158. 165. **172.** 220. 461. 561. Probst, Jos. 532. Prodorus 28. Procopius 144. Proletariat, ländliches 435. Prosper 127. 151. Prostituirten, Besserung ber 525. Protestantismus, aggressiver Charafter 47. – und Armenpslege 451 ff. 563. Prügelstrafe 586. Prüm 217. Pseudo-Isidor 196. 282—285. 306. Publikanen 4, 55 ff. 595. Pulcheria 159. Pun, Raimund 329. Pyrn, Hospital am 319.

## Q.

Quarta, pauperum 482. 485. Quotallohnvertrag 501.

## R.

Rabegund, hl. 195. Rabett, Heinr. 342. Ram, de 283. Ratier, Arzt 525-526. Rakinger, Volkswirthschaft 3. 22. 72. 109. **135. 139. 229. 377. 389—390. 392.** 435. 557. - Erhaltung bes Bauernstanbes 584. Ranb, Strafe gegen, bes Rirchenvermögens 204.Raubritter 245 ft. 264. 274. 433—434. Rauhe Haus 461. Maumer 247. 397. Raymund von Pennaforte 345. Raynald 330. Realencyflopabie, von Ersch und Gruber 348. Recht auf Arbeit 486. 494. 541 ff. 552. — auf Unterstützung 486. 494. 531 st. Rechtspflicht, des Almosens 389. Rebemptionen 223. Reformation 302. 434. -- und Armenwesen 451-463. 588. 596. — Beraubung ber Armen 451 ff. 547. 589. - Unterbrudung bes Bauernstandes 451 ff. 548 11. -- Habsucht in Folge ber 457. 562. 595. Regis, Franz, Werk bes hl. 527.

Reich Gottes auf Erben 12. Reichthum, Werth und Stellung in be driftlicen Gesellicaft 17 ff. 88. 160 368. 383. 555. 564. 591. — Pstichten bes 18—21. 88 s. 161. 36! 383. 569. 592. — Gefahren 35 ff. 162. 290. 385. — verhängnisvoll für bie Kirche 302 37: 570. Reischl 593. Reitzenstein 493. 496. 556. 558—559. 5& Rembert 250. Remedius 183. Remigius 127. 143. Restitution, Pflicht ber 88. 294. 386. Resultate ber Armenpslege 92 ff. 166-16! Mettberg 195. 249. Rettungshäuser 497. 504. 525—528. Revue archéologique 131. 181. — des deux Mondes 495. 512—52 **5**84. 587. Rhabanus Maurus 223. 250. Rhodus, Armenwesen auf 5. Richard II. von England 422. Riebel, Emil 436. 484—485. 556. Miezler 347. Rifulf, B. von Soissons 240. Ritterstand in Rom 4. Robot 407. Rodoll 556. 584. Rodbertus 4. 382. 575. Römer 3 ff. Roger be Moulins 329. Rom, Armenwesen in 5 ff. — ausgezeichnet burch Freigebigkeit 83. Ronceval, Hospitalpflegegesellschaft 420. Moscher 552. Rokbach 549. Roth 184. 189--198. 211--214. 227-23: 238—241. Rothschild 4. Roussel, Abbé 513 - 515. Rudigier, Bischof 402. Rudolf, Abt 316. — Raiser 345. 406. Rückert 118—120. 135—148. 180. 18 bis 197. Rütten, Kloster 284. Rupert, Pfalzgraf 388. Rustandus 425.

## €.

Sabbatseier 7.
Sabbatsahr 6.
Säcularisation 302. 387.
Säuglingsbewahranstalten 512.
Salabin, Sultan 332.
Salamanca, Gutachten ber Theologen 1 503.

, friant bon 492. ert bes bl. 527. it 105. trière 523. an 91, 108 - 110, us, Buchof 131. ritan, ber barmberzige 13. ieln von Beeren und Pilgen 559 m 138, 159, el. Pilchof von Worms 250 15 152. ta 27. le 22, 227, 392-556. enberg, Plarg. 369. tungen, f. Stiftungen. old 140, 258 er-Boicorft 3(x) r 155. ninecte 434. erbruberichaften 357. piworter, gegen die Chisten So 161 811 ict 315. ulfalbener Bund 47. tizensicatei, The bitter cry 567 + 190 ft. 221 - 224 olier 556. berg 5. tenboipige 145. ' 130 r, jabrende 391. itronat der 513. maderbrubericaft 513. inader 517. dweitern, arme 531 7 560. iou, focialer 515 ibiider Kreis 185 irgenbrunner 474. den, Armenweien 416. Mern, barmbergige 493 n. 510 - 511 m bl. Karl Vorromāus 510. n Mariabili 516. ine, ber Armen 518 n. 587 n. m bl Paul 528 m armen Rinde Zein 535 ne, vom hl. Franciscus 5.35 m guten hirten 525. nbler. Ablan 398 nbindtige, Corge für 511 no, Bruder 319. iber 358 imeffen 317 367 370 rge, Berbaltnif tit Armenpilege , 573 577 579 A. R. 28, 41, 44 ariat, ber Armen 326 1 427 457. oten, fonigliche 204 225 231. 1 2-5, 12.

Serapion 131. Cestergien, Werth der 82. Severin, bl. 168-- 170. Severus 138. Sibert, Abt 316 Sidonius Appollinaris 176 Ciegburg, Abtei 283 Sicgfried, Eribischof von Main; 321. 326 - · I. von Wainz 263. Sigmund, Raijer 406 Elmonie 176. 194. 275 280 294 314. 377. 421. Simplicius, Papst 120 121 Cirmond 195. Sirena, Rloster 331. Sirtus I., Papft 75. — IV., Papft 344. 375 - V., Papst 497. Sizeranne 526. Claven, im Scidenthume 4 ft. 52 ft. 97 ft **595**. -- im Zudenthume 6 ff Befampfung burch bas Chriftenthum 38 ff. 57. 135 225 ff. Reristatten 54 ff. hriftliche Eflaven der Juden 138 - in England: Irland 173—175. 267 Eftaveret, Wiebereinführung burch bie Re formation in England 452 ff 541. 589 in Amerika 507 – 508. Socialismus ber (Megenwart 564 Cocrates 118 128 &ōld 315, 367 -370, 382, 405, 462, Solbaten, Soipital für 197. - Batronat für 524. Colibarităt 557. Somaster 500). Countagsfeier 58. Sorbonne, Enticheid über bie Operner Ar menordnung 413 fl. Coror 272, 276, 318. Colet 75. Coto 446 fj. 503 -504 Sozomenos 80. 119-132-146 Spanien, Armenpilege 175 419. 302 Sparberbe, für Kamilien 527 Spartaffen 527. 587. Spatiamfeit 22 62 Epuriana 53. Craatbhilfe, Berlangen nach 564 596 Etaatstaffenmeten, tomitches lini Stagtsomnipoteng 594 Staatsfocialismus 570 ft 594. Etabiebund, ibeinischer 352 107 Eläbiler 324. Stanislausborpit 495 Starbemberg 369. Steiner 182 185. Stenzel 462. Stephan, König 270 herzog von Bapern 315.

### Berfonen- und Gad-Regifter.

Stephanus, einer ber "Sieben" 28. -- Papst 75. — III., Papft 279. — VI., Papft 280. Steuerbrud, im romifchen Reiche 102 ff. Stift, Leiftungen in Baargelb 409. Stiftungen, im Mittelalter 257. 288. 317. 366 I). **39**5. — Motive ber 288 ff. 367 ff. 478 ff - in der Reugeit 480 ff. 483. 578. - in Rom O. - Berftorung burch bie Reformation 461 bi8 463. Stipenbien, des Clerus und ber Armen 117. Stollberg 494. Strabo 5. - Walafrieb 145. Straflinge, Patronat für entlaffene 525. Stubbes 452 Studirenbe, Stiftungen für arme 371. Stumme, Anftalten für 144. Gueton 14, St. Culpiz-Plarrei, Armenpflege 489 ff. Syniniachus, Papst 143. 283. — Genator 108. Syncleta, hl. 126

614

T.

Snneffus 134.

Synoben 194, 232, 300

Tabliha 30. Taibingen 411. Canner 428. — Abam 448— 150. Taubstumme 367, 483, 497, 504 Caren, ber papftlicen Ramner 377. Telema**c**h 155. Tello, Bifchof 201. Tertiarierregel, bes hl Franciscus 324. 350. Tertullian 46 49 - 51 54, 57, 68, 66, 68-84, 88, 93-95-99-101. Theater, heibnisches 110 Theilbau, in Italicu 501. Theobald, Graf von Champagne 294, 297. Theobat 216. Theodor, von Canterbury 136. 174-190. Theoboret, Blicol von Cyrus 133 - 136. 155. Theoborich ber Große 216. -- von Niem 379. Theodofius, Maifer 130. 135. - codex Theodos. 103 [ 595. Theutberga 241 Thibaut, von Blois 224. Thiers 117, 110 131, 181- 183 297, 379 Thomas von Aguin 381 399, 417. -- pon Villanuova 500. - von St. Biftor 209.

Eportation 418. Chun, Graf v., Bijchof 478. Tiberius 53. Times 549. Timon 28. Tithorea 189. Cobienbestattung 49. 80 132. 344, M 528. Töchter bes Glaubens 493. - bes göttlichen Beilanbes 511 — ber Borfehung 193. Tom, Gerhard 328. Tofti 313. Erajan 5. 53−54. 97−100 Trébaniel, Schwester 519 Treuga Dei 245. Trier, Untergang von 108. -- Hofpitaler und Armenaufiallen in 219 310. 349. Trinitarier, Orben 315. Trithemius 390 Trubo, St., Rlofter 314. Tyrquinel, im Beidenthume 45

#### II.

lleberfluß, gebort bem Entbehrenden ! 161 233, 289, 381, lleberichwemmungen, Hilje bei 285 3 584. Mrich, ber hl. 253 ff. — von hurnheim 321. - Erzbischof von Ealzburg 380 Uuretibare 587. Unsittlichkeit, Ginnahmen ber 567 Unterftützungerecht 486 494 547. Unterftützungswohnsit 481, 494, 557-58 Unterthanen 24 221. Urban, Bilchof von Pajjan 476 — I., Papft 281—282. — П., Фарй 247-308. · – V., Papji 360. Urbarien 410 Uriaria, Klofter 507. Ugnach, Rlofter 310

### 3.

Bäter ber Armen 505
— bes guten Tobes 509.
Bagabundenirage, moderne 586 ft
Bagabundenthum, Folge mangelnden beitsrechts 542 ft 587. 589.
Balens, Raifet 149
— Preshuter 76
Balentian, von Chur 170. 171.
Balentinian III. 155.
Ballabolid, Armenpilege in 504
Ban Fspen 123 127, 143, 154. 21 265. 362—366.



### Berfonen: und GadiRegifter.

374. -350ift von PR. ı Rom 103 fi er Beimmation 460 ff. 3 554 594 ationat für jugenbliche 525 t guter Beite 89 160 Arcibeit 563. tus empflege 306 - 508 - 535.

d - 583gegen bie Christen til ft. tase for 200,

utc 554 pt. ber Litche Imi , 382 333, 537,

sanber 193 195 497 502 447 5.00 587. 55 Кифен инб Лешенвег 117 (122), 2644 be cherung ber 121 386

der Arasen 554

ninben 463 l – Pápile 71 81, 221 219 249 tas e tribenvermögens 12000. 186 417 117 11 Rall in 517 in, the didite bei 536 - 537 रा रूप ने गढ़ 540-581 582 State for PG 511 577 \$4 4 492

R 154

de ron 331 2964 1947 10 A 150 A al in ren Lo, 160, 41 3 8 398 no som veredse 24. Jol 5 n 535

数.

2400

615 Bagner, Ab. 356. Baifen im Chriftenthume 78 129, 201 5t6 208, 225 254, 285 322 367, 405 466 475 518 - im Zubentbume 7. Bairenbaurer, f. Sofpital. Batienpatropot 514 Rolburgo 214 Wallfahrten, ale Bufe 286 389 Wallon 14, 138 Banba 179. Ward Matia 511 Wapendieben 136, 171 179 203 219 bt6 221 227 266, 118 **Asattenbach 214 - 21**9 - 263 - 480. Beeber, Beba fen), tisebelind 328 n. Webigelb 221. teris 5.4.3 Beiffenburg, Rlofter 217. Wert ber erften bl. Communion 513. vom bl. Arang Laver 515. vom bl. Rifolaus 515 517 wom hl Joseph 317 von ber ht. Zungfran 517 -- bei Befleibungsannatt 527 bes bl grang Megis 527 ber bl. Samitie 528 . ber Bestaltung ber Armen 528 des cercles catholiques d'ouvriers Berte, gute, ibre Berbiennlichkeit 31, 89 160 293, 369 387 395 457 Wertnätten, drigtliche 61 n. 513, 515 - 518 beibnir**che** 54 ft Beger Beite, Rirchenterifon 185, 402

Rodern 566 Eibernand, paifiper bi Wiener Edinb 185 Bierchefer 353 **Jeriča** (456. jade). Billiefm. Abi Jose . . Contlinen 426 V Politing Line

William 172 (22), 2016 n. 122 (140) (57 2: ilmans 248 Bemmer, P. Bonfrag 375 h irthidiattlichter - begrin und Kothweibigkeit 22 392 h tithicatioleben, be buisdes, fort Autosbach yans 177 n Chromogen 177 483 2: itteletacher Ermungstond fiche hattenberg Cimenorbnen: 4000

Bitud, Erdot dar Zettimana 204 (2020)

Strate (4)

Billimen, dierroise für die ihm Obrinen thume 78 129 204 208 225 254, 285 367 400 466 - bei ben Buben 7.

Wittwen, als Diakonissinnen 42. Böchnerinnen, Baufer für 148. - Unterftühung ber 512. Wohlthätigkeit, driftliche 392. 482. 512. — heibnische 8 ff. 98 ff. - moderne 573. Wolfgang, ber hl. 253 ff. — Bischof von Passau 476. - von Zweibruden 461. Wolfher 253 ff. Worthouse-System 550. 552. 587. Worthouse=Test 550. Bucher, in Rom 8. 5. 103 ff. - bei ben Juben 7. — verboten burch bas Christenthum 135. **399—403**. - moberner 567 ff. - alltägliche Erscheinung bes 569. Bucherzins 485. Bürttembergische Blatter, für Armenwesen Würzburg, Armenordnung 475. 477. Wurmsbach, Kloster 810.

## X.

Kaver, Franz, Werk vom hl. 515. Kenodochien 80. 182. 120—146. 212. 241. 251. 257. 278. 856. 874. Kenodochus 186. Keres, be la Frontera, Schlacht von 419. Kimenes 881. 506.

## Ŋ.

Ppern 438. 460. Pperner Armenordnung 442—446. 460

# 3.

Zacharias, Papft 167. Zamora 508. Zechen 358. Behnte, ber Schenkungen 213. 508. Zehnten 71. 113—115, 121, 169, 199, 235 **242—246. 250. 265—272. 282. 288 303** — **304**. **413**. - bei ben Juben 4. 18. 121. 172 174. Zeitschrift für Rirchengeschichte 289. 369. **382**. - für Staatswissenschaft 501. Zeu 173, 209—214. Bins, Begriff 401-402. — ber Leihhäuser 403. Zinsvertrag 402. Zoticus 141. 159. Bunfte 229. 354 ff. Bufluchtshäuser 497. 504. 525. Zwangkarmenwesen 446. 484. 541 ff. 589. Zwangsorganisation ber Arbeit 103. 595. Zwangspflicht, der Armenunterstützung **463. 484—486. 563.** Zwergwirthschaft 101. Zwischenhandler 482.



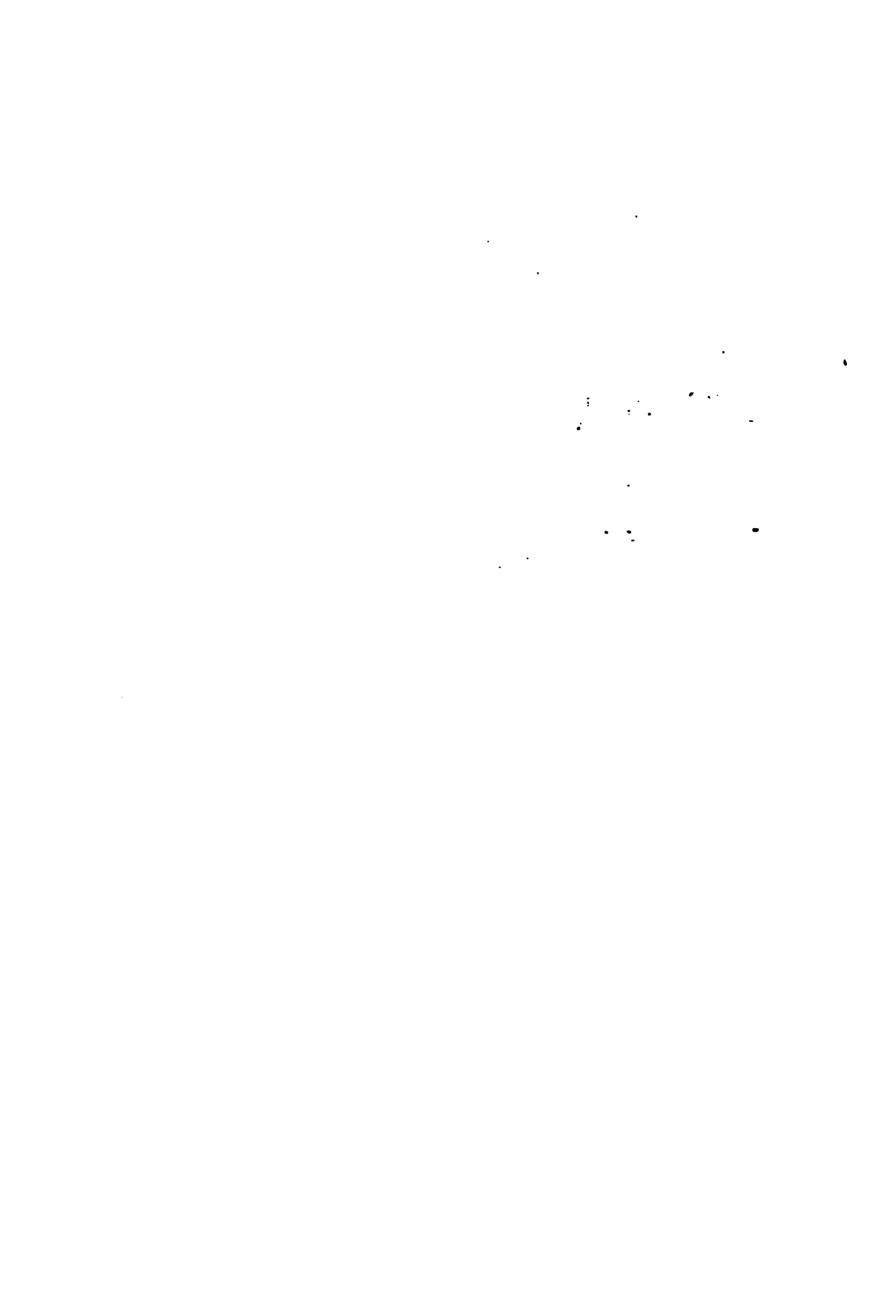



This book shoul the Library or aped bel A fin

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE PEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER
1661 L NON
SEP 10 1991
OFTH

MOSHER

SEP | 1 1995

BACK BAR

